



# **Archiv**

...

# Schiffs- und Tropen-Hygiene,

unter besonderer Berücksichtigung der

# Pathologie und Therapie

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. ASCHOFF, Marburg, Prof. Dr. BALIZ, Tokio, Dr. BANSENOE, Berlin, Prof. Dr. BENDA, Berlin, Dr. BOMBARDA, Lisashon, Dr. van BERED, Buttensorg, Dr. BRODEN, Léopoldville, Dr. de BRUN, Beirut, Dr. BUSCHAN, Stettin, Prof. Dr. DVR, Dr. CALMERTE, Ellis, Prof. Dr. ALDVE, ST. Berlin, Prof. Dr. ADVE, ALDVE, ST. BERNON, ST. BERNON,

und mit besonderer Unterstützung der

DEUTSCHEN KOLONIAL-GESELLSCHAFT

herausgegeben von

Dr. C. Mense, Cassel.

Band.



Leipzig, 1905.

Johann Ambrosius Barth.

Rosplatz 17.

# IV OF CALIF

Druck von Grimme & Trômel in Leipzi

# Inhaltsverzeichnis von Band IX.

## Heft I.

| Rothschub, Dr. E. Eine Scharhach-Epidemie in Nicaragua Pleha, Br. A. Zu meiner Mittellung über "Schneilffrehung and Schnitt-Hebung und Schnitt-Hebung und Schnitt-Hebung und Schnitt-Hebung und Romanowsky" in But VIII. Heft 11 dieser Zeitschrift 13 Broden, Dr. A. Lea Trypanomore dus Grenoullise. (Mit einer Tafel) 13 de Hana, J. Die Nieren beim Schwarwasserfeber 22 Ziennan, Br. Haas. Uber eitrige Perforationsperitonitis und Spulwürmer bei einem Neger 32 H. Besprechungen und Literaturangaben.  a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Statistik. Castellanl, Aldo and Willey, Arthur. Observations on the Hacenatono of Vertebrates in Gevino 34 Geograp, V. Lasareis Rothaits. Schwarzeite, Sch                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| farbong nach Romanowsky" in Bd. VIII. Heft it dieser Zeitschrift 17 Broden, Dr. A. Lew Trynanosome de Grenoulles (Mit entrafet) 18 Broden, Dr. A. Lew Trynanosome de Grenoulles (Mit entrafet) 20 de Han. 2. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant obgres 20 de Han. 3. Parasite in Cevion 3. Parasite 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| farbong nach Romanowsky" in Bd. VIII. Heft it dieser Zeitschrift 17 Broden, Dr. A. Lew Trynanosome de Grenoulles (Mit entrafet) 18 Broden, Dr. A. Lew Trynanosome de Grenoulles (Mit entrafet) 20 de Han. 2. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant ober les obgres 20 de Han. 3. Parasite intestinant obgres 20 de Han. 3. Parasite in Cevion 3. Parasite 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Broden, Dr. A. Les Trypanosomes des Grenouilles (Mt einer Tafel) 18 de Han, J. Die Nieren heim Schwartwasserfeber 20 Ziemann, Dr. Hans. Uber eitze Perforationsperitositis und Spolwitmer bei einem Neger . 22 Ziemann, Dr. Hans. Uber eitze Perforationsperitositis und Spolwitmer bei einem Neger . 22 Ziemann, Dr. Hans. Uber eitze Perforationsperitositis und Spolwitmer bei einem Neger . 23 H. Besprechungen und Litteraturangsben. a) Bygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie a. Statistik. Castellani, Aldo and Willer, Arthur. Observations on the Haenatono of Vertebrates in Orylon . 34 Gaegrap, F. Laaarsta fottanis . 34 Gaegrap, F. Laaarsta fottanis . 35 Roux, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médizanents . 35 Manfelds. Gerbin Gehan de Joseph. Dur Vernichtung der Larren und Maldringeranisten bei med ber einem Apparat nur Petroleiuming der Sümpfe . 36 Muzifs, Ur. Er münittle dei passi caldi, 10ro profilassi edigiese . 35 Muzifs, U. Le münittle dei passi caldi, 10ro profilassi edigiese . 35 Briber in Lonadés . 37 Brasewitz, Kamistischer Beitrag un Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39 Ruth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parasites intestinant cher les abgress 20 de Haan, J. Die Nieren heim Schvaruwanerfebber 22 Zlemann, Dr. Haan. Über eitrige Perforationsperitonits und Spolwirmer bei einem Neger 3  H. Besprechungen und Literaturangsben. a) Bygiene, Biologie, Periotiogie, medirin, Geographie a. Statistik. Castellani, Aldo and Willey, Arthur, Observations on the Hacanatono of Vertebrates in Ceylon 3  Guégan, F. Lazareta fottants 35 Konx, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de Michaments 35 Galli-Valerio and Rechaz de Joagh. Über Vernichtung der Larren und Nymphen der Culiciden und über einem Apparat zur Petroleierung der Simple Jameds, Nikolaus, Zur Frage der Infettion der Anopheles Chwiger mit Merata, N. Uber die Schutzimpfung gegen Cholera. 56 Muzifs, C. Le maintit dei passi caldi, lere profilassi ed igiene 37 Beriberi in Losanda. 37  Path. Kolle, W., Hetsch, H. und Otte, B. Weitere Untermubungen über Pest, im besonderen über Zeef-Lemannität. 31  Kuhr. Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| de Haan, J. Die Nieren heim Schwarwasserfeber 22 Ziemann, P. Haas. Über eitige Perforationsperitonitis und Spolwürmer heinem Neger 32 H. Besprechungen und Litteraturangsben. a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medirin, Geographie a Statistik, Castellani, Mdo and Willey, Arthur. Observations on the Haenatono of Gaegne, F. Lanareta foltatis. 94 Gaegne, F. Lanareta foltatis. 95 Roux, S. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicanement. 85 Manifold. Gerbin 85 Manifold. Gerbin 95 Manifold. Gerbin 96 Maria and Maria de M                                                                                       |
| Ziemann, Dr. Hans. Uber eitrige Perforationsperitonitis und Spulwürmer 2  H. Besprechungen und Literaturangaben. a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medirin, Geographie a. Statistik. Castellani, Aido and Willey, Arthur. Observations on the Haematono of Guegan, F. Lazares fottants. SS. Roux, M. Note sur la création, sux colonie, d'un étui individuel de médicaments. SS. Manfeld. German de la colonie, d'un étui individuel de médicaments. SS. Manfeld. German de la colonie, d'un étui individuel de médicaments. SS. Manfeld. German de la colonie, d'un étui individuel de médicaments. SS. Manfeld. German de la colonie, d'un étui individuel de médicaments. SS. Manfeld. German de la colonie, d'un étui individuel de médicaments. SS. Manfeld. German de la colonie, d'un étui individuel de la colonie de la coloni                                                                                       |
| bei einem Neger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medicin Geographie o. Statistik. Castellani, Aldo and Willer, Arthur, Observations on the Hacanatoso of Vertebrates in Ceylon Geograp, F. Lasarets dottates.  Storm, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicanements.  Storm, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicanements.  Storm, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicanements.  Storm, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicanements.  Stormer de médicanements.  Stormer de médicanements.  Stormer de l'acceptance de l'ac                                                                                       |
| a) Bygiene, Biologie, Physiologie, meditin. Geographie a. Statistik. Castellani, Alko and Willey, Arthur. Observations on the Haematon of Geograp. F. Lamarus foliants.  \$4 Geograp. F. Lamarus foliants.  \$5 Roux, S. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicaments.  \$5 Manifold. Gerbin  \$6 Manifold. Gerbin  \$7 Manifold. Gerbin  \$7 Manifold. Gerbin  \$7 Manifold. Gerbin  \$8 Manifold. G |
| a) Bygiene, Biologie, Physiologie, meditin. Geographie a. Statistik. Castellani, Alko and Willey, Arthur. Observations on the Haematon of Geograp. F. Lamarus foliants.  \$4 Geograp. F. Lamarus foliants.  \$5 Roux, S. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicaments.  \$5 Manifold. Gerbin  \$6 Manifold. Gerbin  \$7 Manifold. Gerbin  \$7 Manifold. Gerbin  \$7 Manifold. Gerbin  \$8 Manifold. G |
| Castellanl, Aldo and Willey, Arthur. Observations on the Haconatono of Vertebrates in Ceylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vertebrates in Ceylon Geegan, F. Lazareta föttatat. St. Geegan, S. Lazareta föttatat. S. Roux, M. Note sur la création, sur colonies, d'un étui individual sis médicanes. S. Geegan, S. Lazareta fottatat. S. Geegan, S. Gee                                                                                       |
| Vertebrates in Ceylon Geegan, F. Lazareta föttatat. St. Geegan, S. Lazareta föttatat. S. Roux, M. Note sur la création, sur colonies, d'un étui individual sis médicanes. S. Geegan, S. Lazareta fottatat. S. Geegan, S. Gee                                                                                       |
| Guégas, P. Lazareta fottants.  ROEX, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de Molicaments.  STATES de la colonie de la c                                                                                       |
| Roux, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étui individuel de médicaments.  8 Manfeld. Gerbit Behar de Joseph. Dur Vernichtung der Larren und Stemmen und de la deutsche Apparat ner Petroleierung der Sümpfe.  8 Jaccés, Nikolaus. Zur Frage der Infettion der Auspheles claviger mit Malarisparasiten bei niederer Temperatur Mersta, N. Der die Schutzinglung gegen Cholera.  8 Muzis, C. Le maintit dei passi cald, foro profilsari ed ligiene.  8 Deriber in Lionatés.  9 Pathologie und Therapie.  Peat.  Kolle, W., Hetsch, H. und Otto, R. Weiters Unternachungen über Pest, im besonderen über Pest-Gumunität.  7, Bassewitz. Kamistischer Beitrag unr Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39  Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| medicaments.  38 Manfeld. Grebin.  39 Gall-Valerfo nad Beehaz de Joagh. Über Versichtung der Larven und Mymphon der Culiciden nad über einen Apparat zur Petroleierung der Simple.  30 Anned, Michael von der Antekton der Anopheles Chriger mit Stande, Alle Michael bei niederer Temperatur.  30 Marata, N. Über die Schuttinnpfung gegen Cholera.  31 Marata, N. Über die Schuttinnpfung gegen Cholera.  32 Marata, N. Über die Schuttinnpfung gegen Cholera.  33 Beribert in Loanda.  31  32 Kolle, W., Hetsch, H. und Otta, R. Weitere Unternnchungen über Pest, im besonderen über Fest-fununtiët.  32 V. Bassewitz. Kamistischer Beitrag unt Differential-Diagnose d. Babonenpest.  33 Ruhr.  Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manfold. Gerbin  Galil-Valero und Rochaz de Joagh. Über Vernichtung der Larven und Nymphen der Chleiden nod über einen Apparat zur Petroleierung der Simple.  Schaften von der Ausgeben der Schaften der Ausgeben labriger mit Malariaparanten bei niederer Tumpperatur Merata, N. Über die Schutzungfung gegen Cholera.  Schwieße, C. Le müntlic dei passi calid, lere profilassi ed igiene.  Schwieße, C. Le müntlic dei passi calid, lere profilassi ed igiene.  Beribert in Losanda.  De Pathologie und Therapie.  Feat.  Kolle, W., Hebeh, H. und Otta, B. Weitere Untermebungen über Pest, im besonderen über Pest-Gumuntätt v., Bassewitz, Kasnistischer Beitrag um Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Galli-Valerio and Rechaz de Joach. Über Versichtung der Larven und Nymphen der Unlieden non über einen Apparat zur Petrolierung der Sümpfe 36 Jances, Nikolass. Zur Frage der Infektion der Anopheles claviger mit Malarinparasiten bei niederer Temperatur 38 Marsta, N. Der der Schutznapfung gegen Cholera 38 Marsta, N. Der der Schutznapfung gegen Cholera 38 Beriber in Lesseda 37 Der der Schutznapfung gegen Cholera 37 Der der Schutznapfung gegen Cholera 37 Der der Schutznapfung der der diginst 37 Der der Schutznapfung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nymphen der Culiciden und über eines Apparat zur Petroleierung der Sümpfe.  Janosk, Nikolaus, Zur Frage der Infektion der Anopheles claviger mit 5  Janosk, Nikolaus, Zur Frage der Infektion der Anopheles claviger mit 5  Marsta, N. Uber die Schutzungenig gegen Cholera. 56  Marsto, C. Le mulatite der passe caldt, lere profitassi ed tiglene 36  Beribert in Losanda. 37  D. Pathologie und Therapie.  Pett.  Kolle, W., Hetsch, H. und Otto, R. Weitere Untermebungen über Pett, im besonderen über Pect-(unmunität y., Bansewitz, Kasnistischer Beitrag unr Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39  Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| der Sümpfe 38 Janeo, Nikolaus. Zur Frage der Infeition der Asopheles claviger mit Malarisparasiten bei niederer Temperatur Maria, N. Dier die Schutzungfung gegen Cholera. 36 Muzik, C. Le mulatit der pass caldt, foro profilsat ed lighen. 39 Beriber in Louacia 31  B) Pathologie und Therapie.  Etat.  Kolle, W., Hetsch, H. aud Otto, R. Weiters Unternachungen über Pest, im besonderen über Pest-Gumunikt . 37 v. Bassewitz. Kamistischer Beitrag um Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Malarisparasiten bei niederer Temperatur Marata, N. Uber die Schutzingfung gegene Cholera. 36 Muzis, C. La malattir dei passi caldi, lere profilassi ed igiese. 36 Beriberi in Losands. 31 Beriberi in Losands. 31 Beriberi in Losands. 31 Beriberi in Losands. 32 Beriberi in Losands. 32 Est. Kolle, W., Hetsch, H. und Otts, B. Weitere Unternachungen über Pest, im besonderen über Pest-Gumunität. 31 v. Bassewitz. Kasnistischer Beitrag um Differential-Diagnose d. Bubonenpest. 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Malarisparasiten bei niederer Temperatur Marata, N. Uber die Schutzingfung gegene Cholera. 36 Muzis, C. La malattir dei passi caldi, lere profilassi ed igiese. 36 Beriberi in Losands. 31 Beriberi in Losands. 31 Beriberi in Losands. 31 Beriberi in Losands. 32 Beriberi in Losands. 32 Est. Kolle, W., Hetsch, H. und Otts, B. Weitere Unternachungen über Pest, im besonderen über Pest-Gumunität. 31 v. Bassewitz. Kasnistischer Beitrag um Differential-Diagnose d. Bubonenpest. 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mersta, N. Über die Schutzimpfung gegen Cholera. 36 Muzie, C. Le mulattie die passe caldi, loro profilassi ed igiene. 38 Beriberi in Loanda. 37  b) Pathologie und Therapie.  Kolle, W., Hetsch, H. and Otta, L. Weitere Unterunchungen über Pest, im besonderen über Fest-immuniki. 37 v. Bassewitz. Kasmistischer Beitrag um Differential-Diagnose d. Bubonenpest. 39  Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Muzis, C. Le mulattic dei passi caldi, lore profilassi ed igiese. 88 Heriberi in Losanda. 87  Beriberi in Losanda. 87  Beriberi in Losanda. 87  Beriberi in Losanda. 87  Patt.  Kolle, W., Hetsch, H. und Otte, R. Weitere Unternubungen über Pett, im besonderen über Peet-lemunität. 187  y, Bassewitz. Kasnistischer Beitrag unt Differential-Diagnosed. Bubonenpest. 39  Ruhz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beriberi in Losada 37 b) Pathologie und Therapie.  Pat. Kolle, W., Hetsch, H. und Otte, R. Weitere Untermohungen über Pest, im besonderen über Pest-lumunniki 37 v. Bassewitz. Kasnistischer Beitrag um Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beriberi in Losada 37 b) Pathologie und Therapie.  Pat. Kolle, W., Hetsch, H. und Otte, R. Weitere Untermohungen über Pest, im besonderen über Pest-lumunniki 37 v. Bassewitz. Kasnistischer Beitrag um Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) Pathologie und Therapie. Pat. Kolle, W., Heiseh, H. und Otte, R. Weitere Unterunchungen über Pest, im besonderen über Pest-lamunität v. Bassewitz. Kassistischer Beitrag unr Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39 Rudr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ent.  Kolle, W., Hetseh, H. und Otto, R. Weitere Unterunchungen über Peet, im besonderen über Peet-Immunikt v. Bassewitz. Kasnistischer Beitrag unt Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39  Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ent.  Kolle, W., Hetseh, H. und Otto, R. Weitere Unterunchungen über Peet, im besonderen über Peet-Immunikt v. Bassewitz. Kasnistischer Beitrag unt Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39  Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolle, W., Hetseh, H. und Otto, R. Weitere Untersnebungen über Pest, im Desonderen über Pest-Immunität . 37 v. Bassewitz. Kasuistischer Beitrag nur Differential-Diagnose d. Bubonenpest . 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| im besonderen über Pest-Immunität 37 v. Bassewitz, Kasuistischer Beitrag un Differential-Diagnose d. Bubonenpest 39 Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kuzarlaow, G. N. Über die Rolle des Shicabacillus als Erreger der Dysenterie 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amenitary of the Cool die notice des engagement des Enteger des Egrenosies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typhus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gramann, Znr Serodiagnostik des Typhus abdominalis mittelst des Ficker-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| schen Diagnostikums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gniart. Rôle du trichocéphale dans l'étiologie de la fièvre typhoide 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Graniux. De la cryogénine dans la fièvre typhoïde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Malaria,                                                                     | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kanellis, Spiridion. Quelques Réflexions sur l'Etiologie du Paludisme .      | 41    |
| Baccelli, G. XLV Congresso di Medicina interna                               | 41    |
| De l'incubation dans le palndisme                                            | 41    |
| Billet, A. La lutte contre le paludisme à Madagascar en 1903                 | 41    |
| Marchonx. Fièvre hémoglobinnrique et quinine                                 | 42    |
|                                                                              | 43    |
| Parasitäre und Hautkrankheiten.                                              |       |
| Gulteras, Juan. Chappa. Acropatia mutilante; informe presentado al           |       |
| jefe de sanidad de la republica                                              | 43    |
| Marzinowsky, E. J. und Bogrow, S. L. Zur Atiologie der Orientbenle.          | 44    |
| Remlinger, M. Paul. Filaire de Médine et éosinophilie                        | 44    |
| Trypanosen und Tierseuchen.                                                  |       |
| Laveran, A. Immunité naturelle des cynocéphales ponr les trypanosomiases,    |       |
| activité de lenr sérum sur les trypanosomes                                  | 44    |
| Laveran, A. et Mesnil, F. Nonvelles observations sur Piroplasma Donovani     | 45    |
| Laveran, A. Le trypanroth dans le traitement des trypanosomiases             | 45    |
| Moore, Edward J. Use of Sodium Arseniate hypodermically in Tsetse-           |       |
| fly-disease in cattle                                                        | 45    |
| Lingard, A. Can the "Piroplasma bigeminum" find a habitat in the             | 46    |
| buman subject?                                                               | 46    |
| Seekrankheit.                                                                |       |
| Widmann. Un moyen de faire avorter le mal de mer                             | 46    |
| Starrkrampf.                                                                 |       |
| Tourneau. Drei Falle von Tetanus                                             | 46    |
| Letulle, Maurice. Prophylazie dn tetanos par l'emploi du sérum anti-         |       |
| tétanique sec et pulverisé                                                   | 47    |
| Verschiedenes.                                                               | _     |
| Janssen. La rage dans l'archipel malais et l'Institut Pastenr de Weltevreden | 47    |
| Graniux. L'aliénation mentale dans l'armée russe en Mandchourie              | 47    |
| Heldenheim, Ein Fall von Skorbut und Diabetes mellitus                       | 48    |
| Bonnette, Traitement des blessures. Pansement à la ficelle" du Dr. de Moov   | 48    |
| Devanx, E. Des lipomes provoqués chez les Malgaches porteurs                 | 48    |
|                                                                              |       |
|                                                                              |       |
| Heft II.                                                                     |       |
| neit II.                                                                     |       |
| <ol> <li>Originalabhandlungen.</li> </ol>                                    |       |
| Evsell, Sanitaterat Dr. Adolf. Sind die "Culiciden" eine Familie?            | 49    |
| Friedrichsen, Dr. Gesandheitsbericht für die Monate April bis Jani 1904      |       |

| Eysell, Sanitatsrat Dr. Adolf. Sind die "Culiciden" eine Familie?       | 41 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Friedrichsen, Dr. Gesundheitsbericht für die Monate April bis Juni 1904 | 56 |
| Feldmann, Stabsarzt Dr. Über Filaria perstans im Bezirk Bukoba. (Mit    |    |
| einer Tafel)                                                            | 62 |
|                                                                         | 66 |
| Rothschuh, Dr. E. Eine kurze Bemerkung an der Arbeit von Herrn          |    |
| Marine-Oberassistenzarzt Dr. znr Verth: "Die Syphilis der Europäer      |    |
| in den tropischen Gegenden der ostamerikanischen Küste"                 | 72 |
|                                                                         |    |

#### II. Besprechungen und Literaturangaben.

| ii. besprechungen und Literaturangaben,                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie and Statist           | ik, |
| Carter, H. R. Some characteristics of Stegomyia fasciata which affect its |     |
| conveyance of yellow fever                                                | 74  |
| Kermorgant. Maladies épidémiques et contagienses qui ont regné dans       |     |
| les colonies françaises en 1902                                           | 75  |
| Massion. La vaccine à Saint Louis (Sénégal)                               | 76  |

| Inhaltsverzeichnis von Band IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Clama Doubelouis de la muiete sons les seis sont les facts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
| Clarac. Prophylaxie de la variole sous les rois malgaches jusqu'à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| l'occupation française                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76    |
| Clarac. Epidémies de Variole à Madagascar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76    |
| Noc. Fonctionnement du service vaccinogène de Noumea (Nouvelle Calé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| douie), 1901—1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76    |
| Judet de la Combe. Morbidité et mortalité d'un convoi d'immigrants ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ponais en Nouvelle Calédonie en 1900-1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76    |
| Bila. La tuberculose à Mayotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78    |
| Spire. Notes sur le Tranninh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78    |
| Leishman, W. B. A Method of producing chromatin staining in sections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78    |
| Wright, A. E. and Windsor, F. N. On the baotericidal effect exerted by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    |
| human blood etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Convention sanitaire entre le Brésil, l'Urnguay, l'Argentine et le Paragnay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79    |
| <ul> <li>b) Pathologie and Therapie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Aussaiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Nenere Lepra-Literatur (Sammelbericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79    |
| Peat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Uriarte, M. L. Remarques sur la résistance du bacille pesteux et sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| présence dans le sang des malades, sur le rôle des puces dans la peste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88    |
| Urlarte, L. Note sur l'hémolyse et l'agglutination avec le bacille pestenx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89    |
| Pakes. Die Pestepidemie in Johannesburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89    |
| Clarac et Malngny. Epidémie de peste de Majunga en 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90    |
| Liceaga, Ed. et Ramirez, J. La peste bubonique dans le port de Mazatlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90    |
| Roufflandis. Note sur l'epidémie de peste de Fon-Tchéou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Über die Immunität Shanghais gegen Pest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91    |
| Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Markwald. Über seitene Komplikationen der Ruhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Castellani, A. Dysentery in Ceylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92    |
| Beriberi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Uchermann, V. Ist Beriberi ein einheitliches Kraukheitsbild?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Trypanosen und Tierseuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Koch, Robert. Über die Trypanosomenkrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95    |
| Wendelstadt, H. Über die Wirkung von Malachitgrün und anderen ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| schiedenartigen Stoffen gegen Nagana-Trypanosomen bei weißen Ratten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Malaria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Nicastro, Carlo Gaetano. Über Euchinin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95    |
| Meri, Antonie. Zur Prophylaxe der Malaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95    |
| Verschiedenes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| RoB, Philipp H. and Milne, A. D. Tick fever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9     |
| Christy, C. Tick fever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96    |
| Castellani, A. and Law, G. C. Climatic Bubo in Uganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Heft III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| I. Originalabhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Hintze, Regierungearzt Dr. R. Chiniuprophylaxe in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91    |
| Krueger, Regierungsarzt Dr. Bericht über die Malariaprophylaxe durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Einnehmen von Chinin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107   |
| Grethusen, Oberarzt Dr. Über Elephantiasis scroti und deren Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111   |
| The state of the s | 111   |
| Ziemann, Oberstabsarzt Dr. H. Beitrag zur Verbreitung der blutsangen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| den Tiere in West-Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

### II. Besprechungen und Literaturangaben.

| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Stati             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                             | Sei! |
| Statistischer Sanitätsbericht über die Kaiserlich Dentsche Marine 1901/1902 | _12  |
| Trinidad and Tobago. West Indies                                            | 12   |
| Trinidad and Tobago. West Indies                                            | 12   |
| Wellmann, F. C. Brief conspectus of the trop. diseas. common in the         |      |
| Highlands of West Central Africa                                            | 18   |
| Report by H. M. Agents and consul general of Egypt and the Soudan 1908      | 13   |
|                                                                             |      |
| b) Pathologie and Therapie.                                                 |      |
|                                                                             |      |
| Beriberi.                                                                   |      |
| Travers, E. A. O. Some observations on Beriberi                             | 13   |
| Ashley-Emile, L. E. Beriberi in South-Africa                                | 13   |
| Malaria.                                                                    |      |
| Atti della societa per gli studi della malaria                              | 137  |
| Matthew Cameron Blair. Salts of potassium as a prophylactic for black-      | -10. |
| water fever                                                                 | 184  |
| Hope, Laura M. Notes on 1784 cases of malaria                               | 135  |
|                                                                             |      |
| Gelbfieber.                                                                 |      |
| Mendouça, Arthur. A febre amarella no 2º Congresso Medico Latino            |      |
| Americano                                                                   | 136  |
| Nune de Audrade. Febre amarella e mosquito                                  | 136  |
| Verguelre. Nicolau. Considerações sobre a memoria apresentada de            |      |
| 5º Congresso de Medicina e Cirurgia pelo Dr. Emilio Ribas e sobre           |      |
| o relatorio da Missao franceza, constituida pelos Drs. Marchoux,            |      |
| Salimbeni e Simond                                                          | 136  |
| Bandi, Ivo. Klinische experimentelle Studien über die Atiologie und         |      |
|                                                                             |      |

# de soro antiophidico polyvulente Gulteras. The yellow fever epidemic of 1903 at Laredo, Texas Trypenosen und Schlofkronkheit. Kermorgant. Répartition de la Maladie du Sommeil dans le Gouvern

| ment général de l'Afrique occidentale française.<br>Branit, S. Hypnosie, maladie à trypanosomes |   |  | ٠. | ٠. | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----|----|---|
| Branlt, S. Hypnosie, maladie à trypanosomes                                                     | - |  | -  |    | 1 |
| Verschiedenes.                                                                                  |   |  |    |    |   |

### Heft IV.

### I. Originalabhandlungen.

| Külz, Regierungsarzt Dr. Weitere Beiträge zur Malariaprophylaxie durch                                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chiningebrauch in Kleinpopo                                                                                                            | 141 |
| Schenbe, Dr. B. Ein nenes Schistosomum beim Menschen                                                                                   | 150 |
| Fossatare, Stabearzt Br. E. Die Hängematte ans Drahtnetz, ein Ersatz                                                                   |     |
| des gegenwärtigen Lagers des Auswanderers an Bord                                                                                      | 156 |
| Hettersdorf, Dr. Fr. Einige empfindliche Mängel in der ärztlichen Aus-<br>rüstung der in den warmen Zonen fabrenden Passagierdampfer . | 159 |

| H. Besprechungen und Literaturangaben.                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Statistik.                                                         |
| Beite                                                                                                                        |
| Die Gesnndheitsverhältnisse der deutschen Schntagebiete 164. 166                                                             |
| Ziemann, H. Zur Bevölkerungs- und Viehfrage in Kamerun 169                                                                   |
| Neger, F. W. und L. Vanino. Der Paraguay-Tee (Yerba Mate), sein                                                              |
| Vorkommen, seine Gewinnung, seine Eigenschaften und seine Be-                                                                |
| deutung als Genusmittel und Handelsartikel                                                                                   |
| Ekelöf, Erik. Die Gesundheits- und Krankenpflege während der Schwe-                                                          |
| dischen Südpolar-Expedition                                                                                                  |
| Noc. Iles Joyalty                                                                                                            |
| Prowarek, S. Untersuchungen über einige parasitische Flagellaten . 174 n Entamoeba buccalis n. sp. Vorläufige Mitteilung 174 |
| m. Entamoeba buccalis n. sp. Vorläufige Mitteilung 174 Kraus, A. Untersuchungen über den Einfluß der Herstellung, Verpackung |
| und des Kochsalzgehaltes der Butter auf ihre Haltbarkeit mit be-                                                             |
| sonderer Berücksichtigung des Versands in die Tropen                                                                         |
| Kraus, A. Untersuchungen über die Haltbarkeit der Margarine mit be-                                                          |
| sonderer Berücksichtigung des Versands in die Tropen 176                                                                     |
| Feldmann, H. Die ärztliche Mission unter Heiden und Mohammedanern 177                                                        |
| Balfour, Andrew. Notes on the trop. diseas common in the Anglo-                                                              |
| Egyptian Sudan etc                                                                                                           |
| b) Pathologie und Therapie.                                                                                                  |
| Parasitäre und Hautkrankheiten.                                                                                              |
| Rat, Nama J. Yaws: its introduction into Anguilla in 1902 178                                                                |
| Bolsslere, Raoul de. Filiariasis and Yaws in Fiji 179                                                                        |
| Dalziel, John M. On the occurrence and probable origin of yaws in                                                            |
| South-China                                                                                                                  |
| Gonzien, P. Note sur la Framboesia à Pondichéry                                                                              |
| Kerr, T. S. Calabar swelling and its relationship to Filaria Loa and Diurna 181                                              |
| Paranhos, Ulysses. Tinea imbricata in Brazil                                                                                 |
| v. Bassewitz, Ernst. Sohre o "grannloma venereo" e seu apparecimento                                                         |
| no Estado do Rio Grande de Sul                                                                                               |
| Oppenhelm. Die pathologische Anatomie des indischen Madnrafußes . 182                                                        |
| Sandwith, F. M. Have Ankylostomiasis patients any peculiar marking<br>on their tongues                                       |
| verdon, E. S. A case of Filariasis at Fez, Marocco                                                                           |
|                                                                                                                              |
| Cholera.                                                                                                                     |
| Bernard. Le choléra asiatique à Luang Prahang et dans le Haut Lace                                                           |
| en 1902                                                                                                                      |
| Cholera in Mesopotamien und Persien                                                                                          |
|                                                                                                                              |
| Malaria,                                                                                                                     |
| Dalgetty, A. B. Canine Malaria                                                                                               |
| Kermorgant, Prophylaxie dn paludisme par la protection mécanique                                                             |
| des habitations à l'aide de toiles métalliques                                                                               |
| Legendre, Jean. Notes sur le paludisme à Phu Lang Thuong 184                                                                 |
| Ruhr.                                                                                                                        |
| Ford, J. H. The treatment of dysentery                                                                                       |
| Schlafkrankheit, Trypanosen und Tierseuchen.                                                                                 |
| Dutton, Everett J., Todd, John L. and Christy, Cuthbert. Reports of                                                          |
| the Trypanesomissis Expedition to the Cango 1908-1904 185                                                                    |



| VIII Inhaltsverzeichnis vou Band IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
| Christy, Cuthbert. The Cerebrospinal Fluid in sleeping sickness (Try-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186   |
| panosomiasis) Wolferstan Thomas, H. and Linton, Stanley F. A Comparison of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| animal reactions of the Trypanosomes of Uganda and Congo Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| State sleeping sickuess with those of Trypauosome Gambiense Schilling, A. Uter die Tsetsekraukheit oder Nagana. Arbeiteu aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186   |
| dem Kaiserlichen Gesundbeitsamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187   |
| Perschiedenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Castellnul, Alde. Diphteria in the tropics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188   |
| Maxwell, Preston J. The incidence of malignant disease in hot countries<br>Janssen. Le baume du Pérou dans le traitement des plaies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 189   |
| Turton, R. S. The -vomiting sickness of Jamaica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189   |
| Jilreans Die Stielegische Regelindung der Pockendigenese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190   |
| Legendre, J. La tuberculose pulmonaire chez les militaires tonkinois .<br>Sandwith, F. M. Weils disease in Egypt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190   |
| Wileyesakere, W. Tabes mesenterica and Ceylou sore-mouth and diarrhoea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191   |
| von Schroen, Otto. Der ueue Mikrobe der Lungenphthise und der Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| schied zwischen Tuberkulose und Schwindsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192   |
| nation the state of the state o |       |
| Heft V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| I. Originalabhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Sander, Marinestabearzt a. D. Dr. L. Die Teetseu (Glossiuse Wiedemann).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| (Mit einer Tafel) .<br>von Bassewitz, Dr. E. Wie schützen wir uns gegen Malaria, Gelhfieber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198   |
| von Bassewitz, Dr. E. Wie schützen wir uns gegen Malaria, Gelhfieber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219   |
| Austregésllo, Dr. A. Über die Diazoreaktion bei deu tropischen Krank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| heiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226   |
| II. Besprechungen und Literaturangaben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Stati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Czaplewski, E. Kurzes Lehrhuch der Desiufektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280   |
| Laurent, Emlle. Géographie médicale  Levaditi, C. Relations outre les toxines et les autitoxines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230   |
| Levaditi, C. Relations entre les toxines et les autitoxines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231   |
| Külz, Zur Hygiene des Trinkens in deu Tropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281   |
| etiologic significance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282   |

h) Pathologie und Therapie. Le Dantee, A. Précis de pathologie exotique. . . .

Firket, C. Prophylaxie du béribéri . . .

rysoidin in Trypanosomiasis

Beriberi.

### Hoft VI

| 2019 121                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Originalabhandlungen.                                                                                        |
| Külz, Regierungsarzt Dr. Pockenbekämpfnng in Togo 241                                                           |
| Sander, Marinestabsarzt a. D. Dr. L. Die Tsetsen (Glossinae Wiedemann).                                         |
| (Fortsetzung)                                                                                                   |
| Eysell, Dr. A. Nachtrag au: Sind die Culiciden eine Familie? 275                                                |
|                                                                                                                 |
| II. Besprechungen und Literaturangaben.                                                                         |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Statistik                                             |
| Gomma, François. L'Assistance médicale en Tunisie                                                               |
| Verdier. Rapport sur une épidémie au Labé (Guinée française) 276                                                |
| 13 Pt 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                      |
| b) Pathologie und Therapie.                                                                                     |
| Malaria.                                                                                                        |
| Gros, H. La Fièvre bilieuse hémoglobinurique existe-t-elle en Algérie? 276                                      |
| Klonka. Die Chinintherapie bei Malaria 277                                                                      |
| Ruhr.                                                                                                           |
| Kühnemann, Georg. Neuere klinische Erfahrungen über Rnhr 278                                                    |
| Gelbfieber.                                                                                                     |
| Cassagnou. Des différentes épidémies de fièvre jaune qui ont régné dans                                         |
| les hautenre de la Guadeloupe                                                                                   |
| Typhus.                                                                                                         |
|                                                                                                                 |
| Channels of infection of typhoid fever                                                                          |
| Bassenge, R. und Mayer, M. Zur Toxingewinnung ans gefrorenen Typhns-                                            |
| bazillen                                                                                                        |
| Leberabsce fi.                                                                                                  |
| Wendel. Über tropische Leberabscesse 280                                                                        |
| Schlafkrankheit, Trypanosen und Tierseuchen.                                                                    |
| Bruce, D. Trypanosomiasis                                                                                       |
| Rogers, Leonhard. Note on the Rôle of the Horselly in the transmission                                          |
| of Trypanosoma infection, with a reply to Colonel Braces Criticisms 282                                         |
| Balfour, Andrew. Trypanosomiasis in the anglo-egyptian Soudan 283                                               |
| Broden, A. Un nonveau Cas de Trypanosomiasis chez l'Européen 283                                                |
| Renner, W. Trypanosomiasis or sleeping sickness in Sierra Leone 283                                             |
| Noch, R. Untersuchungen über Schutzimpfung gegen Horse-Sickness                                                 |
| (Pferdesterbe)                                                                                                  |
| Jobling, James W. und Wolley, Paul G. Texas Fever in the Philippine                                             |
| Islands and the Far East                                                                                        |
| Banks, Charles S. The Australian Tick (Boophilns anstralis Fuller) in                                           |
| the Philippine Islands                                                                                          |
| the monkey (Cercopitheens)                                                                                      |
| Smedley, Ralph D. The cultivation of Trypanosomata                                                              |
| Bowhill, Thomas. Equine piroplasmosis or "biliary fever" 286                                                    |
| Verschiedenes.                                                                                                  |
| Troussaint, M. et Simonin, M. Diarrhée tonkinoise rebelle et Anémie                                             |
| profonde, paraissant dues à un protozoaire hématophage parasite                                                 |
| du colon                                                                                                        |
| Maclean, C. M. On an endemic form of enlargement of the os calcis 287 Cook, Albert R. Relapsing fever in Uganda |
|                                                                                                                 |

| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Behandlung von Mückenstichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287   |
| Nell, Mac Vicar. Analysis of 2739 Banto-Out-Patients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288   |
| Klemperer. Über Fieber bei Syphilis der Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 288   |
| XV. internationaler medizinischer Kongreß zu Lissabon 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288   |
| A T . International in medical medical and medical 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Heft VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Heit VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| <ol> <li>Originalabhandlungen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Kolle, Prof. Dr. W. Über Maßnahmen und Verfahren zur Bekämpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| der Ratten- und Mäuseplage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289   |
| Gudden, Marine-Oberstabsarst Dr. Gelbfiebermücken an Bord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298   |
| Mense, Dr. C. Vorschlag zu therapentischen Versuchen mit Röntgen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| strahlen bei der afrikanischen Schlafkrankheit und anderen Trypano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| somen-Krankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 306   |
| Sander, Marinestabsarzt a. D. Dr. L. Die Tsetsen (Glossinae Wiedemann).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| (Fortsetzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 809   |
| II. Besprechungen und Literaturangaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie n. Statis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tile  |
| XIII. Jahresbericht des Pare Vaccinogène zu Batavia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 828   |
| De Does, Acidum arsenicosum als Desinfektionsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 323   |
| Hiller, E. Beiträge zur Morphologie der nentrophilen Leukozyten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шац   |
| ihrer klinischen Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 323   |
| ihrer klinischen Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 020   |
| formbestimmenden Ursachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 824   |
| Huber, J. Races and Peoples with Regard to Tuberenlosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324   |
| Glemsa, G. Eine Vereinfachung und Vervollkommung meiner Methylen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| azur-, Methylenblan-, Eosin-Färbemethode zur Erzielung der Roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| nowsky-Nochtschen Chromatinfärbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 825   |
| b) Pathologie und Therapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Mense, C. Handhneh der Tropenkrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 825   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 020   |
| Typhus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Gaffky, Kolle, Hetsch und Kntscher. Uber Typhus-Schntzimpfungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326   |
| Beitrage zur Schntzimpfung gegen Typhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 826   |
| Kolle, W. Über den Stand der Typhusschutzimpfungsfrage anf Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| der nenesten Untersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 326   |
| Beriberi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Mattos e Silva. Sobre a pathogenia do heri-heri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 880   |
| Trypanosen und Schlafkrankheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Correla Mendes. Caso de doença do somno n'um branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880   |
| Jakimoff, W. L. Zur Biologie der Trypanosomen der Nagana und des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000   |
| Mal de Caderas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380   |
| Lingard, A. The trypanosoma of Donrine and its life history                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331   |
| Pest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Eckert, Die Pest in Nord-China im Herbst 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 331   |
| Hankin, E. H. On the epidemiology of plague                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Malaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| von dem Borne, K. Die Schüffnersche Tüpfelung der roten Blutkörperchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000   |
| bei Infektion mit Plasmodium vivax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 832   |
| Parasitäre und Hautkrankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Ziemann, Hans. Über Melnng (Beta hei den Dualla-Negern), eine eigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| The state of the s |       |

| Inhaltsverzeichnis von Band IX.                                                  | XI         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  | Seite      |
| Ziemann, H. Beitrag zur Filariakrankheit der Menschen und Tiere in               |            |
| den Tropen                                                                       | 838        |
| Tenholt. Über die Loosche Lehre, betr. die Einwanderung der Anchy-               | 834        |
| lostomnm-Larven durch die Hant                                                   | 885        |
| Tierkrankheiten.                                                                 |            |
| Ziemann, Hans. Über Cornua entanea bei Ziegen Westafrikas                        |            |
| Der die sogenannte "Kieferkrankheit" der Pferde und                              | 835        |
| Maultiere in Kamerun                                                             | 836        |
|                                                                                  |            |
|                                                                                  |            |
|                                                                                  |            |
| Heft VIII.                                                                       |            |
| I. Originalabhandlungen.                                                         |            |
| Glegner, Dr. Max. Über den Eintritt der Menstruation bei Europäerinnen           |            |
| in den Tropen                                                                    | 887        |
| Belli, Dr. C. M. Hygienische Betrachtungen über unterseeische Schiffe            | 841        |
| Vertisch, Dr. H. Statistik und Bericht der Erztlichen Mission an der             |            |
| Goldküste für das 1. Halbjahr 1894                                               | 846        |
| Sander, Marinestabearzt s. D. Dr. L. Die Teetsen (Glossinae Wiedemann). (Schluß) | 855        |
| (Scalar)                                                                         | 833        |
| II. Besprechungen und Literaturangaben.                                          |            |
|                                                                                  | 423.       |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Statis                 | tik.       |
| Boorsma. Emulsion aus Kanariensamen als Zusatz bei für Säuglinge                 |            |
| bestimmter Kuhmilch                                                              | 372<br>878 |
| Desfosses, P. Les médecins français en Chine                                     | 878        |
| Friecourt. La tuberculose dans la Marine au port de Brest                        | 873        |
|                                                                                  |            |
| b) Pathologie and Therapie.                                                      |            |
| Mense, C. Handbuch der Tropenkrankheiten                                         | 874        |
| Aussatz,                                                                         |            |
| Van Houtum und Kayser. Lepra abortiva                                            | 874        |
| Rekteriologische Untermehungen über Lenne                                        | 874        |
| Petges. Un cas de lèpre grave, d'origine coloniale, observé en France,           |            |
| n'ayant évolué qu'après une période latente de vingt une années :                | 875<br>875 |
| Robertson, Wm. Formalin in Leprosy                                               | 813        |
| Ruhr.                                                                            |            |
| Dopter, Ch. Transmissibilité de la dysenterie amibienne                          | 875        |
| Klewiet de Jonge. Die Atiologie der Tropendysenterie                             | 876<br>876 |
|                                                                                  | 010        |
| Denguefieber.                                                                    |            |
| Pulle. Eine selbständige Epidemie von Febris rhenmatica exanthematica            |            |
| an Bord des Kön. Nied. Marine-Stationsschiffes zu Surabaya                       | 877        |
| Maltafieber.                                                                     |            |
| Kaller, M. Das Maltafieber in Smyrna                                             | 878        |
| Parasitäre und Hautkrankheiten.                                                  |            |
| Neuwenhuls, Tinea albigena                                                       | 378        |
| Mewlet de Jonge, Stelner, Schiffner and Klaassen. Polemik in mehreren            |            |
| Artikeln über Ankylostomiasis                                                    | 880        |
| de Does, J. Wurmfibrome and Filariaembryonen im Blute                            | 382        |

| Malaria. Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von dem Borne, E. M. K. Über Infektion und Reinfektion bei Malaria 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kiewiet de Jonge. Der Urobilingehalt des Harnes bei Malaria 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, ,, Die Dosierung von Chinin bei Febris tertiana 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tierkronkheiten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Markl. Beitrag zur Kenntnie der Nagana-Infektion bei Meerschweinchen 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Theiler, A. Beitrag zur Frage der Immnnität bei der Piroplasmose des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De Does, Mollnsknm oder Gregarinesgeschwulst beim Pferde 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, Mikrosporie der australischen Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De Haan. Ein Fall von Uveitis malleotica und ein Fall von Osteomalacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beim Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verschiedenes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ansstelling in Mailand 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the same of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heft IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol> <li>Originalabhandlungen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hillebreeht, Stabsarzt Dr. Georg. Über ruhrartige Erkrankungen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. Besprechungen und Literaturangaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marcheux. Chambre d'isolement portative pour les pays chands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marchoux. Chambre d'isolement portative pour les pays chands 412  Prowazek. Studien über Sängetiertrypanosomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "Uber den Erreger der Kohlhernie, Plasmodiophora brassicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Woronin), und die Einschlüsse in den Carcinomzellen 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) Pathologie und Therapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maltafieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nicolle, M. Charles. Snr l'existence de la fièvre méditerranéenne 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Syphilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schaudinn und Hoffmann. Vorlänfiger Bericht über das Vorkommen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spirochaeten in syphilitischen Krankheitsprodukten u. bei Papillomen 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typhus und Typhoid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lim, N. F. Ein Fall von Paratyphus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benyamino, C. E. Über einen Fall v. "forme hépatique" d. Febris typhoïdea 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beriberi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pinard et Boyé. De l'étiologie du béribéri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aussatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ehlers, Die Lepra auf den dänischen Antillen 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Noc. La lèpre chez le Canaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mitsuda, K. Über Tatowierung und ihre Beziehung zu Leprabazillen . 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lesage. Note sur le muçus intestinal dans la dysenterie tropicale 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Benolt. Une épidémie de peste à Blida en 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parasitäre und Hautkrankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nimier et Laval. Un cas de ver de Guinée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Inhaltsverzeichnis von Band IX.                                                                                                                        | XIII     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                        | Seite    |
| Pinard et Beyé. Les Chiques dans la Guinée française                                                                                                   | . 420    |
| Ackl, D. Uber Tinea imbricata                                                                                                                          | . 420    |
| Regnanlt, M. J. Traitement de l'ulcère des pays chauds Lelehtenstern. Studien über Strongyloides stercoralis (Bayay) (Anguillula                       | . 420    |
| intestinalis und stercoralis) nebst Bemerkungen über Ancylostomun                                                                                      | <u> </u> |
| duodenale                                                                                                                                              | 420      |
|                                                                                                                                                        |          |
| Rückfallfieber.                                                                                                                                        |          |
| Friant et Cornet. Quelques cas de Fièvre récurrente dans le départe                                                                                    |          |
| ment de Constantine  Römer, R. Vier Fälle von Febris recurrens                                                                                         | 421      |
|                                                                                                                                                        | . 421    |
| Malaria.                                                                                                                                               |          |
| Raymond, V. Action des douches locales sur l'hypertrophie palustre de                                                                                  | u        |
| foie et de la rate, traitée à Vichy                                                                                                                    | . 422    |
| Sakorraphos, M. Sur un nouveau syndrome clinique d'origine très pro                                                                                    | -        |
| bablement paludique, le chloropaludisme                                                                                                                |          |
| Maljean. Fièvre nrineuse et paludisme                                                                                                                  | . 422    |
| Boucabeille. Endocardite infectieuse latente, avec fièvre à type palustre, etc<br>Ollwig. Bericht über die Tätigkeit der nach Ostafrika zur Bekämpfung |          |
| der Malaria entsandten Expedition                                                                                                                      | 422      |
| Discussion on the Prophylaxis of Malaria                                                                                                               |          |
| van den Bergh, A. A. H. Bijdrage tot de kennis der zwartwater-koort                                                                                    |          |
| Verschiedenes.                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                        | ***      |
| Coste. Considérations sur la méningite cérébro-spinale                                                                                                 | . 425    |
|                                                                                                                                                        | . 425    |
|                                                                                                                                                        | . 426    |
| Mathias, H. B. Janudice in South Afrika                                                                                                                |          |
| Pfister, Edwin. Über die Hydrocele des Ägypters                                                                                                        | . 426    |
|                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                        |          |
| Heft X.                                                                                                                                                |          |
| neit A.                                                                                                                                                |          |
| <ol> <li>Originalabhandlungen.</li> </ol>                                                                                                              |          |
| Diesing, Stabearst Dr. Ein Immunisierungsversuch gegen die Teetse                                                                                      |          |
| krankheit der Rinder in Kamerun                                                                                                                        | 427      |
| Pich, Dr. Rudolf. Brief von einer Studienreise nach Neugninea                                                                                          | . 482    |
| Glogner, Dr. Max. Uber zwei Malariaimpfungen                                                                                                           | . 439    |
| Tsuzuki, Dr. J. Über die sekundäre Infektion mit Frankelschen Pneumo                                                                                   | *        |
| kokken bei Malariakranken (Malariapneumonie)                                                                                                           | . 442    |
| "Uber den Eintritt d. Menstruation bei Europäerinnen in den Tropen                                                                                     |          |
| ge der den Binatia d. Biensatuation der Europaeringen in den Tropen                                                                                    | 403      |
| II. Besprechungen und Literaturangaben,                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                        |          |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Stat                                                                                         | istik.   |
| Dupuy. Nouvelle Convention sanitaire des Etats de l'Amérique du Suc                                                                                    | d        |
| orientale                                                                                                                                              | . 466    |
| Engel, H. Zur Hygiene and Theranie der Wüste                                                                                                           | . 466    |
| Fromherz, E. Wie lebt man in Agypten?                                                                                                                  | . 467    |
| von Becker. Agypten und die Tuberkulose                                                                                                                | . 467    |
| Dutton and Todd. The Congo floor maggot                                                                                                                | . 467    |
| Legendre, A. F. La tuberculose en Chine                                                                                                                | . 468    |
| Call. Valorio and do Longh . They Variabling des Lorses and Namehor                                                                                    | . 400    |

| Alv ignature solcans von band 14.                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eberle, A. The problem of exterminating Mosquitoes; discovery of                                                                  |
| inaccessible breeding places                                                                                                      |
| inaccessible breeding places                                                                                                      |
| malaria                                                                                                                           |
| b) Pathologie und Therapie.                                                                                                       |
| Malgria,                                                                                                                          |
| Bassenge, R. Therapie and Prophylaxe chronischer Malaria 469                                                                      |
| Liehm, R. Beitrag zur Kenntnis der Malaria                                                                                        |
| Dempwolff. Bericht über eine Malaria-Expedition nach Deutsch-Neu-<br>Guinea                                                       |
| Celli, A. Die Malaria in Italien im Jahre 1903. Epidemiologische und                                                              |
| prophylaktische Forschungen                                                                                                       |
| Dionisi, A. Die Malaria einiger Fledermausarten                                                                                   |
| Gros. Palndisme. Corps en croissants éosinophiles                                                                                 |
|                                                                                                                                   |
| Strong, Rich. P. Some Questions relating to virulence of microorganisms, with particular reference to their immunizing powers 473 |
| Geschlechtskrankheiten.                                                                                                           |
| Tandler, Gustav. Ein Beitrag zur Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten 474                                                        |
| De Campagnolle. Über den Wert der modernen Instillationsprophylaxe 47                                                             |
| Ruhr.                                                                                                                             |
| Le Dantec. Dysenterie spirillaire                                                                                                 |
| Parasitäre und Hautkrankheiten,                                                                                                   |
| Frethingham O'Neil, Richard. Hematuria due to the Bilharsia hematobia,                                                            |
| with the report of a case                                                                                                         |
| Kautzky-Bey, A. Blutuntersuchungen bei Bilharzia-Krankheit 477                                                                    |
| Gelbfieber                                                                                                                        |
| Gelbfieber in New Orleans                                                                                                         |
| Verschiedenes,                                                                                                                    |
| Deutscher Kolonialkongreß                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
| Heft XI.                                                                                                                          |
| Heit Al.                                                                                                                          |
| I. Originalabhandlungen.                                                                                                          |
| Melxner, Oberstabearzt und Kudleke, Oberarzt. Chininprophylaxe in                                                                 |
| Deutsch-Ostafrika 47:<br>Gudden, Dr. Über Chinin-Nebenwirkungen 500                                                               |
| Gadden, Dr. Ober Chinin-Nebenwirkungen                                                                                            |
| II, Besprechungen und Literaturangaben.                                                                                           |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie n. Statistik                                                               |
| Denkschrift betreffend die Entwicklung des Kiantschou-Gebietes in der                                                             |
| Zeit vom Oktober 1903 bis Oktober 1904                                                                                            |
| Otto, Moritz, und Neumann, R. O. Über einige bakteriologische Wasser-                                                             |
| nntersuchungen im Atlantischen Ozean                                                                                              |
| Otto, Moritz, and Neumann, R. O. Hygienisches aus Brasilien                                                                       |
| Pinard et Boyé. Géographie médicale de la Guinée française 51                                                                     |
| Kermorgant, Infirmerie du Chemin de fer de la Côte d'ivoire 51                                                                    |
| Ballly. Maternité de Cholon (Cochinchine)                                                                                         |
| Dieudonné, A. Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie 51                                                                       |

# b) Pathologie and Therapie.

| Pharmakologie und Tozikologie.                                                                                                                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Freand, R. Über Abyssinin n. sein Vergleich mit einigen Digitalis-Praparaten                                                                        | 515 |
| Arause, M. Vergleichende Untersuchungen über Pfeilgift-Glykoside und                                                                                |     |
| andere Glykoside der Digitalisgruppe mit Hilfe des Brechnagsexpo-                                                                                   |     |
| nenten and der Dispersion                                                                                                                           | 513 |
| Brieger, L. und Krause, M. Über Lanzengift aus Kamerun                                                                                              | 516 |
| Trypanosen und Schlafkrankheit.                                                                                                                     |     |
| Willems, Ed. La maladie du Sommeil chez le blanc                                                                                                    | 516 |
| Sicard et Montier. Un cas de maladie du sommeil chez un blanc                                                                                       | 511 |
| Battaglia, Mario. Alcune ricerche sopra due tripanosomi (Trypanosoma                                                                                | 21  |
| vespertitionis — Trypanosoma lewist)                                                                                                                | 517 |
|                                                                                                                                                     | 311 |
| Beriberi.                                                                                                                                           |     |
| van Gorkom. Beiträge zur Kenntnis der Beriberi                                                                                                      | 518 |
| Aussatz.                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                     |     |
| Angler. Notes and la Lèpre an Cambodje                                                                                                              | 511 |
| L nomine. Notes and la represente de l'ondichery                                                                                                    | 313 |
| Malaria.                                                                                                                                            |     |
| Stephens, J. W. and Christophers, S. R. The practical study of Malaria                                                                              | 519 |
| Leaz, Otto. Die Malaria-Assanierung der Außenwerke der Seefestung Pola                                                                              | 520 |
|                                                                                                                                                     |     |
| Peet.                                                                                                                                               |     |
| Cairns. Beobachtungen über die Behandlung der Bubonenpest mittels                                                                                   |     |
| intravenoser Anwendung von Yersins' Serum                                                                                                           | 520 |
| Aubert et Jacquin. Notes sur l'épidémie de peste qui a régné dans le                                                                                |     |
| nord de la Nonvelle Calédonie de Juillet à Septembre 1903                                                                                           | 520 |
| Gelbfieber.                                                                                                                                         |     |
| Kermorgant. Notes sur la fièvre jaune à Tampico                                                                                                     | 521 |
| Gouzien, Louis et Le Hardy. Epidémie de fièvre jaune de Grand Bassam                                                                                |     |
| en 1903                                                                                                                                             | 521 |
| m 1 - 1 1 -                                                                                                                                         |     |
| Tuberkulose.                                                                                                                                        |     |
| Gouzien, Paul. Considérations sur la tuberculose dans l'Inde française                                                                              |     |
| Cassagnou. Tuberculose et alcoolisme à la Guadeloupe                                                                                                | 521 |
| Parasiture und Hautkrankheiten.                                                                                                                     |     |
| Gaide. Lombricose. Son rôle en pathologie exotique                                                                                                  | 522 |
| Lang et Noc. Les filaires et la filariose en Nouvelle Calédonie                                                                                     | 522 |
| Texier. A propos de la filariose                                                                                                                    | 522 |
| Lambinet. Über die Durchdringung der Larven des Ankylostomum dno-                                                                                   |     |
| denale durch die Haut                                                                                                                               | 522 |
| Warfield, Louis M. Grave anaemia due to hook-worm infection                                                                                         | 529 |
| Uncinariasis in Portorico                                                                                                                           | 523 |
| Rafferty, A. A case of Bilharzia haematobia infection                                                                                               | 523 |
| Verschiedenes.                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                     |     |
| Nocht, B. Über Tropenkrankheiten                                                                                                                    | 524 |
| Legrand. Comment on évite le mal de mer                                                                                                             | 525 |
| Perrot, Fièvre à vomissements noirs chez les enfants créoles de la Gnadeloupe                                                                       | 525 |
| Viala. Notes sur la fièvre à vomissements noirs des enfants à la Guadelonpe<br>Groß. Die Lymphangiëktasien der Leiste und andere Folgeerscheinungen | 520 |
| der Lymphstauung                                                                                                                                    | 526 |
| Clarac. Causes du développement et de la propagation de la variole à                                                                                | 020 |
|                                                                                                                                                     | 526 |
|                                                                                                                                                     | 526 |
| Wedel. Komplikation bei Schutzpockenimpfung                                                                                                         | 526 |
|                                                                                                                                                     |     |

## Heft XII.

| I. Originalabhandlungen.                                                                                            | Selte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                     | Belle |
| Beohachtungen über Ergehnisse der Typhns-Schutzimpfung in der Schutz-                                               | 527   |
| truppe für Südwestafrika.  Horelcka, Marinestabsarzt Dr. Jaroslav. Über die Diazoreaktion bei                       | 021   |
| Malaria und Typhus abdominalis                                                                                      | 580   |
| Mine, Dr. M. N. Uber 6 Falle von isolierter motorischer Aphasie nach                                                |       |
| einem Malariaanfall                                                                                                 | 584   |
| Feldmann, Stahsarzt Dr. Berichtigung zu meiner Mitteilung über Filaria                                              |       |
| perstans im Bezirk Bnkoba                                                                                           | 540   |
| II. Besprechungen und Literaturangaben.                                                                             |       |
| a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizin. Geographie u. Stati                                                     | stik. |
| Sanitätsbericht über die Kaiserlich Deutsche Marine für den Zeitraum                                                |       |
| vom 1. Oktober 1902 his 30. September 1903                                                                          | 541   |
| Hoffmann, W. Leitfaden der Desinfektion für Desinfektoren, Verwal-                                                  | 541   |
| tungsbeamte, Tierārzte und Arzte                                                                                    | 543   |
| Réland. Analyse élémentaire de quelques eaux minérales de l'Ile de la                                               |       |
| Réunion                                                                                                             | 544   |
| Lode, Alols. Versnche, die optische Lichtintensität bei Leuchtbakterien                                             |       |
| zn bestimmen<br>Trembur, H. Untersuchungen über die im "Clayton-Apparat" erzeugten                                  | 544   |
|                                                                                                                     | 544   |
| Schwefeldämpfe                                                                                                      | 344   |
| to withstand desiccation                                                                                            | 544   |
| v. Neumayer, G. Anleitung zu wissenschaftlichen Beohachtungen auf Reisen                                            | 545   |
| Loir, Adrien. Neue Methoden der Schiffsdesinfektion                                                                 | 545   |
| Woodruff, Charles E. The normal Malay and the criminal responsibility                                               |       |
| of the insane Malay Pfeiffer, R., Proskauer, K. u. Oppenheimer, C. Encyklopädie der Hygiene                         | 545   |
|                                                                                                                     |       |
| b) Pathologie und Therapie.  Typhus.                                                                                |       |
| (Ans den Verhandlingen des II. deutschen Kolonialkongresses 1905.)                                                  |       |
| Kolle. Unter welchen Verhältnissen, besonders kolonialen, kommt die                                                 |       |
| Schutzimpfnng gegen Cholera, Typhus und Pest in Frage?                                                              | 546   |
| Hetsch. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Typhus-Schntzimpfung                                                  | 548   |
| Brieger, L. Uber Schntzimpfung gegen Typhus und Cholera                                                             | 549   |
| Kutscher. Uber die spezifischen Blutveränderungen bei Typhusrekon-                                                  |       |
| valeszenten, im besonderen bei Angehörigen der Schutztruppe                                                         | 551   |
| Steudel. Die Entstehning und Verbreitung des Typhus in Südwestafrika                                                | ***   |
| nnd die hisherigen Erfolge der Typhusschntzimpfung Schlan. Über die Bekämpfung des Typhus unter der Schntztruppe im | 552   |
| Hererofeldzuge in Südwestafrika i. J. 1904-05                                                                       | 555   |
| Cholera.                                                                                                            | 333   |
|                                                                                                                     |       |
| Strong, Richard P. Protective inoculation against asiatic Cholera                                                   | 557   |
| Beriberi.                                                                                                           |       |
| Hulshoff Pol, D. J. Beriheri. Voorkoming en Genezing door toediening                                                |       |
| van Katjang-idjo                                                                                                    | 558   |
| Silvado, Jayme. O beriberi nas marinhas de guerra                                                                   | 559   |
| Trypanosen und Schlafkrankheit.                                                                                     |       |
| Reports of the Sleeping Sicknes Commission No. 1V                                                                   | 559   |
| Greig, E. D. W. and Gray, A. C. H. Continuation report on sleeping                                                  |       |
| sickness in Uganda                                                                                                  | 559   |

| Sachverzeichnis.                                                              | XVII  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                               | Solte |
| Austen, E. E. The distribution of the Tsetse flies                            | . 562 |
| Gray, A. C. H. and Tulloch, F. M. G. The multiplication of Trypano            |       |
| soma Gambiense in the alimentary channel of Glossina palpalis                 | . 562 |
| Mssle, A. Beobachtungen an Blut mit Trypanosomen geimpfter Tiere              |       |
| Denguefieber.                                                                 |       |
| Dengne in Florida                                                             | . 563 |
| Maltafieber.                                                                  |       |
| Horrocks und Zammit. Maltafever                                               | . 568 |
| Parasitäre und Hautkrankheiten.                                               |       |
| Bruns und Willy Müller. Die Durchwanderung der Ankylostomalarver              |       |
| durch die menschliche Haut                                                    | 564   |
| Gulteras, Juan, y Agramonte, Aristides. La Disenteria y la Anquilosto         |       |
| miasis en el Asylo de dementes de Mazorra                                     |       |
| Henggeler. Über einige Tropenkrankheiten der Haut                             |       |
| Fonteynent et Jourdan. Traitement de l'ulcère phagédénique des pays           |       |
| chauda                                                                        | 565   |
|                                                                               |       |
| Verachiedenes.                                                                |       |
| Wellmann, Frederick Creighton. Protozoal and entozoal infection o             | E .   |
| natives of Benguella, Angola, Westafrika                                      |       |
| Robertson, Wm. Scarlet fever in natives of India                              |       |
| Mitteilung über 14 tägl. Erscheinen des Archive f. Schiffs- u. Tropen hygiene | 566   |
|                                                                               |       |

# Sachverzeichnis.

## (Die fett gedruckten Ziffern bezeichnen Originalsbhandlungen.)

| Aburi 346.              |
|-------------------------|
| Abyssinin 515.          |
| Acidum arsenicosum 323, |
| Acocanthera 515.        |
| Acrodynie 125.          |
| Agypten 131, 426, 467,  |
| Tuboukulose in 467      |
| Ainhum 130, 131, 348,   |
| Aktinomyces 182.        |
|                         |

Abokobi 346

Atunolismo 102.

Algarien 276. 425.

Algarien 176. 425.

Algarien 176. 425.

in Guadelonge 521.

Amotism meriaticum gegen Tietaetiche 384.

Amblen 232. 397.

Amblen 242. 184. 232. 375.

Analósteln 353.
Anamie 286, 522.
Angola 566.

mie 286, 522, ola 566,

Anguillula intestinalis 20.

a stercoralis 130.
a intestinalis et stercoralis 420.
Anilinfar batoffe bei Schlafkrankheit 238.
Ankylostomakrankheit = Ankylostomakrankheit = Ankylostomakrankheit = Ankylostomaksis 128. 130. 167. 182. 380.
a Dianoreaktion bei 229.

" Diazoreaktion bei 229. Ankylostomum dnodenale 20. 167. 420. 522. 564.

Ankylostomumlarven, Eindringen durch die Hant 335. 564. Anopheles punctipennis 469. Anopheliden s. a. Stechmücken. 36.52.55. 57. 133.275.423.

Ansteckningsmodus bei Ruhr 400. Antillen 75. 82. 416. Antischlangengifteerum bei Gelbfieber 187.

Antitetanusserum 425.
Antitoxine und Toxine 331.
Aphasie, Motorische 534.
"nach Malaria 534 ff.
Aphthae tropicae s. Ceylon diarrhoe 191.
"s. Ceylon sore month

Arrhenal 364.

Arsen bei Schlafkrankheit 238. Arstliche Ausrüstung, Mängel auf Pas-sagierdampferu 159 n. ff. Arstliche Hilfe in Tunis 276. Arstliche Mission 177.

auf der Goldküste 346 u. ff.

Asa foetida 366. Ascaris lumbricoides 20. 82. 180. 522. s. anch Spulwürmer.

Askariden 183. 189. Assam 81. Asthma 130.

Ästiv-Antumnalfieber 471 Atlantischer Ozean, Wasseruntersuchungen im 512. Aogenkrankheiten 854.

Auseatz 76. 79 u. f. 86. 129. 130. 167. 168. 169. 847. 852. 374. 875. 416. 417.

in Australien 885. 886. bakteriolog. Untersuchungen 375 in Cambodscha 519.

Diazoreaktion bei 228. in Kiautschou 511.

Therapie des 87. Azoospermie durch Röntgenstrahlen 307.

# В.

Bacillus Eberth 240. Flexner 92. 184.

Kruse-Shiga 92. 98. 184. 897. 410.

Shiga 39. Bangkok 129. Bantustämme 288.

Batavia 328. Bazilleurohr 184. Benguella (Westafrika) 140.

Beriberi 58. 75. 77. 93. 103. 121. 129. 130. 131. 132. 166. 168. 169. 284, 330, 416, 518, 524, 558,

559. Diazoreaktion hei 228. Prophylaxe 288. in Loanda 37.

Berkefeldfilter 407. Beta s. auch Melung 838. Bilharzia 58, 130, 419, 528,

Blutuntersuchungen bei 477. baematohia 20. 150. 477. Hydrocele bei 426. Blasensteiu 129.

Blattern siehe Pocken. Blida 418. Bintegel 181.

valeszenten 551.

Blutkörperchen, rote 382. weiße s. Leukozyten. Blutkulturen bei Typhus 279. Blutsaugeude Tiere in Westafrika 114 n. ff.

Bintantersuchung 78, 79. bei Bilharzia 477. Bomhay, Leprassyl in 84. Brasilien 140, 512. Brechkrankheit in Jamaica 189. Brest 373.

Bronchialkatarrh 130. Bubo, klimatischer 96. 131. Bukoba, Filaria perstans in 62 u. ff. 540.

Pestepidemie in 167. Bulgarisches Fieber 190. Butterversand in die Tropen 174, 175. 176

Calabarbeule 121, 123, 181, Caledonien 86.

Calomel 892. 898. 405. Cambodscha, Aussats in 519. Carcinom siehe Krebs. Ceylon 81. -sore mouth 191.

\*\* -diarrhoe 191.

Chappa 43.
Chaulmoograöl 87.
China, franz. Ärzte in 378.

" franz. Medizinschule in 468. Tuberkulose in 468.

" Tuberkulose in 468. Chinin 35. 42. 183.134. 135. 351. 364 384. 419. 424. 464. 469. 470. 472. 585 u. ff. bei Febris tertiana 384.

Fieber 508. Hantiucken bei 502. Herpes lahialis bei 502. bei Hundemalaria 183.

Klystiere bei Amöbenruhr 233. -Nebenwirkungen 500 n. ff. \*\* Petechien bei 501. Prophylaxe 97 u. ff. 107 u. ff. ., 141 u. ff. 165 422. 482.

 Prophylaxe in Deutschostafrika 479 n. ff. -Therapie bei Malaria 277. 278 Urticaria bei 502.

Zusammenhaug mit Schwarzwasserfieher 276. Chininschokolade 351. Chirurgische Eingriffe an Bord 162. Chloropalndismus 422. Cholerabacillus 478.

Blutveränderungen bei Typhusrekon- Cholera 75. 125. 128. 182. 543. in Mesopotamien 188.

Cholera in Persien 183.

549. 557.

Chromatinfarbnng 78-Chrysarobin 380.

Chrysoidin bei Schlafkrankheit 238. Claytonapparat 295, 296, 297, 544. Claytongas 233. 293. Cochinchina 75.

-Diarrböe 125. Hospital in 514.

Columbien 80. Congo 75. 76. 185. -Fliegenlarve 467.

Congress für innere Medizin (1904) 41. Constantine 421. Cornua cntanea bei Ziegen 335.

Cro-Cro 130. Colex fatigans 114. 115.

Culiciden 49 u. f. 275. 298. Vernichtung der Larven und Nymphen 36. 468.

#### D.

Dar es Salam 111, 422. Darmkatarrhe 352. Darmschleim bei Ruhr 418. Denguefieber 125, 129, 877, 563, Desinfektion 230, 543, an Bord 162, 163.

Deutsche Schutzgebiete, Gesundbeitsbericht 166. Diabetes bei Skorbut 48.

Diarrhoe 75, 129. chronische, bei Ruhr 390.

99 Tonkin- 286. Diazoreaktion bei tropischen Krank-heiten 226 u. ff.

bei Typbus und Malaria 580 u. ff.

Digitalispraparate 515. Diphtherie 15. 131.

in den Tropen 188. Distomen 130. Dourine 381. Doversches Pulver 405. Drahtnetze bei Malaria 184. Duala-Neger 338. Dysenterie s. Rubr.

Ehrlichsche Lösung 226. Eingeweidewürmer 20. 566. Elephantiasis 129, 130, 348, 353, scroti 111 n. ff.

Elfenbeinküste, Krankenhaus ander 514. Endocarditis 422.

Echugin 515.

Entamoeba buccalis 174. Schutzimpfung gegen 36. 546. Entozoeninfektion 566. Eosinophilie 44.

Epilepsie 131.

Erbrechen, schwarzes, fieberhaftes 525. Encalyptol bei Ruhr 184. Euchinin 95, 101,

Europäerinnen, Menstruation in den Tropen 337 u. ff. 465.

#### F.

Febris recurrens s. Typbus recurrens. Febris rbenmatica exantbematica 877, s. auch Denguefieber. Febris typhoidea s. Typhus 416. Fez 182

Fickers Diagnosticum 40. Fieber bei Lebersyphilis 288. Filaria diurna 181. loa 181.

perstans in Bukoba 62 u. f. 540. Filariaembryonen im Blute 382.

Filariakrankheit 115. 121. 125. 129. 180. 166. 167. 888. 522. anf den Fidschiinseln

in Fez, Marokko 182. -Prophylaxe 219 n. ff.

bei Wirbeltieren 34. Fischbisse 166. Flagellaten, parasitische 174. Fliegenlarven am Congo 467.

Flöhe bei Pest 88. Florida 568. Formalin bei Aussatz 375. Formosa, Malariapneumonie in 450. Fowlersche Lösung bei Tsetsekrankbeit

45. Framboesia 128. 129. 130. 164. 166. 167. 168. 565. in Anguilla 178. 179.

Bakteriologie der 180. in China 180. auf den Fidschiinseln 179. in Pondicbéry 180, 181.

Französisch Indien, Tuberkulose in 521. Französische Kolonien, ansteckende Krankbeiten in den 75. Frösche, Trypanosomen der 18 u. ff.

G,

Gasolin 342. Geburten an der Goldküste 353. an Bord 162. Gelbfieber-Mücken an Bord 298 u. ff. Gelbfieber 74. 75. 136. 524.

Diazoreaktion bei 228. 2\*

Gelbfieher-Epidemie 138. " in Guadeloupe 278

in New Orleans 177.
Prophylaxe 219 n. ff.
in Tampico 521.
Geisteskrankheiten 353. 543.

in der Mandschureiarmee 47. Geniekstarre 425.

Geographie, mediziuische 230. Gerbin 35. Geschlechtekrankheiten 128. 164. 167. 168.

" Prophlaxe der 474. Geschwür, phagedānisches 565.

Gesundheitsverhältnisse der deutsehen Schutzgehiete 164, 166, 511. Giemsasehe Färbnng 323, 325, 415. Gilbert-Fourniersche Blutnährboden460.

Glissonsche Kapsel 153. Glissonsche Kapsel 153. Glossina fusca 119. 314. 358. 562. " longipalpis 314. 356. 562.

" longipennis 314, 360,
" morsitans 314, 319, 561, 562,
" Kopf 319,
" Thorax 320,

" Hinterleih 820.
" Beine 820.
" Flügel 320.
" Verbreitung 821.

" Lebeuswise 321.
palpalis 119. 237. 261. 281.
\$13. 314. 315. 560.

561. 562. Puppe 262. Lebeusgewohnheiteu 265. Vorkommen 265.

\*\*

Glossina pallipides 314, 355, 562. Glossina tachinoides 119, 813, 518, 562. Glossinac Wiedemann s. Tsetse. Glycerin Schering 323.

Glycoside der Digitalisgruppe 515. Goldküste, ärztliche Mission auf 346 u. ff. Golf von Gninea, Gelbfieber am 521. Granuloma venereum 181. Gregarinegsenbwinist s. Mollnseum,

Grippe s. Influeuza.
Gnadeloupe 278. 525.
" Tuberkulose uud Alkoholismus in 521.
Guarnierische Vacciuekörperchen 190. Jügakrar

Guiana 75. 81. British 82. Guinea 75. 103.

" Ober- 118. " Unter- 118.

Französisch 276. 416. 420. 513. Kala-Azar 180.

Guineawurm 352, 419.
Neu-Guinea, Deutsch 166, 168.
Studienreise nach 432 n.f.
Malariaexpedition nach

,, Malariaexpedition no 469. Gyuākologische Krankheiten 348.

H.

Hāmatoxylin Ehrlieh 833. Heidenhain 332. Hāmatozoen bei Wirbeltieren 84. Hāmaturie hei Bilharzia 419. 477.

Hāmoglohinurie bei Schwarzwasserfieber 22 n. ff. nach Chinin 42. 514.

Hämosporidiasis 34. Hängematte für Auswanderer 156 u. ff. Halbmonde, eosinophile 472. Harufieber 422.

Hautkrankheiten 565. an Bord 159. Havanna 88. Hawaii 86. Hereroaufstand 387. Hernien 353.

Herniotomie (Barker-Bassini bei Elephantiasis scroti) 111. Hitzsohlag 543. Hundswut im malayisehen Archipel 47. Hutehinsousche Zähne 848.

Hydrocele des Agypters 426.
Hygiene 546.
auf Unterseeschiffen 341.

I. Ieterus, infektiöser 426. Immunisierung, künstliehe, bei Tsetse-

Impfnng in Deutsch-Ostafrika 164.
 Iudien 426. 566.
 Indochina 75.
 Influeuza 75. 127. 131. 166. 169. 542.
 Instillationsprophylaze 474.
 Invalidität 126. 127.

krankheit 94.

lsolierkammer gegen Insekten 412. Ixodiden in Westalrika 115. 116. 117. J.

Java 24. Jiugakrankheit 561. Jodtinktur 880.

K. Kaiser Wilhelms-Land 168. Kalisalze bei Schwarzwasserfieber 135. Leherschwellung bei Malaria 422. Kalkutta, Hospital in 514. Kamerun 165. 167. 169. 336.

Bevölkerung und Vieh in 169. Tsetsekrankheit der Rinder

427 n. ff. Lanzengift ans 516. Kanariensamen-Emulsion, Zusatz and

Milch 372. Karbolsaure 367. Katarakt 131. Katayamakrankheit 153.

Katjang-idjo 558. Keuchhnsten 75. 350. Kiautschon 127. 511. Kieferkrankheit bei Einhufern 336.

Kleinasien 131. Kohlensaure gegen Ratten 295.

Kohlhernie 414 Kolonialkongreß, deutscher 478.546 u. ff.

Krankheiten der Angen 350. des Blutes 347. des Gebirns- nnd Rücken-..

marks 350. der Harn- und Geder Haut 349.

des Herzens 349. der Hoden 349. der Knochen 350. \*\*

der Lunge 349. der Mundhöhle 349. ., der Nase 349. des Nervensystems 347.

der Resptirationsorgane ,, 847. 548.

der Sehnenscheiden 349. der Verdauungsorgane 347, 548,

der warmen Länder 36. der Zirkulationsorgane 347. 543. Krätze 130. 166. 168

Krebs 43, 129, 166, 189, 351, in Brasilien 140. Kriegsschiffe, Beriberi auf 559. Kropf der Tsetse 255. 256. Küstenfieber 115.

Kynokephalen and Trypanosomen 44.

T.

Lanzengift 516. Laos 182, 183, Latrinen bei Ruhr 408. 404. 405. Lazarette, schwimmende 35. Lebera becess 129. 280. bei Ruhr 376, 390, Leberkrankheiten 352

Leishmansche Körperchen 130.

Leishman-Romanowskysche Färbung Lepra s. Ausentz.

Leprassyl in Bombay 84. Lepraasyle in Molokai 83.

in Pondichery 519. Leprabazillen und Tätowierung 418. Lenchthakterien 544.

Leukozyten bei Bilharziahamatnrie 419. mononukleäre 44. 288. 307. 419. 559 u. ff. 566.

neutrophile 323. Lipome 48. Lissabon 288.

Loanda, Beriberi in 37. Löfflerscher Mäusetyphnsbazillus 291. Löwenfett gegen Tsetsen 366. Loyalty-Inseln 173, 417.

Lues s. Syphilis, Lungenentzündnng 130. Lungentnherkulose 166.

in Tonking 190. und Lungenphthise,

Unterschied 192. schlechtsorgane 347. 548. Lymphangectasie 526.

Madagascar 41, 75, 76, 526.

Madnrafuß 182. Madurahand 182.

Mäuse- nnd Rattenplage, Bekämpfnng 289 n. ff. Magenkatarrhe 852.

Mailand, Ausstellung in 386. Mal de Caderas 330.

Mal del Pinto 130. Malachitgran 94. 95.

Malaria 56, 57, 58, 76, 121, 127, 128, 129. 181. 182. 188. 184. 185. 164. 165. 166. 167. 168. 183.

347. 350. 422. 468. 469. 519. 542. Atiologie 41.

Aphasie bei 584 u. ff. Assanierung in Pola 520. Beziehnng von Sümpfen sur

132. an Bord 159.

Diazoreaktion bei 229, 530 n. ff. Expedition 422. 469.

bei Fledermäusen 472. in franz. Guinea 513. bei einem Hnnde 183.

Hydrocele 426.

Impfungen 439 n. ff. Incuhation bei 41.

,,

Malaria Infektion und Reinfektion 382. S. M. S. "Möwe" 126

" in Italien 471.
" Kachexie 124. 129.
" in Kiautschou 511.
" und Krebs 43.

und Krebs 43. in Madagascar 41. auf S. M. S. "Möwe" 126. Parasiten 36.

"Prophylaxe der 95. 97 n. ff. 184. 107 n. ff. 141 n. ff. 219 n. ff. 423. 469. 472. in Rio de Janeiro 66 n. ff. Sekundärinfektion mit Paeu-

Sekundkrinfektion mit Pneumokokken bei 442 u. ff. Therapie 277. 278. 469. Urobilingehalt des Harns bei

"Verbreitung unter Kindern 439.
"Zneammenhang mit Schwarzwasserfieber 276.
Malarialäuse 383.

Malariapnenmonie 442 n. ff. Malayen 545. Malayisober Archipel, Hundswut im 47. Maltafeber 378. 414. 563. Mandschureiarmee 47.

Maniok-Vergiftung 131.

Margarineversand in die Tropen 176.

177.

Marine, kais. deutsche 126. 541. Marocco 182. Marshall-Inseln 166. Masern 12. 75. 129. 168. 511.

Maniheerblättertee gegen Tuberkulose 468. Mayotte 78. 526. Medikamentenpakete 35. Medinawurm 44.

Medizinischer Kongreß zu Lissabon 288. Meerschweinchen 385. Mekongfluß 76. Melvong 333

Meling 333.
Meningitis cerebrospinalis s. Genickstarre.

Menstruation der Europäerinnen in den Tropen 337 u. ff. 465. Methylenaam 17. Methylenblaufürhung 325. Mikrobe, Nouer der Lungemphthise 192. Mikroorganismen, Virulenz von 473. Mikrosopan Bord 161.

Mikrosporie des Pferdes 385. Mikrosporon 386. Milaschwellung bei Malaria 422.

Mils bei Malaria 135.

"-Punktion 415.

Mineralwässer auf Réunion 544.

Mischlinge 339.

Mineralwässer auf Réunion 544. Mischlinge 339. Mission, ärztliche 177. Mittelmeerfieber 130. S. M. S. "Möwe" 126.
Mollusenm des Pferdes 385.
Morbilli s. Massern.
Moskitolaren 298.
Moskitonetse bei Gelhfieber 138.
Moskitonetse bei Gelhfieber 138.
Moskitos a. Stechmücken.
"in Rio de Janeiro 66 u. fl.
Moskitosachut 434.
Mückenstiche, Bebandlung 257.
Munps 131.

N.

Nagana s. Tsetsekrankbeit. Nagana-Infektion bei Meerschweinchen

Nagana-Trypanosomen boi weißen Ratten 95. Natal 419. Natrinm sulfur. bei Enhr 184. Necator americanus 523. 585.

Nephritis haemoglobinnrica 29.
Nen-Caledonien 76. 417.
Pestopidemie in 520
Nen-Seeland 82.
New-Orleans, Gelbeder in 477.
Nicaragua, Scharlachepidemie in 11.
Nicaragua, Scharlachepidemie in 99.
Nicaragua, Scharlachepidemie

Nieren bei Schwarzwasserfeber 2n f.
Präparate 24. 25.
Niltal, Schiaftrankheit im 561.
Nocht-Giemsa-Apparat 297.
Nordafriks 83.
Nordebengalen 185.
Nordebengalen 185.

о.

Objektträger an Bord 160.
Ödem bei Tropenkrankheiten 120 u. fl.
Ohrspeicheldrüsenentzündung 164.
Onyalai 131.
in Benguella 140.

Opium 35.
Oran 373.
Oran 373.
Ostafrika, Dentacb- 164. 166. 422.
Ostafrika, Chininprophylaxe in 479 n.f.
"Malariabeklimpfung in 422.
Ostaomalacie beim Pferde 386.
Ostkaroline 166. 168.

Ozynris vermicularis 20. 130.

Papillome 415. Paraguaytee 170. Paraleprose 85. Parangi s. Framboesie Paratyphus 416. Pasteursches Institut in Tunis 276.

in Tananarivo 76. in Weltevreden 47. in Lille 76. Pathologie, exotische 233.

Pellagra 125. Pentadesma butyracea 420. Perforationsperitonitis 32. Perubalsam bei Hunden 189.

Pest 37, 39, 131, 332, Behandlung mit Yersins Sernm 520.

in Blida 418. in Bukoba 167.

Diazoreaktion bei 227. Flöhe bei 88.

in Fou-Tchéou 90. Immnnität 37.

Immunität Shanghais gegen 91.

in Majunga 90. •• in Mazatlan 90. \*\*

in Nordchina 331. Pestbazillen im Blut 88. Hamolyse and Aggluti-

nation der 89. Pestepidemie in Johannesburg 89. in Neu-Caledonien 520.

Pestherd in Bukoba 164. Petroleierung der Sümpfe 36. Pfeilgiftglycoside 515. Pferdesterbe 59

Schutzimpfnng gegen 284. Pferdetrypanose 236. Phagedanismus, tropischer 131.420.565. Phenylhydracin 515. Philippinen 285.

Pictolin 295

Piroplasma Donovani 45. Piroplasma bei Einhnfern 286. bigeminnm 46.

Piroplasmose s. auch Tiermalaria. des Hundes 385. Pitvriasis versicolor 379. Plasmodium vivax 332. Plasmodiophora brassicae 414. Plimmersche Körper 414.

Pneumokokken bei Malaria 442 u. ff. Pocken 58. 75. 129. 131. 164. 165. 166. 167. 170. 350. 526.

Bekämpfung in Togo 241 u. ff. in Kiautschou 511. Diagnose 190.

Diazoreaktion bei 228. Epidemien 76. 131. Prophylaxe der 76.

Pola. Malariaassanierung in 520. Pondichery, Leproserie in 519. Klein-Popo 109, 110, 141 n. ff. 168. Portorico 523.

Portngiesische Kolonien, Gesundheitspflege 280.

Potasche bei Schwarzwasserfieber 134. Prophylaxe der Malaria, Gelbfieber, Filariose etc. 219 u. ff. Protektor 344. 345.

Protozoen im Colon 286. Protosoeninfektion 566. Puffotter 131.

Q.

Quartanparasiten 135.

R.

Rabies 131. Räncherung gegen Stechmücken 304.

Ratten- und Mäuseplage, Bekämpfung 289 u. ff.

hei Malaria 133. Ratten, Vernichtung anf Schiffen 293.

Rattentrypanosomen 94. 236. Refraktometersahlen 515 Reis bei Beriberi 131, 132, 330, 659,

Réunion 76. 544. Rheumatismns 129. Rhipicephalns annulatus 118.

Rindermalaria s. Texasfieber. Rio de Janeiro, Malaria in 66. Gelbfieberkranken-11 27

haus in 412. Röntgenstrahlen gegen Schlafkrankheit undandere Trypanosen 306 n. ff.

Einwirknng anf die Hoden 307. Romanowskysche Färbung 17, 78, 415.

Romanowsky-Maurersche Färbung 332. Romanowsky-Nochtsche Färbnng 325. Romanowsky-Ziemannsche Färbung

Rückfallfieber in Uganda 287. 479. Ruhr 58, 78, 125, 126, 127, 128, 129,

130, 165, 166, 167, 184, 278, 375, 376. 418. 542. 564. in Ceylon 92.

seltene Complikationen der 92.

in Kiantschou 511. -Prophylage 39, 407.

Rnhrartige Erkrankungen in Deutsch-Südwestafrika 387 u. ff. Ruhrgeruch 389. Rußland 83.

Sangetierythrocyten 324. Säugertrypanosomen 413. Safrit 166. Saigon 75. Salmiak 367. Samoa 166, 169, Sanatorien in Neuguinea 483. Sandflöhe 131. 420.

Sanitatsconvention zwischen Brasilien, Uruguay, Argentinien and Para-

guay 79. von südamerika-

Sanitätsbericht über die kaiserlich deutsche Marine 126, 541.

Sarkom 189 Scabies a. Krätze. Seealpen 374. Seekrankheit 525.

Banchmassage bei 46. Serodiagnostik bei Typhus 40. Serumtherapie 514.

bei Pest 520. bei Tetanns 47. 425. Sierra Leone 283.

Simpsonhafen, Anlage von 436. Skorbut and Diabetes 48.

bei den Bantus 288. Diazoreaktion bei 229. Smyrna 375. Soxhlet-Apparat 372.

Spirillendysenterie 475. Spirochaeten 415 Spiroptera reticulata 383.

Springslang 368. Spnlwürmer and Perforationsperitonitis

bei einem Neger 32. Südafrika 81, 132, 426, Sädamerika 466

Südwestafrika, Dentsch- 165. 168. 387. 527. 552

Sümpfe and Malaria 132. Sndan 131.

Schlafkrankheit im 283. Sumatra 882.

Sumpffieber s. Malaria. Surabaya 877. Surra 237. 881. Syphilis 131, 165, 166, 168 347, 348, 415. 526. 565.

Gegenden der ostamerik, Küste 72 u. 78.

der Leber mit Fieber 288.

Sch.

Scharlach 75, 129, 425, 566, in Kiautschon 511. ..

-epidemie in Nicaragna 1 u. ff. ,, Pnls bei 14.

Znnge 14. Schiffsdesinfektion 545.

Schistosoma Cattoi 152. Schistosomnm haematobium s. Bilharzia haematobia.

Schistosomum haematobium japonicum

ein neues, beim Menschen 150 u. ff. nischen Staaten 466. Schlafkrankheit 37. 58. 93. 130. 139.

165. 167. 287. 281. 282. 284. 880. 352. 524. 561. 559 u. ff. 568.

bei einem Enropäer 283.

Expedition 185. Infektion durch Stechfliegen 282.

Röntgenstrahlen gegen 306 n. ff. im Sudan 283.

in Sierra Leone 283 bei den Weißen 516.

Schlangenbiß 351. Schnellfärbung-Romanowsky 17. Schnittfärbung-Romanowsky 17. Schüffnersche Tüpfelung 332.

Schntzimpfnng 514. 526, in Batavia 328. in Nen-Caledonien 76. gegen Cholera 546. 549. 557. ..

in St. Louis 76. (Sénégal).

gegen Pest 546. in Togo 241 u. ff.

gegen Trypanosen 367. gegen Typhus 826 n. ff. 527 n. ff. 546. 548. 549.

552. Tropenkrankheiten im 177, 178. Schwarswasserfieber 99, 124, 128, 164,

166. 167. 168. 425. in Algerien 276. . 277.

Nieren bei 22 u. ff. Prophylaxe des

134 der Europäer in den tropischen Schwedische Südpolarexpedition 171.

172, 178, Schwefelwasserstoff gegen Ratten 294. Schwindsucht 130.

St.

Stanley Pool 75. Stechfliegen s. Teetse, Glossinae etc. Stechmücken 41. 49 u. f. 57. 114 u. ff. 186. u. ff. 298. 299. 468. Eier 52.

" Larven 52. " Isolierkammer gegen 412.

" Puppen 58.
" Räucherung gegen 304.

" in Rio de Janeiro 66. Stegomyia fasciata 74. 75. 114 u. ff. 298. 299. 544. Stechapparat der Tsetsen 200.

Stecnapparat der 1setsen 200. St. Louis (Sénégal) 76. Stomatitis 352.

Stomoxys 561. Strongyloides stercoralis 420. Strophantus 515.

T.

Tabes mesenterica 191.
Taenien 130.
Tatowierung und Leprabazillen 418.
Tahiti 75.
Tampico, Gelbfieber in 521.
Tananarivo 76.
Tannin bei Ruhr 406.

Tannin bei Rnhr 406. Tauchboote 341. Tertianparasiten 135. Tetanus 46. 847. 350. , -Prophylaxe 47.

", Serotherapie bei 425.
", Serotherapie bei 425.
", Serum 47.
Texas 138.
Texasfieber 115. 118. 167. 285.

St. Thomas 298. 299. Thymolknr 881. Tiermalaria 115. 169. Tierseuchen 561.

Tinea albigena 378. 880. Tinea circinnata 879. Tinea imbricata 181. 879. 420. Tobago 128.

Togo 102. 165.

" Pockenbekämpfung in 241.
Tonkin 76.

Toxine und Antitoxine 281.
Toxingewinning and Typhusbazillen 280.
le Tranninh 78.

Trianinh 78.
Trianid Ehrlich 323.
Trichocephalus 40.
dispar 20. 180.

Trinidad 128.

Trinken, Hygiene in den Tropen 281. Trinkwasser bei Ruhr 403. bei Guineawurm 419.

Tripper 131. 165. 169. Tropenkrankheiten, Handbuch der 325.

874. Tropicaparasiten 185.

Trypanosoma Brucei 286. 287. 413. 563.
Castellani-Kruse 418.
dimorphum 236.

" Evansi 237.
" Gambiense 285. 287. 559

u. ff. 562. Levisi 285. 286. 418.

vespertilionis 517.
Trypanosomen 118. 180. 185. 233. 234.

235. 286. 524. 559. u. ff. bei Fröschen 18 u. ff. nnd Kynokephalen 44.

bei Tieren 187.

bei Wirbeltieren 84.

Trypanosomenfieber 125.

Trypanosomenheber 125.
Trypanosomenkrankeit der Tiere 811.
Trypanosomenkrankheit auch Schlafkrankheit.

Trypanosomiasis 180, s. auch Schlafkrankheit.

Trypanrot 45. 94. 568. Tschadsee 119.

Tschammasmelonen bei Ruhr 408. Tsetseliegen 139. 188. 560. 561. 562. Tsetsekrankheit 119. 167. 169. 187. 188.

236.
" nnd Fowlersche Lösung
45.
" des Rindes und Im-

munisierungsversuch 427 u. ff.

Teetsen 193 u. ff. 254 u. ff. 309 u. ff. 355 n. ff.

Farbeneindruck 206.

" Fortpflanzung 258.
Geschlechter 203.
Mundteile 208.

", Stechapparat 200. Tsingtau 511. Tuberkulose 75. 77. 128. 167. 168. 169.

847. 850. 542. in Ägypten 467. bei den Bantus 288.

an Bord 159.
in Brest bei der Marine 878.
in China 468.

Diazoreaktion bei 229.
in Guadeloupe 521.
in franz Indien 521.

in Mayotte 78.
Rassen und Völker bei 824.

Tunis 270.

Typhus 75, 77, 127, 129, 165, 166, 168, Vincentache Augina 475,

| 326 u. ff. 416, 542, 546, 555.          | Virulenz von Mikroorganismen 473.     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| " Diazoreaktion bei 229, 530 u. ff.     |                                       |
| Blutkulturen 279.                       | w.                                    |
| Pieken Diamentiana hai 40               | w.                                    |
| T-fability 070                          | Wassersucht, epidemische 121, 123.    |
| I ambamatable = 070                     | Wasseruntersnchnngen im atlantischen  |
| " Leukozytenzaniung 219.                |                                       |
| " Schutzimpfung gegen 326 u. ff.        | Ozean 512.                            |
| 527 n. ff. 546. 548. 549. 552.          | Waterberg 387 u. ff.                  |
| Typhusbazilleu, Toxingewinuuug aus      | Weilsche Krankheit 190. 416.          |
| 280.                                    | Westafrika, Blutsaugende Tiere in 114 |
| Typhus exanthematicus 125.              | u. ff. 333, 335. 565.                 |
| Typhus in Kiautschou. 511.              | Westindien 128.                       |
| Typhus recurrens 125, 421,              | Westkarolinen 166, 169,               |
| .,,                                     | West-Zentral-Afrika 130.              |
|                                         | Widalsche Reaktion 279. 459.          |
| σ.                                      | Windpocken 350.                       |
| 0.                                      | Wirbeltiere, Hämatozoen bei 34.       |
| Uganda 287.                             | Wohnungen, schwimmende 412.           |
| Unterseeboote 341.                      | Wuudbehandluug 48.                    |
| Unterseeschiffe, Hygiene auf 341 u. ff. |                                       |
|                                         |                                       |

Wüste, Hygiene und Therapie in der 466. Urobilin im Harn 383. Uvettis mallectica beim Pferde 386. ¥. Yaws s. Framboesia. ₹. Vaccination s. Schutzimpfung. z. Varicelleu 166. Variola s. Pocken. Zanzibar, Gesundheitsbericht 56. Veuerische Kraukheiten s. Geschlechts-Zecke, australische 285. kraukheiten Zecken 131. Verbandmaterial au Bord 162. Zeckenfieber 95 u. 96. Ziehl-Neelsensche Färbung 86. 476. Verruga 121. 125. Vespertilio noctula 517. Zunge bei Ankylostomiasis 182.

# Namenverzeichnis.

### (Die fett gedruckten Ziffern bezeichneu Origiualabhaudiungen.)

| Α.                   | Aschoff 231.<br>Ashley-Emile 132. | B,                    |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                      | Ashford 522.                      | Babes 84.             |
| d'Abbadie 224.       | Askanazy 324.                     | Baccelli 41.          |
| Abraham, Phineas 81. | Aubert 520.                       | Baelz 518, 558,       |
| Afanassiew 25, 27,   | Austen 196, 197, 198, 200,        | Bailly 514.           |
| Anderson 426.        | 202. 204. 205. 206. 207.          | Baines 267, 366, 367, |
| Andersson 267.       | 208, 212, 214, 258, 259,          |                       |
| de Audrade 136.      | 260, 261, 263, 264, 266,          | Bandi 136, 137,       |
| Angier 519.          | 267. 269. 310. 312. 313.          | Banks 285             |
| Aoki 420.            | 315, 317, 321, 355, 356,          |                       |
| Arneth 323.          | 357. 360. 362.                    | Barthagard 343.       |
| Arrhenius 231.       | Austregésilo 226, 530, 581.       |                       |
| Arribalzaga 70,      | de Azevedo 137, 288.              | 548. 550.             |

v. Bassewitz 39, 181. Bataille 415. Battaglia 517. Bavay 420. von Becker 467. Becker 206. Béclère 419. Belli 341. Below 1. Benjamino 416. Benoit 418.

Berdal 415

van den Berg, Hymans. 22, 425, Bergenstamm 195. Bernard 182. Bernthsen 17. Berry 544. Berthier 22 Besser 462. Bettencourt - Rodrigues

Bezancon 462. Bignami 22, 23, 27, 28. 30. 539. Bigot 265. Billet 41, 133, 421, El Bimbashi Head 283,

Blanchard 152. 310. 360. 366. Blin 78. 526. Böhm 515. Bogrow 44. 384. Boinet 534. Boissiere 179. Boisson 376. Bonnette 48 Boorsma 372. Booth 523. Borel 412. Born 166. 168. von dem Borne 332, 383, Clerc 123, Bornet 374. Borowsky 44.

Boucabeille 422. Bowhill 286. Boyé 416, 420, 513, Bradshaw 367. Brauer 195. Brault 139, 140, 414, van Brero 325, 326. Brieger 478. 515. 516. 549.

Broden 18. 238. 283. 516. Brown 807. Bruce 186. 198. 194. 198. Cunnigham 44.

199. 258. 259. 261. 262. Cnny 282. 263. 266. 267. 269. 273. Currie 307. 281, 282, 812, 559,

Befill 515 Brumpt 310. 360. 366. Bruns 564. Buffard 266 Bukley 325. van der Borg 338. 377.

C.

Cairns 520. Calmette 47. 76. 296. 325. Deutmann 425. 326

de Campagnolle 474. Campbell 129. Carroll 477. Carter 74. Cassagnou 278. 521. Cassel, Sir Ernest 131.

Castellani 34. 92. 94. 96. 188. 194. 269, 283, 312, 524.

Catto 150, 151, 154, 155, Celli 41. 132. 376. 471. Doenitz 478. 472. Chagas 66.

La Chapelle 477. Chapman 267. Chichester 238. Christophers 424. 519. Christopherson 283. Christy 96. 185. 186, 269, 287. 310. 360.

Clarac 76, 90, 526, Clarke 284. Clayton 295, 297. Clegg 232. Clegy 282. Clemow 188.

Convers 181. Cook 188, 287, Copograssi 133. Cornet 421. Cornwall 189. Corre 125, 277. Correia Mendes 380. Coste 425.

Conrtot 373. Captain Crawshay 254. Crespin 416. Csillag 415. Mc. Culloch 81.

Czaplewski 230.

D. Daland 83 Dalgetty 183.

Dalziel 180. Van Dam 81. Daniels 96. 181. le Dantec 233, 475. Dehio 82. Delamere 182. Dempwolff 104. 469. Desfosses 373.

Desgrez 343. Devanx 48. Diesing 427. Diendonné 281. 214. Dietze 165

Dionisi 272 de Does 323. 382. 385. Dohio 88. Dombrowski 190.

Me Donald 86. Donder 337. 338. Donovan 44, 45, Dopter 875.

Dove 398. 411. von Düring 225. von Dungern 231. Dupont 516. Dupny 466. Dutton 18. 19. 185. 267.

269. 281. 467. Dyer 83.

E.

Eberle 468. Eckert 331. Eckhardt 346. Eggert 829. Ehleri 874 Ehlers 82. 416. 417. Ehrlich 281. 807. Eichhorst 3, 12, Ekelöf 171. Engel 466. Ensor 178. 238. Erb 324.

Erhardt 329. Eulenburg 518. Eysell 49, 71, 114, 275,

F.

Fajardo 66, 67, 69, 229, Feldmann 62, 177, 540.

Figorira 229. Finces 576. Firket 1. 77. 288. Firth 44. Fisch 646, 348 Fitzgerald 367. Flick 824. Foh 254. 273. 366. Fontana 225. Fontoynent 565. Ford 184. Forel 220. 221. 223. Fossataro 156. v. François 267. Freund 515. Friant 421. Friedberger 557. Friedrichsen 56. Friocourt 378. Frombers 467. Frosch 470. Frothingham O'Neil 477. Fuller 265. Finaro 414. Furtado 136 Fuzinami 153, 154, G, Gaffky 326. 557. Gaide 522.

Galli-Valerio 66. 221. 466. Gasparini 462. Gerbardt 440. Gibbous 366. Giemsa 17. 79. 296. 297. 625. 478. Giles 114. Girschner 168, 205, Glatard 267. Gleim 363 Glogner 337, 489, 465, Glück 64. 65, 86. Godefroy 24. Goeldi 70. Gomma 276 Goodbue 83. van Gorkom 866. 518. Gosio 67. 71. Gourien 180, 521. Gowers 319. 362. Grall 124. Gramann 40. Granjux 40. 47. 416. Grassi 41. 52. 881. 420. Hough 205. 491

Grawitz 324.

Gray 261. 559. 562.

Greig 194, 261, 262, 269. 281. 312. 559. 561, Griesinger 190. 416. Griffini 462. Gros 183, 276, 277, 472, 526. Grothusen 111.

Grönberg 114. 115. 118. 119. 195. 206. 215. 318. Gryns 556. Gubert 87 Gudden 298, 500. Gnegau 85. Guiart 40. Gniteras 43, 138, 564.

Ħ. de Haan 22, 386. Hagen 222. Habi 437. Hancock 81

Hankin 882 Hansen 196, 208, 210, 211. 212. 214. le Hardy 521. Hares 877.

Harris 522.

Hartmann 190. Hassler 376. Hayat 414. Heidenhain 27 Heidenbeim 48. Heidenreich 44. Heidingsfeld 63. Henggeler 565. Henoch 12, 15, Hetsch 37, 38, 296, 326, 829. 478. 548.

Hettersdorf 159.

Hey 346. Heydeureich 884. Highet 129. Hillebrecht 387, 557. Hiller 323 Hillis 61. 82. 88. Hintze 97, 245. Hirsch 1. Hirshberg 469. Hoffmann 166, 415, 543,

Hofmanu 484. l'Homme 519. Hope 135. Horcička 530. Horniker 298, 808, Horrocks 568,

van Hontum 80, 374, 875. Howard 544, 545. Huber 324.

Hnlsboff-Pol 558. Humboldt 388. Hummel 165, 168, Hunt 377. Hutchinson 60, 81, Hynsey 81.

т. Inscher 165.

Jackson 254. Jacoby 47. Jacquin 520. Jaffé 551. Jakimoff 330. James 424. Janesó S6 Jaumen 47. 189. Jeanselme 84, 514. Jobling 285. Johnston 269, 362 de Jongh Rochaz 36. 468. Jourday 565. Judet de la Combe 76,77.

Jürgens 190. 232. 376, 551. K.

Kaller 378 Kanamori 153. Kanellis 41. Kardamatis 41. 46. Karlinsky 875, 442, Kartulis 154. 376. 887. 899. 411. Kasai 154. Katsurada 153. 154. Kautzky 477. Kayner 374. Kazarinow 89. Kemperer 236. Kermorgaut 1. 41. 75. 76. 139. 184. 514. 521. Kerr 181. Kiewiet de Jonge 376, 380. 383, 384,

King 279 Kionka 277. Kirk 366. Kitasato 549. Kitashima 460. Klaassen 380. 381. Klemperer 288. Koch 66. 67. 71. 98. 94. 115. 133. 234. 284. 289. 294. 367, 868, 863, 423. 472.

273. 321.

Low 188.

Lowne 217.

Luckelt 425.

Lnining 189.

Lnmière 40.

Kolle, W. 37, 38. 289, 296. Lommel 201. 254. 268. 272. Minchin 34, 326. 327. 328. 329. 478.

546, 548, 549, 557, König 372, 378. Kopke, Ayres 37. Koppel 87. Kraus, A. 174. Krause 478. 515. 516.

Krüger 107, 139, 165, 167. Lutz 70, 71, 468. Krumpholz 302. 530.

Kruse 39. 44. 387. Kndicke 479. Knhn 329. 555 Kühnemann 278. Külz 141. 168. 231. 241. 509.

Knnst 383. Kupffer 83. Kutscher 326. 329. 478. 549. 551.

L.

Laforgue 421.

Lambinet 522. Landois 29. Lang 522. Lankaster 34. Laqueur 550. Lar 96. Laurent 280 Laval 419. Laveran 29, 44, 45, 55, 67, 234. 237. 238. 281. 836.

363, 368, 589, 562, Lebedeff 26. 27. Lecler 282. Legendre 184, 190, 468, Legrain de Bougie 41. 43. Legrand 525. Leichtenstern 420. Leishman 44. 45. 78. 332. Lenz 520. Leredde 87. Leroy de Méricourt 122. Lesage 418. Letulle 47. 468. Lenckart 420. Levaditi 231. Lewis 286. Liceaga 90.

Lichtwardt 195. 206. Liehm 469. 530. Lim 416. Lingard 46. 331. Linton 187. Livingstone 269. 363. 366. Lode 544.

Maljean 422. Malmsten 286. Mannaberg 384. Manafeld 35. Manson 96, 122, 123, 124, 150. 282. 288. 516. 518. 525. Marchand 44.

Macfadven 280.

Malcomsen 121.

Maclean 287.

Madsen 231.

Maingny 90.

Marchiafava 22. 23. 27. 28. 30. 539. Marchonx 42, 95, 136, 222, 412. Mariani 133, 134, Markt 385. Markwald 92. Martin 224.

Martirano 471. Marzinowsky 44, 884. Mason 82. Massey 140. Massion 76. Mathias 426 di Mattei 225. Matthew 134. Mattos e Silva 330. Mauch 367. Manrer 332, 333, Maxwell 189. Mayer, M. 280. 549. 550. Mazima 152. van der Meers 381. Meixner 164, 166, 479,

Mense 23. 72. 306, 325. 326. 374. Mesnil 234, 237, 238, 281. 363. 368.

Metschnikoff 476. Meyer 557. Meyers 285. Michaelis 17. Milne 95. 96.

Mendonça 136.

Mine 534. Mitspda 418. Miyoshi 558. Modder 180. Moffatt 188. Moleschott 472. Monin 222. Moore 45.

de Mooy 48. Moreira 87. Morgenroth 231, 829, 896. 527. Mori 95. Moscato 28.

Mosny 71. Mott 560 Moutier 517. Müggenberg 114. Müller, W. 564. Murata 36. Murray 96. Mnrri 27. Musehold 329. Musgrave 232. 282.

Muzio 36. 282. 559.

N. Nabarro 186, 261, 262, 269,

Nairn 169. Nawachin 414. Mc Neal 286, 868. Neger 170. Neil 288 Neißer 328, 548, Nenmann 115. 118. 512. Nenmayer 545. Nicastro 95. Nicolle 414. Nienwenhnis 378. 379. Nimier 419. Nissle 563.

Noc 76. 173. 417. 522. Nocht 79. 98. 173. 296. 297. 478. 524. 546. Noordhoek Hegt 47, 828, Normand 420. Nothnagel 387. 399. 411. Novy 286. 368. Nuttall 281. 287.

ο.

Odriozola 125. Oertzen 462. Ohmann-Dumesnil 88. Ollwig 422, 470,

Oppenheim 84, 182, Oppenheimer 546. Orth 80. Otto, M. 512. Otto, R. 87. 88. 478. Ouraclon 534.

P. Pakes 89. Pantrier 87. Paraphos 188, 181, Paronne 881. Pasquale 387. Patton 513. Panlyneky 27. Perrot 525. Perry 189. Petges 875 Pettenkofer 342, 552, Pfeiffer 327, 328, 329, 546. 548. 551. 557. Pfleter 426. Piotet 295. Pilger 265. Pinard 416, 420, 518, Plehn, A. 17. 22. 28. 24.

28, 29, 30, 250, 251, 825, 388. 478. 534. Plehn, F. 188. 500. Plimmer 282. Poch 432. onfick 23, 80. Preuß 267. Proskaner 294. 295, 296. Prowagek 174, 418, 414.

517. Pruper 190. Pulle 377.

Quincke 876.

R Rahinowitsch, Lydia 80.

86. 236. Rafferty 528. Ramirez 90. Rat 178. Raymond 422. Raynaud 88. Razlag 88. Read 43. Regnault 420. Rektzeh 71. Réland 544.

Remlinger 44.

Renner 283, 284. Reuter 17. Rho 86, 825, 826, 874, Rihas 136. Richter 398. 411. 552. Riehl 44. Rimpau 37. 328. 548.

Rjeschetillo 81. Rohertson 875, 566, Rohinean-Desvoidy 70. Rodrigues 187. Rogers 282. Romanowsky 17. Rona 415. Roemer 40. 281, 421, Roschdestrewski 541. Rosenberg 221. Ross 41. 95. 96. 286. 869.

876. Bost 875. Rothschnh, E. 1. 72, Rouffiandis 90. 91. 183. Bouget 86. Roux 85. Ruge 66. Rumphius 558. Rusegger 190.

s. Sacharoff 67. Sakorraphos 422. Sakurane 85. Salebert 584. Salimbeni 95. 186. Salmon 285 Sambon 269, 282, 810, 812,

Sanarelli 187, 524, Sander 193, 254, 267, 309, Sugai 85. 355. Sandwith 182. 190. Schalgin 44. Schaudinn 84. 52. 282. 254.

255. 256. 257. 258. 282. 308. 332. 378. 415. 420. 421. 518 Schenbe 150,848,877,404. 411, 518, 525,

Sehiau 898. 555. 556. Schilling 187, 188, 201 250, 251, 252, 254, 257, 258. 263. 267. 273. 282. 321, 367, 478, Schnee 168. Schneider 286. v. Schroen 192. Schüffner 382. 588. 580. Tonkin 86.

381, 382, Schütz 336. Schwahe 411. Schwesiuger 166, 169 Seibert 435. Seidl 187. 170. Sergeant 71. Sergent 188. Sewell 424. Shiga 328, 887, 548, Siegel 190. Sicard 517 de Silva 189. Silvado 559. Simon 164, 222, Simond 138. Sivori 282. Smedley 286 Sodré 186. 140. Sommer 170. Spiegler 86. Spire 78. van Steeden 881. Stefansky 86. Steiner 580, 581. Stenhouse 170. Stephens 428, 519. Stern 551. Steuber 164. Stendel 329. 478. 552.

Schütze 549.

Stokvis 837 Strachan 424 Strong 473, 557, Stuhlmann 196. 201. 203. 205. 209. 210. 1 267, 860, Sucking 584.

Stierling 167.

Stiles 285, 522,

T. Talwik 87. Tandler 474. Tenholt 835

Terhurgh 188. Texier 522. Thayer 86. Theiler 385 Theobald 52, 58, 70, 96. 114 Thomas 281. Thoms 515. 516. Todd 18, 19, 185, 860, 8 467

Toepfer 551. Tonrneau 46. Travers 131.

Treille 287.
Trembur 544.
Triantaphyllides 124.
Troussaint 286.
Trousseau 12.
Trommsdorf 396.
Tschlenow 81.
Tulloch 562.
Turner 81.
Turton 189.
Tsuruki 442.

U. Uchermann 98.

Uriarte 88. 89. Ushoff 324.

₹.

Vagedes 67. 470. Vanoni 170. Veit 190. Verdier 276. Verdon 182. Vergueiro 186. zur Verth 72. Vialna 525. Vianna 66. Vierordt 384. Villeta 229. Virchow 337. Vortisch 346. Vosseler 264.

w.

Waller 366.
Warfield 522.
v. Wasielewski 190.
Wassermann 281. 328.
329. 548. 549.
Wedel 526.
Weichnelbaum 442.
Weidenreich 324.
Wellmann 130. 566.
Wendel 280.

Wendelstadt 95. 478. Wendelland 166. Werner 111. 112. Widmann 46. Wiggin 281. Wijeyesakere 191. Willems 516. 517. Willey 34. Windsor 78. Winkler 308. Winterbottom 284. Wodynski 84. Wolf 530. de Wolf 128. Wolferstan 187.

Wolley 285.
Wright 44. 78. 280. 328.
414. 518. 548.
van der Wulp 119.
Wurtz 120. 123.
Wyeham 425.

Y.

Yamagiva 152. 158. 154.

Z.

Zambaco 86.

Zammit 568. Zappert 477. Zedelius 1. Zenoni 79. Ziegler 27. Ziemann 82. 114. 115. 119. 167. 169. 238. 267. 312. 338. 335. 336.

# Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 1

# I. Originalabhandlungen.

# Eine Scharlach-Epidemie in Nicaragua.

Von

Dr. E. Rothschuh, Managua.

Das seltene Vorkommen des Scharlach in den Tropen wird allgemein anerkannt; leider ist mir das große Werk von Hirsch nicht zur Hand, anch sonst ist es sehr schwierig, an dissem entlegenen Punkt sich literarisches Material zu verschaffen. Ich erwähne daher nur Below<sup>1</sup>:

"Höchst auffallend ist das fast gänzliche Fehlen des Scharlach, wo die Masern auch noch so hänfig und regelmäßig auftreten, wie die Berichte 2 (Banana, Kongo)?). 4 Pontianak, Borneo), 14 (Tegneigalpa, Hondaras), 15 (St. Davids, Grenada), 18 (Bangkok, Siam), 21 (Aruro, Bolivia), 26 (St. Christoph, Westindien) in merkwürdiger Übereinstimmung beweisen. Selbst über den 24. Breitengrad hinaus berichten Nr. 28 (Pietermaritzburg, Natal). 3, 29 (Howiek, Natal), 31 (Greenough, West-Australien) über das gänzliche Fehlen von Scharlach bei hänfigem, fast regelmäßigem Vorkommen von Masern ebendasselbst. Bericht 30 von Dr. Zedelins aus Shanghai sagt, daß nur zwei eingeschieppte Fälle in Shanghai zu verzeichnen sind. Bericht 3 des Dr. B. in Java spricht von dem äußerst seltenen Vorkommen von Scharlach in jener Gegend."

Und über die neueren Beobachtungen und Zusammenstellungen om Kermorgant<sup>§</sup>) sagt der Referent C. Firket: "La scarlatine, toujours rare dans les pays chauds, est portée sur les listes de statistiques pour trois cas observés au Tonkin, dont deux chez des Européens."

E. Below. Die Ergebnisse des tropenhygienischen Fragebogens. Leipzig 1892. S. 35.

<sup>2)</sup> Die Einklammerungen sind von mir ergänzt. R.

a) Kermorgant. Maladies épidemiques et contagieuses, qui ont régné dans les colonies françaises en 1902. Ann. d'hyg. et de mé-lec. colon. 1903. Referat in diesem Archiv. Bd. VIII, Heft 6, 1904. S. 265.

Um so interessanter dürfte daher eine Mitteilung fiber die Ende 1903 und Anfang 1904 in Nicaragua beobachtete Scharlach-Epidemie sein, die eine so große Ansdehnung gewann und gleichzeitig so viel kompetente Beobachter hatte, daß ein Irrtum, wie bei vereinzelten Fällen wohl möglich, ausgeschlossen erscheint.

Im Oktober 1903 kam ans dem etwa 30 geographische Meilen von hier gelegenen Léon die Nachricht, daß eine scharlachähnliche Epidemie sich mit großer Schnelligkeit über die ganze Stadt verbreite; es dauerte auch nicht lange, bis von ebensolchen vereinzelten Fällen in Managua die Rede war; bei dem lehhaften Eisenbahnverkehr zwischen beiden Städten, der Sorglosigkeit der Bewohner, der Menge der stets mitgeschleppten Bindel mit alter Wäsche, habfaulen Früchten etc. melte uns das schnelle Überspringen voransetzen. Trotzdem bekam ich im November erst einen Fall selbst zu Gesicht und hörte von zwei anderen mehr durch befreundete Kollegen.

Der Fall, den ich selher mehrere Tage — das Volk wechselt anch hier gerne den Arzt, wenn der Kranke nicht in 3 Tagen gesmal ist, tout comme chez nous! — zu beobachten Gelegenheit hatte, war der eines etwa 12 Jahre alten Jungen, der mit Fieber von Leon gekommen war und seit 3 Tagen heftige Halsschmerzen, Erhrechen nnd sehwere Benommenheit gezeigt hatte. Ich fand 39° Temperatur, Puls 130, starke Angina mit beträchtlicher Schwellung der submaxillaren Lymphdrüsen, Empfindlichkeit des Epigastrinm und eine über den ganzen Körper verbreitete, namentlich an Rücken, Gesäß, Überschenkeln und Brust ansgeprägte Ernption, die aus einer zusammenhängenden dunklen Röte bestand, aus der feine punktförmigere, noch etwas dunkler Papeln aufragten, die namentlich dem Gefühl bei überstreichender Hand bemerkbar waren; auch das Gesicht war dabei beteiligt, wie man trotz der braunen Hautfarbe reknnen konnte.

Nach einigen Tagen sah ich den Kranken wieder mit einer Desquanation in großen Fetzen auf den vorwiegend beteiligten Körperteilen; doch war die Temperatur immer noch 39° und der Puls frequent. Der Urin zeigte starken Eiweiß-Gehalt; vermntlich war eine Nephritis im Anzuge, doch verlor ich den Patienten aus den Augen; später hörte ich, daß er nach 3 wöchentlichem Krankenlager gene-en war.

Dezember 1903 und Januar 1904 verliefen ruhig, in Léon und anderen näher dem Meere und dem Haupteingangshafen Corinto zu gelegenen Plätzen verminderten sich die Fälle zusehends. Plötzlich im Februar brach die Epidemie hier in der Stadt an allen Enden zugleich los. Bald gab es kein Haus, das nicht einen oder mehrere Kranke aufzuweisen hatte.

Die verschiedenen Fälle waren von großer Mannigfaltigkeit, sowohl was die Schwere der Infektion als die Art des Auftretens der Symptome betraf, und ich entschloß mich, trotz der Schwierigkeiten, die die Privatpraxis bietet, bei einer Anzahl von Fällen, wo ich eine vollständige Beobachtung voraussetzen konnte, Notizen zu machen, um ein etwas plastischeres Bild der Epidemie zu erhalten.

Die Fälle wurden in den letzten Tagen des Februar, im März und den ersten des April sämtlich notiert, soweit sich, wie gesagt, eine vollständige Beobachtung nach der Art der Familie erwerben ließ, nnd es stellte sich heraus, daß sie ein ziemlich komplettes Bild geben, da sich sowohl die früheren als die späteren in denselben Bahnen bewegten.

Um einen Vergleich mit dem europäischen Scharlach zu erleichtern, setze ich zwei Kurren nach Eichhorst<sup>1</sup>), die er als "Temperaturkurve bei mittelschwerem Scharlach" nnd als "Temperaturkurve bei Scharlach von kurzer Dauer" bezeichnet, an die Spitze. Schon ein Vergleich der bei meinen Fällen verzeichneten Kurren mit diesen zeigt interessante Abweichnugen.





Normaler Scharlach.

Kurve nach Eichhorst.

Zu Fall 1.

Es folgen meine Aufzeichnungen nebst den zugehörigen Kurven: Fall 1. Joaquin Flores. 6 J. 20. II. 04. Der an skrofulösem Ekzem der Ohrmuscheln leidende Junge

Eichhorst. Spezielle Pathologie und Therapie. III. Aufl. 1887.
 IV, S. 199. W.T. bedeutet Wochentag oder Datum, K.T. Krankheitstag.

hat seit einigen Tagen eine fieberlose Varicellen-Eruption gehabt; noch sind einige frische Bläschen an Armen und Beinen sichtbar. Schmerzen beim Schlocken seit heute. Der Rachen ist hell gefotet und geschwollen, die zugehörigen Drüsen verdickt und schmerzhaft. Über den ganzen Rücken verbreitet eine dunkle Röte, die sich ranh anfühlt.

- II. Am Rücken und auch an den Armen und Beinen Abschuppung in kleinen Hautfetzen.
  - Fall 2. Maria Jalgado. 18 J. 20. II. 04.
- Leichte Schluckbeschwerden bei sonstigem Wohlbefinden. Racheu und Drüsen geschwollen, In Gesicht und Nacken starke dunkle Röte mit kleinen Schöppehen, die sich in den uächsten Tagen auf Rücken und Brust verbreitet.
  - II. Am Halse zahlreiche Miliaria-Bläschen mit serösem Inhalt; starkes Jucken des ganzen Körpers.
  - II. Abschuppung am Rumpf und Extremitäten in blätterartigen Fetzen.



Fall 3. Chepita Rodriguez. 5 J. 23. II. 04.

Halsschmerzen, leichte Schwellung des Rachens und der Lymphdrüsen. Conjunctivae etwas gerötet. Am nächsten Tage Abschuppung in feinen Fetzen ohne vorheriges Exanthem.

Fall 4. Oscar Obregon. 31/2 J. 17. III. 04.

Erbrecheu und leichte Halsschmerzen. Die Haut des ganzen Körpers zeigt eine leichte gleichmäßige Köte, die des Gesichts eingeschlossen. Rachen mäßig gerütet, Lymphdrüsen leicht geschwollen. Zunge weiß mit roten Rändern.

20. III. Die Schmerzen im Halse beim Schlucken haben stark zugenommen, Rachen und Mandeln stark geschwolleu, dunkeirot. Die Hautröte hat sich verdnnkelt und zeigt an Schultern uud Oberschenkel das typische, raube, trockene Exanthem. Znnge dunkelrot<sup>1</sup>).

22. III. Der kleine Kranke hat eine sehr schlechte Nacht verbracht; große Unruhe, Atembeschwerden; weigert sich wegen Schluckbeschwerden Nahrung zu sich zu nehmen. Urin enthält wenig Eiweiß. Auf den Mandeln und den Gaumensegeln unregelmäßige, vereinzelte, dieck Auflagerungen mit lebhaft geröteter Umgebung, die beim Abheben stark blutende Flächen hinterlassen. Serum-lnjektion 500 E. Abends starke Benommenheit, ranbe, tonlose Stimme, vermehrte Atembeschwerden.

23. III. Die cronpösen Anflagerungen nehmen den ganzen Rachen ein. Fetzen werden durch die Nase ausgestoßen. Sernm 500 E.

24. III. Die Nacht war etwas besser. Die Membranen haben siehlt weiter ansgedehnt, scheinen lockerer. Urin m\u00e4lbig eiwei\u00e4bhaltig. Abschuppung in zehnpfennigst\u00e4ckgro\u00dfen Lappen an Brnst und R\u00e4cken. Sernm 200 E.

25. III. Allgemeinbefinden besser, die Membranen lockern sich und werden ausgestoßen. Schlucken erleichtert.

27.1II. Die Auflagerungen sind fast ganz verschwunden. Urin eiweißfrei. Abschnppnng allgemein, aber anf dem Rest des Körpers in kleineren Fetzen als auf Brust nnd Rücken.

Fall 5. Coudelaria Zaballer. 22 J. 19. III. 04.

Bisher vollkommen gesund. Heute leichte Halsschmerzen. Rachen leicht gerötet und geschwollen.

III. Die Haut des ganzen Körpers ist leicht gerötet.
 Znnge weiß.

 III. Am Rücken bat die Röte ein dunkles Kolorit angenommen; die Haut ist trocken, raub. Schwellung des Rachens, der Tonsillen und der Lymphdrüsen beträchtlich.

22. III. Halsschmerzen und Schwellungen haben nachgelassen. Nachmittags sehr heftige Kopfschmerzen.

 Ill. Die Abschuppung beginnt in kleinen Fetzen an Brust nnd Armen. Die Zunge reinigt sich.

Fall 6. Humberto Bonilla. 5. J. 21. III. 04.

Ist vor 8 Tagen aus den Bergen in die Stadt gekommen und ganz wohl gewesen. Hente Halsschmerzen. Leichte Rötung und

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wo keine bemerkenswerten Symptome seitens Zunge, Magen etc. vorhanden waren, habe ich natürlich nicht eigens darüber berichtet. Erbrechen am Anfange ist stets besonders erwähnt. R.

Schwellung des Rachens. Auf dem linken Hoden und auf beiden Oberschenkeln unregelmäßige hellrote Flecken.

22. III. Halsschmerzen ganz unbedeutend, aber Schwellung des Rachens und der Lymphdrüsen stärker. Die roten Flecken sind intensiver. Auf dem Rücken zeigt sich eine Marmorierung der Haut, hellrote und bläulichrote Färbung abwechselnd.

24. III. Objektive Symptome verschwunden. An einigen Stellen, nicht nur an den vorher geröteten, kleinfetzige Abschuppung.



Fall 7. Florencia Maltez. 7 J. 18. III. 04.

Das Kind hat seit 10 Tagen leichte intermittierende Fieber gehabt, Malaria, an denen es häufiger leidet. Heute klagt sie über Halsschuerzen. Die Zunge ist weiß, dick weißgelb belegt, der Rachen hellrot und leicht geschwollen, ebenso die Submaxillar-drüsen. Der ganze Körper, das Gesicht eingeschlossen, zeigt eine leichte Rotfärbung, die am Abend dunkler wird und das Gefühl der trockenen Rauhigkeit bietet.

 III. Heute sehon beginnt die Abschuppung am Halse in mäßig großen Lappeu. Allgemeinbefinden gut.

 III. Starke Abschuppung auch auf Rücken, Brust, an Armen und Beinen. Urin ohne Eiweiß. Zunge noch weiß belegt.

Es folgen noch einige Tage leichte Fieberbewegungen, die wohl auf das Ausklingen der Malaria-Infektion zu beziehen sind.

Fall 8. Florencia Almendarez. 60 J. 19. III. 04.

Großmutter der vorigen Krauken und deren Pflegerin, bisher gesund. Klagt heute über Halsschmerzen und starke Schluckbeschwerden. Rachen und Mandeln geschwollen, ebenso Lymphdrüsen. 20. III. Objektiv dasselbe. Kann aber kaum schlicken. Kein Kranthem.

22. III. Völlig hergestellt.

Fall 9. Pahlo Zoballis. 24 J. 17. III. 04.

Bruder von Fall 5. Klagt über leichte Halsschmerzen, Geringe Schwellung des Rachens und der Lymphdrüsen. Am 22. leichte Rotfärbung des ganzen Körpers bei trockener Haut. Trotz Fiebers Wohlbefinden.

24. III. Die Färbung verschwindet ohne Ahschnppung.

Fall 10. Isaac Rodriguez. 35 J. 22, III. 04.

Vater von Fall 3. Seit 3 Tagen leichte Halsschmerzen. Die Haut des ganzen Körpers außer dem Gesicht zeigt eine leichte rote Verfärbung. Rachen geschwollen und gerötet; auf den Tonsillen einige Lakunen mit Eiterpfröpfehen ansgefüllt. Die Conjunctiva gerötet und stark sezernierend.

25. III. Die Symptome sind verschwunden ohne Abschuppung.



Fall 11. Amalia Mora. 15 J. 25. III. 04.

Pflegerin von Fall 6. Klagt beute über Halsschmerzen. Rachen inntervier vot und ge-echwollen, ebenso die Lymphdrüsen; auf den Tonsillen kleine Eiterflocken als weiße linsengroße Scheiben sichtbar. Der ganze Körper, das Gesicht ansgenommen, zeigt eine Marmorierung von roten und bläulichroten Flecken, von denen die roten Stellen sich rauh und trocken anfühlen und minimale Papeln aufweisen.

 III. Die Beschwerden sind geschwunden. An Armen und Beinen sowie am Halse ist leichte Abschuppung eingetreten.

Fall 12. Rafaela Duorte. 28 J. 25. III. 04.

Gestern vollkommen gesund, klagt heute über Halsschmerzen

nnd leichte Übelkeit. Der Kopf ist lebhaft gerötet, während auf dem übrigen Körper nichts wahrzunehmen ist. Rachen und Mandeln dunkel gerötet nnd geschwollen, auf jeder Tonsille ein kleiner, linsengroßer, weißgelber Eiterpunkt. Pals 80.

- 26. III. Die Röte hat sich fiber den ganzen Körper verbreitet, Rachenerscheinungen dieselben, Allgemeinbefinden gnt, nur Ziehen in den Gelenken.
- 27. III. Auf dem rechten Ganmenbogen weißer, nnregelmäßig begrenster, etwa markstückgroßer Fleck, lose haftend, aber beim Ablösen leicht blutend. Halsechmerzen und Drüsenschwellung eher vermiudert. Stärkere Gelenkschmerzen, namentlich in Knie und Ellenbogengelenken ohne Schwellung, Brenneu anf der Haut des ganzen Körpers.
- 28. III. Sämtliche objektiven und subjektiven Symptonie vermindert. Leichte Abschuppung, am Halse beginnend.



Fall 13. Anrora Briseño. 6 J. 25. III, 04.

Bisher gesund. Heute starkes Erbrechen. Hitzegefühl und Röndern. Rachen stark geschwollen und Leil gerötet, zugehörige Lymphdrüsen geschwollen. Über den ganzen Körper ist eine feine gleichmäßige Röte ergossen, die and dem Gesicht am wenigsten, auf den warm gehaltenen Teilen am stärksten ausgesprochen ist. Die Haut fühlt sich rauh und trocken an. Leichte Benommenheit des Sensoriums und Verlangsamming der Popillarreaktion beiderseits,

27. III. Das Exanthem ist schon abgeblaßt, die Halserscheinungen sind geringer. Zahlreiche stinkende Stühle sind aufgetreten. Sensorium frei, Zunge wie vorher.

 III. Zunge feuchter, sich reinigend, keine Halsbeschwerden mehr. Abschuppung beginnt auf dem ganzen K\u00f6rperin feinen Stippchen. Die 7 jährige Schwester zeigt am selben 25. III. leichte vermehre Röte des Rachens ohne Beschwerden, ohne Fieber, auf
beiden Oberschenkeln ö-fe unregelmäßige, landkartenartige rote
Flecken im Niveau der Hant, die anf Druck vollkommen erblassen;
anf denselben treten am nächsten Tage ein paar hirsekorngroße
Papeln auf, die am Tage darauf samt dem anderen Exauthem verselwinden. Keine Abschuppung.

Fall 14. Tomas Bermudez. 30 J. 27. II. 04.

Nach vollkommenem Wohlbefinden heute Halsschmerzen und Schmerzen im ganzen Körper. Conjunctiva leicht injiziert; leichte Naensekretion, Zunge weiß, Rachen lebhaft gerötet und gesohwollen; auf den Tonsillen etwa 20 kleine, weiligelbe, scheibenförmige Flecken. Submaxillardrisen stark gesehwollen. Puls 90.

28. III. Die Pröpfe in den Lakunen der Tonsillen sind vernebrt; äber den ganzen Körper verbreitet sieb eine dunkte Röte, die nicht überall geschlossen ist, sondern alleuthalben weiß und bläulich marmorierte Stellen dazwischen läßt. Das Gesicht zeigt um geringe Röte. Kein Eiweiß im Urin. Zunge weiß.

29. III. Die Schmerzen im ganzen Körper sowohl wie die Halsbeschwerden sind geringer. Die Haut blaßt überall ab und es beginnt schon die Abschuppung in mäßig großen Stücken. Zunge fachter.

Fall 15. Teresa Duorte. 24 J. 27. IIL 04.

Schwester von Fall 12, klagt heute über Halsschmerzen anf der rechten Seite. Rötung und Schwellung des Rachens, Zunge etwas belegt. Kein Fieber.

ctwas beiegt. Aein rieber.

29. III. Rechts zwischen den Gaumenbogen ein fünfzigpfennigstückgroßer, scharfer, weißer, festhaltender Belag, Submaxillardrüsen
mäßig und beiderseits gleich geschwollen.

 III. Keine Halsbeschwerden mehr, der Belag ist fast verschwunden. Leichte Abschuppung, ohne daß Röte aufgetreten wäre, am Halse.

Fall 16. Nicolas Duorte. 36 J. 29. III. 04.

Bruder von Fall 15 nnd 12. Klagt über leichte Halsschmerzen Leichte Schwellung des Rachens.

30. III. Leichte Röte an Rücken und Oberschenke'n, die nachmittags wieder verschwindet.

31. III. Gesund. Feine Abschilferung am Rücken.

Fall 17. Leonor Bouilla. 7 J. 1. IV. 04. Schwester von Fall 6; deren Pflegerin Fall 11. Bisher vollkommen wohl; hente Kopfschmerzen, Hitzegefühl, Übelkeit.

Trotz hoher Temperatur ist das Allgemeinbefinden nicht wesentlich gestört; an den Armen nnd am Halse treten feine dunkelrots, leicht erhabene Pünktchen in großer Anzahl auf, deren Umgebung hellrot erscheint. Der Rachen ist gerötet aber nicht gesohwollen, trotzdem über beträchtliche Halsschmerzn geklagt wird.

- IV. Die hellroten Flecken konfinieren und werden dunkler, bedecken den Körper mit Ausnahme des Gesichts. Nervöse Unruhe.
- IV. Rachen und Maudeln sowie die zugehörigen Lymphdrüsen geschwollen; doch wenig Schlackbeschwerden.
- IV. Die ganze Haut erscheint rauh aber blässer, dicht mit Miliaria-Bläschen besetzt. Kein Eiweiß im Urin.
  - 6. IV. Es beginnt eine feine, kleienförmige Abschuppung.
- IV. Seit gestern leichte Schmerzhaftigkeit der Handgelenke, heute sind dieselben geschwollen und leicht ödematös; kein Eiweiß im Urin.
- IV. Die Schwellung und Schmerzhaftigkeit besteht weiter, bleibt aber auf dieselben Gelenke beschrünkt.
- 12. IV. Die Gelenke sind abgeschwollen und frei beweglich. Die Zunge, die bisher gelbweiß belegt war und mit roten Rändern und roter Spitze, wird freier.



Fall 18. Maria T. Estrada. 9 J. 1. IV. 04. Au den vorhergehenden Tagen vollkommen gesund. Heute Morgen große Müdigkeit und Auftreten von umegelmäßigen rotene Flecken auf dem ganzen Körper. Dieselben zeigen sich namentlich auf dem Rücken und an den Oberschenkeln und lassen beim Überfühlen minimale Stippehen erkennen. Halsleicht gerötet und geschwollen, ebens odie Lymphdrüsen.

- IV. 04. Verschiedene Flecken konfluieren; subjektive Beschwerden gering.
- 3. IV. Die rote Farbe der fleckigen Stellen ist verblaßt nud einem schmutzigen Grau gewichen, keine Halsbeschwerden mehr.
- 4. IV. 04. Es beginnt eine feine Abschuppung, auch auf den vorher nicht geröteten Stellen.
- Fall 19. Catalina Gonzalez, 20 J. 9, IV. 04. Bisher wohl. Heute abend Erbrechen und Schmerzen im ganzen Körper, ausgesprochenes Schwächegefühl, Halzschmerzen, Brennen der Augen.
- Der ganze Körper, das Gesicht eingeschlossen, zeigt ein, behafte Röte, die Conjunctivae sind injiziert. Die Zunge stark beigt, Rachen und Mandeln sind hellrot und geschwollen, ebenso die Submaxillardrüsen, auf verschiedenen Stellen des Rachens nnregelmäßige weiße Flecken. Urin enthält wenig Eiweiß.
- IV. Sehr unruhige Nacht, Schmerzen in den Gelenken, die Flecken im Rachen kleiner.
- IV. Die große nervöse Unruhe dauert noch an. Die Hautröte ist tiefer und gewissermaßen grobkörniger geworden.
- 12. IV. Die Geleukschmerzen sind nur uoch sehr gering, Habsechwerden ebeufalls vermindert, die weißen Auflagerungen verschwunden, die Zange ist feuchter, aber noch weißgrau, die Angen erscheinen noch leicht injiciert.
- IV. Subjektive und objektive Beschwerden verschwanden.
   Abschuppung in großen Lappen.
- Die Epidemie dauerte in unverminderter Stärke noch den gauzen April und Anfang Mai; mit dem Eintrit der Regenzeit war sie mit einem Schlage zu Eude.
- lch selbst habe etwa 200 Fälle gesehen, die andern Kollegen entsprechend; viele, namentlich ärmere Familien behandelten, nachdem der erste Schrecken über das Unbekannte vorüber war, ihre Patienten selber; ich glanbe bestimmt eher zu niedrig als zu hoch zu schätzen, wenn ich die Morbidität bei etwa 40000 Einwohnern anf 2000 oder etwa 5% der Bevülkerung rechue.
- Die Mortalität war sehr gering, Zahlen sind nicht dafür zu bestäffen, doch bei dem Leben mit öffener Til rierselbst, bei bei bäußgen Konsaltaionen mit 3, 4 und 5 anderen Ärzten, die bei allen wohlhabenden Lenten zum guten Tou gehören, bleibt man über den gesamten Gesuudheitszustand, der notabene stets das beiebteste Gesprächstheum bildet, weit besser orientiert, als unter uns bei etwa gleicher Bevölkerungszahl. In der ersten Zeit der Epidemie

starben einige Kinder, nachber kaum mehr außer bei unten zu erwähnenden Komplikationen.

Womit hatten wir es nun hier zu tun? Wenn wir von ferner liegenden Möglichkeiten, die durch die Art und Ansdehnung der Epidemie sofort auszuschließen sind, wie Arzneieranthemen, Flocktyphus, Malaria mit Hauteruptionen absehen, so blieb vielleicht die Möglichkeit der Verwechslung mit Rubeala oder Morbilli übrig.

Gegen Rubeola spricht sosort die Art des Exanthems, welche nie die bei Rüteln charakteristische Roseola zeigte; auch war die Mehrzahl der Fälle mit zu starker Beteiligung des Rachens und der Drüsen verbunden, und die Komplikationen dürften auch unbedingt dagegen sprechen.

Gegen Morbilli spricht zunächst das Exanthem. Niemale handelt es sich um kleine, scharf abgegrenzte, leicht erhabene Flecken wie bei Masern, sondern stets, bei aller Verschiedenbeit der beobachteten Eruptionen, soweit das Exanthem überhaupt über ein flüchtiges Erythem hinausgeht, um kleine, ganz feine rote Stippehen oder Papeln, die mit heller gerütetem Hof umgeben sind und deren schnelles Zusammenfließen die ausgedehnte, oft fiber den gauzen Körper sich erstreckende Roftfarbung ergibt.

Ferner spricht gegen Masern der heftige, plötzliche Beginu in meinen Fällen, soweit ein stärkeres Fieber sich entwickelt und das fast völlige Fehlen der katarrhalischen Symptome, obwohl auch hier einige Konjunktivitiden auftraten.

Im Anschloß hieran will ich bemerken, daß vor 2 Jahren eine heftige Masern-Epidemie das Land durchzog, an der wohl der vierte Teil der Bevölkerung, groß und klein, erkrankte, eine Epidemie, die durch Broncho-Pneumonie einen anßerordentlich hohen Prozentsatz von Todesfällen unter kleinen Kindern und älteren Leuteu vernrsachte.

Es bleibt wohl, wenn wir auch noch die Influenza ausnehmen, dies hier wie bei uns in Europa zeigt, nur die Annahme einer ausgedehnten Scharlach-Epidemie übrig, obwohl bisher eine Analogie dazu aus den Tropen fehlt.

Sehen wir uns die Symptomatologie der Autoren an, von denen ich hier Eichhorst<sup>1</sup>), Henoch<sup>2</sup>) und Trousseau<sup>3</sup>) zur Hand habe.

Eichhorst. Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie.
 Bd. 1887.

<sup>2)</sup> Henoch. Vorlesungen über Kinderkrankheiten. 8. Aufl. 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Trousseau. Clinique médicale de Hôtel-Dicu. T. 1.

Nach einem kurzen Stadium incubationis, das meist kleine Beschwerden zeigt, tritt das Stadium prodromorum meist plötzlich ein mit Erbrechen, hohem Fieber, Schluckbeschwerden, letztere auf Rechenexanthem und Anginen der verschiedenen Form zurückzurühren; gleichzeitig schwellen die Drüsen am Kieferwiukel. Am weiten und dritten Tage beginnt das Stadium eruptionis, zusicht am Halse, welches sich innerhalb 24 Stunden auf den ganzen Körper erstreckt; die Rachensymptone und Fieber wird stärker, an der Zunge tritt Rötung der Ränder und der Spitze und starke Säwellung der Papillen ein, der Puls ist stark vermehrt. Am istreh bis sechsten Tage beginnt unter Nachläß des Fiebers das Stadium desquamationis, Abschuppung in kleinen Schuppen am Rampfe, in großen Fetzen an den Extremitäten. Gegen den zwölften Tag ist die Temperatur normal, während die Abschuppung weiter geht, Tag ist die Temperatur normal, während die Abschuppung weiter geht,

Was Anomalien betrifft, finden wir starke Schwellung der Haut-Follikel, Miliaria-Blüschen, diffuse hyperämische Flecken. Auftreten des Exanthems zuerst am Rampfe; ferner Verseiniedenbeiten in der Daner der Krankheitsstadien, milde und flüchtige Fälle, oder mit hohem oder langdauerndem Fieber.

Unter den Komplikationen sind Diphtherie, Nephritis, Endokarditis und Gelenkentzündungen die wichtigsten.

Sehen wir uus daraufhin meine Beobachtungen an. Über die Inkubation bekommen wir sonst hier keine Klarheit. Fall 6 war vor 8 Tagen aus den fieberfreien Bergen gekommen. Die andern befauden sich seit Wochen in einer inflüerten Umgebung, wenn wir zu der Annahme gezwungen sind, daß der Infektionstoff sich allenthalben festgesetzt hatte. Bei Fall 6, 11 und 17, die in imigister Gemeinschaft lebten, traten die ersten Symptome am 21. und 25. III. und 1. IV. auf; Fall 5 erkrankte am 23. III., der Vater desselben, Fall 10 am 22. III.; Fall 7 am 17. III., die Schwester desselben, Fall 5, die Schwester, am 27. III., Fall 12 erkrankte am 25. III., Fall 5, die Schwester, am 27. III., Fall 6, der Bruder, am 29. III.

Was den Beginn der Manifestationen betrifft, so ist der typische Beginn mit schwerem Übelbefinden, Erbrechen, hohem Fieber bei meinen Fällen selteu; selbst bei sehr steller Anfangskurve, wie in Fäll 17 und 18, ist das Allgemeinbefinden auffällend wenig gestört.

Auffallend ist, daß das Exanthem fast bei allen Patienten mit dem ersten Tage auftritt, oft sogar sich sebon über den ganzen Körper verbreitet hat, wie bei den Fällen 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 19, ebenso bei 10 und 11, wo aber das Gesicht ausgesechlossen ist. Der Beginn der Hautsymptome ist bei andern Fällen anf dem Rücken (Fäll 1), auf Gesicht und Nacken (Fäll 2), am Hoden und Oberschenkel (Fäll 6), am Rücken und Oberschenkel (Fäll 16), am Halse und an den Armen (Fäll 17), ohne Exanthem bleiben die Fälle 3 (mit Abschuppung), 8 (ohne Abschuppung) und 15 (mit Abschuppung).

Was den Verlaaf der Krankheit betrifft, so ergibt eine Betrachtung der Fieberkurven, daß kein einziger Fall der typischen Eichhorstsehen Kurve Nr. 1 entspricht, eine Auzahl zeigen Annäherung an die Eichhorstsche Kurve 2, sind aber milder verlansfende Fälle, andere zeigen einen ganz unregelmäßigen Verlauf, sind aber durchweg kürzer als die Normal-Kurve, die etwa 12 Tage umfaßt, wieder andere zeigen einen ganz kurzen Zeitraum von 2—3 Tagen und erheben sich dann wenig oder gar nicht (Fall 15) iber die Norm, die am längsten ausgedehnten Fälle 4, 7 und 17 entsprechen Komplikationen.

Die charakteristische Scharlachzunge habe ich nirgends gesehen, wohl die der Ausbildung dieser Phänomen vorausgehende Rotfärbung der Ränder und der Spitze (Fall 13, 17), sonst war sie weiß oder weißgrau belegt.

Die Rachensymptome treten sehr verschiedenartig auf, in den allermeisten Fällen beschränkten sich dieselben auf Rötung und Schwellung des Rachens nul der Mandeln und Schwellung der zugebörigen Lymphdrüsen, einige Male zeigen die Tonsillen-Lakunen Eiterpfröpfehen (Fall 10, 11, 12, 14), größere weiße Auflagerungen zeigen sich in Fall 15 und 19.

Der Puls zeigt eine nie besonders hohe Frequenz, obwohl die Antoren es als ein beachteuswertes Symptom betrachten.

Eine Verbindung mit andern Infektionen zeigten sich in den Fällen 1 (Varicellen) und 7 (Malaria).

Die Abschuppung trat, entsprechend dem knrzen Verlanf der meisten Fälle, schon früh, am dritten, rierten Tage auf; dieselbe war sehr verschieden in Größe; kleine mas-ernartige Schuppen wechselten mit kleinen Fetzen aber auch größeren Lappen ab, die letzteren beiden Arten waren die hämfigsten. Über die Dauer der Abschuppung habe ich nichts eruieren können; es ist hier eben nicht leicht, einen Fall zu Ende zu sehen — von circa 200 beobachteten habe ich 19 bis zum Fieberabfall verfolgt! — sobald aber einmal die sichtbaren Beschwerden zu Ende sind, wird kein Arzt mehr gewünscht.

Komplikationen wiesen die Fälle 4 und 17 auf. Bei dem

merst im November beobachteten Falle (s. o.) waren Anzeichen einer beginnenden Nephritis vorhanden, auch bestand, was ich aber anzunführen vergessen, ein hlasendes systolisches Geräuseh an der Herzspitze und starke Atemnot, doch sah ich den Fall nicht zu Ende. Bei Fall 4 entwickelte sich am 6. Tage, wo die Temperatur sehon abfel, eine Scharlach-Diphtherie; ich benutze den Namen, obwohl lenoch mit anderen Antoren sich energisch gegen die diphtherische Natur der Komplikation verwahrt. Jedenfalls trat nach 1000 Einbeiten von Diphtherie-Serum sofortiges Nachlassen der Erscheimungen ein.

Ich füge hinzu, daß mir im Laufe der Epidemie noch 4 andere Komplikationen mit "nekrotisierender Entzündung", wie Henoch agen würde, bekannt geworden sind, von denen 3 trotz Trachcotomie letal endeten. Die Diphtherie selbet ist hier eine äußerst seltene Erkrankung, von denen mir in 12 Jahren nur 4 Fälle außer den erwähnten bekannt geworden sind, aber sämtlich einen schlechten Aussanz nahmen.

Räckschlüsse auf die diphtherische oder nichtdiphtherische Natur dieser Scharlach-Komplikationen können, da ans äußereu Gründen keine bakteriologischen Unternachnagen gemacht wurden, auch bei den hiesigen exceptionellen Umständen nicht gemacht werden. Da auch die bakteriologischen Autoren in ihren Befunden widersprechen, könnten anch bei unsern Fällen die Vertreter der diphtherischen Komplikationen anführen, daß bei dem seltenen Vorkommen er Diphtherie hierselbts eben der Rachen der Scharlachkranken einen besonders guten Boden für die Diphtherie-Infektion bietet, so daß eben daun die Bakterien erst geeignete Ansiedelungsstätten finden, während die Gegner anführen können, daß gerade das relativ häufige Vorkommen der Angina diphtherierformis bei sonst äußerst seltenen Diphtherie-Erkrankungen gegen die diphtherische Natur derselben spricht.

Eine Komplikation mit leichten rheumatischen Erscheinungen and bei Fall 17 statt. Die Temperatur, die bereits im Abfallen begriffen war, stieg wieder an, die Handgelenke wurden schmerzhaft, geschwollen und ödematös; nach drei Tagen verschwanden die Symptome, das Fieber fiel ab.

Ich habe mich bei den älteren Arzten des Laudes erkundigt, ob sie ingendwo an Kranken Scharlach im Lande beobachtet haben; die Angaben lauten durchweg verneineud; nur ein alter, etwa 80 jähriger Herr, der, ohne approbiert zu sein, sein Leben dem Kurieren geweiht. und vor einigen Jahren in Anerkennung seiner Tätigkeit den Doktor honoris causa erhalten hat (!), behauptete, im Anfang der 60er Jahre Scharlach-Fälle gesehen zu laben; bei der Unbildung des Herm ist wohl auf diese Angaben kein Gewicht zu legen, wenn auch nicht direkt ansgeschlossen werdeu kann, daß in damaliger Zeit, wo die Amerikaner des Nordens eine große Invasion vornahmen und das Land sogar für einige Jahre eroberten, einige Infektionen importiert worden sein köunten.

Ich komme damit auf die Ätiologie der diesjährigen Epidemie zu sprechen.

Das erste Auftreten in Corinto, dem am Stillen Ozean gelegenen Haupt-Eingangshafen des Landes, und das zeitlich nachweisbare Fortsebreiten an der Bahn entlang nach Managua und später nach dem noch weiter vom Meere abgelegenen Granada heweist eklatant die Verhreitung auf dem fast einzigen Verkehrswege. Da mir aus den umliegenden Städten leider keine Nachricht über eine ähnliche Epidemie bekannt geworden ist, ist wohl auzunehmen, daß bei dem regen Verkehr, der mit den Vereinigten Staaten herrscht, die Infektion von dort eingeseblenet wurde.

Es wird interessant sein zu heobachten, ob die eiumal eingeschleppte Krankheit sich nun weiter im Lande halten wird und fortdauernd größere oder kleinere Epidemien verursacht.

Eine Überlegung spricht dagegen. Die Unmöglichkeit der Abschließung ansteckender Kranken infolge von Klima, Bauart der Hänser und Besuchssitten der Bevölkerung bewirkt eine rapide Durchseuchung der gesamten Einwohnerschaft, ein schnelles Infügeren abgeben für eine gewisse Zeit, solange als die gebildeten Schutzstoffe vorhalten.

Falls das Raissonement richtig ist, wird sich nach Jahren eine nebepidemie einstellen und aus dem Zeitverlauf bis dabin auf die Dauer der Immunität zu schließen sein; nach unseren europäischen Erfahrungen mülite das sehr lange, etwa ein Menschenalter dauern.

In europäischen Verhältnissen können wir ein derartiges Experiment nie beobachten, da wir alle Kranken möglichst abschließen, die Keime nach Möglichsteit zerstören, die Ausdehung derselben auf andere Personen abzuschneiden, damit aber auch die Immunisierung der letzteren durch das allgemein verbreitete aber verdünnte Virus verhindern.

Ein Anologon bietet in diesen Ländern das Maserngift. Wie ich bereits oben anführte, war vor etwa 2 Jahren eine ausgedehnte Maernepidemie im gauzen Lande; kein Haus blieb ohne Kranke; seidem ist kein Fall mehr vorgekommen; es wird abzuwarten sein, vann eine neue Epidemie auftaucht; nach Ansicht der hiesigen Änte geschieht es ungefähr alle 10 Jahre; können wir daraus schließen, dib etwa so lange die Wirkung der Schutzstoffe, die bei damals Ehrankten nud nicht Erkrankten gebildet wurden, anhälten

Vielleicht können in Zukunft weitere Beobachtungen in diesen Lienen, wo die Krankheiten so frei schalten und walten können sie die darin wohnende Menschen, uns interessante epidemiologische Aufschlüsse über Infektionen geben, die bei uns, gerade wie die Meuschen, durch Gesetz und Polizei fein säuberlich in Schrauken gehalten werden.

# Zu meiner Mitteilung über "Schnellfärbung und Schnittfärbung nach Romanowsky" in Bd. VIII. Heft 11 dieser Zeitschrift.

Da ich mit obenzitiertem kleinen Artikel nur beabsichtigte, ien neueu einfachen Weg zu zeigen, auf welchem sich in klurzester Zeit sehöne Romanowsky-Tärbung erzielen läßt, so glaubte ich von erneuter Durchsicht der umfangreichen Literatur absehen zu dürfen und begnügte mich damit, die Namen derer zu nenuen, welche sich besondere Verdienste um die Entwicklung der so wertvollen Methode erworben haben. Dabei bin ich nugenau geweseu und beeile mich numehr, den begangenen Irrutm historisch richtig zu stellen.

Der erste, welcher das Methylenazur ans Methylenblau rein instellte, war Bernthsen (Liebigs Aunalen der Übemie Bd. CCXXX, p. 73). Als färberisches Prünzip bei der Romanowsky-Färbnug wurde das Methylenazur schon von L. Michaëlis 1901 erkannt und nachgewiesen (Zentralbl. für Bakt. Bd. XXIX, Nr. 19). G. Giemsa betätigte Michaëlis' Auffassungsweise gegenüber K. Reuter. Sein großes Verdienst ist es, einen vereinfachten Weg zur wirklich reinen Darstellung des Methylenazur gedunden und Methoden der Färbung ausgebildet zu haben, welche durch ihre Sicherheit und Einfachheit alle auderen vorher üblichen zu verdrängen berach waren.

A. Plehn.

# Les Trypanosomes des Grenouilles.

Communication preliminaire par Dr. A. Broden,

Directeur du Laboratoire de Bactériologie de la Société d'Etudes Coloniales à Léopoldville (Etat du Cougo).

(Avec une planche.)

Au mois de février 1904, nous avons pu examiner à Lusambo, chef-lieu du District du Lualaba-Kasaï, une série de grenouilles prises dans le voisinage immédiat de la station.

Ces grenonilles appartenaint à deux variétés, l'une petite verte, l'autre un peu plus grande-brune. Les spécimens conservés dans le formol permettront les détermination exacte ultérienrement.

Sur 20 grenonilles examinées, 18 avaient dans le sang des Trypanosoma sangainis on rotatorium, tons l'une ou l'autre de ses nombrenses variétés. En outre, 6 avaient dans le sang de rares exemplaires d'un trypanosome de grandes dimensions, idetique à celui dérit récemment par Dutton et Todd sous le nom de Trypanosoma mega.

Les caractères généraux des Tr. sanguinis ne different pas sensiblement de ceux décrits avec beanconp de soin par Laveran.

Les monvements, très peu étendus, sont produits presque uniquement par la membrane vibratile. Le corps protoplasmatique, dans plusienrs variétés, paraît strié; souvent ces striations sont eu forme de spirale.

Après coloration par la méthode de Laveran, le corps protoplamantique prend une teinte blem fonce; le satriations ne sont pas tonjours nettement marquées; — le noyau, situé en général verle milieu du corps problassantique, se colore assez faiblement en violet clair; — le centrevome, en violet fonce, est situé près di noyau; — la membrane vibratile n'arrive qu'à mi-hanteur du corps protoplassantique, elle est large et fortement plisée. La membrane est bordée par le flagelle se terminant d'un côté au centroseme et l'autre côté par une partie libre en général peu lourge.



Les dimensions du Tr. sanguinis que nous avons examiné, nous ont paru plus petities que celles données par Laveran. La longueur ne dépassait pas 30 µ., et bien souvent ne les atteignait pas, la largeur, an niveau du noyau, était au maximum de 10 à 11 µ. (Voir Fig. 1).

À côté de cette forme que Laveran désigne sous le nom de s'orme plissée, trapuer, nous avons reucoutré très fréquemment une grande s'orme plates (voir Fig. 2). Cette forme se distingue par les nombreux plis de la membrane vibratile et par ses dimensions considérables. La longueur du corps protoplasanatique peut aller jusqu'à 50 µ., la largeur jusque 7 et 8 µ.; chez certains parasites, la partie libre du flagelle mesurait environ 15 µ. Chez aucun trypanosome de cette variété nous n'avons rénssi à mettre en évidence le novau.

Fréquemment, nous avons pu voir chez nos grenouilles des parasites à forme un peu anormale. Le corps protoplasmatique constitue une grosse masse arrondie ou ovalaire, munie d'une membrane vibratile tautôt très petite, située sur le côté du corps parasitaire, tautôt plus grande, entourant le parasite. Le uns ont un petit flagelle libre, les autres en sont dépourrus. La veran les considère comme des >formes rétractées ou comme des >formes jemes (Fig. XLVII, 3. 6 et 7, daus Trypanosomes et Trypanosomiases, 1904).

Dans la Fig. 3, nons répresentous un Trypanosome de grandes dimensions, identique au Tr. mega de Dutton et Todd. D'après Laveran, on ne saurait dire dès maintenant s'il s'agit réellement d'une espèce nouvelle. — Les dimensions du parasite que nous figurons étaient pour le corps protoplasmatique de 60  $\mu$ , environ; la partie libre du flagelle mesurait 18  $\mu$ .; la largeur du parasite, au nivean du noyan, était de 7,6  $\mu$ .

La Fig. 4 représente un trypanosome de dimensions assez réduites, dont nous avons retrouvé de très rares exemplaires chez 5 de nos grenouilles.

Il se distingue à frais par des mouvements très vifs, analogues à ceux des trypanosomes pathogènes.

La structure, telle qu'elle ressort après coloration, ne le différencie pas essentiellement des variétés précédentes. Le protoplasme, dans la majeure partie, se colore en blen foncé, à part près de l'extrémité postérieure. Le noyan prend teinte violet clair faible, près de lui se trouve le centrosome. La membrane vibratile, dans sa moitié autérieure, prend des proportions assez considérables: sa largeur maxima y atteint celle du corps protoplasmatique.

Dimensions principales: longueur 30  $\mu$ . largeur (partie moyenne du corps parasitaire, 2  $\mu$ . à peine.

### Explication de la Planche.

Toutes les préparations ont été colorées d'après le procédé de Laveran. Les dessins ont été faits au moyen de la chambre claire Abbé, avec l'objectif-semi-apochr. 1/15 c, oculaire 8 compensateur de Koristka (grossissement 1200 diamètres euviron).

### Parasites intestinaux chex les nègres.

Dans le District du Kassaï (Etat du Congo), nous avons examiné, au point de vue de la présence des parasites intestinaux, une série de nègres atteints de trypanosomiasis.

L'examen a porté sur les selles et a été, le cas échéant, complété à l'autopsie. Dans le tableau ci-contre nous résumons nos constatations qui ont porté sur 10 hommes et 10 femmes.

Parasites intestinaux chez les nègres atteints de Trypanosomiasis.

|                                                     | Ascaris<br>lum-<br>bricoldes            | Anky-<br>lostoma<br>duodenale | Tricho-<br>cephalus<br>dispar           | Oxyuris<br>vermi-<br>cularis | Bilharzia<br>haema-<br>tobia | Anguillula<br>intestinali |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| 1.                                                  | +                                       | +                             | -                                       | -                            | -                            | I -                       |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.              | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | +                             | ‡                                       | +                            | -                            | _                         |  |
| 3.                                                  | 1 +                                     | +                             | +                                       | _                            | +                            | -                         |  |
| 4.                                                  | +                                       | +                             | _                                       | +<br>+<br>-                  | -                            | -                         |  |
| 5.                                                  | +                                       | ++++++++++++++                | _                                       | +                            | _                            | _                         |  |
| 6.                                                  | +                                       | +                             | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | +                            | -                            | -                         |  |
| 7.                                                  | +                                       | +                             | +                                       | -                            | +                            | _                         |  |
| 8.                                                  | +                                       | +                             | +                                       | _                            | _                            | +                         |  |
| 9.                                                  | +                                       | +                             | +                                       | _                            | _                            | _                         |  |
| 10.                                                 | +                                       | +                             | +                                       | _                            | -                            | _                         |  |
| 11.                                                 | +                                       | +                             | +                                       | +                            | +                            | _                         |  |
| 12.                                                 | +                                       | +                             | +                                       | +                            |                              | +                         |  |
| 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16. | ±<br>±<br>±                             | +                             |                                         | +                            | +                            | _                         |  |
| 14.                                                 | +                                       | +                             | +                                       | +                            | _                            | -                         |  |
| 15.                                                 | +                                       | +                             | -                                       | +                            | _                            | -                         |  |
| 16.                                                 | +                                       | +                             | +                                       | +                            | _                            | -                         |  |
| 17.                                                 | +                                       | +                             | +                                       | +                            | _                            | +                         |  |
| 18.<br>19.                                          | +                                       | +                             | ‡                                       | -                            | _                            | _                         |  |
| 19.                                                 | +                                       | +                             | +                                       | -                            |                              |                           |  |
|                                                     |                                         |                               |                                         |                              |                              |                           |  |

Les 4 malades infectés de Bilharzia étaient atteints de diarrhée sanguinolente, et à l'autopsie, présentaient des lésions d'entérite sigue.<sup>1</sup>)

Nous ne pourrions dire que les autres parasites provoquent des désordres bien graves. Chez quelques malades infectés d'ankylostoma, nous avons pu constater, à l'autopsie, des lésions inflammatoires subsigues dans la partie supérieure de l'intestin grêle. D'antres sujets au contraire, ne présentaient pas trace de lésions.

Comme contrôle, nous avons examiné les selles de 10 nègres, ne présentant aucun symptôme extérieur de maladie du sommeil. Aucun d'enx n'était atteint d'entérite.

Parasites intestinaux chez les nègres non malades.

|     | Ascaris<br>lum-<br>bricoïdes | Anky-<br>lostoma<br>duodenale | Tricho-<br>cephalus<br>dispar | Oxyura<br>vermi-<br>cularis | Bilharsia<br>baema-<br>tobia | Anguillula<br>intestinalis |
|-----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.  | +                            | 1                             |                               | _                           |                              | _                          |
| 2.  | 1 +                          | +                             |                               | -                           |                              |                            |
| 8.  | -                            | +                             | + /                           | _                           | _                            | -                          |
| 4.  | +                            | -                             | _                             | -                           | _                            |                            |
| 5.  | +                            |                               | _                             | _                           | _                            | -                          |
| 6.  | 1 -                          | +                             | +                             | -                           | _                            | _                          |
| 7.  | 1 +                          |                               | -                             |                             | _                            |                            |
| 8.  |                              | + 1                           | _                             |                             | _                            | _                          |
| 9.  | +                            | + 1                           |                               | _                           | _                            | -                          |
| 10. | 1 -                          | - 1                           |                               |                             | -                            |                            |

Ces examens n'ayant porté que sur des individus de race Baluba ou Batétéla, seront complétés ultérieurement par l'examen de nègres d'autres races.

¹) Tous les œufs de Bilharzia que nous avons examinés présentaient le prolongement épineux sur le côté, pas à l'un des pôles.

### Die Nieren beim Schwarzwasserfieber.

Von

### J. de Haan.

(Aus dem "Geneeskundig Laboratorinm" zu Weltevreden, Java, Nied. Ost-Indien.)

Zur Erklärung der Hämoglobiunrie, die beim Schwarzwasserfieber anftritt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Sie ist entweder die Folge eines massenhaften Zugrnndegehens roter Blutkörperchen in der Blutbahn, vielleicht schon in den blutbereitenden Organen1). und die Nieren spielen dabei die passive Rolle ausscheidender Organe, oder es bestehen in den Nieren selbst Veränderungen (Blutungen, hämorrhagische Infarkte) und die Hämoglobinurie ist die Folge eines sekundären Auslaugens der in den Nieren außer halb der Blutbahn geratenen roten Blutzellen. Die mikroskopische Untersuchung der Nieren an Schwarzwasserfieber verstorbener Personen hat dargetan, daß große Blutungen oder hämorrhagische Infarkte gewöhnlich nicht vorkommen. Es bleibt also nur übrig, die Zerstörung der roten Blutzellen in der Circulation als Ursache der Hämoglobinurie anznnehmen. Wenn aber rote Blutkörperchen in so großer Zahl in der Blutbahn zu Grunde gehen, als das beim Schwarzwasserfieber der Fall ist, sollte man erwarten, daß zu einiger Zeit während des Verlaufes der Krankheit das Serum auch rot gefärbt erscheinen würde. Das ist nnn aber nicht in allen darauf untersnehten Fällen mit Sicherheit gesehen. Berthier2) und Hymans van den Bergh3) fanden wohl nie rot gefärbtes Serum, aber konnten doch spektro-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) A. Plehn ist der Meinung, daß der Untergang der roten Blutzellen ausschließlich in Milz und Leber stattfindet. (Ätiologie und Pathogenese des Schwarzwasserfiebers. Virchows Archiv, Bd. 174.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Citiert nach Marchiafava and Bignami. Malarial haemoglobinuria. Twentieth Century practice.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Hymans van den Bergh. Bydrage tot de kennis der Zwartwaterkoorts. Nederl. Tydschrift voor Geneeskunde 1904.

skopisch Hämoglobin im Serum nachweisen; Plehn<sup>1</sup>) fand neben Blutfarbetoff auch Gallenfarbstoffe, Bignami<sup>2</sup>) fand kein Hämoglobin, aber bemerkte eine größere Neigung der roten Blutzellen zur Agglutination.

Da beim Malariakranken die Anämie nicht nur die Folge einer Oligochromämie ist, sondern auch, und überwiegend, einer Oligocytbämie, steht es fest, daß bei diesem während seiner Krankbeit schubweise viele rote Blutzellen in der Blutbahn zerstört werden können, ohne daß eine Spur Hämoglobins in dem Harn auftritts). Es fragt sich, wo es dann bleibt und welche Faktoren es sind, die das Auftreten der Hämoglobinurie veranlassen. Die wertvollen Untersuchungen Ponficks4) über die Hämoglobinurie, die nach Transfusion heterologen Blutes entsteht, geben auf diese Frage eine Antwort. Es bat sich nämlich dargetan, daß die dabei gefundenen Resultate auch für die Hämoglobinurie gelten, die nach dem Zugrundegehen homologer Blutzellen auftritt. Der Hämoglobiu erscheint nach Ponfick erst in dem Harn, wenn der Hämoglobingehalt im Blute eine bestimmte Größe erreicht bat, nämlich 1,3% des Körpergewichts. Bleibt er unter dieser Grenze, dann wird der Hämoglobin unserer Wahrnebmung entzogen: "bereingeschleudert in den Feuerofen des Stoffwechsels, wird es verzehrt, obne uns, wenn auch nur in seinen Schlacken, irgendwelche Spur zurückzulassen". Das Auftreten der Hamoglobinurie kann verursacht werden dadurch, daß "der Feuerofen des Stoffwechsels", in casu die Leber, welche den Hämoglobin in Gallenfarbstoffe umändern muß, schon vom Anfang an nicht im stande ist, eine selbst noch unter 1,2% des Körpergewichts bleibende Quantität Hämoglobins zu verarbeiten, oder dadurch, daß die Menge des freigekommenen Hämoglobins größer ist als 1,20 des Körpergewichtes. Es ist klar, daß in dem erstgenannten Falle alle Einflüsse, die ungünstig auf die Leberfunktion einwirken, das Auftreten der Hämoglobinurie befördern, wenn in der Blutbabn viele rote Blutkörperchen zerstört werden. In dieser Weise wird die klinische Beobachtung, daß Alkobolmißbrauch5), lange

<sup>1)</sup> A. Plehn l. c.

<sup>3)</sup> Marchiafava and Bignami l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Es ist doch nicht sehr wahrscheinlich, daß bei der Sporulation der Malariaparasiten alles Hämoglobin aus den roten Blutzellen aufgezehrt ist.
<sup>9</sup>) Ponfick. Experimentelle Beiträge zur Lehre der Transfusion. Virchows

Archiv Bd. 62.

9 C. Mense. Aus einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber. Archiv für Schiffs- und Tropenhyviene. Bd. HL.

danernder Anfenthalt in den Tropen und sich öfters wiederholende Malariaanfälle<sup>1</sup>) das Entstehen der Hämoglobipurie beeinflussen, durch diese theoretische Überweguug, die auf experimenteller Basis ruht, durchaus erklärt.

Überschreitet bei normaler Leber die Menge des im Blue freigekommenen Hämoglobins die Grenze von  $1,2^{\circ}_{io}$  des Körpergewichtes, bei nicht normalem Zustande dieses Organes natürlich sehon früher, dann muß die nicht verwirkte Quautität fortgeschafft werden. Das ist die Pflicht der Nieren.

Es tauchen hier nun mehrere Fragen auf: 1. Findet die Ausscheidung statt durch einfache Filtration des gelösten Hämoglobins in den Nieren oder nehmen die spezifischen Epithelien der Nieren einen aktiven Anteil au die Ausscheidung? 2. Erleiden die Nieren durch diese Ausscheidung Schadeu und, im bejahenden Falle, welchen? 3. Hat, wenn die Nieren Nachteil davon erleiden, dieser vielleicht Anteil am klinischen Krankheitabilde der Febris haemoglobinuriea? Nur eine genaue Untersuchung der Nieren an Schwarzwasserfieber verstorbener Personen kann auf die Mehrzahl dieser Fragen eine Antwort geben.

Das Schwarzwasserfieber ist eine auf Java nicht oft vorkommende Krankheit. Während der Jahre 1901—1903 wurden 7 Fälle in der Abteilung für tropische Krankheiten unseres Instituts behandelt, deren einer starb und dessen Nieren ich für diese Untersuchung benutzen konnte. Überdies verdanke ich der Liebeswürdigkeit des Herrn Dr. J. Godefroy, Arzt am Eingebornenkrankenhause zn Batavia, ein Paar Nieren eines dieser Krankheit erlegenen Javanen. Die Beschreibung der in diesen Organen gefundenen Veränderungen folgen hier unten.

Fall I. Alkohol-Prāparat. Die Nieren sind ziemlich groß und zeigen auf dem Durchschnitt sowohl in der Substantia corticalis als in den Columnae Bertini, aber hauptskelhich in der Substantis medullaris, eine feine dunkle Streifung, die in den Pyramiden aus deutlichsten ist; makroskopisch werden keine Blutungen oder Bämorrhagische Infarkte gesehen.

Die mikroskopische Unternuchung ergitst folgendes. Die Glomerall zeigen skeine Verinderungen; nur findet man innerhalb der Bowmanchen Kapsteine anorphe, einigermaßen körnige Masse, worin mit der Weigertschen Frbungsmethole kein Fibrin anschweisen werden kann, mutmaßlich Eiweil. Die Harnkanskhen sind im allgemeisen weiter als in normalem Zustande. Das interktilielte Geweb ist mäßig geschwollen, wodnach der gegensteitige.

A. Plehn. Ätiologie und Pathogenese des Schwarzwasserfiebers. Virchows Archiv, Bd. 174.

Abstand der Harnkänälchen größer ist als normal. In dem Gewebe der Substantia corticalis sowohl als in demienigen der Substantia medullaris werden Lenkozyten in mäßiger Zahl, an einzelnen Stellen reichlicher gefnnden. Das Epithel der Tuhuli contorti der ganzen Niere hat stark gelitten: es ist überall trübe, fein körnig und der dem Lumen zugekehrte Teil der Epithelzellen ist in vielen Kanälchen wie anfgefasert. Die Kerne der Epithelzellen vieler Drüsenkanälchen sind noch ganz gut gefärht, in anderen nur hier und da einer, in noch anderen besteht gar keine Kernfärhung mehr und ist das Epithel nekrotisch. Der Inhalt der gewundenen Harnkanälchen ist sehr verschieden und besteht aus folgendem: eine gelbe, amorphe, feinkörnige, hier und da mehr oder weniger faserige Masse, wie innerhalb der Bowmanschen Kapseln gesehen wurde, nnd worin auch kein Fihrin gefärht werden kann, körnige Cylinder mit Epithelzellen bedeckt oder nicht und mit Hamoglobin in feinen Körnern oder in größeren Klümpchen gemischt, einzelne mehr hvaline Cylinder. Hamoglohincylinder von zweierlei Zusammenstellnng 1), entweder bestehend aus zusammengebackenen feinen Körnern oder aus Schollen größerer Dimension, die öfters ein einigermaßen hyalines Aussehen haben. Durch die Hämoglohincylinder sind mehrere Harnkanälchen stark und nnregelmäßig ausgedehnt. Ahgestoßene Epithelzellen sind den Cylindern mehr oder weniger beigemischt.

In den geraden Harnkandichen hat das Egithel viel weniger gelitten in das in den gewundenen, doch bestehen thärgens da gam dieselben Verlüderungen. In den Sammelrührchen ist die Zahl der Cylinder so groß, daß tri jedes durchschnittene Rüchene einen establt. Weder in den Glomeruli soch in den Harnkandichen bestehen Blutungen. Gallenfactstoffe werden nicht ungetroffen.

Fall II. Frisches Präparat, einige Augenblicke nach der Obdubtion unpfangen. Die Größe der Nieren überragt ein wenig die normalie; sie sind sehr fescht. Sowohl in der Substantia corticalis als in den Columnae Bertini, subrapstabelbis in der Substantia modallaris, an dertlichsten in den Papillen sind sie dunkel gestreift. Makroskopisch werden keine Elutangen oder hämorrhagische Infarkte geschen.

Bei der mikroakopieken Untersechung zeigen sich die Glomeruli im allgemeinen weig verändert, nor ist bei einigen die Bowmansche Kapsel und das zie auskleidende Epithel leicht geschwollen. Innerhalh der Kapsel ligt eine feinkörnige Masse, worin mit der Weigertschen Färbungsumethode ist Fibrin ausgezigt werden kann. Das Lumen der Harnkanklichen ist unr weitig größer als normal. Das interstitielle Gewebe ist starkt geschwollen, wodende hiel Harnkanklichen weit kaserinander gedrängt sind, und seigt sowohl

<sup>1)</sup> Nach Afanassiew (Über die pathologisch-anatomischen Veränderungen in den Nieren and in der Leber bei einigen mit Hämoglobinnere oder leters verbundenen Vergiftungen. Virchows Archiv Bd. 50) sind die beiden Arten von Bämoglobinsepindern verschiedenen Urspringer, die, welche am byalinen Klümpchen bestehen, sollen sich aus dem gelösten Hämoglobin, der von den Olomerull ausgeschieden wird, bildern die, welche aus zusammengebackenen feinen Körnerz hestehen, bilden sich aus den feinen von den Nierenepithelien ausgeschiedenen Bämoglobinkörnern.

reischen den gewundenen als swischen den geruden Harnkanälchen eine mäßige, an einselnen Stellen sogar eine reichliche Lenkorytennshäufung. Das Egithel der gewundenen Harnkanälchen hat in der ganzen Niere stark gelitten, es ist sehr körnig und die dem Lumen sugebehrte Seite stark aufgefassert. Die Kerne der Epithehziellen vieller Harakanälchen sind noch ganz gut gefächt, in anderen nur bier und da einer, in noch anderen ist das Epithel in toto nekrotisch. Die meisten Harakanälchen enthalten eine amorphe, körnige, suweilen faserige Masse ohne Fibrin oder Oylinder verschiedener Zusammenstellung: Hänungebinerplünder, die aus feinen Kornern oder größeren Schollen bestehen, körnige Oylinder, hyalise Oylinder, alle mehr oder weniger mit abgestoßenen Epithelien gemischt.

In den geraden Harnkanäleben bat das Epithel weniger gelitten als das in den gewundenen; thrigens bestehen da disselben Verändernngen als in den Tabuli contorti, aber in geringerem Grade. Die Zahl der Cylinder, besonders der Hänngelobnerjinder, ist in den geraden Harnkanäleben ralativ größer als in den gewundenen und in den Sammelröhren aus größten. Einzelne Harnkanlichen, swohl gerade als gewundene, sind durch die Häungelbingfrogfen stark nad uuregelanätig ausgedehnt. Blutungen bestehen noch in den Glomeruli noch in den Harnkanälchen. Des Gallenfarbstoffe werden nicht angetrofffen!

Die Veränderungen in den Nieren deuten darauf hin, daß das Epithel der Harnkanälchen, das eigentliche Drüsenelement dieses Organes, am meisten gelitten hat, daß dieses also hauptsächlich allein für die Ansscheidung des im Blute freigekommenen Hämoglobins sorgt, und daß die Glomeruli, in welchen so gut wie keine Veränderungen gefunden wurden, daran keinen oder nahezu keinen Anteil nehmen. Dies ist in vollkommener Übereinstimmung mit, dem was wir über die physiologische Nierenfunktion wissen, wobei in den Glomeruli unter dem Einflusse des allgemeinen Blutdruckes eine Filtration von Wasser stattfinden und außerdem von einer bestimmten Quantität gelöster Salze. Daß die Hämoglobinausscheidung wirklich die Folge einer aktiven Funktion der Epithelzellen ist, geht hervor aus den experimentellen Untersuchungen Le bed effs\*) über diesen Gegenstand. Dieser Autor fand, daß stets die Epithelzellen biesen Gegenstand.

<sup>9)</sup> Ich unterwechte auch mitroskopisch die Nieren zweier Rinder, die einer gemischen Infektion mit Vichpest und Frausfeber erlagen. Da fand ich Veränderungen ausschließlich beschränkt auf die Epitheltellen der Tubuli contorti: Degenerationen und Nekrose. In diesen beiden Eillen trat die Hämoglobinurie erst kurz vor dem Tode auf, da nur der nach dem Tode om der Blamoglobinurie erst kurz vor dem Tode auf, da nur der nach dem Tode in der Blase gefindene Harn Hämoglobin erstellt. Daß die Hämoglobinurie wirklich die Folge einer Infektion mit dem Piroplasma bigeminum war, ergab die mitroskopische Unternachung des Blutes.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Lebedeff. Zur Kenntnis der feineren Veränderungen der Nioren bei der Hämoglobinausscheidung. Virchows Archiv. Bd. 91.

und Hämoglobinausscheidung eine aktive Rolle spielen, dabei jedoch Veränderungen erleiden, die auf die Daner ihr Bestehen bedrohen. Weiter erhellt sich dies noch aus Untersuchungen von Heiden hain und Paulynsky'), die Probetieren eine 0,4 prozentige Indigokarminiseung in die Vena jugularis externa injicierten. Wurde das Tier wenige Minuten nachher getötet, so fanden sie, daß die Farbstoff-ausscheidung in den Nieren schon angefangen hatte, an erster Stelle in den gewundenen Harnkanälchen, in den Schaltsticken und in den anfsteigenden Teilen der Henleschen Schleifen. Der blaue Farbstoff trat dabei als feine Körnchen in den Epithelizellen auf und färbte die Kerne und den dem Lunnen zugekehrten Teil der Zellen blan.

Bei reichlicher Ausscheidung bilden sich in den Zellen sogar Kristalle. Ist das Tier eine lange Zeit nach der Injektion des Indigokarmins getötet, dann findet man auch das Epithel nnd die Gefäße einzelner Glomeruli blan gefärbt. Indigokarmin kann also auch dnrch die Glomeruli ausgeschieden werden, uud ebenso wird es wohl bei der Hämoglobinnrie der Fall sein, daß unter bestimmten Umständen durch die Glomeruli gelöster Hämoglobin ausgeschieden werden kann. An allererster Stelle geschieht dies jedoch durch die spezifischen Nierenepithelzellen, und erst an zweiter Stelle können die Glomeruli auch daran teilnehmen. Hierans erhellt sich wie es möglich ist, daß Marchiafava und Bignami bei der mikroskopischen Untersuchung ihrer fünf Fälle kein einziges Mal auch nur eine Spur Hämoglobin innerhalb der Glomeruli fanden und auch meine Untersuchung in dieser Beziehung negativ ausfiel, während z. B. Lebedeff und Affanassiew bei der experimentellen Hämoglobinnrie Hämoglobin innerhalb der Kapsel fauden.

Die kliuische Beobachtung beim Schwarzwasserfieber, die auf eine sehr ernsthafte Störung der Nierenfunktion deutet, wird durch die mikroskopische Untersuchung und durch das Experiment vollkommen erklärt. Wird viel Blutfarbstoff zu gleicher Zeit in der Blutbahn frei, mehr als durch die Leber in Gallenfarbstoff ungeändert werden kann, dann ruht auf dem spezifischen Epithel der Nieren die Aufgabe, ibn aktiv zu scheiden. Diese Arbeit vollbringt das Epithel jedoch nicht, ohne daß es davon selbst Nachteile erleidet. Murri?) meint, daß die Nieren das Hämoglobin nicht passieren lassen, bevor das Epithel Veränderungen erlitten hat. Er beobachtete

<sup>1)</sup> Cit. nach Ziegler. Lehrbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie.

<sup>1)</sup> Murri citiert nach Marchiafava and Bignami l. c.

nämlich, daß schon stundenlang, bevor die Hämoglobinurie auftritt, Hämoglobinämie bestehen kann. Bei der experimentellen Hämoglobinurie wurde dies von keinem der Untersucher erwähnt. Näher liegt es, anzunehmen, daß die Ausscheidung des Hämoglobins das Epithel krank macht, wodurch es die Eigenschaft verliert Eiweiß zurückhalten zu könneu, und wovon Degeneration bis zur Nekrose die Folge ist. A. Plehn'), obwohl er zugibt, daß Nephritis anch sekundär als Komplikation aussahmsweise auftreten und dann das Krankheitsbild sowie den pathologisch-anatomischen Befund beherrschen kann, ist der Ansicht, daß es sich nm eine Nierenentzündung gewöhnlich nicht haudelt, sondern daß die Hämoglobinurie des Schwarzwasserkranken zunächst uur sei eine funktionelle Störnng der Niereutätigkeit, sei es daß dieselbe auf vasomotorischen oder auf andersartigen Innervationseinfülssen beruht.

Wenn in den Nieren das Epithel in so großer Ausdehnung degeneriert oder abstirbt, wie wir sehen, daß es in den Nieren der Schwarzwasserkranken der Fall sein kann, wird natürlich anch die Ausscheidnug der für den Organismus giftigen Stoffwechselprodukte nugentigend. Das Krankheitsbild des Schwarzwasserfiebers hat dann auch mehrere Symptome, die darauf hinweisen: die Somnolenz oder statt dieser die psychische Depression, znweilen irritative Zustände, die bis zu Delirieu gehen köunen (Marchiafava und Bignami), die heftigen Kopfschmerzen, das fortwährende Erbrechen gehören alle zum Krankheitsbilde der Urämie, und Moscato?) teilt dann auch mit, daß er nnter den von ihm behandelten Schwarzwasserkranken drei Fälle von Urämie gesehen habe. A. Plehn nennt gerade als eine Merkwürdigkeit des Schwarzwasserfiebers das konstante Fehlen aller nrämischen Symptome und findet darin ebenso wie in dem Nichtvorkommen von Ödemen deu Beweis für seine Meinung, daß die Erscheinungen seitens der Nieren nicht auf eine bestehende Nephritis zurückzuführen sind, indem er an anderer Stelle sagt: "Nephritis in ernster Form habe ich nur in tödlichen Fällen beobachtet. und selbst da fehlt sie gewöhnlich"3). Nuu ist aber hierdurch noch nicht die Möglichkeit des Besteheus einer Nephritis in leichter Form zur Seite gestellt. Welche die hierbei auftretenden histologischen Veränderungen sind, kann natürlich nur vermutet werden, da wir

A. Plehn. Die Nieren beim Schwarzwasserfieber. Archiv für Schiffsund Tropenhygiene, Bd. VII.

<sup>2)</sup> Siebe bei Marchiafava and Bignami l. c.

<sup>3)</sup> A. Plehn. Ätiologie und Pathogenese des Schwarzwasserfiebers 1. c.

nur die Functio laesa des Organes wahrnehmen und die meisten dieser Fälle in Heilung übergehen. A. Plehn sah, daß ein Schwarzwasserkranker während fünf Tage nicht mehr als 20-25 g Harn täglich entleerte ohne eine Andentung von Urämie. Er erwähnt dies auch als einen Beweis für seine Meinung, daß keine Nephritis besteht und daß "die Retention der normalen Harnhestandteile eine Vergiftung nicht notwendig zu bewirken braucht". Diese Vorstellung A. Plehns läßt sich nnr erklären, wenn angenommen wird, daß bei den Nephritiskranken in den Nieren pathologische Produkte entstehen, die das Auftreten der urämischen Symptome veranlassen, wenn sie in nngenügender Weise ausgeschieden werden. Dies steht nun aber nicht in Übereinstimmung mit der Erfahrung, daß totale Nephrektomie oder Ureterenunterbindung und hedentende Harnstaunng1) urämische Intoxikation zur Folge hat. Nach meiner Meinung mnß die Ursache des gewöhnlichen Ansbleibens ernster nrämischer Symptome beim Schwarzwasserkranken vielmehr in der bedeutenden Herabsetzung des Stoffwechsels infolge des Sauerstoffhungers des Organismus gesucht werden, der nach der plötzlichen Zerstörung sehr vieler roter Blutzellen auftreten muß. Stickstoffbestimmungen beim Schwarzwasserkranken würden in Beziehung zu dieser Frage eine Antwort geben können.

Hat man nun das Recht auf Grund der hei der Febris haemoglobinurica angetroffenen Veränderungen in den Nieren von einer bestehenden Nephritis zu reden? Die Veränderungen, welche angetroffen werden, sind hauptsächlich degenerativer Natur und heziehen sich an erster Stelle auf das Epithel, aber neben diesen bestehen auch, wie aus meinen Präparaten hervorgeht, frische Entzündungsprozesse. Von klinischer sowohl als von anatomischer Seite hat man früher versucht, die rein degenerativen Nierenkrankheiten von den entzündlichen zu trennen, aher es hat sich als unmöglich erwiesen, eine scharfe Grenze zwischen beiden zu ziehen. Obgleich nun in den Nieren beim Schwarzwasserfieber die Degeneration des Epithels im Vordergrunde steht, werden auch andere auf frischer Entzündung hindentende Veränderungen nicht vermißt, und haben wir also vollkommen das Recht, von einer Nephritis haemoglohinnrica zu reden, d. h. von einer toxischen Nephritis, durch die schädliche Wirkung des freigekommenen Hämoglohins auf das Nierengewehe and an erster Stelle auf das eigentliche Drüsenepithel dieses Organes vernracht.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe bei Landois. Lehrbuch der Physiologie des Menschen.

Anch in Bezug auf die Ursache der Herabsetzung der ausgeschiedenen Harnmenge nnd der nicht selten auftretenden Annrie weichen meine Ausichten von denen A. Plehns ab. Dieser Antor betrachtet die Annrie als die Folge einer Verringerung des Filtrationsprozesses in den Glomeruli zufolge nerröser Einflüsse und stellt sie auf eine Linie mit dem Aufhören der Harnausscheidung, die zuweilen bei Steineinklemmung auftritt. Ein Stütze für diese Auffassung findet er in dem vermeinten Einfinß psychischer Affekte auf das Entstehen des Schwarzwasserfiebers<sup>1</sup>). Die Anurie kann nach A. Plehn nicht die Folge einer Verstopfung der Ausführungsgänge durch die verschiedenen Cylinder sein, denn wenn dies so wäre, meint er, müßten die Harnkanälchen ausgedehnt sein nnd würden wohl Symptome von Nierenkolik anftreten. Das Bestehen sowohl des einen als des anderen wird von him verneint.

Nach meiner Meinnng sprechen die Veränderungen, die in den Nieren Schwarzwasserkranker gefunden sind, für eine ganz andere Erklärung. Die Harnkanälchen fand ich bedentend erweitert, und Marchiafava und Bignami fanden zuweilen eine derartige Ansdehnung, daß sich sogar Taschen gebildet hatten. Die Ausdehnung kann nach A. Plehn nicht entstehen, da, wie er meint, die Thromben nnr in den geraden Harnkanälchen vorkommen und die vasomotorische Veränderung in den Glomeruli das primäre ist, wodurch die Filtration anfhört. Ich glaube jedoch, daß die sehr zahlreichen Cylinder, die sowohl die geraden als die gewundenen Harnkanälchen und die Sammelröhren verlegen, ganz gewiß eine bedentende Rolle spielen?), Bei freier Passage des Harnes durch das Röhrensystem der Niere wird die Harnmenge durch den Filtrationsdruck im Wundernetze der Glomeruli beherrscht, und diese hängt wieder vom Drucke in der Arteria renalis ab. d. h. von der Kraft, mit welcher das Herz sich kontrahiert. Nun geht beim Schwarzwasserkranken plötzlich ein großer Teil der Sanerstoffträger des Organismus zu Grunde (der

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Es ist eine bekannte Tätsache, daß bei heftigen Schmeren, z. B. zufolge eingeklemmter Nierensteine oder Eingeweidebrüche, eine Lähmung der rasomdorischen Nerven der Nieren auftreten kann, wodurch bedeutender Blutreichtum der Nieren verursacht wird und Albuminurie, zuweilen selbst Blutungen auftreten k\u00e4nnen. A. Piehn sagt aber selbst, er habe nie heftige Nierenkoliken bei Schwarswasser\u00e4\u00fcren genehen. Die Vergleichung geht also nicht auf.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ponfick schreibt die Herabsetzung der Harnmenge ganz dem mechanischen Einflusse der Cylinder zu, Orth dagegen der bedeutenden Entartung des Nierenenithels.

Himoglobingehalt sinkt zuweilen bis auf 20% und darunter). Die inteusität aller Funktionen wird dadurch herabgesetzt und auch der Blutdruck sinkt, wie aus dem kleinen, weichen, meist dikroten und sehr schnellen Pulse hervorgeht. Unter diese Bedingungen muß der Druck, durch welche die Flüssigkeit in den Glomeruli ausgeschieden wird, abnehmen, und diese ist nicht mehr im stande die Pfropfen, welche die Harnkanälchen verlegen, fortzuspülen. Hierdurch wird der Harn hinter den Pfropfen aufgestaut, und es entsteht eine Ausehnung der Harnkanälchen. Der Augenblick wird also kommen können, wo der Widerstaud, durch die in den Harnkanälchen sich befindenden Pfropfen verussaht, mit dem noch bestehenden Filtrationsausdruck im Gleichgewicht steht und Anurie auftritt. Gelingt es, den Blutdruck zu steigern, dann können die Pfropfen fortgesehwemmt werden nud die Harnausscheldung tritt wieder auf.

Die Vorstellung, welche ich mir auf Grund obiger Überlegungen und Wahrnehmungen hinsichtlich der Rolle, welche die Nieren beim Schwarzwasserfieber spielen gemacht habe, ist folgende. Möge auch die Nierenfunktion nicht die Ursache der Hamoglobinurie sein, sie ist im Krankheitsbilde der Febris haemoglobinurica ein viel größerer Faktor als bisher wird anerkannt. Das Zugrundegehen einer wechselnd großen Zahl roter Blutzellen, abhängig von der Heftigkeit des Anfalles, hat eine Verminderung der Intensität des Stoffwechsels und des Blutdruckes zur Folge. Die Nieren, die das freigekommenen Hämoglobin aus der Blutbahn fortzuschaffen haben, erleiden dadurch einen Schaden, der sich von einer einfachen Degeneration einzelner Epithelzellen bis zu einer ausgebreiteten Nephritis haemoglobinurica erstrecken kann. Die normale Funktion der Nieren, das Ausscheiden der für den Organismus schädlichen Produkte des Stoffwechsels wird hierdurch ungenügend, und es können die verschiedenen Grade einer urämischen Intoxikation, vom einfachen Kopfschmerz ab bis zum urämischen Koma oder den urämischen Delirien auftreten. Die bedeutende Herabsetzung des Stoffwechsels, welche die Folge der gleichzeitigen Zerstörung einer großen Zahl der Sauerstoffträger sein muß, ist die Ursache, daß die Intoxikationserscheinungen im allgemeinen weniger stark ausgesprochen sind, als bei andern Nephritisformen. Der verminderte Filtrationsdruck einerseits and die Behinderung der Harnabfuhr durch die mit Cylindern gefüllten Kanälchen andererseits sind die Ursache der Ahnahme der Harnmenge und der Anurie.

# Uber eitrige Perforationsperitonitis und Spulwürmer (Ascaris lumbricoides) bei einem Neger.

Von

Dr. Hans Ziemann, Marine-Oberstabsarzt und Regierungsarzt.

Jeder Arzt in Afrika weiß, wie schnell die Eingeborenen bei der Hand sind, unvermutete und plötzliche Todesfälle ihrer Landsleute der Einwirkung von Gift zuzuschreiben, welches von Feinden den Betreffenden gegehen wäre. Auch folgender Fall wurde zuerst als versuchter Giftmord durch Feinde betrachtet. Im November 1903 kam ein Headmann von den Kruarbeitern einer deutschen Firma in Duala, welcher mit mehreren Landsleuten einen sterbenden Negerkuahen hrachte. Der Betreffende wäre stets gesund gewesen, hätte auch am Tag vorher mit größtem Appetit gegessen; erst 4 Stunden vor der Einlieferung ins Hospital wäre die Kraukheit aufgetreten. Der Junge hätte starke Schmerzen im Leibe bekommen, hätte sich gekrimmt und gewimmert und mehrmaliges Erbrechen gehabt; ich möchte schnell das Gift entfernen. Bei der sofort stattgehabten Untersuchung fand ich einen sehr kräftig gebauten Negerknaben, im Alter von etwa 12 Jahren: Temperatur 38,9, Pols sehr beschleunigt, kaum fühlbar, 140 in der Minute, Leib gespannt, sehr druckempfindlich und aufgetrieben. Wenige Minuten später Exitus. Bei der sofort stattfindenden Sektion fand ich ein ganz frisches, eitrig fibrinöses Exsudat in der Banchhöhle. Darmschlingen miteinander verklebt, die Därme, besonders der Dünndarm, stark jujiziert. Zwischen den Dünndarmschlingen einige Kotkörperchen, daneben 2 große Spulwürmer. Bei weiterem sorgfältigen Nachforschen wurden in der Dünndarmwand 2 kreisrunde, ziemlich glatte Löcher gefunden, die dem Durchmesser der entsprecheuden Spulwürmer entsprachen. Die Löcher waren beide in den mittleren Partien des Henm. Die Därme wurden sofort aufgeschnitten, und fanden sich eine geradezu ungehenre Menge von Spulwürmern im ganzen Verlaufe des Darmes, besonders aber im Dünndarm, speziell im Ileum. Die Gesamtmenge der Spulwürmer wurde nicht gezählt. Sie füllten aber dicht gestopft 4 Litergläser ans, also eine geradezn nngeheure Menge. Die erwähnten Löcher zeigten in der Umgebnng des Randes keine Sparen von Ulcerationen; überhanpt waren bei der sorgfältigsten Dnrchmusternng des ganzen Darmes Spnren früherer oder noch bestehender Ulcerationen nicht zu entdecken. Die ganze Darmschleimhaut war nur stark hyperämisch, besonders an den Stellen, wo eine besonders intensive Ansammlang der Spalwürmer stattgefunden hatte. Alles drängt zu dem Schlusse, daß in diesem Falle die erwähnten Löcher durch die direkt bohrende Wirkung der Spulwürmer bedingt waren. und daß durch den Kot sekundär die eitrige, äußerst akut verlaufende Peritonitis bedingt war. Ich will die Möglichkeit einer sekundären Ruptnr der hyperämischen und stark gereizten Darmwand nicht ganz von der Hand weisen, indes die ganze Konfiguration der wie mit einem Locheisen ansgeschlagenen Löcher läßt doch an eine primäre, direkte Wirknng der Spulwürmer denken. Es war ein Glück, daß in diesem Falle die äußerst rachedurstig gesinnten Kruneger die Sektion, welche sie sonst nie zu gestatten pflegen, erlaubten. Wir sehen also aufs neue, mit welch kritischer Vorsicht man im allgemeinen den Erzählungen der Eingeborenen über Giftmorde durch Stammesgenossen gegenüber stehen muß. Über die Casuistik (der ähnlichen, äußerst seltenen Fälle von Peritonitis), welche in Europa nach angeblicher Darmruptur infolge von Spulwürmern entstanden sein sollen, kann ich wohl hier hinfortgeben. Aus den Tropen ist meines Wissens ein ähnlicher Fall bisher noch nicht beschrieben worden. Der Befnnd der übrigen Organe bot nichts Besonderes.

# II. Besprechungen und Literaturangaben.

a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik. Castellani, Alde and Willey, Arthur. Observations on the Haematozoa of Vertabrates in Caylon. Folia zevlanica. Volum II. Part VI. August 1904.

Die Antoren stallten bei ihrem Untersuchungen der Wirbstitere in Ceylon fest: 1. Filariasie. Von Filarien wurden beobachtet: A) Filaria notentran bei Menschen; B) Filaria viripara, bei granen Krihen (corrus splendens); C) in einem kachektheiche Hunde Filaria immitis; D) bei einem Reightlichen Hunde Filaria immitis; D) bei einem Reightlich er Mabnis carinata, eine neue Filaria, die Filaria mansoni n. sp. von ungeführ der 6-Tfachen Länge einen roten Blitätörprechen, von echwache Beweglichkeit, cylindrischer Perm und abgerundeten Körprenenden, nungeben von einer Cuticula. Die Länge des Körprers betrag mit der Otteina 1,14 mm. And 2 erwachene Weibchen; 38 mm lang, 5 mm breit, wurden in der Muskulatur der Banch-böhle gefunden.

 Trypanosomen. Von diesen wurden nur Trypanosoma lewisi gefunden nud zwar auch in erwachsenen Batten in 25% Fällen.
 Ref. fand dagegen Trypanosoma lewisi in Kamernn überwiegend fast

nur hei jüngeren Ratten.
3. Haemosporidissis. Die Nomenklatur gibt Castellani nach Minchin,

3. Haemosporidiosis. Die Nomenklatur gebt Castellani nach Minchin, Sporosoa, in A. Treatise of Zoology von Prof. E. Ray Lankaster. A) Haemamoebidae. a) Halteridium danilewskyi (Grassi nnd Feletti)

wurden gefunden bei einer Enle (Scops bakkamoena); b) Haemocystidinm simondi n. g. et sp., im Blute eines Geckos, Hemidactvlns leschenaultii, Sußerst interessant wegen der Pigmentierung und der Verlagerung des Kernes der Wirtzelle, wie sie auch bekanntlich von Protomoma beschrieben ist. Geschlechtliche und nngeschlechtliche Formen kommen vor: B) Haemogregarinidae. a) Haemogregarina nicoriae, n. sp. gefunden in Schildkröten bei Colombo, bei Nicoria trijuga. Beschrieben werden endoglobuläre nnd freie Formen mit einem grannlierten und einem mehr hyalinen Endpol, wie sie ähnlich ja schon vielfach beobachtet sind, spez. von Ref. in Kamernn sehr häufig in 50% der Schlangen. Ob Haemogregarina nicoriae eine nene Spezies darstellt, dürfte noch zweiselhaft sein. Im hängenden Tropsen soll der freie Parasit von Phagocyten aufgenommen werden! b) Haemogregarina mirabilis n. sp. beobachtet in einer inngen Wasserschlange, Tropidonotus piscator. Der Parasit ist etwas größer als Haemogregarina nicoriae, mit dichterem Kern versehen. und kann sowohl endoglobulär als anch frei vorkommen. Die endoglobulären Formen entwickeln sich in sogenannten Cytocysten, aus welchen sie bei der Reifung entweichen. Die Wand der leer gewordenen Cytocysten fällt dann zusammen. Ref. sah derartige, die Hämogregarinen einhüllenden Cysten auch in Kamerun in roten Blutkörpern von Eidechsen. Die Untersuchungen über die oben erwähnten Haemogregarina mirabilis müssen noch fortgeführt werden. und es machen die Antoren selber auf die Bedeutung der letzten Schaudinnschen Veröffentlichungen aufmerksam. H. Ziemann.

### Guégan, F. Lazarets flottants. Cadnece 1904. Nr. 15, p. 199.

Die Zeit der Quarantanen ist vorbei. Beobachtung und Überwachung sind zum größten Vorteil der Handelsbeziehungen an deren Stelle getreten. Die Beobachtungsstationen, welche die alten Quarantaneanstalten verdrängt haben, beanspruchen jetzt die größte Aufmerksamkeit und Vervollkommnung. Die Kardinalforderungen, genügende Isolierung und leichte Verproviantierung. erfüllt eine Insel am besten, doch steht sie nicht immer zur Verfügung, so daß die meisten derartigen Anstalten auf dem Festlande angelegt werden mußten. wobei ansreichende Isolierung die Möglichkeit der Verproviantierung behindert und umgekehrt. Ein Hospitalschiff für die Infektionskranken würde in praktisch wirksamer und verhältnismäßig wenig kostspieliger Weise den beiden Forderungen nachkommen. In jedem großen Seehafen müßte die oberste Gesundheitsbehörde ein solches Schiff, das der leichteren Desinfektion wegen ganz aus Metall zu banen ware, zur Verfügung haben. Im Bedarfsfalle wird das Schiff auf einen vorher bestimmten geeigneten Platz der Reede geschleppt und dort verankert. Nach Beendigung der Epidemie kehrt das Schiff, welches durch seine eigene Einrichtung desinfiziert ist, in den Hafen zurück.

In epidemiefreien Zeiten müßte das Schiff durch die Behörde in Stand galutin und der Vernichtung von Ratten und Monktias sowie der beständigen Verorgung mit einwundsfreien Trinkwasser Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Einrichtung gollte ferner die notwendigen Medikamente, Verhandsfoß etc. und einen Desinfektionsapparat erhalten unter Aufsicht des im vorans zu ermennenden Arts.

Die Schaffung solcher schwimmenden Lasarette würde folgende Vorteile bieten: der Ansteckungshed wird von den Bookenbrangsstationen entfernt, die Verhreitung der Pest durch die Ratten und des Gelbfiebers durch die Maktios werden sieherer bebindert, als es in einem Isolierkrankenhause anf den Fettlande meiglich ist. Endlich wird die sorgam überwachte Desinfettion der Deijsdtionen vor ihrer Versenkung mit Sicherheit die Anshreitung der Cholera Lesetizione.

Unter den Nachteilen erwähnt Verf. die Kostenfrage, immerhin hält er einen Versuch für angebracht. Otto (Hamburg).

Roux, M. Note sur la création, aux colonies, d'un étul individuel de médicaments. Cadncée 1904. Nr. 16, p. 220.

Verf. will jedem Soldaten in dem Kolonien ein dem Verhandpällschen anlagem Medikannetenpakte, erhaltenet Chinin nud Opium, mitgegeben wissen, danit der einnelne bei der oft vorkommenden Zentreuung der Trappe die für graktisch wichtigeten Erkraukungen (Malaria und Diarrböen) notwendigen älttel stets bei der Hand habe.

Otto (Hamburg).

Mansfeld. Gerbin. Münch. med. Wochschr. 19. 7. 04. Nr. 29.

Verf. hat auf seiner letaten Tropenreise mit Gerbintabletten zur Bereitung von Tes sehr günstige Erlahrungen gemacht. Diese von der Firms Sommer in Forst (Lausitz) in den Handel gebrachten Tabletten machen dan Mittilhren eines umfangerichen Tesupparates über Bünsig: Eine Tablette gemügt für eine große Tusse Tee; weiterer Zuckernmatz ist nicht erforderlich. Die Kotten für Time Tause telles ich auf 19; 47; 40. Dohrn (Gasse).

Galli-Valerio und Rochaz de Jongh. Über Vernichtung der Larven und Nymphen der Culiciden und über einem Apparat zur Petroleierung der Sümpis. Therap. Monatabeite Sent. 1904.

Die Verf. probierten eine große Annahl Sub-danzen auf ihre Wirksamkeit gegen die Larren der Oblichten aus. Sie stellten ihre Vereuche in der Weise an, daß eie über eine die Larven enthaltende Plüssigheit die zu prüfende Substans vorsichtig ausberiteten und den Zeitpunkt des Absterben der Larven kontrollierten. Die Art des Ausbreitens der Substans war insofern von Wichtigkeit, als heim Anftrop fen dereelben daz Zusammenflieben der einzelnen, Kugelform annehmenden Tropfen und damit das gewünschte schleierartige Ausbreiten der Plüssigkeit naterbileb.

Sehr leicht hreiteten sich aus: Toluol, Xylol, Terpentinol, Benzol, Benzin, Petrolenm und Saprol. Jedoch nnr das Petroleum und Saprol erwiesen sich als geeignet, da die erstgenannten Flüssigkeiten zu rasch verdunsteten.

Da die Larren der Colex und Anopheles bei uns üherwintern, so sollte man dieselben möglicht im esten Frühjahr an ihren Anfenthaltsorten vernichten. Anch in alles Gegenden, die von Mücken n.s. w. stark heimgewicht werden, wäre ein derartiges Verfahren zur Vertiigung der Plage m empfeblen. Die Verf. haben einen Apparat erfinnden, der eine zwecknäßige Verteilung des Petroleums und Saprols ermöglicht. Die Beschreibung dieses Apparates maß im Original nachgelesen werden.

Dohrn (Cassell).

Janesó, Nikolaus. Zur Frage der Infektion der Anopheles claviger mit Malariaparaalten bei niederer Temperatur. Zentraibl. für Bakteriologie 1904. Bd. 36, S. 624.

Nach den Experimenten des Verfassers verhindern Temperaturen his zu 10°C, in den erten Stunden nach dem Stiche in den Anopheles die Geißelhildung und die Befruchtung der Makrogameten nicht, wenn die Anopheles nur nach Ahlauf eines Tages in eine böher temperierte Umgehning gelangen. In der Gegend von Klausenburg liegt der Höberpunkt der Maltiendemie trott der Köhlen Abende im September, eine epidemiologische Tatsache, welche die experimentellen Untersuckungen des Verfassers atützt.

Bassenge (Berlin).

Murata, N. Über die Schutzimplung gegen Choiera. Zentralblatt für Bakteriologie 1994, Band 35, S. 605. Die Arbeit berichtet über günstige Resultate der aktiren lummnisierung

im großen gegen Cholera während einer Epidemie im südlichen Japan 1902. In 11 Orten nud Kreisen wurde fast der zehnt Erül der Gesamtberölkerung aktiv immnnisiert, nämlich 77907 Personen. Unter den Nichtgeimpften betrug die Morbidität 0,13%, die Morbalität der Ekranktien 79%, unter den Geimpften weren die entsprechende Zahlen 0,09%, und 42,3%. Die Reaktionen nach den Schntzimpfungen hielten sich in leicht erträglichen Grenzen. Bassenge (Berlin).

Muzio, C. Le malatité del paesi caldi, loro profitassi ed iglene. Milano 1904, Hoepli. Dem großen Werke von Rho ist in dem vorliegenden Buche ein kleineres im Taschenformat gefolgt, welches für Nichtmediziner bestimmt ist nnd auf 500 Seiten, erliatert durch 154 Abbildungen im Text und 11 Tafeln, die tropieche Krankshtein ihre Behandlang und Verhätung, sowie die tropieche Gemaßheitalehre allgemein versitzellich bespricht. Mit Rücksicht auf die große Zahl der allghrifte nach Brasilien gebenden intälenischen Anwanderer sit dem Leben des Kolonisten in diesem Lande ein besonderer Anhang gewännet.

Thotz der Jahressahl 1904 ist die Ätiologie der Schlafkrankbeit noch als dunkel bezeichnet, nur im Abschnitt "parasitäre Krankheiten" werden die Tryanosomen erwähnt. Auch die entomologischen Angaben sind nicht immer gas korrekt. Sonst steht das Buch auf dem Standpunkte der modernen Wiesenschaft. M.

#### Reriberi in Loanda

Schon von 1893—91 trat in Loanda eine Beriberi-Spidemie auf, augebend von der Mannschaft des portogleisches Kriegschiffe Bartholouseo Diaz, nachdem 1901 an Bord ein vereinzelter Fall vorgekommen war. Jetzt wird von einem neuen Ausbruch der Seuche auf den dort vor Ankre liegender Schiffen berichtet. Ayres Kopke, welcher durch seine Bechabetungen über die Schlafkrankheit in Westafrika in weiteren Kreisen bekannt wurde, it num Studium der Frankheit oftstin abgereite. M.

## b) Pathologie und Therapie.

#### Pest.

Kelle, W., Hetsch, H. und Otto, R. Weitere Untersuchungen über Pest, im besonderen über Pest-immunität. Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. Bd. 48, Heft 3.

Die Arbeit enthält mehrere Veröffentlichungen, die als Fortführung und Ergänzung früherer, im Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin ausgeführter Forschungen über Pest anzusehen sind.

Hetach and Rimpau stellten umfangreiche Versuche an, welche entscheiden sollten, ob multivalente, d. h. durch Verwendung vieler verschiedenartiger Peststämme gewonnene Pestsera eine größere und gleichmäßigere Wirksamkeit entfalten als univalente. Es wurden sehr zahlreiche Stämme zu diesen Prüfungen berangezogen, die teils aus menschlichen Pestfällen, teils aus Rattenkadavern stammten und bei räumlich und zeitlich getrennten Epidemien in den verschiedensten Erdteilen isoliert wurden. Es ergab sich, daß ebenso wie bei den 3 geprüften univalenten Seris auch bei den 2 multivalenten Seris, die an Pferden hergestellt wurden, die Wirksamkeit im Tierversuch eine sehr ungleichmäßige war. Stets starben einige Tiere regellos aus den Versuchsreiben heraus und selbst bei völlig anglog angelegten doppelten Reihen waren die Resultate oft sehr verschieden. Die Ursuche dieser auffallenden Differenzen ist viel eher in einem individuell verschiedenen Reaktionsvermögen des einzelnen Organismus zu suchen und in dessen Fähigkeit, das Serum auszunutzen, als in der Virulenz der Pestbazillen oder in einem verschiedenen Bau ihres Rezeptorenapparates. Jedenfalls bestehen keine Unterschiede in der Wirksamkeit univalenten und umlitvalenter Pestera, so daß man auch für die Schutzimpfung und Serumtherapie des Menachen von multivalenten Serumpräparaten keine beweren Erfolge als von den bisher gebrauchten univalenten erwarten darf. Es wird nach wie vor auf die Hochwertigkeit der Sera das Hauptgewicht im legen sein und darauf ankommen, daß die Immunität der serumliefernden Tiere durch geeignete Vorbehandlung mit nur einem, immunisatorisch zur ürknamen, virslenten Pestatamm möglicht hot getrieben vird.

Kolle und Otto stellten Veruche darüber an, ob sich Ratton und Mersenkwinchen durch Vorbehandung mit pestähnlichen Bakterien (Gruppe der Septikämie-Erreger) gegen Pest immunisieren lassen und umgekehrt. Es gelang eine derartige wechselweitige Immunisierung nur bei einem geringen Prosentaatz der Tiere. Sie ist als Gruppenreaktion anfunfassen und kommt wohl durch eine Verbindung von Resistenswirkung mit der Wirkung gemeinsamer Bezeptoren beider Bakterienarten zu stande. Weitere Unternachungen über die aktive Immunisierung von Terem gegen Pest führten zu dem Ergebnis, daß abgeschwichte bleehed Kolluren an Immunisierungskraft den abgestöteten Pest-(Agar- und Bouillon-)Kulturen bei weitem überigen sind. Besonders gute Resultate wurden erzielt, wenn das Vaccia, das sich für boch-empfingliche Tierarten selbst im großen Dosen als völlig unschällich erwies, kombiniert mit Pestererun gegeben wurde. Diese Immunisierungsart ürfted vielleicht auch für die Schutzimpfung den Menschen (nach weiteren Vorversuchen an antbroptolean Affen) zu versuchen sein.

Ottos Untersuchungen über die Virulens der Pestbasillen erguben, daß sich durch langdanernde Passagen in einer Therart die Virulens weder für die Passagetierart, noch auch für andere Tierarten wesentlich steigern läßt, anch eine Virulensverminderung läßt sich anf diesem Wege für andere Tierarten nicht erreichen. In zugeschnüszen, vor Liebt und Temperatur geschützten Agarrühreben bewahren die Pestkulturen jahrelang ihre Virulenz in fast unverminderten Zustande.

Hetreh gelang es, durch Züchtung hochvirulenter Pestkulturen in Althohlbouillo deren Virulenn bedeutend hernbussetzen. Die einzelnen Stämme verhalten sich in dieser Beziehung allerdings verschieden, die einen waren gegen die virulenzechtdigenden Einflüsse widerstandsfähiger als die andern. Anch erfolgte die Abentwächung der Virulenn zicht gelichmüßig für alle Tierarten, bei einigen Stämmen war sie für Ratten größer, bei anderen wieder für Mesershweischen.

Kolle und Hetzeh studierten nach verschiedenen Richtungen eingehender die Natur des Postereums. Es gelang nieht, baktericide Wirkungen in vitro nachzuweisen trots der werschiedensten Versuchanordnungen und trots der Verrendung der verschiedensten Serumpriparate zur Komplementierung des Pesterums. Auch eine Bindung der spezifischen Stoffe des Serums mit Pestbakterien in vitro gelang nicht. Das Peetserum unterliegt also nicht den Gesetzen der enie bakterieden Seru und ist uuterflender als "natinifektioset" un hessichnen, ebenso wie z. B. das Milbrand- und das Rinderpesterum. Seine Wirksamkeit berutt möglicherweise neben Baktriolyinen unf Stoffen, deren hiologische Charaktere darch unsere bisherigen Unteruchnugumethoden nicht näher bestimmt werden können.

v. Bassewitz. Kasuistischer Beitrag zur Differential-Diagnose der Bubonenpest. Münch. med. Wochschr. 14. 6. 04. Nr. 24.

Die sofortige Diagnose von vereinzelt auftretenden Pesterkrankungen begegnet oft sehr großen Schwierigkeiten.

Im vorliegendem Falle erkrankte eine Frau unter den typischen Erscheiungen der Einklemmung einer Schenktlernie. Nur ein vorausgegangene Schttelfrost wollte nicht recht in das Krankheitsbild passen. Die Operation der eingeklemmte Hernie sollte in Chloroformankvose vorgenommen werden. Zur großen Überraschnug stieß man statt auf eine Bruchgeschwulst auf ein süktnienten Dritsenpakte mit Hämorrhagien. Die Dritsen, welche state erwicht waren, wurden erstirpiert. Die nunmehr auf Bubonenpest gestellle Diagnose wurde durch den bakteriologisches Befund bestätigt.

Der Erfolg der vorgenommenen Drüsensstirpation war angeblich recht glautig. Die Temperatur fiel ah, und die Schmerzen sistierten. Der Tod Irst democh nach 6 Tagen ein. Verf. hält die möglichat radikale Entfernung der primär affäierten Lymphdrüsen im Gegensatz zu anderen Antoren für nogenigt. Dohrn (Cassel).

#### Ruhr.

Kruse. Ätiologie und Prophylaxe der Ruhr. Zeitschrift für ärztl. Fortbildung. 15. Juni 1904, Nr. 12.

Verf. gibt zunächst einen knrzen historischen Überhlick üher das Anftreten der Ruhr und die Erfahrungen, die er bei seinen Forschungen nach dem Erreger der Krankheit gemacht hat.

Benoders wichtig sind die Gusichtspankte, welche er als für die Prophylaxe der Ruhr maßgebend mammenstellt. Die Übertragung dereishen von Person auf Person oder durch infaierte Objekte (Kleider u. s. w.) sit am hänfigsten Die Übertragung durch Trinkwanser ist selten. Die Ruhrepidemien, die seit 10 Jahren in Deutschland aufgetreten sind, haben nach Amicht des Verf. mit dem Trinkwanser so gut wie nichts zu tun. Dagegen besteht ein enger Zusammenhang swischen der Hänfigkeit der Ruhr und der Fürsorge für die Bestitigung der Abwässer.

Die Erfahrungen über die Immunisierungen bei bazillärer Rnhr sind zwar noch nicht zahlreich, sie lassen jedoch ein günstiges Resultat erhoffen. Dohrn (Cassel)

Kazarinow, G. N. Über die Rolle des Shigabacilius als Erreger der Dysenterie. Arch. f. Hygiene. Bd. L, Heft 1.

Wahrend schon '<sub>loop</sub> bis '<sub>loop</sub> urrelenter Dyseuteriekultur Kaninchen in 1–3 Tagen unter diarrhöitehen Stüblen und Ahmagerung Stüten, wenn sie subkutan einverliebt werden —ohne daß freilich die Obdaktion die für Dysenteie charakteristiehen Veränderungen erb zunschleimbaut ergah — gelingt se bit Einverleibung größerer Kulturmengen per os, selbst unter Neutralisierung des Magenafites und Beseitigung der Peristatik untitels Oplun, nur nach mehrtliggem Hungern eine Erkrankung der Versuchstiere herroruurnfen, die dann allerdings ganz den Oharakter echter Dysenterie trägt. A. Plebn. A. Plebn.



### Typhus.

Gramann. Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalia mittelat des Fickerschen Diagnostikums. Deutsche med. Wochenschrift 1904, Nr. 22.

Die Arbeit enthält eine sorgfältige Nachprüfung und eine warme Empriching sundent des Ficke rachen Präparates zur Serodiagnositik des Typhan. Dasselbe ermöglicht dem Praktiker und wie hier besondere hervormbeben ist auch dem Schiffie und Tropenarts, ohne irgendwelche Laboratoriumseinrichtungen die Serodiagnose des Typhus ohne Schwierigkeiten zu stellen. (Die Herstellung des Präparates, sowie des in einem kleinen Holtzächten nutergebrachten sehr geringflüggen Instrumentariums hat die Firma Merck-Darmatadt übernommen. Eine genane Gehrauchsauweisung befindet sich in jeden Kästchen. Das Ficke rache Typhus-Diagnositiknn ist anch der Sanitätt anarüstung des Marine-Expeditionskorps in Südwest-Afrika beigegeben. Ref.)

Bassenge (Berlin)

Guiart, Rôle du trichocéphale dans l'étiologie de la fièvre typhoide. La semaine médicale, 42. 10. Oktober, 1904.

Gniart hat bei 10 von 12 Typhuskranken im Marinehospital von Brest Trichocephalen beier in den Fatees mol lebende Trichocephalen bei den Settionen gefunden. Er glaubt darnus folgern zu dürfen, daß durch die von den blutsaugenden Trichocephalen gesetten telsiene Ilaisonen der Darmeshleimhant die Typhusbenillen eindringen und so die Infektion zu stande kommt. Nur so erklikre sich die Tatasche, daß von einer das gleiche infüriert Trinkwasser benutzenden Bevölkerung nur ein kleiner Bruchteil an Typhus erkranke, der eben von jesen gebildet wird, welche die Darmeshleimhaut verletzende Parasiten heherbergen. Wenn man diese Beobachtung Gniarts mit den ohigen Befunden Römers zusammenshlät, so erscheint das an den Herden des tropischen Typhus meist häufige Anchylostomum Mitologisch für Typhus schwer helastet. Martit Gleissen).

Granjnx. De la cryogénine dana la fièvre typholde. Caducée 1904. Nr. 15, p. 207/8.

Der Hauptanteil der Sterblichkeit in allen Kolonien kommt nach der Malaria dem Typhen zu. Die Kaltwaserbehandlung nach Brandt stößt dort vielfach auf Schwierigkeiten. Granjnz empfehlt als Erast, wo letztere nicht anwendhar ist, unter Aulehung an zahlreiche günstige Urtiele zus der Literatur die innerliche Darreichung des von Lumibre entdeckten nenen temperaturbensbestenden Mittels Cryogeni (Methaenamidosmicurbarid) in Dosen von 0,8-2,0 g. Das Cryogenin hat sich dem Chinin und der Kombination von Chinin mit Antipyrin überlegen geseigt nud kann gleichzeitig nehen den Bidern angewandt werden. Unter seiner Anwendung verlicht der Typhus mit geringeren Temperaturen als sie sont beobachtet werden. All-gemeinhefinden und Entfeberung werden günstig beeinfunst. Das Mittel ist unschällich und allen anderen vorzuiehen, wenn Bäder contraindiziert sind. Besonder gegen die in der Rekonvalessen auftretende Temperatursteigerung hat es sich als wirksam erwiseen. Otto (Hamburg).

### Malaria.

Kanellis, Spiridion. Quelques Réflexions sur l'Etiologie du Paludisme. La Grèce Médicale. Nr. 13-14. 1.-13. Juillet 1904.

Kanellis erwähnt eine Publikation von Kardamatis vom Januar 1904 in der "Revue Médicale de l'Afrique du Nord", worin er sagt, daß außer der Malaria-Infektion durch Anopheles es anch eine Infektion durch tellurische oder miasmatische Einflüsse gebe. Noch radikaler äußert sich Dr. Legrain de Bougie in derselben Revne in einem Aufsatz "la Lutte contre les moustiques". worin er den Mücken jede Wichtigkeit als Überträger der Malaria abspricht. Die Winterepidemien wären nicht durch die Malaria-Moskito-Theorie zu erklären. In Libreville nm französischen Kongo hätte man trotz zahlreicher Malaria. falle keinen Anopheles gefunden; trotz der enormen Malariaepidemie bei der Invasion in Madagaskar durch die französischen Truppen wären dort nicht mehr Moskitos gewesen, wie gewöbnlich, und hätten die Europäer ohne Moskitonetze geschlafen.

Eine Diskussion ist wohl überflüssig, da is alle diese Einwürfe schon hundertmal beleuchtet sind. H. Ziemann.

Baccelli, G. XLV Congresso di Medicina interna (24-27 ottobre 1904). Il Policlinico Num. 64, 1904.

Baccelli halt bei Eröffnung des Kongresses eine Rede, in welcher er seinen erheblichen Zweifeln an der ausschließlichen Bedeutung der Übertragung der Malaria dnrch Moskitos Ausdruck gibt. Die Einwürfe, welche bereits von Ros, Grassi, Celli u. a. widerlegt sind, werden aufs neue vorgebracht. Mit der Malaria-Moskito-Theorie ware nicht in Einklang zu bringen das Auftreten der Malaria an Bord von Schiffen, das Erwerben der Malaria in wüsten Gegenden: die geographische Verteilung der Anopheles entspräche nicht der Malaria. Das schnelle Anftreten von Fiebern nach Verlassen einer Malariagegend, ware ebenfalls nicht zu erklären, da die Malariainfektionen nach den nenen Theorien ja erst 10 Tage nach dem Strich eines infizierten Anopheles zum Ausbrach kommen könnte n. s. w. Bei der wissenschaftlichen Stellung Baccellis sollte hier nnr von seinem eigenartigen Standpunkt Kenntnis gegeben werden. H. Ziemann.

De l'incubation dans le paludisme. Caducée 1964. Nr. 15, p. 205.

Im Bulletin médical de l'Algérie vom 15./VL 1904 veröffentlicht Billet 31 Beobachtungen über die Inkubationszeit der Malaria. Sie schwankte in der Mehrzahl der Fälle zwischen 10 und 15 Tagen, mit einem Minimum von 6 Tagen and einem Maximum von 20 bis 23 Tagen. Otto (Hamburg).

Billet, A. La lutte contre le paludisme à Madagascar en 1903, Cadnoée 1904. Nr. 15, p. 204/5. Ans dem der Académie de médecine (Sitzung vom 12. Juli 1904) vor-

gelegten Bericht von Kermorgant über die vom Generalgouvernenr Galliéni in Madagaskar seit 3 Jahren ins Werk gesetzten Maßnabmen verdient das der Malariabekämpfung gewidmete Kapitel besonderes Interesse.

Malaria wütet fortgesetzt heftig in bestimmten Teilen der Provinzen

von Zentral-Imérina und Finarantena, besonders in der Regenzeit von Mărble Sinde Mai. Eine Vernchlumerrang ist dadurch eingestreten, and die Eingeborenen die Reisfelder nach der Erste nicht wie früher austrocknen lassen, sondern im Gegenzteit unter Wasser estena, um die Falunis der Pflanssenwarzein und die neue Aussant zu beschlennigen. Der so entstehende große Sumpf wirmselt von Mositicharen, speziell solehen einiger Anopheleusrein (A. costala, A. squamons, A. Coustani), welche 99%, der Larren ausmachen. Seit diesem Verfahren sind die Mositikos dert viel häufiger geworden. Es soll einstweilen un dem alten Modus des Austrockuenlassens der Felder nach der Ernte nurückgekehrt werden.

Von allen prophylaktischem Maßnahmen hat die präventive Chinindarrichung bei den Eingebreusen einen wirtlichem Erfolg zu verzeichnen gehabt. Auf Versulassung der Behörde sind Plakate in allen Dörfern ungebracht, worin die Eingebornen aufgefordert werden, das ihnen gratis von allen Ärzten und Behörden gelieferte Chinin zu nehmen. Letzteres, in Paketen von 2 g. soll in S gleiche Teile geteilt und prophylaktisch in Dosen h 0,29 g pro die eingenommen werden, während es zur Heilung vorhandener Malaris in Dosen h 0,25 g innerhabt 4 Tagen einzunsehmen ist.

Arbeitez, die von einer Eisenbahnstation zur andern ziehen, erhalten ein "feuille de route sanitäire", welches sie alle 2 Tage auf den an der Steecke gelegenen Sanitätsstationen rorruzeigen haben. Auf diesem vermerkt der Art ihren Gewundheitsenstand noch 18tz jeden, ob krank oder nicht, wenigetes O.5 g Chnin hydrochlor, nehmen. Bei einigen der ausgebrochenen Epidemien ist man auf hypodermatische Chninninjeittonen zurückgekommen (O.5 g Chnin hydrochlor), die bei tausenden von Individuen ohne die geringsten Lokalerenchenungen angewandt wurden (? Ref.). Die Eingeborenen verlangten eslebt nach diesem von ihnen als wirksam erkannten Injektionen, die sie "vaccin de la fibrer" benannten.

Andererseits hat General Galliéni die Vernichtung der Moskitos durch spezielle damit betraute Brigaden angeordnet, endlich einen Versuch mit Drahtschutz einer der Kasernen von Diégo-Saurez in die Wege geleitet, wo neu aus Frankreich ankommende Soldaten Aufnahme finden solleu.

Die Resultate sollen überraschend gnt sein. Otto (Hamburg)

Marchoux. Fièvre hémoglobinurique et quinine. Caducée 1904. Nr. 16, p. 215.

Der Autor hat in einem Falle von Hämoglobinnrie, die nach Chinin-

darreichung aufgetreten war, während der dreitägigen Daner der Hämoglobinausscheidung im Hara Chinin nicht nachweisen könuen. Dieses trat ent anf, nachdem der Urin wieder hell geworden war. Zum Nachweise diente Kaliumquecksilberjodid (l'iodure double de mercure et de potassium).

Selbst bei Fällung des gesamten Eiweißes durch Hitze und Entfärbung des Urins ergab sich nach Zusatz des Reagens während der ganzen Zeit der Hämoglobinausscheidung nicht der geringste Niederschlag.

Verf. schließt daraus, daß das Chinin während der Dauer der Krankheit nicht ausgeschieden sei, die Ausscheidung vielmehr erst in der Rekonvaleusen: begonnen habe. In der Rietention dieses Medlikamentes und besonders in dem Uranchen, welche sie herbeiführen, wire der Ursprung der Hämoglobinurie zu suchen. Jedenfalls gestattet die Urinrektion wenigstenn in jedem Einzelt

falle festzustellen, oh der hehandelte Kranke vor Ankunft des Arztes Chinin genommen hat.

Vef. verwahrt sich gegen bindende Schlüsse aus dieser einzigen Beobachtung, er hat zu weiteren wegen Materialmangels keine Gelegenheit gehabt, die Veröffentlichung aber nicht nnterlassen wollen, nm Nachprüfungen Otto (Hamburg). anzuregen.

### Paludisme et Cancer. Caducée 1904. Nr. 16, p. 216.

In einer in der "Revue médicale de l'Afrique du Nord" veröffentlichten Arheit kommt M. Kardamatis, der Direktor der medizinischen Klinik in Athen, zn dem Schluß, daß in Griechenland ein Antagonismus zwischen Karzinom und Malaria dort nicht bestehe, wo letztere milde auftritt, und daß auch aus dem selteneren Anstreten von Krebs in Malariagegenden nicht ans einen Antagonismus geschlossen werden könne.

In der gleichen Zeitschrift heschreibt Dr. Legrain in einer Arbeit "Cancer et fièvre intermittente" einen Fall von rasch fortschreitendem Carcinom des Uterushalses, das durch ein Tertianfieber für 16 Monate zum Stillstand gebracht sein soll. Der Autor hält sich für berechtigt, hierans auf einen günstigen Einfinß der Malaria auf den Krebs schließen zu dürfen. Otto (Hamburg).

### Parasitäre und Hautkrankheiten.

Guiteras, Juan. Chappa. Acropatia mutilante; informe presentado al jefe de sanidad de la republica. Hahana 1904 (Spanisch and englisch).

Verf. beschreiht ein von ihm als spezifisch angesehenes Hantleiden, das in hestimmten Bezirken im Innern von Habana bei den Pflanzern europlischer Abstamming vorkommt, und das er mit dem von Read im englischen Lagosgebiet an der westafrikanischen Küste beohachteten und zuerst unter obenbezeichnetem Namen geschilderten Übel identifiziert.

Es handelt sich nm einen äußerst chronisch verlaufenden, ausgedehnten. nleerativen Prozeß, welcher sich meistens auf die Haut und die oberflächlichen Weichteile beschränkt, zuweilen aber auch in die Tiefe greift und besonders zur Bildung von Geschwülsten in und um die Gelenke führt. Die Geschwülste hilden sich teils zurück, teils vereitern sie, so daß es dann häufig zur Zerstörung der Gelenkenden und bei der Heilung zu Ankylosen oder Schlottergelenken kommt. In anderen Fällen werden die Schlottergelenke durch Zerstörung der Knochen im Bereich der Diaphysen gehildet. Ankylosen, und besonders an den Fingern charakteristische Kontrakturen kommen auch zn stande, wenn mit der Heilung reichliche Narben der Weichteile sich bilden and schrumpfen.

Der Verlauf kann sich über Jahrzehnte erstrecken: das Allgemeinbefinden wird direkt relativ wenig affiziert: der Tod tritt höchstens durch Komplikationen ein.

Über die Ursachen der eigenartigen Krankheit ist nichts Sicheres bekannt. Syphilis and Lepra sollen sicher auszuschließen sein.

Eine Anzahl genauer Krankengeschichten werden mitgeteilt und durch gute Ahhildungen wirksam erganzt. Albert Plehn.

### Marxinowsky, E. J. und Bogrow, S. L. (Moskau). Zur Ätiologie der Orientbeule (bouton d'Orient). 1 Tafel. Virchows Archiv Bd. 178, Heft 1.

Verfasser geden rundchst eine kurze historische Übereicht über die seitherigen Studien zur Klärung der Atiologie der Orientbeule, wobei man mit einigen, der runsischen Sprache wegen sonst kannn eitserten Arbeiten bekannt wird. Sämtliche Untersuchungen auf hakteriologischem Gebiet halten der Kritik nicht atand.

Die Autoren beschreihen dann genan ihre eigenen Befunde von Mikroorganismen, welche den Trypanosomen nahe zu stehen scheinen, und teils frei beweglich, teils zu Klumpen zusammengehallt, teils in großen, zuweilen einen eigenen Kern schwach erkennen lassenden Zellen angehäuft sind. Innerhalb roter Bintzellen werden die Körperchen nie angetroffen. Sie haben 1-3 µ im Durchmesser, sind von ovoider, selten rundlicher Form und zeigen einen oder zwei stäbchen- oder punktförmige Chromatinelemente in einem hellen Hof, den Verff, als nngefärbtes Plasma ansprechen. Die Untersucher eind zn ihren Befunden ohne Kenntnis der fast gleichzeitig erschienenen Arbeit Wrights gelangt, welche sie bestätigen. Sie sind der Meinung, daß die von Riehl und Heidenreich als Kapselkokken beschriebenen Gebilde ihren Parasiten entaprechen, and das such die von Cannigham und Firth als Protozoensporen anfgefaßten Körperchen damit identisch sind. Borowsky und Schalgin haben dagegen wahrscheinlich anch andere Zellelemente damit zpsammengeworfen, denn sie wollen die Schmarotzer in roten Blutkörperchen beobachtet haben.

Zöchtungsversuche im Herdinfus mißlangen. (Die Mitteilungen von Leishman, Donovan, Marchand n. a. über ähnliche Zellbefunde in Milz und Leber an Kala-azar verstorhener Kranker haben die Verff. anscheinen gekannt. Ref.)

### Remlinger, M. Panl. Filaire de Médine et éceinophille. Caducée 1904. Nr. 15, p. 203.

Bei einem mit Medinawürmern bochgradig infaiserten Araber (fast in jedem Jahr mußten 2 – 5 Wärmer extrahiert werden) zeigte sich die erwartete beträchtliche Eosinophille: aus 100 weiße Blatkforperchen kamen 19%, Folynucleäre, 11%, Mononucleäre, 22%, Lymphocyten und 48%, Eosinophile. In der Mehraahl waren die Granulationen so reichlich, daß sie den Kern mehr oder weniger vollständig rerdeckten und der Zelle den Anblick einer Morala gaben. Im übrigen fand sich keine Vermehrung der weißen Blatkforperchen, auch kein Vorhandensein kernhaltiger roter Blatkforperchen. Otto (Hamhurg).

# Trypanosen und Tierseuchen.

Laveran, A. Immunité naturelle des cynocéphales pour les trypanosomiases, activité de leur sérum sur les trypanosomes. Caducée 1904. Nr. 15, p. 208.

In der Académie des sciences (18. Juli 1904) berichtet Laveran über seine Untersuchungen bezüglich der Wirksamkeit des Serums der gegen Trypanosomenerkrankungen von Natur immnnen Kynokephalen anf Trypanosomen. Bei Ratten von 127 g bezw. 205 g Gewicht, die mit Trypanosoma gambiense inflüert waren, erbielt er mit 0.5 g Serumpulver negative Resultate. Höhere Dosen bei einer Maus (0,20 g bei 18 g Gewicht) waren erfolgreich, die sehr zahlreichen Trypanoomen verschwanden innerhalb 48 Stunden aus dem Binte. Das Bitt erwise sich 3 Tage lang als frei, hernach ernchienen die Trypanoomen in geringer Annahl wieden.

Bei Surrah, Nagana und Caderas verschwanden nach 0,2 g Sernmpulver auf Mänse von 20 Durchschnittgewicht die Trypanosomen einige Tage lang, der Tod der Tiere trat später als sonst ein, eine mit Surrah inflüierte nach mittele des Kynokephalensermens behandelte Mans lebte 14 Tage, während ein Kontrolltier nach 8 Tagen natzh. Bei wiederholten Injektionen wären die Resultate wohl noch beser erwenen.

Die Wirksankeit des Kynokephalemerums auf Trypanosoma Evansi, Tryp. Brncei nnd Tryp. eqninnm ist geringer als die des menschlichen Serums. Otto (Hamburg).

Laveran, A. et Mesnil, F. Nouvelles Observations sur Piroplasma Donovani. Verhandlingen der Académie des sciences. Paris 1. II. 04.

Neuere Unteranchungen über den von Leishman und Donovan entdeckten Blutparaiten haben ergeben, daß derselbe im Blute von Menschen gefunden wird, welche an einem regelmäßigen remittiereuden Fieber litten, so daß das Firoplasma D. vielleicht als Erreger einer in Indien sehr verbreiteten fieberhalten Krankheit angesehen werden darf.

M.

Laveran, A. Le trypanrot dans le traitement des trypanosomiases. Caducée 1904. Nr. 14, p. 193/94.

In der Académie des seiences, Sitzung vom 4. VII. 1904 berichtet Laveran über seine Versuche mit Trypanent bei Trypanenomenerkrankungen. Sie ergaben des Resultat, daß der inftierte Farbstoff bei Müssen, die mit Mbori und Mal de Caderas inficierte varen, beilend wirkte, nicht dagegen bei Ratten. Diese konnten erst durch eine Kombination des Trypanrots mit arseniger Slure gebeilt werden, die gleiche Behandlung hatte auch Erfolg bei Surran infinierten Ratten und Mässen. Dagegen hatte weder das Trypanrot allein noch dessen Verbindung mit arseniger Saure befriedigende Resultate bei Infektion mit Trypanosome gambiense.

Bei unseren dürftigen Heilmitteln für Trypanosomeurkrankungen ver-

obe unseren untrigen Hellontten tur Irppanosometerkrankungen verdient das Trypanot nach dem Verf. trots seiner begrenten Wirksamkeit Beachtung, es steht zn hoffen, daß dies neue Mittel in der Kombination mit ameniger Sänre bei der Behandlung einiger Trypanosomenerkrankungen Dienste leisten wird.

Moore, Edward J. Use of Sodium Arseniate hypodermically in Tsetse-fly-disease in cattle. Lancet 2. VIII. 04.

Bei von der Tae-be-Krankheit ergriffenen Milchkühlen sah M. nach vergeblicher subkutaner Auwendung von Fowlerscher Löung in Dosen von einer Drachme (8,75 g) dreimal täglich, Besserung eintreten, als er eine Unze-(35,0 g) leicht alkalischer einprozentiger Lösung von Natrium arseinosum zweimal mit einem Zwischenzum von einer Woche initiert hatte. M. Lingurd, A. Can the "Piropiasma bigeminum" find a habitat in the human subject? Zentralbl. für Bakteriologie. Band XXXVI, S. 214.

Bei einem Indischen Rinderhirten wurden nach einem typischen Tertiananfall enorme Mengen hirzformiger Parasiten im Blat gefnunden. Annh der weitere klinische Verlauf, ein remititerendes kontinuierliches Fieher, Hämgelobinnrie, langen Delirium, bedentender Gewichtsverlost, mangelnde Chiniwirkung sprachen für eine Infektion mit Piroplasma-Parasiten neben der der Malariainfektion. Bemerkenswert ist die Bochenttung, daß die Zecken hei den indischen Rinderhirten sich meist im Raßeren Gebörgung festsetzen, und daß einem solchen Festsetzen für gewöhnlich ein nicht besonders schweres Fieber folgen soll. Die Schwere der beschriebenen Erkrankung wird anf die Doppelinfektion zurückgeführt.

Bassenge (Berlin).

#### Seekrankheit.

Widmann. Un moyen de faire avorter le mai de mer. Cadncée 1904. Nr. 17, p. 227.

Verf. empfehlt als wirksames Mittel gegen Seekrankheit folgende Prozedur: die befallene Peron stellt ist daufrecht hin, wobei die Füße etwa 30 cm voneinander entfernt sind, ergreift mit den Händen eine in Schulterhöbe befindliche feste Stätze und nimmt dann mittelst der Banchpreue eine langsame und milde Massage des Abdominalinhaltes vor, indem mittelst derselben Bewegungen von hinten nach vorn und von vorn nach hinten oder von rechts nach links mit nmgekehrt ausgeführt werden. Gleichsteitig sind die Augen auf einen feststebenden Punkt (womsglich den Horizon) zu richten. Bei den bisher damit behandeltes Füllen sehwanden in einigen Minnten

alle Symptome der Seckrankheit, doch will der Verf. ein abschließender Urteil über die Wirksamkeit des Verfahrens wegen der geringen Anzahl der Versuchspersonen und des nicht genfigend hoben Seganges noch nicht abgeben. Bei vorhandener Seckrankheit hat sich ferner eine sehr milde Massage des Eniosatrium bei absolutes Rubelaue bewährtt die Übelkeit schwand und

des Epigastrinm bei absolnter Rubelage bewährt; die Übelkeit schwand und das Befinden war hald so gnt, daß die Nahrungsanfnahme wieder möglich wurde. Die Wirksamkeit der Massage ils?t sich nach Verf. vielleicht so erklären.

Die Wirksamkeit der Massage läßt sich nach Vert. vielleicht so erklären, daß bei der Seekrankbeit spasmische Zustände eintreten, die mehr oder weniger heftige Krämpfe der epigastrischen Miskeln auslösen. Die Massage bringt diese Überempfindlichkeit zum Schwinden. Otto (Hamburg).

## Starrkrampf.

Tourneau. Dref Fälle von Tetanus. Deutsche med. Wochenschrift 1904, Nr. 10.
Die drei mitgestelltes Fälle wurden in der Göttinger chirurgischen Klinik
boohachtet und endeten trotz möglichst frühneitig begonnener Antitorinhehandlung tödlich. Die Eintrittstellen für die Infektionskeime waren eine
Schrotschußwunde an der Ferne, eine Bruchopperationswande und dien Rijkwunde durch einen rottigen Nagel am Hinterkopf. Die Infektion der Bruchoperationswande fand trotz aller assptischen Maßnahmen statt nachdem am

Tage vorher der ente — noch nicht als Tefanus erkennhare — Fall operiert war. Verf. sieht aus einer Durchsicht der Literatur den Schlinß, daß durch Verwendung des Bebringischen Antitoxins eine nachweitstere Verminderung des Sterhlichkeit der Tefannskranken nicht erzielt worden ist. Über den prophylaktichen Wert des Antitoxins fehlen ihm eigene Erfahrungen.

Bassenge (Berlin).

Letalle, Maurice. Prophylaxie du tetanos par l'emploi du sérum antitétanique sec et pulverisée. Presse médicale. 16. VII. 04.

Zur Prävenitrbehandlung des Tetanus empfiehlt L. nach dem Vorgange von Galm ette, versächtige Wunden nach sorgfättiger Reinigung mit trockenem pulverisierten Tetanus-Serum zu bepodern und einen einfachen Wattererhand annlegen. Nach 27 Stunden wird der Verhand entfernt, und solange die Wunde eitert, das Serum täglich friesh aufgestreut. M.

### Verschiedenes.

Janssen. La rage dans l'archipel malais et l'institul Pasteur de Weltevreden. Cadrocée 1904. Nr. 14, p. 194.

Aus der Arbeit des Dr. J. Noordhork Hegt (Compte rendu annuel de l'Institut Pasteur à Welterveden, t. 44, 2º livraison) geht herror, daß die Bundwur in fast allen Teilen des malsyischen Archipels sehr verbreitet ist. 1903 worden 91 Europäer nad 20º Eingeboren im Institut behandelt, die Zahl der Gebissenen war sicher noch weit größer. 11=3,60%, der Behandelten starben, und swur alle innerhalb 30 Tagen nach der ersten lumpfung, es handelte sich nur nu Eingeborene. Die Differens in der Sterblichkeit der Europäer und Eingeborenen steht für das Jahr 1903 nicht vereninelt da, eine vergleichende Statistik weit 1895 lehrt, daß in diesem Zeitraume die im Institut behandelten Europäer eine Mortalität von 05%, darbeten, während von 1438 Eingeborenen 3,6%, starben. Die Erklärung für diese Zahlen ist darin un nachen, daß die Eingeborenen schwerere Bisse aufweisen, ent spät mit ungenügend kauterisierten und verunrenigten Wunden in Behandlung kommen, medlich internuliterenden Krankheiten mehr unterworfen sied.

Eine nach der ersten Heilimpfung bei einem Kranken beobachtete, nach I Tagen vordbreighende Komplikation (remitterendes Febers, Sawichsegefühl in den Beinen und Blasenlähmung) wurde auf Fälnbisprodnäte, die sich im Kudaver des an erperimenteller Wirt gestorbenen Kaninchens gebüldet haben konsten, zurückgeführt. Deshalb wird jetzt im Institut nicht mehr der spontane Tod des Tieres alsgewartet, sondern dasselbe am 9. Tage nuch der laffektion getötet, nachdem zuvor festgestellt war, daß dies Vorgehen keinen schällichen Einfah auf die Virrenn des Markes aussthl.

Otto (Hamburg).

Granjux. L'allénailon mentale dans l'armée russe en Mandchourie. Cadncée 1904. Nr. 15, p. 197, 199.

Unter Bezugnahme auf einen in den Archives d'anthropologie veröffentlichten Brief von M. Jacoby, des Leiters der Provinzialanstalt in Orel (Rußland), welcher den Einfuß der jett so mörderischen gegen früher veränderten Kriegführung auf das Nerrensystem der Truppen und die daraus herrorgehenden Störuugen zum Gegenatand hat, pilkdiert Verf. ebenfalle für die Euteendung psychiatrisch ausgebildeter Ärzte und die Errichtung spesieller Lanarette in der Niche der Operationshais, so würden die durch einen off taussede von Kilometern betragenden Transport herbeigeführten irreparablen Schädigungen für die Krauken vermieden werden können. Für die in den Tropen operierenden Soldaten mößte gleichfalls spenialistisch-psychiatrische Hille gefordert werden.

### Heldenhelm. Ein Fall von Skorbut und Diabetes meilitus. Deutsche medizinische Wochenschrift 1904, Nr. 22.

In einem sehweren Falle von Skorbet mit entsetzlich stinkenden Zahneiseisblintungen gelang es darech Mundspallungen mit Fornamilintonngen dies
Blutungen und die Mundfäule sehen nach wenigen Tages zu beseitigen. Die
gewählte Konzentration der Fornaliußeung war ein Eßlöffel Formalin auf
eine Weiuflauche gekochten Wassers. Der Urin des Erkrankten hatte während
des Bestehens der Mundfäule weren der Zocker aus dem Urin obne
besindere Diabetes-Behandlung. Es sebient demnach, als ob eine krasukhafte
Verfäuderung des Mundspelichels den Diabetes hervorrufen kann. Verf. leitet
hierans die Müglichkeit der Heilung des Diabetes durch Besinduwung der
Mundswedauung ab.

## Bonnette. Traitement des blessures. Pansement "à la ficelle" du Dr. de Mooy. Caducée 1904. Nr. 14, p. 191/93.

Warme Empfehlung der von Dr. de Mooy angegebenen Notverbände, welche aus einer Schicht hybrophiler Gaze, Watte und permeabler Papier-decke bestehen und mit Fäden armiert sind, die sum Anfassen bei der Anwendung dienen. Der Verhand selbst kommt dadurch mit den Händen gar nicht in Berührung und kann ohne Gefahr der Verunreinigung der Wunde selbst dann angelegt werden, wenn eine Desidréktion der Hände nunöglich ist. Die Gestalt und Auwendungsweise dieser Verbände wird durch mehrere Abbildungen erlätzert.

Die kompendiöse sichere Verpackung und der hillige Preis lassen diese Verhände auch für tropische Expeditionen höchst greignet erscheinen.

Otto (Hamburg).

# Devanx, E. Des Ilpomes provoqués chez les Malgaches porteurs. Le Tribune médicale 6. II. 1904.

Bei den Einwehnern von Madagaukar findet man vielfach einfache oder doppelte Lipome im Nachen oder auf den Schultern. D. fihrt die Entwicklung dieser Geschwillste auf den Druck der sehweren Lasten zurück, welche viele Eingeborene herrömfäßig tragen, hnillek wie die Callipyrig (Sekstopyrig) bei den Somali- und Hottentotten-Weibern dem Schleppen sehwerer auf die Nierenund Kreuzbeingeund gestützter Wasserkrüge ihre Enkstehung verdankt. (? Ref.) Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene. . 1905.



Zu dem Artikel: A. Broden, Les Trypanosomes des Grenouilles.

# Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 2

# Sind die "Culiciden" eine Familie?

Von

# Dr. Adolf Eysell.

Die "Culiciden" hat man wegen der ziemlich übereinstimmenden Anordnung des Flügelgeäders der einzelnen nntereinander recht verschiedenen Gruppen zu einer Familie vereinigt.

Von dieser aufgezwungenen und uunatürlichen Verbindung müssen wir zunächst Corethra und Mochlonyx losiösen, nm sie als Corethrinen und Mochlonychinen zu einer nenen Familie der Corethriden zusammenzufassen.

Die Gründe für dieses Vorgehen sind die folgenden.

Der Laich der Corethriden besteht ans einer schwimmenden runden, leicht konkaven Gallertscheibe, in welcher die wagerechtliegenden Eier — ziemlich weit entfernt voneinander — um das zuert gelegte Ei als Mittelpunkt in spiraligen Windungen angeordnet sind.

Die laichende "Büschelmücke" sitzt auf der Scheibe, sie vollständig mit ihrem Körper bedeckend, denn nur so vermag sie in dem knnstvoll aufgebanten Gallertschild die einzelnen Eichen richtig zu verteilen.

Die echten Stechmäcken dagegeu sitzen stets vor ihrem Gelege nnd stoßen die in Kähnchenform oder einzeln und unverbunden abgesetzten Eier mit dem letzten Beinpaare von ihrem Körperende ab.

Während nun die jungen Larven der Stechmücken mit dem kopfende voran aus den abgedeckelten (cyclorhaphisch) Eiern schlüpfen, treten die Larven der Büschelmücken mit dem Schwanzende aus einem Länggriß (orthorhaphisch), der in der Mitte der abgeplatteten Eifäche entsteht, herans; der Kopf wird bei ihnen also zuletzt geboren.

Hechtgleich stehen die Corethridenlarven wagerecht und nnbeweglich in den mittleren Wasserschichten; sie sind Hantatmer nnd heften sich zum Zwecke der Atmung niemals der Wasserfläche an. Dementsprechend ist ihr Tracheensystem grundverschieden von dem der Stechmücken gestalten.

## Corethriden:

fehlen.

blasen durch Inftgefüllte Längs- Die beiden Hanpttracheenstämme tracheenstämme verbinden, Sipho münden auf der Rückenfläche des wird niemals als Atmnngsrohr 8. Hinterleibsegmentes direkt oder verwendet

## Stechmücken:

Corethra: 2 Paar Schwimm- Die Larven zeigen ein reichblasen, luftgefüllte Tracheen entwickeltes, durchans luftgefülltes Tracheennetz. Die hin-Mochlonyx: 2 Paar Schwimm- teren Schwimmblasen fehlen. durch einen Sipho aus.

Damit sind die Corethridenlarven gezwangen, ein ausschließliches Wasserleben zu führen, die Stechmöckenlarven dagegen sind wasserlebige und luftlebige Tiere zugleich.

Die ganze Kopfbildnng der Corethridenlarven ist von der der Stechmückenlarven verschieden wie Tag und Nacht. Die größten Unterschiede weisen hier nun wieder die Mundteile auf. Bei den Corethridenlarven sind die an der weit vorspringenden Stirn befestigten Fühler zu mächtigen Greiforganen umgebildet, bei den Stechmückenlarven dagegen ansschließlich Träger von Sinnesorganen. Das Strudelorgan der Stechmückenlarven. der in fast fortwährender Bewegnng begriffene mächtige Schnnrrbart, fehlt den Corethridenlarven vollständig. Der Hals, bei den Corethridenlarven kanm angedentet, ist bei den Stechmückenlarven wohl entwickelt and anßerst beweglich.

Der Vorderdarm (Pharvnx) der Corethridenlarve kann nmgewendet ("links gemacht") werden nnd ist dann rüsselartig vorstülpbar 1); er endet mit einer halbkugeligen Anschwellung, die ein reusenartig angeordnetes System von Chitinborsten trägt; mit dem Mitteldarm wird er dorch einen änßerst dünnen (fadenförmigen) Oesophagus verbinden: alles Gebilde und Verhältnisse, wie wir sie bei den Stechmäckenlarven nicht antreffen.

Die Corethridenlarven sind gefährliche Räuber. Sie fallen kleinere Stechmäckenlarven mit Vorliebe an und verschlingen sie; sogar die eigenen Artgenossen bleiben nicht verschont. Die Stechmückenlarven dagegen nähren sich von mikroskopischen pflanzlichen und tierischen Organismen und benagen höchstens einmal einen Mücken- oder Larvenkadaver.

Die Corethridenpuppe steht senkrecht mit gestreckter

<sup>1)</sup> In dieser Stellung an Prolapsus ani erinnernd.

Körperachse (stabförmig) in den mittleren Wasserschichten. Der Gawechsel erfolgt hanptsächlich durch die änßerst dinne,
glasartig durchsichtige Haut; nebenbei besteht noch Tracheenkiemenatmung, vermittelt durch die beiden Schwanzruderplatten,
deren jede von drei mächtigen und stark verästelten Tracheenstämmen durchzogen wird. So ist die Atmung eine grundverschiedene von der der Stechmückeupuppe, welche sich bekanntlich mit
den Stigmen ihrer beiden Atmungsbörner an den Wasserspiegel
anbeftet und so ihr Tracheensystem mit der Atmosphäre in direkte
Verbindung bringt.

Während sie für gewöhnlich in dieser Stellung verharrt, stellt ihre Körperachse eine stark gebogene Linie dar; ihr Seepferdehenartiger Körper steht zu dem der stabförmig gestreckten Corethridenpuppe in denkbar größtem Gegensatze.

Wie aus der Pistole geschossen schlüpft in 1-2 Sekunden die Corethridenimago aus der Puppenhülle, während sich bei diesem Akte die Stechmücken minutenlang abmühen.

Die Corethriden entschlüpfen gleich den Chironomiden mit vollkommen ausgebildeten Eiern der Puppenhülle, die Stechmücken nicht. Infolgedessen können anch die Corethriden der Nahrungsaufnahme vollständig entraten, während die Stechmücken der Blutakbrung bedärfen.

Die Mundteile — kurze schnanzenartige Vorstülpung des Untergesichtes von mindestens doppelt so langen, ein wärts gekrümmten Tastern überragt — hätten die Corethriden allein sebon von einer Anfnahme in die "Stechmückenfamilie" bewahren sollen; sie gleichen denen der Chironomiden vollständig, während sie den Mundteilen der echten Stechmücken möglichst unähnlich sind entsprechend ihrer absolnt verschiedenen Funktion und Bestimmung.

In ihrem inneren Bau weisen die Corethriden zahlreiche fundamentale Unterschiede gegen die Stechmücken anf. So sind z.B. bei ihnen wie bei den Chironomiden (und den meisten Dipteren überhaupt) nur vier Nierenschlänche (Malpighische Gefälle) vorhauden, während die Stechmücken ausnahmales deren fünf beitzen; so haben die querliegenden Spermatheken der Corethriden die Birnform mit analwärts gebogenem Chitinstiele, wie wir sie bei den Chironomiden antreffen, winhrend die Spermatheken der Stechmücken Kngelform zeigen und eine der Körperachse parallel laufnde grade Längsachse besitzen.

Der Begattnugsakt der Corethriden erfolgt in derselben

Stellung, wie bei den Tipuliden und Chironomiden: die Körperachse beider Geschlechter bildet eine grade Linie, während der Coïtus bei den Stechmücken in derselben Weise wie bei den Musciden — 7 auf 2 reitend 1) — volluogen wird.

Die Corethriden sind fröhliche Sonnenkinder, die echten Stechmücken dagegen sind Kinder der Nacht.

Aus allen diesen Tatsachen folgt, daß die Corethriden den Chironomiden um vieles näher stehen als den Stechmücken. Corethra ist ein Tanypus mit Culexflügeln.

So zeigt sich auch hier einmal wieder recht augenfällig, daß keine starren Schranken zwischen den einzelnen Familien bestehen. Wie Remns über die Mauern Roms, hüpft die Natur lachend über die geheiligten Grenzen menschlicher Systeme hinweg — das Schicksal des Römers aber teilt sie nicht.

Nachdem wir den schon altzulauge unnütz mitgeschleppten Ballast der Corethriden glücklich los geworden<sup>7</sup>), legen wir uns die Frage vor: "Bilden denn nun die übrigbleibenden sohten Stechmücken eine so homogene Masse, daß man sie in eine Familie zusammenfassen kann?" — und müssen sie entschieden verneinen! Die Unterschiede zwischen den Anophelinen und allen übrigen Unterfamilien sind derartig große und bedentende, daß wir an ihre Stelle zwei neue Familien setzen 'müssen, die Anopheliden und die Culiciden im engeren Sinne.

Es unterscheiden sich die Culiciden von den Anopheliden durch folgende Merkmale:

Culiciden.

Anopheliden,

Eier
in kahnförmigen schwimmenden attes einzeln gelegt und mit
Haufen oder einzeln abgesetzt Schwimmvorrichtung versehen.
und dann untersinkend und im Den Winter oder ungünstige
Schlamme ungünstige Zeiten über- Zeiten meist im Mutterleibe über-

danernd oder im Mutterleibe überwinternd.

### Larven

durch einen Sipho atmend.  $^{\circ}$ ) durch zwei Stigmen atmend, die Körper von der Wasserfläche her- in einer napfförmigen Vertiefung

- ') Von Grassi bei Culex, von Schaudinn bei Anopheles beobachtet.
- <sup>2</sup>) Die Zoologen verzeihen, es schreibt der Arzt!
- Bei Megarhinus durch Theobald beobachtet, vergl. Journal of Tropical Medicine. Vol. IV. Nr. 14. Juli 15. 1901. S. 234.

abbängend. Brachycephale Dick-unter dem Nivean der Körperköpfe. Körper in hori-

unter dem Nivean der norperoberfläche liegen. Körper in horizontaler Lage sich an den Wasserspiegel anlehnend. Hals gewöhnlich um 180° gedreht, so daß die untere Kopfflächenach obenschaut. Dolichoeenbale Kleinkönfe.

Puppen der ♀♀

(an den durch die Hülle durchscheinenden kurzborstigen Fühlern als solche leicht zu erkennen).

Taster als gerade Stäbchen unter Taster zweifach geknickt durch der Pnppenhülle sichtbar.

Imagines. Längsachse des Körpers

in der Sagittalebene gebogen, fast eine grade Linie bildend. Konvexität dorsalwärts schauend

Schildchen (scutellnm)

dreilappig.

einfach (Theobald).

kürzer

Taster der QQ |ebensolang als der Rüssel.

Beine

etwa Körperlänge besitzend, alle wesentlich länger als der Mückendrei Paare ungefähr gleich lang. körper, vom ersten bis zum dritten Paare an Länge beträchtlich zu-

nehmend.

(Die Richtung der Körperachse und die verschiedene Beinlänge bedingt den so charakteristischen Sitz der Anopheliden und Cnliciden.)

Vorletztes Glied des Fußes des ersten Beinpaares der ♂♂ um ein mehrfaches kürzer, als ebensolang oder eine Spur länger, das Endglied.

Diese Unterschiede bei den  $\mathbb{Q}\,\mathbb{Q}$ nicht so auffällig, aber vorhanden.

Endglied des männlichen Vorderfußes trägt ein Klauenpaar. eine einzige Klaue. 7 Wei

Polsterförmiges Grundglied des Fühlers beschuppt. | meistens nackt.

Alnlarand

beschuppt. nackt.

Die Ansführungsgänge in den Speicheldrüsenlappen cylindrisch. ampullenförmig.

Spermatheken

drei, ihre Chitinkapseln ganzeine. Chitinkapsel siebförmig wandig.

Kittdrüsen

eine.

In seinem prächtigen Buche Prophylaxie du Paludisme kommt Laveran anf den bekannten, durch die Säftemischung bedingten biologischen Unterschied zwischen den Culiciden und Anopheliden mit den Worten zurück:

"Les recherches sur la rôle des moustiques dans la propagation du paludisme ont fourni nu argument imprévn à l'appui de cette classification, tons les moustiques susceptibles de servir an dévelopement de l'hématozoaire du paludisme sont des Anopheles, ancen Cellez ne parait pouvoir s'infecter en suçant le sang des malades atteints de paludisme, ce qui prouve que les différences morphologiques ne sont pas les seules qui existent entre ces Culicides."

Um einen raschen und bequemen Überblick über die Stellung der drei besprochenen Familien im zoologischen Systeme und ihrer Glieder untereinander zu ermöglichen, füge ich meinem Anfsatze folgende Stammtafel an:

Die Stellung der Corethriden, Culiciden und Anopheliden im soologischen System.

(5. Kreis:) Arthropoda

|            | etc.      |
|------------|-----------|
|            | 1         |
| ote.       | etc.      |
| ĭ          | 1         |
| Insecta    | Diptera   |
| . Klasse:) | Ordnung:) |
| ರ          | Jغ        |
|            | h         |
|            | etc.      |
|            |           |

|                      | Stechmücken                                                                           | [Būschelmūcken]                   | [Zuckműcken]                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setc. Anopheles etc. | Corethra etc. Mochlonyx Abdes etc. Calex, Stegomyia etc. Megarhinus etc. Anopheles et | Corethra etc. Mochlonyx A6de      | (Gattungen:) - etc Tanypus                                                                                                   |
| Anophelinae          | blonychinae Aedinae!) — Culicinae — Megarhininae                                      | Corethrinae — Mochlonychinae Aëdi | (Unterfamilien:) — etc. — Tanypodinae — Corethrinae — Mochlonychinae Aëdinae') — Colicinae — Megarhininae                    |
| Anophelidae - etc.   | Culicidae —                                                                           | - Corethridae -                   | (Familien:) - etc Chironomidae - Corethridae                                                                                 |
| ung:) Aphaniptera    | ordnung:) Pupipara — (4. Unterordr                                                    | ordnung:) Nematocera - (3. Unterc | (1. Unterordnung:) Brachyeera — (2. Unterordnung:) Nematocera — (3. Unterordnung:) Pupipara — (4. Unterordnung:) Aphaniptera |

i) Laveran schreibt 1. c. "Aēdšinae"; das ist zweifellos richtiger, man müßte dann aber konsequenterweise auch Anophelëinae \*agen. Ich bringe der mundgerechteren Form diese kleinen sprachlichen Bedenken leichten Herzens zum Opfer.

# Gesundheitsbericht für die Monate April bis Juni 1904.

Von

## Dr. med. Friedrichsen in Zanzibar.1)

In den Monaten April bis Juni 1904 kamen unter den in der Stadt Zanzibar ansässigen Europäern im ganzen 27 Fälle von Malaria vor, die alle gutartig verliefen. Außerdem wurden 12 Missionare an Malaria behandelt; ein Fall davon war schwer, zwei Fälle waren Schwarzwasserfieber (Juni).

Auf die einzelnen Monate verteilt sich die Anzahl der Fälle wie folgt:

Es kamen vor:

im April ein Fall (und ein Fall unter den Missionaren),

im Mai sechs Fälle (und vier Fälle unter den Missionaren),

im Juni 20 Fälle (und sieben Fälle unter den Missionaren).

Die eigentliche Fieberperiode fällt in diesem Jahr also anf den Juni, also später, wie sonst. Dem entspricht gauz genau der Umstand, daß die Regenzeit in diesem Jahre sehr stark war und länger dauerte, wie in früheren Jahren. Die Hauptfieberperiode ist eben stets etwa 8—14 Tage nach der großen Regenzeit, sobald die Regenpfützen aufzutrockenn beginnen.

Bemerkenswert ist es, daß unter den hier ansässigen Deutschen in allen drei Monaten kein einzigster Fall von Malaria zur Behandlung kam, obwohl sich unter ihnen eine ganze Anzahl erst kürzlich aus Europa Gekommener befindet. Wenn die Malaria unter den Deutschen und den Engländern hier gleich stark anfgetreten wär, so hätten die Deutschen etwa 15—18 Fälle haben müssen.

In den letzten zehn Jahren, in denen ich hier praktiziere, ist ein ähnlich guter Gesundheitsstand in Bezug auf Malaria unter den Deutschen hier nicht beobachtet.

Wodnrch dies günstige Resultat zu erklären ist, läßt sich schwer sagen; vielleicht spielt der Zufall dabei eine Rolle, vielleicht ist aber auch anzunehmen, daß die Deutschen hier im allgemeinen

<sup>1)</sup> Von der Kolonialabteilung des auswärtigen Amts zur Verfügung gestellt.

über das Wesen der Malaria besser unterrichtet sind und sich deshabb besser gegen Infektion schützen können. Prophylaktisch haben nur wenige von ihnen Chinin genommen, aber alle hielten die Umgebung ihrer Häuser von Wasseransammlungen, die Brutstellen für die Moskitos hätten bilden können, frei.

Wie sehr der Gesundheitszustand innerhalb einer geschlossenen Stadt, wie Zanzibar, davon abhängig ist, ob alle Regenwasseransammlungen schnell beseitigt werden, beweist folgende Beobachtung:

Im Mai wurden auf zwei Stellen der Enropäerstadt Anophelesmücken gefangen, nämlich im Hause der Telegraphenlinie und in mehreren Häusern in der Nähe des katbolischen Hospitals. Da hier in Zanzibar in früheren Jahren niemals fliegende Anopheles in der Stadt gesehen wurden - unter etwa 700 von mir 1902 an verschiedenen Stellen der Stadt gesammelten Mücken war nicht ein einzigster Anopheles - so wurde sofort von dem englischen Gouvernementsarzte nach den Ursprungsstellen gesucht und dieselben auch gefunden, und zwar ganz in der Nähe, in einem cementierten Entenpfuhl im Garten des englischen Konsulats, in dem seit längerer Zeit Regenwasser gestanden hatte. In diesem Pfuhl fanden sich Anopheleslarven in großer Menge. In dem Zentrum der anderen Häusergruppe wurden Anopheleslarveu in einer Pfütze, die sich auf einem alten Arabergrab gebildet hatte, entdeckt. Beide Brutstellen wurden zwar sofort vernichtet, aber zu spät, denn es waren schon so viele Mückeu auf die Umgebung verteilt, daß dort im nächsten Monat eine sehr große Anzahl von Europäern an Fieber erkrankte, namentlich nm das englische Konsulat berum kamen sehr viele Fieberfälle vor. Gerade dieser Teil der Stadt müßte eigentlich der gesündeste sein, da er auf einer in die See vorspringenden Ecke liegt, die den Seewinden stets ausgesetzt ist, also am leichtesten von Moskitos freizuhalten sein sollte.

Eine andere Brutstelle für Anopheles befand sich in der Nähe des Spielplatzes an der Nasi-Moja, etwa 800 Meter von der Stadt und 400 Meter von dem deutschen Klubhaus entfernt. Dort hatte sich ein etwa 30 Fuß langer, ca. 10 Fuß breiter und kaum einen Fuß tiefer Regentümpel gehildet, der von Anophelesahren aller Größen geradezu wimmelte. Es ist wohl möglich, daß sich von hier aus ein Teil der in der Stadt Erkrankten bei den Sportspieles am Spätnachmittag infüzierte. — Ich fing etwa 150—200 Anopheleslarven aus diesem Pfuhl und sextet sie in ein mit Gaze verschlossenes Glas mit Wasser. Vom zweiten Tage ab entwickelten sich die Mücken; alle gehörten einer Art Anopheles an; sie batten drei bis vier längsgereihte dunkle Flecken auf dem Außenrand der Flügel.

Im Pfühl starben die Larven erst nach wiederholtem Begießen mit Petrolenm ab. Diese Maßregel ist also unzuverlässig; viel einfacher und sicherer wäre es gewesen, die unr seichte Pfütze zuzusehützen.

Da der Pfuhl im Siden der Statt lag und von dorther der Windenbt, so war die Infektionsgefahr für die südlichen Teile der Statt groß. Tatsächlich ist doch auch in einem sonst sehr gesund an der See gelegenen Hause ein europäisches Ehepaar an frischer Malaria erkrankt (zull).

Unter allen Farbigen waren Malariafälle besonders im Mai und Juni ganz außerordentlich hänfig, namentlich in der Peripherie der Stadt. Besonders viel wurden die Goanesen (Mischlinge von Indern und Portugiesen ans der Stadt Goa bei Bombay) von Malaria heimgesncht. Ein Goanese, der seit Jahren auf der Gefängnisinsel, die ca. 5 km von der Hanptinsel entfernt ist, Koch war und nnr Sonnabends von der Insel zur Stadt kam, erkrankte und starb an Schwarzwasserfieber. Es ist schwer zn sagen, ob er sich auf der Insel oder bei seinen Besnchen in der Stadt infizierte; jedenfalls steht es aber fest, daß auf der Gefängnisinsel in diesem Jahre Anopheles vorkamen; in früheren Jahren dagegen gah es anf der Insel so gut wie gar keine Moskitos. Ich selbst habe dort früher obne Schaden vier Wochen ohne Moskitonetz geschlafen. In den letzten Jahren sind auf der Insel von Farbigen viele Arbeiten ausgeführt, und mit ihnen haben sich die Anopheles eingefunden. Dysenteriefälle unter Europäern kamen nicht vor. wohl aber

sind in allen drei Berichtsmonaten mehrere Fälle unter Farbigen vom englischen Gonvernementsarzt behandelt.

Pocken traten hier und da in einzelnen Fällen unter den Farbigen auf.

Beriheri und Bilharzia kam nicht zur Beobachtung.

Im Mai und Juni wurde im Farbigne-Hospital je ein Fall von Schlafkrankheit bei Negerm behandelt. Der eine Patient hatte seine Krankheit von der Wertkiste mitgebracht, der zweite war vor zwei Jahren von Uganda nuch hier gekommen. Eine schmenen Inkubationzeit ist in den infizierten Gebieten oft beobachtet; as der Westkütes zollen die Neger sogar zweiten noch nach 197. Jahren nach dem Verlassen der versenchten Gegenden der Schlafkrankheit anheimfallen.



Im ersteren Falle wurde die Lumbalpunktion gemacht und ca-20—30 eem völlig klarer farbloser Flüssigkeit gewonnen, die zentrifugiert wurde. In der tiefsten Schicht der Flüssigkeit fanden sich lebende Trypanosomen, die auch ich in den Präparaten des englieben Artes sah. Der Patient starb einen Tag nach der Punktion.

Den zweiten Kranken habe auch ich wenige Tage vor seinem Tod beobachten können; er lag völlig teilnahmslos in seinem Bett, beständig schläend, mit habgeschlossenen Augenlidern. Die Temperatur war Morgens normal und Abends ca. 37,6—38,6° C. Seit mehreren Tagen forderte er sich keine Nahrung mehr, schluckte aber noch Milch, die ihm in den Mund gegossen wurde. Erst auf mehrmalige, ihm sehr laut aus nächster Nähe in die Ohren geschriene Aufforderung nannte er leise seinen Namen, öffnete die Augen und streckte seine Zunge aus. Der Puls war mäßig kräftig, etwas beschleunigt, etwa 90—94 Schläge in der Minnte. — In dem Blut des Patienten fanden sich Trypanosomen, die sich nach Leishmanscher Methode gut färbten (modifizierte und abgekürzte Romanowsky-Färbung). — Bis jetzt ist hier in Zanzibar kein Fall von Schläfkrankste beobachtet, der hier seinen Ursprung hatte.

In allen drei Berichtsmonaten kamen Masern unter allen farügen Rassen (Indier, Araber, Neger) epidemisch vor. Es erkrankten annentlich Kinder in den ersten Lebensjahren, aber anch riede Halberwachsene im Alter von 12—16 Jahren, anch noch ältere. Allein in einem Europäerhause erkrankten fünf farbige Diener. — Auf Kisuaheli heißen die Masern cherúa; von St. Paul gibt in seiner Kisuaheligrammatik fälschlich au, daß nuter cherúa die Windpocken gemeint sind; die letzteren heißen teletkuánga.

Im Mai und Juni kamen drei Fälle von "Pferdesterbe" unter Pferden, die von Indern in der Stadt gehalten wurden, vor. Die Sultanspferde blieben bis zum Juli verschont. (Im Juli fielen ein Pferd und ein Maultier des Sultans in Dunga, ein Pferd in Chokoani).

Um Insekten, die höchst wahrscheinlich durch ihren Stich die Knakkeit fibertragen, von den Pferden feruzuhalteu, werden hier in den Höfen der Sultansställe zur Zeit der "Sterbe" quahmende Feuer unterhalten; anßerdem sind die Sultanskutscher angewiesen, frasfener neben den Pferden anzuzünden, wenn dieselben im Freien vor dem Wagen stillstehen müssen. Diese sehr einfache Maßregel ist meiner Meinung nach durchaus zweckentsprechend und scheint wirklich den gewünschten Erfolg zu haben, da unter den in der Stadt gehaltenen Sultanspferden in diesem Jahre bisber kein Fall von "Sterbe" vorkam.

Ich babe im Februarbeft 1904 des "Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene" eine Arbeit über die Pferdesterbe in Ostafrika veröffentlicht. Dansch kam die Sencbe bier fast stets zur selbigen Zeit, nämlich am Ende oder nach der großen Regenzeit vor. In diesem Jahre dauerte die Regenzeit etwas länger wie sonst, und desbalb kam die Sterbe ebenfalls etwas später. Meine in der Arbeit ausgesprochene Vermutung, daß die "Sterbe" fiberall an der Küste vorkommt, bestätigte sich: in Dar es Salam sind in diesem Jahre mehrere Pferde und Manltiere an dieser Sencbe gefallen, und von den ans Indien in diesem Jahre im Bezirk Tanga importierten 34 Pferden sind alle die gefallen, die an der Küste blieben, während sich die sofort in die Berge geschickten Pferde gut gehalten baben. Oben in den Bergen, von einer gewissen Meereshöbe ab, scheint die Sterbe, wie ich es in meiner Arbeit annahm, nicht mehr vorzukommen. In Quai, im Usambaragebirge bei Tanga, ist es gelungen, einige Foblen zn ziehen, die, wie ich mich bei der Ausstellung in Dar es Salam fiberzengte, vorzüglich anssehen. Ich glaube bestimmt annehmen zu können, daß es möglich sein wird, in Ostafrika im Gebirge Pferdezucht zu treiben und die Tiere vielleicht anch an der Küste ohne große Gefabr zu halten, wenn sie zur Zeit der "Sterbe", also etwa von Ende April bis Ende Juli in die Berge geschickt werden, besonders wenn sich die vom Geheimrat Koch im letzten Jabre in Südafrika gefundene Impfung gegen Sterbe bewährt. Bedarf au Pferden ist überall vorhanden; vorläufig ist es aber noch ein ziemlich kostspieliger Sport, sich Pferde zu halten, da die Tiere ans Indien, Europa oder Australien importiert werden müssen und wegen der Sterbe stets in großer Gefabr sind.

Auch eine epidemische Rinderkrankbeit ist hier in Koani, einer Besitzung des Stallmeister des Sultans, die ca. 17 Kilometer östlich von der Stadt liegt, vorgekommen.

Hier starben, wie er mir heute mitteilt, innerhalb 14 Tagen sechs von Indien eingeführte Büffel und 33 Haupt Rindvieh, das hier in Zanzibar gezogen war. Weleber Art diese Krankbeit ist, vermag ich nicht zu sagen. Angeblich sind die Tiere nur wenige Tage krank und sterben dann. In der Stadt sollen vier Rinder im Mai einer ähnlichen Krankheit erlegen sein. — Ob die Senche außer auf Koani anch noch in anderen außerhalb der Stadtgegenden vorkommt, weiß ich nicht; jedenfalls können derartige Epidemien hier schon aus dem Grunde nur selten sein, weil hier fast nirgends Rinder in größeren Herden gehalten werden. Das Schlachtvieh wird fast ansnahmslos von der dentschen Küste importiert.

Vom englischen Generalkonsulat ist in der "Gazette" auf die folgende, am 12. Juni 1899 zur Abwehr von Tierseuchen erlassene Bestimmung hingewiesen:

- Alle Fälle von "Pferdesterbe" und anderen ansteckenden (contagious) Pferde- oder Rinderkrankheiten müssen dem Gouvernementstierarzte angezeigt werden; allen von diesem gegen die Senche getroffenen Anordnungen ist Folge zu leisten.
- 2. Alle Todesfälle von Pferden und Rindern sind bei dem Obengenaunten sobald als möglich anzuzeigen. Die Kadaver dürfen auf keinen Fall in die See geworfen, sondern müssen den Anordnungen des Tierarztes gemäß unschädlich gemacht werden.

Die Monats-Temperatur war im

Die Regenzeit war sehr lang; sie dauerte vom 26. März bis zum 8. Juni, also fast elf Wochen. — Die Regenmenge war sehr beträchtlich, obwohl der Regen im Anfang und gegen Ende der Periode je eine Woche lang an Stärke sehr nachließ. Es fielen

Auch nach dem Aufhören der eigeutlichen Regenzeit kamen viele vereinzelte Regentage vor.

Das Grundwasser steht trotz der sehr beträchtlichen Regenmasse in diesem Jahr nicht so hoch, wie in früheren Jahren mit starkem Regenfall, weil die Regenmenge im Vorjahre unbedeutend war.

# Über Filaria perstans im Bezirk Bukoba.

II. Teil 1) mit einer Tafel.

Stabsarzt Dr. Feldmann.

Amtlicher Bericht.

In meinem ersten Bericht über die Filaria perstans hatte ich die Vermutung ausgesprochen, daß Bananen und Bananensaft bei der Übertragung der Filaria perstans vom blutsangenden Insekt auf den Mensehen eine vermittelnde Rolle spielen dürften.

Zu dieser Hypothese gelangte ich durch meinen systematischen Blutuntersuchungen, die zeigten, daß die Häufigkeit der Anwesenheit der Fliaria perstans dem Vorkommen nnd Gedeinen der Banane proportional ist. In Ostmpororo war nur die Bevölkerung der Snitanate des Katreia und der Vyawingi, wo es keine Bananen gibt, frei von Filaria perstans.

Im weiteren Verlaufe meiner Untersuchungen haben sich diese Vermutungen durchaus bestätigt.

Zwischenwirte der Filaria perstans sind Saumzecken (die betreffende Zecke gehört zn den Arachnoidea, Ordnung Acarina, Familie Ixodidae, Unterfamilie Argas), die in den Hütten der in Bananenhainen lebenden Bevölkerung des Bezirks in großer Anzahl sich anfhalten.

Am Tage verbergen sich diese lichtschenen Tiere im Stroh und Rohr der Hütten, in Holzfugen und am mit Hen bedeckten Fußhoden und kommen nur zuweilen herror, angelockt durch die Wärme der Fenerstelle. Des Nachts überfallen sie, sich schnell vorwäris bewegend, den Menschen, um Blut zu sangen. Nach dem Saugen haften sie nicht in der Haut fest, und suchen bei Tagesgranen ihre Schlnufwinkel wieder anf.

Die Zecken sind vou gelblich-brauner bis sehmutzig-graubrauner Färbung; sie haben einen ziemlich harten Rückenschild, der hinten etwas breiter ist als vorn und beiderseits eine geringe Einbuchtung zeigt. Der Rückenschild erhält durch Farchen und Wölbungen eine

<sup>1)</sup> Vergl. Heft 7, 1904 d. A.

regelmäßige Zeichnung und erweist sich bei Betrachtung mit einer Lupe von kleinen grauweißen Punkten übersät.

An der Unterseite trägt das Kopfbruststück zwei in Klauen eudigende Kieferfühler, zwischen denen ein kräftiger Rüssel nach vorr ragt. Augen fehlen. Die kräftigen 4 Beinpaare tragen an ihren Ende je 2 hakenförmige Klauen.

Das trächtige, mit Blut gefüllte Weibehen wird bis 15 mm lang und 11 mm breit. Das Männehen ist viel kleiner.

Diese Zecken schmarotzen fast ausschließlich an Menschen und gehen nur selten auf Tiere.

Sie bilden eine förmliche Landplage und veranlassen bisweilen sogar die indolenten Eingeborenen, ihre Hütten abzubrennen und zu ernenern.

Besonders soll dies in Kimoani und Ibangiro vorkommen, woja dementsprechend auch die Eingeborenen am meisten mit Filaria perstans behaftet gefunden wurden.

Die Zecken saugen mit dem Blute der mit Filaria perstans behäfteten Eingebornen die Embryonen dieser Filarien in Rüssel und Magen binein. Von hier wandern die Embryonen in die Muskrlatur des Kopfbruststückes der Zecken aus und gelangen dann, nachdem sie sich in ein Frühstadium der Muttertiere umgewandelt haben, in die Eierstöcke der Zecken, wo sie sich zu einem langen Wurme weiterentwickeln.

Diese Würmer, die die Jugendformen der geschlechtsreifen Tiere darstellen, werden mit den Eiern der Zecken in angefaulte reife Bananen, deren Schalen geplatzt waren, abgelegt.

Die Resultate meiner bezüglichen Untersuchungen wurden anf folgende Weise gewonnen:

I. Zecken, die an mit Filaria perstans behafteten Eingeborenen Eltst gesogen hatten, wurden ca. 25 Tage hindurch täglich auf die Anwesenheit von Entwicklungsformen der Filaria perstans untersucht.

Einige Stunden nach dem Saugen kann man im Rüssel und Magen der Zecken Embryonen der Filaria perstans auffinden (cf. Tafel Abb. I).

Etwa am 6. Tage treten in der Musknlatur des Kopfbruststückes kleine Würmchen auf, die sich in den folgenden Tagen vergrößern (cf. Tafel Abb. II).

Am 10. Tage sind helldurchscheinende, schwach grannlierte, etwa 0,2 mm lange Schläuche entstanden (cf. Tafel Abb. III).

Allmählich verdickt sich nun das Kopfende und läßt die ersten Anfänge der Anlage eines Darmschlauches schwach erkennen (cf. Tafel Abb. IV).

Etwa am 14. Tage sehen wir einen Worm, der ans einer belldurchscheinenden, schwach grauulierten Scheide und einer mit Fuchsin färbbareu inneren (Mnskel-)Schicht besteht und die Anfänge eines Verdauungsseblauches, sowie einer weiteren Differenzierung des Kopfendes zeigt (cf. Tafel Abb. V).

In Verbindung mit langsamem Größenwachstum des Wurmes schreitet die Ausbildung des Verdauungsschlauches und die Differenzierung des Kopfendes in den nächsten Tagen fort (ef. Tafel Abb. VI).

Etwa am 20. Tage ist ein Wurm fertig, der eine helle Scheide, eine mit einem Verdauungsschlauch versehene innere Schicht und im vorn kegelförmig abgerundeten verdickten Kopfende eine runde Mundöffnung bestatt (cf. Tafel Abb. VII).

Iu diesem Eutwicklungsstadium wandern nun die Filarien aus der Muskulatur des Kopfbruststückes aus und in die Eierstöcke der Zecke hinein.

Dort beginnt zunächst die Weiterentwicklung des Wurmes mit einer Ausziehung des Kopfendes, die mit der Bildung einer Zunge verbunden ist (cf. Tafel Abb. VIII).

Vom 22. Tage an beginnt ein enormes Längenwachstum der Filarien, die sich in ganz kurzer Zeit bis anf das 4-bfache ihrer bisherigen Länge auswachsen (cf. Tafel Abb. IX).

Diese Entwicklangsformen lassen ein verdicktes Kopfende mit einer runden Mandöffnung und einer vorstreckbaren Zunge, die wohl einen Bohrapparat darstellt, einen Verdauungsschlach, der das Tier von der Mnudöffuung bis zu der etwas vor dem Schwanzende angelegten Kloake durchzieht, und ein zweigelapptes Schwanzende erkennen.

Mit der Ausbildung dieser Würmer ist die Eutwicklung der Jugendformen der Filaria perstaus in der Zecke abgeschlossen.

2 II. In angefaulten reifen Bananen, die ans den Hütten der Eingeboreuen entnommen waren, konnte ich eine Menge Zeckeneier und zwischen diesen liegeud die vorstehend beschriebenen großen Entwicklungsformen der Filaria perstans nachweisen.

Das gleiche Resultat ergab die mikroskopische Untersuchung des Sedimentes zentrifugierten frischen Bananensaftes, der durch Auspressen oft angefaulter Bananen unter Wasserzusatz hergestellt wird und hier zu Lande das gebräuchliche Volksgetränk bildet. Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene. 1905.



Oberseite

## Saumzecke-Argas Ewischenwirt der Filaria perstans.

Größe der Zecke: bis 15 mm lang bis 11 mm breit.



## Entwicklungsformen der Filaria perstans in der Zecke. (Umwandlung der Embryonen in Jugendformen.)

1 Q

ک

Embryonen der Filaria perstaus, die im Rüssel und Magen der Zecke sich finden, einige Zeit nachdem letztere an mit Filaria perstans behaftetem Eingeborenen Blut gesogen hat. Größe: 0,2-0,3 mm und 0,004 mm dick. (Nach fuchsingefärbten Präparaten.) IV. 🌊

Entwicklungsformen in Muskulatur von Ko bruststück etwa am 12. Tage nach dem Sauge (Nach ungefärbten Präparaten.)

IL.

Wurmartige Formen in Muskulatur von Kopfbruststück etwa am 6. Tage nach dem Saugen.

Nach ungefärbten Präparaten.)



Entwicklungsformen aus Muskulatur von Kopfbruststüc etwa am 14. Tage nach dem Saugen. 0,3 mm lang 0,008 mm dick. (Nach fuchsingefärbten Präparaten.)

Entwicklungsformen in Muskulatur von Kopfbruststfick etwa am 8. bis 10. Tage nach dem Saugen. Größe: etwa 0,2 mm lang, 0,004 mm dick.

(Nach ungefärbten Präparaten.)

VI.

Entwicklungsformen in Muskulatur Kopfbruststäck und in den Eierstöcken Zecke etwa am 18. Tage nach dem Saut (Nach fucbsingefärbten Präparaten.

Zu dem Artikel; Felds



Entwicklungsformen der Filaria perstans in den Eierstöcken der Zecke etwa nach dem 22. Tage.

Dieselben Formen finden sich in Bananen und im Sediment von Bananensaft zwischen den von Zecken dort abgelegten Eiern.
Größe der Würmer: 1,6—2 mm lang und 0,01—0,016 mm dick.

(Nach ungefürbten Präparaten.)

Die Möglichkeit, in Bananen ihre Eier abzulegen, wird den Zecken dadurch geboten, daß es Branch der Berölkerung ist, die unreif gepflückten Bananentranhen zum Reifen in die Hütten zu legen.

III. Zecken, die an mit Filaria perstans behafteten Eingeborenen Blut gesogen hatten, wurde Gelegenheit gegeben, in reifen unversehrten Bananen, deren Untersuchung and Zeckeneier und Entwicklungsformen der Filaria perstans negativ ausgefallen war, ihre Eier akulegen.

Die Stellen des Bananensleisches, auf denen die Zecken Eier ablegend vorgefunden wurden, habe ich dann in Ausstrichpräparaten auf die Anwesenheit von Zeckeneiern und die mehrfach erwähnten Entwicklungsformen der Filaria perstans untersucht.

Die Untersuchungen fielen positiv aus.

Meine vorstehend geschilderten Untersuchungen ergeben demnach kurz folgendes Resultat:

Die Embryonen der Filaria perstans gelangen mit dem Blute des Menschen in die beschriebene Zeckenart und entwickeln sich in den Zecken zu Jugendformen der geschlechtsreifen Tiere.

Diese Jugendformen werden von der Zecke mit den Eiern in angefaulte, reife Bauanen, deren Schalen geplatzt waren, abgelegt und gelangen dann mit den Bananen oder dem Bananensaft in den Verdauungstraktus des Menschen.

Durch die Wandungen des Magendarmkanales bohren sie sich wahrscheinlich durch, nm in das Bindegewebe der Bauchhöhle auszuwandern und sich dort zu geschlechtsreifen Tieren anszuwachsen.



# Über Malaria und Moskitos in Rio de Janeiro.

Von

# Dr. Francisco Fajardo von Rio de Janeiro.

Bei dieser Arbeit über Malariaformen ist es nicht meine Absicht, ein Résumé der jetzigen Kenntnisse darüber zu machen; denn die Zahl der erschienenen Schriften, die dieses Thema berücksichtigen ist nngehener groß. Ich werde nur einige Bemerkungen über den Stand dieser Forschungen in meinem Vaterlande (Brasilien) machen. Znerst sollen die Formen des Parasiten bestorchen werden.

Bei nns herrscht im allgemeinen die Annahme vor, daß der Tertian-, Quartan- und Tropenparasit Varietäten sind, Sie unterscheiden sich im Blute durch ihre Ringformen, indem beim Tertianund Onartanfieber ihre Erreger große Ringe, während bei der Tropenform die Parasiten kleine Ringe zeigen. Beim Tertianfieber finden sich die Schüffnerschen Grannlationen, und man bemerkt die Größenznnahme der roten Blutkörper, beim Quartanfieber nimmt der Parasit eine Bandform quer durch den roten Blutkörper, während man beim Tropenfieber die kleinen Ringe sehr charakterisiert findet. Die Sichel- und Sphärenformen, die früher als steril angesehen wurden, sind Gameten, gehören also dem geschlechtlichen Entwicklungsgang der Plasmodien. Man ist bei uns geneigt, beim Tropenfieber mehr als eine Form der Parasiten zu vermuten und zwar wegen der verschiedenen Daner der respektiven Fieberanfälle. Man pflegt hier zu Lande die Diagnose des klinischen Malariatypns nach der Form der im Blute gefundenen Parasiten zu stellen, ja man sucht auch darnach, prognostische Schlüsse zu ziehen. In diesem Sinn möchte ich die Inaugural-Dissertationen der Herren Dr. Carlos Chagas in Rio de Janeiro und Dr. Souza Vianna in Bahia anführen.

Was die klinischen Formen anbelangt, so werden die drei fundamentalen Typen in ihren primitiven Erscheinungen angenommen, nämlich: das Tertian-, das Quartan- und das Tropenfieber, und glanbt man nicht an die Existenz eines besonderen Parasiten als Erreger des täglichen Fiebertypus.

Dem jetzigen wissenschaftlichen Standpunkte und den neueren Schriften von Koch, Ruge, Thayer und anderen gemäß, habe ich folgende Klassifikation vorgeschlagen:



- II. Klinische kombinierte Formen, komplizierte oder mit unregelmäßigem Verlauf.
- III. Chronische Malaria.
- IV. Malaria-Kachexie.

Die typische larvierte Form habe ich in Rio de Janeiro bei meiner zwölfjährigen Spital- und Privatpraxis noch nicht Gelegenheit gehabt, zu sehen und glaube ich, wie andere moderne Forscher, daß man diese Form ans dem Krankbeitsregister streichen kann.

Vagedes und Gosio (Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten 1903) haben bewiesen, daß bei latenter Malaria oftmals kleine Temperaturerhöhungen vorkommen, welche man bei einer mehrtägigen aufmerksamen Beobachtung erkennen kann, was auch bei der "Phthisis incipiens" sehon Koch nachgewiesen hatte.

In diesem Falle ware die larvierte Malaria als ein Krankheitsäquivalent der latenten Form zu betrachten.

Ich kann also die larvierte Malaria nicht annehmen, weil sie uicht eine klinisch recht charakteristische Form darstellt und außerdem sich nicht mit dem jetzigen Stand der Kenntnisse des "Plasmodium von Laveran" vereinbaren läßt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf anfmerksam machen, daß die bekannte Komplikation des Tropenfiebers oder febris meridiause von Sacharoff, das Schwarzwasserfieber, bei uns noch nicht bebachtet wurde, wohl aber Fälle von Hämoglobinnrie infolge von Mißbrauch hober Dosen Chinins.

Bis vor kurzer Zeit wurde hier in Rio die Typho-Malaria als eine selbständige Krankheit angeschen, es war förmlich endemisch geworden, diese Diagnose zu stellen. Nachdem es aber bewiesen wurde, daß jene Fälle oftmals einfach tropischer Typhus waren, wie ich durch Tatsachen festgestellt habe (F. Fajardo, O impaladiumono, Rio de Janeiro, 1902), oft aber auch als Influenza, Tuberkolose oder andere nicht sicher gestellte Fieberfälle sich entpuppten, skilog die Anschaung der Ärzte um, besonders nach den kräftigen

Beweisführungen durch die hakterioskopischen Blutuntersuchungen nud die Widalschen Agglutinationsprobe, welche jetzt regelmäßig in solchen Fällen angewandt wird.

Was die von Koch vor kurzem angegebene "erworbene Immunität im Kindesalter" anbelangt, wodnrch die Ausnahme, in der sich die Malaria befand, die eine Immunität bei oftmaligen wiederholten Erkranknugen nicht znließ, ganz und gar verändert wurde, so muß ich hier angeben, daß dieser Punkt hier in Brasilien noch erforscht wird. Immerhin seheint es mir, nach meinen praktischen Erfahrungen, die ich bei Exkursionen in echten Malariagegenden erworben habe, daß diese Behanptung eine große wissenschaftliche Tatsache darstellt; dem in diesen Gegenden sah ich niemals bei Dortgehorenen weder die Malaria-Kachexie noch die chronische Malaria mit ihren bekannten Kennzeichen, was ich hei Auswärtsgeborenen, die sich dort niedergelassen, konstatieren konnte.

Eine interessante Streitfrage war es auch, festzustellen, ob eine Malariaendemie existieren könnte ohne Anopheles nnd anderseits, ob diese ohne jene stattfinden könnte. Daß eine Malariaendemie an die direkte Gegenwart des Anopheles gebunden ist, kann man nicht mehr bestreiten, da es mehr als hewiesen wurde. Speziell in Brasilien sah ich große Mengen Anopheles in allen Orten, wo die Malariaendemien herrschen, so in der Umgebung von Rio de Janeiro (Paruna, Mauß, Sta. Crnz, Jacarepagua) und anderen Orten (Inturnahyba, Aldên de S. Pedro, S. Vicente de Panla etc.) im Staate Rio de Janeiro.

Was die Anweschheit von Anopheles in Gegenden betrifft, in denen keine Malaria vorzukommen pflegt oder wenigstens keine Malariaendemien herrschen, so mag nehenbei bemerkt werden, daß dies eine Tatsache ist, deren Richtigkeit in verschiedenen Erdteilen bewiesen wurde. Da immerhin diese Tatsachen Interesse haben, will ich einige von meinen Beobachtungen anfügen. In den Salzwerken des Herrn José Jalles in Cabo Frio (Staat Rio de Janeiro) ist die Malaria selten, trotzdem man im Zimmer bei heißen Nächten Hunderte von Anopheles fangen könnte. In der Bahnstation Governador Portella, im selben Staate, bei einer Höhe von 630 Metern iher dem Meer, gibt es große Mengen Anopheles, trotzdem ist die Malaria dort höchst selten nnd wurde immer von Belem, ebenfalls eine Bahnstation der "Estrada de Ferro Central do Brazil", die aber in einer Malariagegend liegt, eingeschleppt. In der Station Portella kommt manchmal einz weiter Malariafaß lutch Ebertragung.

in derselben Familie durch ein auswärts infiziertes Mitglied vor, es bleiht aber dabei, ohne daß die Kraukheit sich weiter verhreitet. Selbst in meiner Wohnung, in der Straße Marquez de Ahrantes in Rio de Janeiro, fange ich das ganze Jahr hindurch aus einem Wassertopf, welchen ich im Garten aufgestellt habe, Larven von Anopheles; auch in anderen Stadtteilen Rios wurden von mir und anderen Forsebern Anopheles angetroffen; trotzdem gibt es in Rio keine Malariaendemie, wie ich sehon durch frühere Arbeiten (F. Fajardo, O impalndismo, 1904) hekannt gemacht, bewiesen habe.

Von 202 durch Blutuntersuchungen festgestellten Malariafällen hier in Rio, hloß sechs Fälle waren hier infüziert, alle anderen kamen von auswärts infiziert an und diese sechs Fälle sind in einem Zeitraum von 12 Jahren beobachtet worden und waren alle von einer klinisch gutartigen Tertianform, die böchst selten zum Tode führt, was bloß dann zu hefürchten ist, wenn der Kranke ein heruntergekommenes Individunm ist, oder auch bei Komplikationen.

Äls bessere Beweisführung der Abwesenheit der Malariaendemie in dien mag die Abwesenheit der Blutparasiten bei den Kindern dienen. Da augenhlicklich die Forschung nach dem Plasmodium malariae im Blute der Kinder als wahrer "index endemicis" der Malaria zu betrachten ist, habe ich bei vielen Kindern meiner Privatpraxis diese Blutuntersuchungen angestellt, ohne jemals den Parasiten gefunden zu haben. Noch im März dieses Jahres habe ich 30 Blutuntersuchungen angestellt bei Mädchen des "Instituts Professional Feminino von Rio de Janeiro" (im Stadtteil Andarahy), und bei keiner einzigen wurde der Parasit vorgefunden. Alter und Herkunft sind aus folgender Zusammenstellung ersichtlich:

Alter 7 Jahre 1, Herkunft: Stadt Rio de Janeiro hei 23 Untersuchten

Der Zeitraum, in dem sie sich im Institute befanden, war 1 Jahr bei 2 Untersuchten

```
2 Jahre ,, 18 ,,
```



Die von mir beobachteten Spezies von Anopheles waren folgende: Cellia arg. R. D. von L. Arribalzaga in seinem berühmten Werke vom "Museo de La Pata" über argentinische Dipterologie, unter dem Namen "A. albitarsis" beschrieben.

Cellia albipes Theobald,

Cyclolepteron med. Lutz,

Myzomyia Lutzii Theobald.

Anßer diesen wurden noch andere "Anophelinae" gefangen durch Lntz, den berühmten brasilianischen Dipterologen, und Göldi vom Museum von Parà.

In Brasilien sind auf diese Weise fast zehn Spezien der "Anophelinae" bekannt, und zwar

Cellia argyrotarsis Robineau-Desvoidy,

Cellia albipes Theobald,

Myzomyia Lutzii Theobald,

Cyclolepteron mediopuntatum, Lutz,

Stethomyia nimba Theobald, in Parà Arribalzagia maculipes Theobald, in S. Paulo, außer

einigen neuen, von Lutz in S. Paulo entdeckten und angenblicklich in Bearbeitung befindlichen Arten.

Außer den "Anophelinae" habe ich noch viele andere bekannte Arten von folgenden Subfamilien gesehen:

| e Arten von | folgenden Subfamilien gesehen: |
|-------------|--------------------------------|
|             | musica., Say.                  |
|             | Janthinosoma Lutzii, Theo.     |
|             | discrneians, Walk.             |
|             | Psorophora Holmhergii, Arri.   |
|             | Stegomyia fasciata Fabr.       |
|             | Lntzia Bigotii, Bellardi.      |
|             | fatigans, Wied.                |
|             | confirmatus, Arri.             |
| Culicina    | serratus, Theo.                |
|             | Culex apicolis, Theo.          |
|             | taeniorrhynchus, Wied          |
|             | cingulatus, Theo.              |
|             | flavipes, Mac.                 |
|             | Character Wind                 |
|             | Taeniorrhynchus tuscus, wied.  |
|             | Mansonia , titillans, Walk,    |
|             | Uranotaenia Nataliae, Arri.    |
|             | Phoniomyia longirostris, Theo. |
| Aldomyina   | Rnnchomyia frontosa, Theo.     |
|             | Sabethes remipes, Theo.        |
|             | Limatus Durhami, Theo.         |
| Jobiotina   |                                |
| SANIATIUE   | Johlotia Innata, Theo.         |

Anßerdem viele neue Arten, die ich an Theobald im "Britisch Musenm" sandte, welche den Gattungen: Stegomyia, Psorophora, Janthinosoma, Sabethoides, Culex, Phoniomyia, Mansonia etc. anzehören.

Viele dieser Moskitos wurden aus den Larven entwickelt, die sich im Wasser der Bromeliaoeen hefanden, wo, wie Lutz bewiesen hat die weihlichen Moskitos gerne ihre Eier ahlegen.

Da im Kampfe gegen die Malaria, sei es, daß man die systematische intermittierende Blutdesinfektion, nach Koch durch Chinin ausführt, sei es, daß man nach italienischen Autoren die mechanischen Schutzmittel auwendet, was alles der spezifischen Prophylaris entspricht, sei es, daß man allgemeine, gesundheitliche Vorsichtsmaßregeln vornimmt, was als allgemeine oder indirekte Prophylaris anfgefaßt wird und den Arbeiten der sanitären Iugenieurkunst entspricht, man vor allem genaue Kenntnisse der Verhreitung der Anopheles hahen muß, so habe ich hier in Rio de Janeiro die genauere Forschung nach diesen Moskitos und den Malariafällen ansgeführt und hin dadurch zur Überzeugung gekommen, daß es in Rio keine Malariandemier gibt.

Aber wenn es Anopheles und eingeschleppte Malariafälle giht, wie ist es zu verstehen, daß die Malaria nicht endemisch wird? Wenn månu bedenkt, daß die eingeschleppten Fälle in einer großen Stadt sofort einer zweckmäßigen Behandlung unterzogen werden, so begreift man, daß es keine Gelegenheit zur Übertragung auf andere giht; es findet somit das von Gosio so treffend bezeichnete "bonificamento humano" statt.

Diese Erklärungsweise wird bestätigt durch Rektzeh (Deutsche Med. Woch., 1903), welcher Fälle von Malaria in Berlin angetroffen hat, durch Mosny, welcher einen Fall in Paris zu Gesicht bekam (Comptes r. de la Soc. de Biologie, 1899), durch Sergeant, der im Bois de Boulogne in Paris Anopheles gefangen hat (Annales de Ilnstitut Pasteur, 1902) durch Eysell, welcher sie in Cassel fand und andere, ohne daß man darum eine Malariaendemie in Berlin oder Paris n. sw. annohmen darf.

Da die Malariaforsehungen für die tropischen und subtropischen Zonen, besonders für Brasilien, von ungehenerer Bedentung sind, so glaubte ich, mit diesem kleinen Stein zum schönen Gebäude der Wissenschaft etwas beigetragen zu haben.



Eine kurze Bemerkung zu der Arbeit von Herrn Marine-Oberassistenzarzt Dr. zur Verth: "Die Syphilis der Europäer in den tropischen Gegenden der ostamerikanischen Küste".

#### Dr. E. Rothschuh.

Die interessante Arbeit von zur Verth im Heft 3, Bd. VIII dieser Zeitschrift liefert ein nenes Kapitel zu den mehr und mehr auftauchenden vergleichenden Krankheitsbeobachtungen, die uns hoffentlich wertvolle Aufschlüsse über die Geschichte der Krankheiten und eventuelle Verschiedenheiten bei den Rassen und Rassenwirkungen ergeben werden.

Es sind möglichst viel Beobachtungen von verschiedenen Orten wünschenswert, um ein wissenschaftlich und praktisch so wichtiges Thema wie das Verhalten der Syphilis aufzuklären und um die früheren Arbeiten von Mense und Schehe zu erweitern.

Darauf einzugehen, hehalte ich mir für später vor; zunächst möchte ich, um Irttimer zu vermeiden, nur eine Erklärung zu einer Stelle in der Arbeit zur Verths abgeben, die zu Mißverständnis Anlaß geben könnte. Er sagt l. c. S. 118:

"Zunächst glaube ich, was Venezuela und Umgebuug anlaugt, abweichend von Rothschuh nicht, daß die Übertragende meist eine Fremde ist."

Es könnte dadurch beim Leser der Auschein erweckt werdeu, als bezögen sich meine Ausführungen über die sehr milde Form der Syphilis in Nicaragua auch oder sogar in der Hauptsache auf Infektionen durch solche gelegentlichen Gäste. Das ist nicht der Fall; an der von zur Verth ganz richtig eitierten Stelle<sup>5</sup>) führe ich nur an, daß einige fremde Bewohner des Landes, die Europäer, anf der Reise in den westindischen Häfen gelegentlich sohwere Formen von fremden, meist Pariser Prostituierten sieh geholt haben, d. h. die Infektion ist in derselben weißen Rasse gehlieben; die in Nicaragua unter den Mischlingen bestehende Syphilis dagegen weist setes sehr unüde Formen auf, und auf diese Rassennuterschiede lege

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift Bd. V. 1901, S. 90.

ich das Hanptgewicht, weil ich den Ursprung der Syphilis in Zentral-Amerika, bei den Indianern natürlich, vermute, und das leichte Auftreten auf fortschreitende hereditäre Immunisierung zurückführe.

Wesentlich ist auch bei den Beobachtungen zur Vertha das Basenelement, die Art der Infektionsträger. Die von zur Vertha las Ursprungshäfen der Syphilis-Infektion seiner Kranken eruierten Plätze sind auch mir mit Ausnahme von Rio und Newport-News persönlich bekannt; wie auch zur Verth (l. c. S. 116) hervorhebt, "kommen meist Negerinnen oder Mischlinge als Jufektionsträger in Betracht"; vermntlich meist Negermischlinge; selbst in La Guayara. Potto Cabello, Colon, den Häfen spanisch-amerikanischer Republiken, ist das Negerelement unter der Klasse der gewöhnlichen Frauenzimmer sehr vertreten; das Beobachtungsmaterial zur Verths würde sich also in der Hauptsache aus weißen Infizierten bei schwarzeu Infizierenden zusammensetzen, während meines in Nicaragua sich fast ausschließlich auf Indianer und Indianermischungen mit sehr wenig weißem oder schwarzem Einschlag beschränkt.

Schlußfolgerungen will ich daraus noch nicht ziehen; vorläufig sammle ich Material mit Hilfe liebenswürdiger Kollegen, die in den Bepubliken mit stark indianischer Mischnug arbeiten, und hoffe, wenn ich im nächsten Jahre zum dauernden Anfenthalt uach Deutschland (Aachen) zurückkehre, der interessanten Frage der Rasseneigentümlichseiten der Syphilis eine kritischere Behandlung angedeihen lassen zu können, als es von hier aus der Fall sein kauu.

# Besprechungen und Literaturangaben.

## a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Carter, H. R. Some characteristics of Stegomyia fasciata which affect its conveyance of yellow fever. Medical Record. 1904, Vol. 65, Nr. 20, S. 761-766. Die Stegomyia kommt vor im allgemeinen zwischen 43° n. und 43° s. Br. an den Küsten und niederen Ebenen von Afrika, Asien und den benachbarten Inseln, Anstralien und dem europäischen Mittelmeerbecken. Auch in Amerika trifft man sie an zwischen 38° n. nnd 35° s. Br. An der Westküste wird sie gefunden zu Panama und Guayaquil, und von hier bis Acapulco. In den Vereinigten Staaten ist ihr Vorkommen nachgewiesen für die Küste und niederen Ebenen der Südstaaten, ausgenommen Marvland. Die St. wird eingeführt durch Schiffe, und zwar viel häufiger durch Segelschiffe, als durch Dampfer, auf unbestimmte Entfernungen bin (von Kapetadt bis nach Savannah nachgewiesen). Die St. lebt lange Zeit (154 Tage sind aufgezeichnet worden). Wenn sie einmal die Fähigkeit, das gelbe Fieber zu übertragen, erworben hat, bewahrt sie dieselbe so lange, wie sie am Leben ist (59 Tage nachgewiesen). Die St. verbreitet sich vorzugsweise in künstlichen Wasserbehältern, nur wo solche nicht vorhanden sind, in Sümpfen. In Amerika ist das Tier nur in der Nahe menschlicher Wohnungen beobachtet worden und scheint hier nicht ein Wald-, Snmpf- oder Feldmoskit zu sein. Daher muß der Krieg gegen die St. in den menschlichen Behausungen geführt werden, insbesondere gegen die künstlichen Wasserbehälter. Die Einführung von Wasserleitungen, die jeden Tag in die Wohnungen frisches Wasser schaffen, und die Beseitigung von Cisternen und ähnlichen Wassertanks ist die wichtigste hygienische Maßnahme dabei. Demnächst muß auch ein Drainagesystem eingerichtet werden, damit das Regenwasser abgeleitet wird und sich keine Pfuhle bilden können-Die St. überwintert in den Vereinigten Staaten. Tun dieses infizierte Tiere, dann stirbt entweder eine große Anzahl von ihnen, oder der infizierende Parasit geht in dem überwinternden Tiere unter; die erstere Möglichkeit scheint die annehmbarere zu sein. Seine Nahrnog sucht das Tier nicht in der Dunkelheit und bei hellem Sonnenschein; mit Vorliebe fliegt es am Morgen und am späten Nachmittage aus. Die beste Zeit, um sich an einem infizierten Orte aufznhalten, ist daher der helle Tag oder die Nacht (ohne künstliche Belenchtung). Der Cyclus des Gelbfieber-Parasiten im Moskito, bevor er anf den Menschen übertragen wird, beläuft sich auf ungefähr 14 Tage und darüber. Bevor dieser Cyclus vollendet ist, kann der Moskito das Gelbfieber nicht hervorrufen. Die Enfernnng, auf welche hin die St. im Fliegen die Menschen erreichen kann, beträgt weniger als 100 Yards. Für Havanna ist nachgewiesen, daß das Tier niemals bis zu 1200 Fuß von der Küste ab durch die Luft vorgedrungen ist. Die Windrichtung während des Tages beeinfinst sichtlich den Flug. Buschan (Stettin).

Kermorgant. Maiadles épidémiques et contagieuses qui ont regné dans les colonies françaises en 1902. Ann. d'hyg. et de medec. colon., 1904, p. 385.

Ce travail, très documenté, fait suite aux rapports antérieurs du même suteur.<sup>1</sup>)

La scarlatine, dont ou connaît la ravelé dans les pays chauds, a été de signalée à la Gundelone, faultilles); la coquelnene, la grippe, les criticos, la rougeole se sont montrées ça et la avec une gravité modérée. La rougeole sont bette de la rougeole insortée à Papaele (Tablit) où de la variat plas séri depais 1873, viet dévelopée en nue épidémie très étoniue et meurtrière aurtout chas les sabiles.

La fièvre typhoïde se revèle de plus en plus comme endémique dans besucoup de colonies.

La variole contre laquelle la lutte par la raccination est bien conduite dan les possessions françaises, présente encore des épidémies fréquentes dans beaucoup de colonies. Au Congo français cette maladie tend à diminuer à Brazarville (Shanley Pool), depuis que l'Esta indépendant du Congo met la disposition de ser voisies du vacción frais qu'il fladrique sur place. Mais dans l'intérieur de cette colonie le transport du vacción à longue distance lui enlève totte efficacité.

La tuberculose se répand chez les indigènes des différentes possessions fraçaises malgré la vie passée le plus souvent an grand air peudant la jouraée; l'encombrement des habitations explique en partie cette extension d'un mal redoutable.

Parmi les maladies plus spéciales aux pays chauds, le béribéri sérvit masses irrégulièrement, et son origine recte discutés. A Madagascar, a la appression du riz et le changement «d'alimentation ont amené une amélio-ration immédiate ches les sejets qui n'étaient pas encore cachectiques. Dans certains cas il a même serifi, pour arrêter lévolution de la maladie de sub-ritiser le ris du pays au ric de Satgon.

Mais ailleurs il a'en est pas ainsi, notamment à l'hôpital de Choquas (Cichinchine) ol l'on a requ 1118 béribérique en 1902. Là -lès malades mis au régime européen absolu, arce exclusion complète du ris n'ont pas douss une propretice d'amélioration plus forts que ceux qui étaiest sonnis au régime ordinaire de l'hôpital. D'autre part -des indigènes entrés pour meures, mais bien portants par silleurs, ont été attenits après que'que temps és séjour à l'hôpital. Les prisons sout particulièrement touchées pour l'endemie et le médecie rorit à une infection du sol.

Le choléra n'a sévi que dans l'Iudo-Chine. La dysenterie et les diarhées sont fréquentes en beaucoup de pays, mais relativement rares au Cospo français et à Madagascar.

La fièvre janue a causé h la Guyane 365 cas reconnas et 115 décès. En Afrique cocidentale on a observé à Grand Bassam (Octe de Guineie quinze cas, dont treize décès; ce poste a dû être abandomé; ŝt egomya fasciat a y pullule. La malaidie a repara ua Soudan dans les localités ob elle avait séri en 1897 et 1901 (ef. disec Zeitschrift, 1902, p. 217). On voit que comme 1900 Wérriron si ce a 1992 la Sievre isance est décidiement insolantés dans 1900 Mérriron si ce a 1992 la Sievre isance est décidiement insolantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant de l'accident si molantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant de l'accident si molantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molantés dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante dans 1900 Mérrirons de l'accident si constant l'accident si molante si constant l'accident si constant l'acc

<sup>1)</sup> cf. Diese Zeitschrift, 1908, p. 94.

ces régions, menaçant les colonies de Togo et de Kamerun, ainsi que le Congo.

La lèpre a nécessité la création d'une léproserie dans nne île de la Cochinchine située au milieu du fleuve Mekong. Reste le palrdisme que M. Kermorg ant range avec raison an nombre des maladies contagieuses, «tout palbdéen non traité constituant un danger pour son voisie.»

Fréquent au Congo français, il y est moiss grave que dans les autres colonies de la Coté occidentale d'Afrique, à Madagascare et à la Rémini Notons la fréquence, signalée à la côte d'Ivoire, des spolynérrites malariennes-En Asie, le paludisme est actuellement moiss fréquent et moiss grave en Cochinchine qu'au Tonkin: ici les fêvres graves et la bilieuse hématurique sont fréquencem mortelles, autrout dans le Haut Tonkin.

C. Firket (Liége).

Massiou. La vaccine à Saint Louis (Sénégai). Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 17.

Courte note sur un essai de création d'un service vaccinogène an Séuégal en 1902. Notons sculement que l'auteur a recueilli le vaccin six jours

après l'inoculation des génisses.

Clarac. Prophylaxie de la variole sous les rois maigaches jusqu'à l'occupation française. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 20.

Renseignements bistoriques intéressants. C. F.

Clarac. Epidémies de Variole à Madagascar. Ann. d'hyg. et de médec. colou, 1904, p. 434.

Depuis l'occupation française la variole à beascoup diminué à Madagacar: la création d'un service vaccinogène à l'Institut Pasteur de Tannanive a fait à pes près disparaitre cette maladie du platean central. A la côte, où la vaccin arrivait affaibli par le transport, on a installé depuis 1902 un service vaccinogène à Diego Euarez. Le rapport de M. Clarac donne des renseignements détaillés, à consulter dans l'original, sur le fonctionnement de conservices. C. F.

Noc. Fonctionnement du service vaccinogéne de Noumea (Nouveile Calédonie), 1901-1902. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 348.

1901—1902. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 348.
Un service vaccinogène a été créé depuis plusiours années à Noumea.
et alimente aussi les Nouvelles Hébrides.

Les génisses sout inoculées avec le vaccine préparé à l'Institut Pasteur de Lille. Le produit obtenn est très actif et donne de belles pustules par simple friction sur le dos du lapin fraichement rasé, suivant le procédé conseillé par M. Cal mette pour juyer de l'activité du vaccin.

C. F.

Judet de la Combe. Morbidité et mortalité d'un convoi d'immigrants japonais en Nouvelle Calédonie en 1900-1901. Ann. d'hyg. et de médec, colon., 1904, n. 326.

Bapport bien fait sur la santé des ouvriers d'origine étrangère employés dans certaines mines de Nickel de la Nouvelle Calédouie. millier environ) par une Société d'émigration. Malgré nne visite médicale probablement sommaire, subie dans le port d'embarquement, beaucoup de ces hommes étaient d'une complexion pen resistante.

Les logements étaient salubres. La ration alimentaire, fixée par le contrat, ue pouvait être modifieé que par l'accord des denx parties: elle se composait esseutiellement de:

| Riz japonais            | 1000 | gramme |
|-------------------------|------|--------|
| Viande fraiche          | 250  |        |
| Poisson salé            | 90   |        |
| - } secs                | 70   |        |
| Legumes { secs ou verts | 250  |        |

Graisse, thé, sel et divers condiments japonais. Le riz, emporté spécialement pour ces travaillenrs, était de très belle qualité et d'un prix élevé.

Malgré ces conditious javorables, le Berberi apparut chez les japonais dès leur arrivée, et du 1er Septembre 1900 au 1er Août 1901, soit donc pendant onze mois 748 malades, formant à pen près les trois quarts du contingent, furent bospitalisés pour Béribéri.

Malgré la résistance des japonais, qui tenaient à leur riz, le Dr. Judet de la Combe obtiut de remplacer 500 grammes de riz par autant de pain, et l'on ajonta à la ration ci dessns 50 grammes de viande et 20 de graisse. Ce changement prit cours le 21 Juillet 1901 et du 1er Août 1901 au 1er Juillet 1902, soit donc pendant une seconde période de onze mois il n'y est plus que 28 cas de Bériberi, malgré la tendance bien connne de cette maladie aux recidives. Insistous sur ce point que la ration seule avait été modifiée toutes les autres conditions bygiéniques restant les mêmes.

Néanmoius l'auteur n'admet pas «que le béribéri soit une maladie alimentaire due à une alimentation dont le riz forme la base. > 11 se fonde sur ce qu'il a vn sur un voilier norvézien relacbant à la Nouvelle Calédonie nu cas de Béribéri alors que le ris u'entrait pas dans l'alimentatin de l'équipage; déjà depuis plusienre années on avait observé des cas de Béribéri sur ce bateau.1)

Les cas de Beriberi observés à la Nouvelle Caledonie n'ont pas, en général, été bieu graves. Chez les malades bospitalisés dès le début, le changement de régime a produit les meilleurs effets. Les médicaments n'ont pas paru avoir d'influence bien nette, sanf les diurétiques et les toniques du cœur.

Ontre le Beriberi la tuberonlose (18 décès) et la fièvre typhoïde (126 malades, 32 décès) ont fait le plus de victimes. Ici, comme ou l'a sonvent observé dans les pays chands, l'ean ne paraît avoir été, sauf peut être au début, le principal véhicule de la contagion. Dans les camps les matières

<sup>1)</sup> Je trouve plutôt dans ce fait une confirmation de l'opinion que j'ai défendne dans mon rapport au Congrès d'bygiène de Bruxelles en 1903, a savoir qu'il existe plusieurs beriberis specifiquement différents, plusieurs maladies ponvant dans les pays chauds présenter un Stade béribérique correspondant an développement d'une polyneurite. cf. Cb. Firket. Prophylaxie du béribéri: Comptes reudus du Congrès international d'bygiène de Bruxelles, 1903, VIIe section. Ref.

fécalis étaient, faute de discipline, déposées partont. À l'entrée des cases, et les aliments gardés pour le dejouner du lendemann et emposé à l'air. étaient contamifiés par les mouches, très abondantes. L'auteur aduert d'illieur une réceptivité spéciale des Japonais via à via de la fierre typholde. Dans les mêmes mines travaillaient des ouvriers européens (Dalmaties cettes moins bien logrés, noins bien nourris et fournissant une somme de travail beaucoup plus considérable d'es or pendant ces trois années, che les 200 travaillaiens européess employés dans les mines, on n'a pas en à eurogistrer un seul cas de Sèvre typholde.

La dysenterie, rare et surtout rarement mortelle en Caledonie a produit six décès. C. Firket (Liége).

Blin. La tuberculose à Mayotte. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 335.

A Mayotte, chef lieu des lles Comores, la tuberculose fait de grands ravager dans la population noire et parmi les créoles venus de la Béunion.

Près du tiers des décès est du à cette maladie.

C. F.

Spire. Notes ser le Transieh. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 311.

Le plateau du Transinh, situé dans le Laos (Indo-Chine françaie), jouit d'un climat plutot tempéré. A noter les détails que donne l'auteur un curre variétés de riz cultivées dans ce pays.

C. F.

Leisbman, W. B. A Method of producing chromatin staining in sections. Journal of Hygiene, Vol. 4, Nr. 3.

Verfasser beschreibt eine Methode zur Erzielung der Chromatinfärbung (Romanowsky) in Schnitten. Dunne Paraffinschnitte werden durch 3 bis 4 maliges abwech-eindes Eintauchen in absoluten Alkohol und in Xylol sorgfältig von Paraffin befreit und nach der letzten Behandlung mit absolutem Alkohol durch destilliertes Wasser gründlich ausgewaschen. Nach Abtrocknen mit Fließpapier werden auf das Präparat 2 Tropfen frisches Blutserum aufgetropft und 5 Minuten darauf belassen. Darauf 1-11 g Stunden lang Färbung mit 1-2mal erneuerter Leishman-Romanowsky-Farbfüssigkeit 12 Teile auf 8 Teile destill, Wasser), Abwaschen mit destilliertem Wasser, Entfärbung abwechselnd mit Essig-aure (1:1500) und Natronlauge (1:7000), bis die Kerne die charakteristische Farbe und das Gewebe eine schwache rosa oder hellblaue Färbung zeigen. Dann Waschen mit Wasser, Abtrocknen mit Fließpapier und Entwässerung, indem man einmal Alcohol absolutus über das Praparat laufen läßt, schnelles Einbringen in Xylol, bis zur völligen Klärung und Einlegen H. Kossel (Gießen). in Canadabalsam.

Wright, A. E. and Windsor, F. N. On the bactericidal effect exerted by human bleed etc. Journal of Hygiene, Vol. II, Nr. 4.

Die Verfasser haben nach der früher von Wright beschriebenen Methode die bakterientötende Wirkung des menschlichen Blutserums auf Choleravibrionen, Trubusbazillen. Staphytokokken, Pestbazillen und den Bacillus des Maltafiebers

 Men-chliches Blutserum hat eine starke baktericide Wirkung auf Typhusbazillen und Choleravibrionen, dagegen keine abtötende Kraft gegen

untersucht und kommen zu folgenden Schlüssen:

Staphylokokken, Pestbazillen und Bacillus melitensis (in vorläufigen Versuchen auch nicht auf Streptokokken und Diphtheriebazillen).

2. Sterilisierte Kulturen derjenigen Mikroorganismen, welche durch das Serum abgetotet werden, haben die Eigenschaft, dem Blutserum einen Teil seiner bakterieiden Stoffe zu entziehen, abgetötete Kulturen der nicht vom Serum beeinflußten Bakterien dagegen nicht.

Die Verfasser sehen in diesen Ergebnissen einen weiteren Beweis für die Annahme, daß die Abtötung der Bakterien durch eine chemische Verbindung der baktericiden Stoffe des Serums mit Bestandteilen des Bakterienkörpers zu stande kommt, und daß die bakterientötenden Stoffe des Serums nicht von der Zerstörung von Leukozyten nach der Blatentnahme herrühren. In dem Verbalten des menschlichen Serums gegen die genannten Bakterienarten sehen sie ferner eine Erklärung für die Tatsache, daß die Einimpfung lebender Choleravibrionen und geringer Mengen Typhusbazillen unter die Haut von Menschen gar keine oder nur geringe Gefahr bieten, während erfahrungsgemäß Spuren von Pestmaterial oder von Bazillen des Maltafiebers zur Infektion führen. Sie weisen auf die Gefahr des Arbeitens mit dem Bacillus melitensis bin, mit dem sie 6 mal Laboratoriumsinfektionen (z. B. dnrch Stich mit einer Spritzenkantle und durch Hineingelangen von Spuren Kultur in den Bindehautsack des Anges) zustandekommen sahen. H. Kossel (Gießen).

Convention sanitaire entre le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay. Cadnoée 1904, Nr. 19, p. 255.

Nach dem Board of trade Jonrnal (London) 18. VIII. 1904 haben diese Staaten eine Konvention zur Anfhebnng der Quarantanen abgeschlossen. Bei Pest sollen die infizierten Schiffe nach Ansschiffung der Passagiere desinfiziert werden und zwar mittelst des Claytonapparates, doch sind auch andere Verfahren, welche die gleichen Vorteile bieten, zugelassen.

(Bei den in neuerer Zeit sich mehrenden Berichten über die der schwefligen Säure anhaftenden Nachteile - vor allem Beschädigung vieler Ladegüter bis zur Unbrauchbarkeit - wäre die Anwendung des Nocht-Giemsaschen Rattentötungsverfahrens mittelst Kohlenoxyd vorzuziehen, da hiermit die Ratten absolut sicher vernichtet werden, andererseits die Ladung ganz intakt bleibt. Ref.) Otto (Hamburg).

#### b) Pathologie und Therapie,

#### Aussatz.

Die Erforschung der Lepra ist gewissermaßen auf einem toten Punkte

Neuers Lepra-Literatur.

angelangt. Während wir die Klinik dieser Erkrankung bis auf die genauesten Details kennen, finden wir zwar deu Leprabacillus in jedem Produkt der Lepra auf das reichlichste vertreten. Aber zum völligen Beweise der ätiologischen Ahhängigkeit des Krankheitsprozesses von diesen Bazillen gehört doch noch die Reinkultur und die künstliche Erzeugung der Lepra.

Nach dieser Richtung ist es nun von Interesse, daß Zenoni (Giorn, ital. d. mal. vener. e d. pelle 1904, H. 1) glaubt, Leprabazillen im Blutserum von Leptösen gesüchtet zu hahen, welches vorber einer Temperatur von 45 Grad ausgesetzt war. Auf diesem kinntütlichen Nährhoden fand er anch die gleichen Destruktionsformen, wie wir sie häufig genug bei der histologischen Untersuchung leptöser Knoten nuchweisen Konnen. Ja noch mehr bei weichen Schon fürber Lydia Rabin owi sich ein eleprahmliche Hanterkrankung nachgewiesen zu haben glaubte, trat nach der Impfung mit frischen Leptschafturen eine knotenfürnige Neublüdung auf, welche aus Granalationsgewebe, batillenhaltigen Zellen und einer lokalen Vermehrung der Leprabaillen bestalt.

Weniger überzeugend sind dagegen die angeblichen Reinkulturen von Leprabazillen, welche van Hontun (Journ. of Pathol. and. Bacter. Septemb. 1902) heschreibt. Ihm gelang die Reinkultur in Fischbrühe, doch ergaben sich Unterschiede von den eigentlichen Leprabazillen in Bezng auf die Färhung und Gestalt. Sollte sich diese letztere Reinkultnr aber in der Tat bestätigen. so ware sie ein nicht unwichtiges Argument für die von Hutchinson vertretene Fischtheorie. Dieser letzteren hat sich der greise Forscher wieder mit einem solchen Feuer angenommen, daß eine lebhafte Diskussion die Folge war. Hutchinson hatte es sich nicht verdrießen lassen eine größere Reise nach den Lepradistrikten, besonders Südafrikas, zu unternehmen, und die Folge davon war, daß er mehr wie je für seine Fischtheorie eingenommen blieb. In der Sektion für tropische Medizin auf der 71. Jahresversammlung der British medic. Assoc. hielt Hutchinson (The British medic. Jonen. 26. Septemb. 1903) einen erschöpfenden Vortrag über dieses Thema. Er gibt zwar zu, daß noch niemand den Leprabacillus in Fischen oder anderen Nahrungsmitteln gefunden hätte. Trotzdem ist er der Meinung, daß die Ursache der Lepra in der Nahrung zu suchen sei. Wenn Hutchinson gegen die Kontagiosität der Lepra einwendet, daß die Leprösen stets angeben, sie hatten einen gleichen Kranken nie gesehen, so liegt hier ein Trugschluß vor. Die Ansteckung kann sehr wohl zu einer Zeit erfolgt sein, wo weder der Laie noch der Arzt die Diagnose Lepra mit Sicherheit stellen kann. Daher ist es falsoh, wenn Hutchinson solche Falle als "de novo" Ursprungs ansieht. Hutchinson nimmt aber an, daß die Bazillen bei Fischen nur unter bestimmten Bedingungen, vor allem bei der Zersctzung, zur Entwicklung gelangen. Die ldee, daß die Erkrankung von ausschließlicher Fischnahrung herrührt, sei nicht richtig. Es scheine vielmehr eine gewisse Qualität bestimmend zu sein, denn bei der Berücksichtigung gewöhnlicher Fische müßte Lepra viel zuhlreicher vorkommen. Vielleicht ist diese Ingredienz bei den Fischen ehenso selten, wie die Entwicklung von Ptomaïnen in Konserven, die doch immer zu den Ausnahmen gehört. Damit ist allerdings nach meiner Meinung die sehr lange Latenzperiode der Lepra nicht in Einklang zu bringen.

Hutchinson weist ferner darauf hin, daß bei vorwiegend katholischer Bevölkerung mit dem Verbot der Fleischnahrung an gewissen Tagen die Lepra z. B. in Columbien 12 and so häufig als in Indien ist. Andererenste komme die Lepra nicht vor in den indischen Ländern, wo die höhere Braminenkaste dem ausgesprochenen Vegetarismus huldigt. Dagegen ist in den fischessenden Zentren Indiens die Lepra sehr häufig.

Natürlich blieb die Anschauung Hutchinsons nicht unwidersprochen Man kann im Gegenteil sagen, daß kein einziger Lepraforscher der Theorie Bitchinsons beistimmt. So wird z. B. von Hynsey (foorn. of american mel assoc. 27. Pebr. 1904) daranf hingereisen, Jadi in einzelnen Distrikten Indiem stat nur Reis und kein Fisch gegenen wirdt und dech Lepra vorkommt. Dagegen in Cyplen, wo viel konservierte Fische gegesen werden, sei die Lepra sur in geringer Menge und in wenigen Dörfen verbreitet. Anch Mc Culloch (left: med. Journ. 30. Mai 1903) berichtet aus Kaschmir, daß objeleh dort oweld frische wie gesötzte Fische gegesen werden, die Berülkerung nicht werten der Stept eine Gewehnter geforden, welche ausschließlich von Milch und Vegetabilien lebten. Weiter bewerter Phinces Abraham (bid.) sehr richtig, daß die Lepra in Norwegen wirden. Dagegen bestätigen Hancock nud Van Dam (bid.), daß in den Beiriken von British Guinna und Assam viele verdorbene Fische gegessen wirden an dieserführung darst leprös wirden.

Im Anschluß hieran berichtet auch Turner (British med. Journ. 3. Oktober 1903), der nach Transvaal gesandt war, daß die Lepra nichts mit den Fischen zu tun habe. Die Basutos essen keine Fische, und trotzdem gabe es viele Leprose unter ihnen. Im Gegensatz hierzn bestreitet wiederum Casales (British med. Journ. 2, Jan. 1904), ohne sich fraglos für die Fischtheorie Hntchinsons entscheiden zu wollen, die Behauptung Turners, daß bei den Basutos Lepra vorkomme, ohne daß dieselben Fische genössen. Vielmehr werden zahlreiche Fische, z. B. im Thlotse-River, mittelst ins Wasser versenkter kleiner Dynamitbomben getötet und darauf frisch von den Eingeborenen verzehrt. Salzfische sah Verf. zwar nie, indessen wurden Ölsardinen als Leckerbissen betrachtet. Die Lepra wurde vor langer Zeit bereits in das Basutoland, wahrscheinlich durch Hottentotten, eingeschleppt. Wenigstens findet sich diese Erkrankung auch bei den Barotse, welche, vom Stamme der Basuto, sich vor einem Jahrhundert bereits von denselben trennten, um sich am Zambesi anzusiedeln. Hutchinson dagegen behauptet wiedernm, daß die Lepra in Südafrika erst bestände, seitdem holländische Farmer dort Salzfische eingeführt håtten. Dem gegenüber bemerkt aber Hillis (British med. Journ. 17. Oktob. 1903), daß er in British Guiana, wo viel getrocknete Salzfische gegessen werden, n. a. auch von den Weißen, keinen Leprafall gesehen hätte, der nicht auf andere Ursachen hätte zurückgeführt werden können. Andererseits bestände unter den Cariben und Macusi keine Lepra, obgleich sie nur vom Fischfang lebten.

Kann somit die Fucbtkeorie Hutchinsons als unbewiesen, ja vielleicht wager als widerleigt gellen, so wird die Frage der Anteckungsfähigheit der Lepra wohl von keiner Seite mehr betweifelt werden. Wenigstens die tuberdes Fern der Lepra ist zweifellen als kontagiös neberachten. Anch bei der anstabtsischen Lepra, welche neuere Forseber als gar nicht oder nur in vershwindenden Aussahmefällen als kontagiös betrachten, möchte Trehlenow Wintsch Nr. 12 und 13, 1909 wenigstens tborreitend die Möglichkeit der Kontagionität nicht in Abrede stellen. Noch schärfer spricht sieh Ej sechetill Owrache 1903, Nr. 16) aus. Er hält die maculonaufscheische der Mortach 1903, Nr. 16) aus. Er hält die maculonaufscheische Form ebenso antschend wie die tuberde. Ja die Beobachtungen besonders in Kölnmbien und Indien spreches dafür, das grande bei diewer Form die Antschungsgefahr besonders beim Vorhandensein von pempligotien Blasen eine enorme sei. Er anter 16. Stelle. a. Tropsubgissen St.

bekämpft daher den besonders von Dehio vertretenen Standpunkt, daß nicht alle Lepraformen, ohgleich durch dasselbe Kontagium hervogerufen, in dem gleichem Maße anstechnynflühig seiem. Miß Recht betont er meiner Anzieht nach, daß man nur zagen Könne, es seiem nicht beide Lepraformen in jedem Stadion gleichmäßig kontagiös.

Weniger vom ätiologischen, als vom geographischen Gesichtspunkte suscheint es una aber wertvoll zu sein, die Verbreitung der Lepra an der Hand

statistischer Angahen zu verfolgen. So streift Ehlers (Lepra. Bibliotheca internationalis Bd. IV, 1904) gelegentlich seiner Untersuchungen auf den danischen Antillen die Frage, oh die Lepra in Amerika von alters her bestand oder von einwandernden Esropäern eingeschleppt wurde. Für erwiesen mnß es gelten, daß mindestens auf den Antillen diese bis dahin den Eingehorenen unbekannte Krankheit 1517 durch Sklaven von der portugiesischen Goldküste eingeschleppt worde. Um diese Zeit findet man zuerst den Namen "Cneubay", mit welchem die nene Erkrankung bezeichnet wurde. Mit Aufbehung der Sklaverei verschlechtert sich zunächst der Gesundheitszustand, da die sich selbst überlassenen Neger sehr gleichgültig gegen Infektionen waren. 1886 wurde durch staatliche Verordnung die Isolierung Lepröser geboten, zwei Jahre später eröffnete man das Richmondlazarett in St. Croix, welches his jetzt 34 Kranke anfnahm. Ob die Lepra zu oder ab nimmt, ist schwer zu erweisen, da trotz der Verfügungen viele Lepröse nicht isoliert sind. Die amtliche Untersuchung stellte kürzlich anf der Insel St. Croix 86, auf St. Thomas 19, auf St. Jan 1 Leprafall fest, daranter 25 tuberöse und 81 gutartigere anästhetische Formen, so daß-men annehmen darf, die Lepra trete in Westindien milder auf, als z. B. in Skandinavien and in Kreta.

Auch in die an der Nordoutkaite Süd-Amerikas gelegens, fehre hollisches, eit 1814 englische Kolnei British-Gui nan soll mach Hillis (Lepra-Bhildebea internat. Bd. 1V, 1904) die Lepra durch aus Afrika dorthis ergediert Negersklaure neigenechtegel worden sein. Ein amtlicher Bericht führte 1878 vom Leprahospital in St. Mary 1120 Lepröse an, darnater 557 Negrt. Auch nie der Haufgeliebskala folgend Ontidert, Chinesep, Portugiesen, Bollinder, Berailliser und Engländer. Die tuberöse Lepra beilet sich naf 21°s, die Nevenlepra naf 62°s, med die gemeinter Form machte 11°s, dier Phile sm.



Hillis plädiert warm für die Einrichtung neuer auseriehend und zwecknäßig ausgestatteter Leproserien und macht auf die größere Ansteckungsgefahr der taberdeen Lepra im Gegensatz zu der oft ganz nagefährlichen Nerweelipra aufmerksam. Besonders rühmenswert fand er die Einrichtungen des Lepraboptitals im Mahiea.

Auch Goodhue (Americ. Journ. of Dermat. Januar 1904) berichtet über die ansgezeichnete Einrichtung zweier neute Leptoserien auf Molokai. Unter 88 Leptosen, welche dort Unterkunft fanden, waren 797 Hawaier, die blegen Ausländer, unter diesen wiederum die Mehrahil (43) Chinesen. Die Leptoserien sind von grouen Obst- und Gemiteannflanzungen umgeben, unter des Biel- oder vielmehr Linderungsmitteln bewährten sich Edder aus Abkochungen von Enchgytsubliktern mit einem Zusatz von Schwefelbung. Auch cacodylaures Natrom wurde viel angewandt. Im Gegensatze zu diesem Bechachter konnte aber Daland (The Journ. of the americ. med. assoc. 7. Nov. 1903) bei seinem Stodium der Lepra anf den Hawaiinseln keinen Erfolg von irgend einem Medikament konstatieren.

Nach dem Berichte von L. Raynaud (Journ. d. mälat. cutan. et syphil. August 1903) ist die Lepra in Nordafrika nugleichmäßig verteilt. In Marökk, Tunis und Ägypten finden sich siemlich zahlreiche Fälle, während Algier weniger beteiligt war. Im Jahre 1957 wurden deus 57 Fälle verzeichnst. Dann sind seitdem 30 neue hintungekommen und zwar sind von diesen 21 Spanier. Anch nater den Kranken aus dem Jahre 1894 fänden sich bereiti 34 Spanier sichte der einze Marha 1894 fänden sich bereiti 34 Spanier sichte der einzunderreden Spanier aufmerkam zu machen.

Bei seinem Besuche in Hawanna fand Dyer (British medic. Journ. 7. Februar 1993) 14. Lepröse, ehemoriel Männer wie Frauen. Der Hospitalantz glaubt die besten Erfolge mit Chaulmogradl erzielt zu haben. Merkwördigerweise konnte aladam Hei din grefeld (Cincinnati Lancet Clinic 13. Februar 1994) diem Leprafall bei einem eingeberenen Amerikaner konstalieren, welcher in Cincinnati unter den günzigsten Verhältnissen lebte. Eine hacilläre Bestätigung lietzt allerdings nicht vor, indessen bestanden die ausgerochenen Merkmale der Lepra in Form von typischen Knoten an Haut und Schleimhöuten, Schwund der Augenbrauen nud Facies leonina. Interessant war, daß der Patient seit 15 Jahren an den sichtharen Symptomen leiden soll, ohne daß steie Frau und 5 Kinder irgend welche Spure von Lepra seigten.

Auch in Rußland macht die Bekämpfung der Lepra inmer weitere Fortebritte und spexiell ein Bericht von A. Kupffer (St. Petersburger mediz. Wechenschr. Nr. VI, 1903) weist darauf hin, wie planmäßig jetzt in Est hland die Bekämpfung der Lepra vor sich geht. Kupffer machte in den Jahren 1901 und 1902 durch gamz Esthland Reisen, mod üle Lepra in diesem Landestül zu erforschen und gleichzeitig die Überührung möglichst vieler Kranker in die Leproserie zu bewerkstelligen. Bei dieser Gelegenheit entdeckte Verf. 25 neue Fälle nob bewirkte die weitere Aufonklume von 34 Leprösen.

Anch in Japan ist die Zahl der Leptafälle eine recht große. Es übertifft die leichtere nervöse Form ateta die schwerer tuberöse bedeutend an
fahl (341:146, was nach Meinung Dobio (Japan. Zeitschr. f. Dermat. u. Urol.
Norember 1903) die allmähliche Abnahme der Infektionskraft dieser seit ursler Zeit in Japan einheimischen Seuche bedeutet.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß in Deutschland die Lepra einen weiteren Rückgang zeigt. Während die Zahl der Leprösen im Jahre 1902 noch 32 betrag, ist nach den Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundbeitsamtes die Zahl derselben im Jahre 1903 auf 25 zurückgegangen.

Das klinische Bild der Lepra ist swar nach wesettlicher Richtung algeachlousen, hat aber docht in den letzten Jahren so viele Erwiterungen erfahren, daß eine umfassende Zusammenstellung unseres Wissens durchaugebotten erscheinen muß. Dieser Aufgabe hat sich mit außerondentlichen
Geschicke in seinem von dem Institut de Médecine coloniale de Paris herzogegebenen Cours de Dermatologie exotique E. Zenauselim (Paris, Masson,
1904) naterzogen. In diesem vorzüglichen Lehrbuche exotischer Hautkratheiten simmt die Lepra den im gehöhrenden Plätz ein, und is seiner umfasgreichen durch zahlreiche Abhildungen unterstützten Bearbeitung ist zichtvergessen, was wertvoll und diesem Gebiete sit. Wir können das Lehrback,
welches auch die übrigen exotischen Hautkrankheiten in glüspender Weise behandelt, nach jeder Richtung und das Wärmste empfehlen.

Von sonstigen Mittellungen, welche der Fortschritten auf diesem Gebieteinen, seien unsichst die Beiträge zur Kenntais der Verbreitungsweise der Lepra von Glück (Wien. mediz. Wechenschr: 1998, Nr. 38 n. 39) erwähnt. Die biere ausüthrlich mitgeteilten Krankengeschichten in 6 Familier bilden eine Reibe von Belegen für die Richtigkeit der Anschauung, das sich iclepra fast sets im Wege des Kontagiuns verbreitet, und daß dieselbe demasch nicht als Familienkrankheit im Sinne der Vererbung, sondern der Hangegenssenschaft aufrafassen ich

Aus dem sehr interessanten Reiseberichte von Moritz Oppenheim (Wien. klin. Wochenschr. 1903, Nr. 21) über das Lepra-Asyl Matunga in Bomhav entnehmen wir, daß Verf. als Grund für die Sterilität der meisten leprosen Ehen in Bestätigung der Untersuchungen von Babes und Glück bei vielen Asylinsassen teils Induration, teils Atrophie des Hodens beobachten konnte. Er bekam unverbältnismäßig mehr tuberöse als anästhetische Formen zn Gesicht, doch kann die Grenze zwischen tuberösen und anästhetischen Formen nicht scharf gezogen werden, da fast alle tuberös Erkrankten namentlich im Bereich der Knoten anästhetische Zonen zeigten. Von Besonderheiten im Krankheitsbilde der Leprösen erwähnt er zwei: eine Atrophie der gesamten Haut und einen gewissen akromegalischen Typus. Als durchschnittliche Krankheitsdauer ergab sich bei den Asylinsassen ein Zeitraum von 11 Jahren. Therapeutisch wurde das Chaulmoograöl 5 bis 40 Tropfen pro Tag verordnet. Über jene eigentümliche Form der Hautatrophie bei Lepra (Dermatitis atrophicans leprosa universalis) macht derselbe Verf. noch in einer besonderen Arbeit (Arch. f. Dermat. u. Syph. 1904, Bd. 68) eingehende Mitteilung. Bei 20 leprösen Hindus im Alter von 20 bis 55 Jahren zeigte die Haut vollkommene Ähnlichkeit mit dem Bilde der idiopathischen progressiven diffusen Hautatrophie. Auch histologisch bot sich das gleiche Bild. Nur waren im Infiltrat zahlreiche, gut färbbare Leprabazillen nachznweisen.

Während die Lepra der Hoden hereits eingehend bearbeitet ist, hat die Lepra der Ovarien erst durch Glück und Wodynski (Arch f. Dermat. u. Syph. 1903, Bd. 67) eingehende Würdigung erfahren. Es wurden die Generationsdrüseu von 6 Frauen untersucht und dabei stellte sich stets das Bild einer chronischen interstitiellen Entstnädung heraus, welche zur Sklerosierung des Gewebes führt und je nach dem Alter des betreffenden Individunus entweter Hypoplasie oder Atrophie der erkrankten Organe verursacht. Diese Opporties kernotica leprora gehte wahrscheinlich so vor sich, daß die in den Bitsgefälzen kreisenden Bazillen sowohl, als auch ihre Tozine einen langsam aber Hanger Zeit wirkenden Reis bilden, welcher die entzündliche Verdickung der Gefälze bezw. ihre Obliteration verursacht, wohei gleichzeitig das die Gefälze ungebend interstitielle Bindegewebe in Form einer chonsiehen Zell-wacherung reagiert. Hierdurch sind die klinisch als Menstruationsamalien und Sterilität sich alserenden funktionellen Störungen zu erkläsen.

In seinem Beitrag zur Histologie der leptösen Haut kommt Sakurane dynan Zeitecht. Febrant. u. Urol. März 1903) zu dem Schlusse, daß die Lepräbazillen sowohl infra- wie attracellulär liegen. Die extracellulär gegeten Bazillenkolonien hilden in der Hant oft lange Züge. Die Globi dageren sind Querrechnitte solcher Bazillenkolonien in den Lymphrameen, wie in Lymphgeläten. Daneben können aber auch solche Globi vorkommen, deren Azittehung wohl der Auflöung der mit Bazillen gefüllen Zellen musschreiben ist. Die Bildung von Anästbesien der Haut bei Nervenlepra endlich entsteht stretzelt die direkte Enwikung der Bazillen auf die periphere Nerven-redigung, oder sie kann indirekt durch die Lision im Verlaufe der Nerven-tähmen oder im Gestralienrenspring selbst veruracht werden.

Die eitrige Verschnelzung der Lepraknoten kommt nach Sugai (Japan, Zateher, f. Dermat. n. Urol. Juli 1903) meist durch eine Mischinfektion mit Staphylococcan aurens et allus zu stande. Indesen scheint anch den Laprabaillen resp. libren Tozinen die Flahjekeit inne zu wohnen, nuter gewissen Uzmtuden die eitrige Entsündung zu veranlassen. Das eitrig zerfallene Lepragewebe zeigt ein unvergleichlich reiches Vorkommen von fizen Zellen nut monomblekten Leukozyten, währen polynnkleite Leukozyten eitzist welten sind. Durch die Injektion von sterilisierter Bouillonkultur von Staphylokokken in die Lepraknoten gelang es dem Verf. eine leicht entsündliche Infiltration mit nachfolgender Verschmelzung der Knoten zu hewerkstelligen, die dann schull vernachen.

Einen sehr interessanten Beitrag zur Kenntnis der Paraleprose hringt aledann Glück (Lepra-Bihliotheca internat. 1903). Gelegentlich einiger Lokalforschungen, welche Glück in den letzten Jahren in Bosnien und der Herzegowina anstellte, konstatierte er bei einer größeren Anzahl scheinbar gesunder Kinder und Enkel Lepröser eine Reihe von Veränderungen, welche die Frage aufdrängten, ob dieselben als Zufallsbefunde, oder als Erscheinung des abgeschwächten Leidens (Lepra frusta), oder endlich als sogenannte paralepröse Affektionen aufznfassen wären. Von 84 Kindern resp. Enkeln in 8 Familien Lepröser waren 4 gleichfalls leprakrank, 9 vollkommen gesund und 21 mit Verdickungen verschiedener Nerven ohne irgend welche Veränderung der Sensibilität, Parese einer Gesichtshälfte, Atrophien der kleinen Handmuskeln n. a. m. Verf. ist der Meinung, daß, wie bei der Lues sich nicht immer die Krankheit als solche, sondern unter Erscheinungen von den Eltern auf die Kinder fortpflanzt, welche von französischen Ärzten als "Parahérédosyphilose" bezeichnet werden, so anch bei den Nachkommen Lenröser Veranderungen vorgefunden werden, die ohne lepröse Natur, d. h. ohne direkt durch den Lepralacillus bervorgerufen und übertraghar za sein, denoch in der Krankheit der Assendens wurzeln. Diese Annahme der Patakheit von Zambaco-Pascha nus. Die paralepröse Affektion wird nache Glück stets einzelse wesentlicher Züge des Leprablides haben, die jedenber, die jedenber, die jedenber zum Unterschiede von den echt leprösen reerinacht beinen und von Anbeginn einem stabilen unwerschaefrieben Chrarkter zeiten beiben und von Anbeginn einem stabilen und von Anbeg

Angeregt durch einschlägige Berichte Stefanskys untersuchte Lydia Rabinowitsch (Zentralbl. f. Bakteriol, Nr. 8, 1903) eine große Anzahl hautkranker Ratten, welche während der Pestepidemie auf der bakteriologischen Station zu Odessa eingeliefert wurden. In den Exanthemen ließen sich eine große Menge säure- und alkoholfester, schlanker, stäbehenförmiger, an Größe den Leprabazillen gleichender Bakterien nachweisen. Verf. setzte die diesbezüglichen Untersuchungen in Berlin fort und fand hier bei zwei Wanderratten dieselben hellfarbigen, wenig erhabenen, etwa linsengroßen, meist kahlen, borkigen oder geschwürig zerfallenden Hautflecke. Bei einer Ratte hestand ein Axillarbnbo. Sowohl in Haut-, als in Drüsenpräparaten wurden die oben skizzierten Stäbchen gefunden. Die Färhung gelang nach Ziehl-Neelsen und Gram. Behandlung mit Jod und Salpetersäurealkohol erzeugte gekrönte Formen Vergleichende Experimente ergaben, daß diese Rattenbakterien weder mit sogenannten Misthakterien noch mit Tuberkelbazillen etwas gemeinsam hatten. Dagegen bestätigt Verf. die Behauptung Stefanskys, welcher in dieser Rattendermatose eine merkwürdige Gleichheit der Symptome mit Lepra erkannte, durch den Nachweis der großen Ähnlichkeit dieser Rattenbakterien mit dem Krankheitserreger der Lepra im Aussehen, sowie in morphologischer und tinktorieller Beziehung. Kulturversuche und einige, allerdings noch nicht abgeschlossene Tierimpfungen hlieben resultatlos. Einmal wurden an einem an der Impfstelle entstandenen Abscesse die säurefesten Stäbchenhazillen wiedergefunden.

Eduard Spiegler stellte in der Gesellschaft der Arzte in Wien am 8. Januar 1904 einen 16jährigen Knaben aus Brasilien mit Lepra tuberoansathetica vor. Er will versuchen, die Knoten, in denen Leprabazillen nachweishar waren, therapentisch mit Rontgenstrahlen zu beeinflussen.

Eine Analyse von 220 Fällen Sudanosischer Lepra gibt Tonkin (Lancet. 18. April 1963). In 86,7°, » neren Piecke vorhanden, in denen 11,3°, Knoten, so daß die makulöse Form bei weitem überwiegt. Männer sind häufiger affisiert als Prasen. Er glaubt, daß ungenfigende und unzwecknäßige Kost, sowie der geneinsame Gebrauch ungewaschener Kleidung viel zur Verbreitung der Krankbeit beitragen.

Anläßlich der Vorstellung eines Falles von nervöser Lepra bemerkt Rouget (Soc. médic. d. Höpit. 17. Juli 1903), daß die erythematös pigmentierte Form der Lepra das Privilegium von Guyana, die tuberkulöse Form das Privilegium von Caledonien zu sein scheint.

Nach der Unteruschung von 130 Leprafillen in Hawaii hält Me. Donald (Jorn. of the Americ. Anoc. 6. Juni 1993) das Mikroskop für das wichtigste Hilfsmittel der Lepradiagnose. Von klinischen Symtomen wurden pigmentlose Flecke in 89%, gefunden und Knoten in 71%, Ausfall oder völliges Fehlen der Augenbracen und "Wimpern war in 63% vorhanden, Atrophie der Intercesse in 32%, plantare Geschwire in 26% sproatnae Amputation der Pha-

langen in 16 %, Elephantiasis der Hände und Füße ebenfalls in 16 % nnd Facialislähmnng in 11 %.

Über Blutunterauchungen bei Leptösen berichtet Moreira (La prese mdic. 5 Decomb. 1908). Die besonders beim leptösen Pemphigus oft sehr bemerkenswerte Essinophilie kann bei der nertösen Form nicht besteben. In dem Blaseninhalt des leptösen Pemphigus trifft man eine größere Zahl von Esnisophilen gleichsteitig mit der Essinophilie des Blutes.

Schließich beschäftigen sich noch Leredde und Pantrier (Bewe prat. d. malad entan, zypb., et viener. Nr. 3, 1903) mit folgendem Hilfamittel für die Diagnose der Lepra. Wir wissen durch vielfaltige Erfahrungen, das Jodhali oft genng bei Leprösen durch feberhafte Reaktionen eine Verzehlimmerung des Zustandes herbeiführt. Es scheint so, als ob Bazillen in die Blathalm eintreten und dadurch eine feberhafte Reaktione rezeugen. Andererseits wissen wir derte vielfältige Erfahrungen, das man im Nasenshelm Leprabzillen nachweisen kann. Daher gaben die Verf. bei Leprösen Jodkali und usterneiten aldann den Nasensehlem. Lepras nach dem Gebrauch von Jodkali im Nasensekrete Bazillen, welche vorher bei sorgalltigter Prüfung nicht an erkennen weren.

Endlich sei noch der Arbeiten über die Therapie der Lepra gedacht, welche zwar nach vielfachen Richtungen neue Anregnugen geben, dagegen ein definitives Resultat vermissen lassen. Das wichtigste Mittel in dem Kampfe gegen die Lepra bleibt die eventuell sogor zwangsweise durchzuführende Isolierung der Leprösen. Auch nach Gubert (Wratsch. 1903, Nr. 38) dürften die Leprösen nur in Ansnahmefällen zu Hause isoliert werden. Nach ihm sollte der Unterschied der beiden klinischen Formen der Lepra bei der Frage der Möglichkeit der Übertragung keine Rolle spielen. Alle Leprösen müßten unbedingt der Isolierung unterliegen. Allerdings macht Koppel (Petersburg mediz. Wochenschr. Nr. 36, 1903) mit Recht daranf aufmerksam. daß jedem noch erwerbsfähigen Kranken in den Leproserien die Möglichkeit gegeben werden müßte, seine Arbeitskraft nützlich zu verwenden, damit er in den Stand gesetzt werde für seine persönlichen Bedürfnisse und Interessen zu sorgen. Unter den angeblichen Heilmitteln der Lepra steht immer noch das Oleum Gynocardiae an erster Stelle. Indessen nach den Beobachtungen, welche Talwik (Petersburg, mediz, Wochenschr, Nr. 46 n. 47, 1903) an 2 Leprösen 6 Monate hindarch anstellte, maß man zweifelhaft sein, ob das Mittel einen wesentlichen Wert hat. Er beobachtete zuerst bei innerlichem Gebrauch eine Vermehrung der weißen Blutkörperchen. Bei längerem Gebrauche scheint dieselbe aber nachzulassen. Es scheint ihm nicht ganz ausgeschlossen, daß diese künstliche Hyperlenkocytose die baktericide Fähigkeit des Organismus gegenüber den Leprabazillen vermehrt. Allerdings traten in anderen Fällen sogar wihrend des Gebrauches des Mittels Nachschübe ein.

Anch Branlt (Ann. de Dermat. Nr. 11, 1903) vernechte das Chanlmografol. Indesen scheint ind haselen, sowboil intern wie substata vervandt, von mehr Unzuträglichkeiten als Vorteilen begleitet zu sein. In zwei Fällen siellten sich segar schwere Nierenentzindungen ein. Dagogen plädiert verl. stark für die Queckeilberbehandlung der Ingern. Je ein Fall von Lepra wurde durch Kalomel und Hydrarg, hennoie, stark gebessert. Ebenso ging ex verle durch Kalomel und Hydrarg, hennoie, stark gebessert. Ebenso ging ex verle durch Kalomel und Engran internet verlehen mit Queckelberhiofder behandelt wurden.

Eine definitive Heilung konnte er allerdings nicht erzielen. Er glanbt aber, daß man durch die Quecksilbertherapie das Leben der Leprösen verlängern kann.

Ein gewisses Aufsehen machte die Methode, welche ein in Südchina lebender Arzt, Razlag, zur Behandlung der Lepra empfiehlt. Es handelt sich dabei, nach den Public health reports (30. Januar 1903) nicht um ein bestimmtes Heilmittel, sondern nm eine methodische Kombination nns bekannter Maßnahmen. Dabei spielen Bäder aller möglichen Arten, sowie schweißtreibende Mittel nebst der Anwendung der verschiedenen in dem jeweiligen Falle angepaßten inneren Medikamente, eine Hauptrolle. Selbstverständlich wird eine derartige methodische symptomatische Behandlung dem Patienten zeitweilig große Erleichterung verschaffen. Es kann daher nur von einer Besserung der Symptome, aber nie von einer Heilung in diesen Fällen die Rede sein. Sehr richtig bemerkt also Ohmann-Dumesnil in seiner Chersicht der Therapie der Lepra (St. Louis medic, a surg. Journ. Nr. 8, 1908), daß das Sphinx-Ratsel der Beilung der Lepra noch seines Ödipns harrt. Max Joseph (Berlin).

Uriarte, M. L. Remarques sur la résistance du bacille pesteux et sa présesce dans le sang des malades, sur le rôle des puces dans la peste. (Communication faite à la section d'hygiène du Congrès de l'Association françaire pour l'avancement des sciences tenu à Grénoble en août 1904). Cadneée 1904, Nr. 19, p. 257.

17 Kulturen von Pestbazillen, ans dem letzten Viertel des Jabres 1899 stammend und niemals umgestochen, wurden am 28. Februar 1904 wieder ühertragen, 14 Kulturen gingen an! Von diesen töteten 6, in einer Dosis von einer Platinose in 1 ccm Bonillon aufgeschwemmt und Meerschweinchen intraperitonenl eingespritzt, die Tiere innerhalh eines Zeitranmes von 16 Stunden bis zu 14 Tagen.

Im Blute finden sich bei Kranken, welche nicht septikämisch sind, sondern nur Bubonen baben, Pestbazillen bäufiger als man annimmt. In 4 Versuchen wurden 30 Tropfen Blut solcher Kranker in 300 ccm Bonillon aus-

gesät; jedesmal ergab sich ein positives Resultat.

Von den in der Näbe eines Pestberdes gefangenen Ratten (M. decumanus) wurden Flöhe gesammelt. 82 gehörten der Art "P. irritans L." an, 4 der Art "P. serraticeps G." Bei Eigenversuchen mit einigen dieser Flöhe stellte es sich beraus, daß 45 P. irritans und 2 P. serraticeps den Menschen stachen, anch ohne daß man die Flöhe vorber fasten ließ. Das Vorkommen dieser Flöhe auf den Ratten ist aber nicht die Regel.

Es konnte bestätigt werden, daß Flöhe der Art "P. irritans" von pestkranken Ratten gefangen, bei einfacher Passage üher die Oberfläche von Agar, znm Angehen zahlreicher Pestkolonien Anlaß gaben. Durch die bukteriologische Untersuchung wurden in den Eingeweiden dieser Insekten reichlich Pestbazillen nachgewiesen. Otto (Hamburg).

Uriarte, L. Note sur l'hémolyse et l'aggluination avec le bacille posteux. Mitteilung aus der Sektion für Hygiene des Kongresses der Association française pour l'avancement des sciences in Grenoble, Aug. 1904.

Bei den Pestspidemien in Paragany, Rosario und Bennos Ayres zeigte sied die Sero-Agglutiantion immer erst saßt und sehr inkonstant, ja sie fehlte selbst bei bakteriologisch und klinisch sicher gestellter Diagnose, wie sieb bei mehr als 300 Fällen ergab. Daher kann die Sero-Agglutiantion bei einigen Fillen zur retrospektiven Diagnose von Nutzen sein, doch darf man ihren Wert bei der vorhandenen laksonstans nicht allzu hoch anzuschlagen.

Prethazillen besitzen starke hämolytische Kraft, fast alle roten Blutkleprrehen, die man in eine Zustündige Bouillonkultur (Pept. Wille 2°g., NaCl 0,7°g.) bringt, werden aufgelöst. Nach 18—20 Stunden (mit Einschluß der 2 Stunden, während derer die Röhrchen bei 37°gehalten waren) bildete sich aus dem Stroma der roten Blutkörprechen in Niederschlag, und das Hämoglobin war in die Kulturfüssigkeit diffundiert. Die hämolytische Aktion war beim Menschenblut ausgesprochener als beim Kaninchenblut. Alle Perkünturen stamsten aus Menschenbubonen in verschiedenen Krankbeitsstadien, sie waren samlich mehr oder weniger vimient.

Pakes. Die Peatepidemie in Johannesburg. Lancet, may 28, 1904, No. 4213.

Präventivm aßregeln: 1. Antstellung eines besonderen Arstes in Volkrut und eines Inolierlagers in Vereeniging; 2. Verbreitung einer Flugschrift mit den nötigsten Angaben über Pest unter den Arsten in Johannesburg. Einrichtung eines Pestleszaretts in Rietfontein; 3. öffentliche Laboratorien mit dem Nötigsten zur sofortigen bakterfologischen Untersuchung, besonders auch von eingerandten toten Batten; Aufstellung eines professionsmäßigen Rattenflagers.

April 1903 wurde die erste peskrauke Ratte im Laboratorium genandt, not da ab his zum Ausbruch der Pest wurden 13 gestverendete Batten gefunden. Jeder Ort, von wo eine derartige Ratte eingesandt wurde, wurde was Rattenfängern und Desinfektoren untersucht. Auch Hunde, Katzen, Gefügl and kleiner Vögel wurden bakteriologiech untersucht. Eine tote Katze wurde pestinfäriert gefunden. Ebeno wurden alle Fälle von Pneumonie gemeldet und untersucht.

Die gegenwärtige Epidemie. Am 18. März wurde von der Kailisterlausung ein Pneumonisterd gemeldet. Man fand 5 Leichansen und
12 Kranke beisammen in einem Hause von 4 Zimmern. Die Obduktion reigte
tet typische cruopide Pneumonie, die bakteriologische Untersuchung einem
Bacillas, der mit dem Pestbacillus morphologische identisch war. Bis rum
50. Ill. kamen in 36 Stunden 26 Todestellte vor. Keis chringer Fall zeigte
Spruptome eines Bubos. Die ganne Kulmiederlausung wurde dann verlegt (bis
um 30. Ill.), im gannen 3100 Personen, und am 3. IV. die alten Hetten völlig
indergebrann, machdem man erst rundberam innen einserne Zaun geosgen
halte und so ein Entschlüpfen der verschiedenen Tiere, die sich noch innerhalt dernelben befanden, verhinderte.

Maßregeln während der Epidemie. "Kontukte" wurden nicht ioliert, nur überwacht, "Suspekte" wurden besonders in einer Abteilung des Pestkamps untergebracht. Möglichst frühreitige Anmeldung wurde zur Pflicht gemacht. Die in den Minen arbeitenden Eingeloernen warden alle Tage untersucht. Kein Asiate durfte mit der Eisenhahn fahren, selbst nicht innerhalb der Grenzen der Kolonie, ohne behördliches Gesundheitsattest. Vom 29. III.—19. IV. sind 14100 Eingeboreno beobachtet und 1 Pall von Pest nad 7 verdischtige erdieckt und dem Spital zugegührt worden. Vom 18. III. bis 23. IV. sind in Johannesburg und dem Rand 76 Pesttodesfälle (52 Asiaten, 16 Einheimische) vorgekommen.

Die Ursache der Pestepidemie konnte nicht entdeckt werden. Jedoch wurde 1. bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt absolut keine Episootie bemerkt; 2. der Konstatierung des Auftretens der Pest können blebstens 1 oder 2 Falle von Bubonenpest vorausgegangen sein; 3. die Krankbeit würde wohl erst langenach dem 18. März zur behördlichen Kenntnis gekommen sein, wenn der Aubench nicht ein so plottlicher und alarmierender gewesen währ.

Vay (Suez).

Clarac et Malngny. Epidémie de peste de Majunga en 1902. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 28.

A Majunga (Mudagoscar) la peste, probablement importée de l'Inde, a été ignorée ou méconnue pendant près de trois mois; elle atteignait surtout les Hindous. Des que l'attention a été éveillée, l'examen microscopique a permis de poser surement le diagnostic.

Les différents traitements ont donné les résultats suivants. Avant l'arrivée du serum antipesteux, bains froids et injections intraganglionaires de solutions pheniquées à 2,5 %. — 42 cas, mortalité 73 %.

Emploi d'un serum antipesteux vieux d'un an à peu près, trouble, utilisé seulement en injections certainées. — 43 cas, mortalité 58 %.

Injections intraveinenses d'un serum ancien, mais pas trouble. — 16 cus, mortalité 31  $\%_0$ .

Injections intraveineuses d'un serum frais, très limpide, importé directement de Paris. — 12 cas, mortalité 16 %.

Dès que la provision de serum fut suffisante, on fit des injections préventives à 1100 personnes, sans aucun accident; trois seulement, provenant d'une même prison, furent attentes de la peste.

Des mesures prophylactiques énergiques ont arrêté assez rapidement l'épidémie et ont réussi à l'isoler dans son foyer primitif, sans extension au voisinage. C. Firket (Liége).

Liceaga, Ed. et Ramirez, J. La peste bubonique dans le port de Mazatian. (Etat de Sinaloa, République mexicaine). Mexico, 1903.

Compte rendu intéresant d'une épidémie observée d'Octobre 1902 à Mai 1903 et due prohablement à une contamination par des marchandises venues de Chine. La mortalité des rats a précédé l'explosion de l'épidémie humaine. Les mesures de défense ont été improvisées avec énergie et leur application a rapidement d'inimé puis arrêté le féau. C. Firket (Liége).

Ronfflandis. Note sur l'epidémie de peste de Fou-Tchéou. (Avril à Octobre 1902.) Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 417.

L'importante agglomération de Fou-Tcheou (700000 habitants), qui présente toute l'insalubrité habituelle des villes chinoises, a été atteinte par la peste presque chaque année depuis 1894, et la gravité des épidémies a succesivement anguenté; on a compté

en 1899 3000 décès en 1900 5000 > en 1901 (d'avril à Octobre) 20000 > en 1902 (avril à Octobre) 25000 >

La colonie européenne a en 1902, échappé au fléau et, comme on l'a déjà oberré dans d'autres épidémies, la population chinoise vivant sur les bateaux n'a été que faiblement atteinte. Les fumeurs d'opium ont paru résister sensiblement moiss que le reste de la population.

Malgré le concorre des autorités chinoises, le lazaret installé par le médecin françain n'a reçu qu'un nombre insignifiant de malades. M. Bouffindis derait aller soigner les pestifiérés à domicile, et parfois les familles u'admettaient pas qu'il vaitât plus d'une fois le malade, de tonte que l'administration du serum antipesteur a été souvent insuffiante.

73 malades ont été sinsi soignés par M. Ronffinn dis, de préférence par lemploi simulande des injections sirva souccutanée et des injections intra-reineuses de sermu. On injectait 80 à 100 cutimètres cubes en une seale fois d'abord, et cels auss incomenient: les jours suivants on repetait et possible les injoccutions à la dosc de 40 à 80 cent. cubes, aussi longémps que l'état restait grave, et l'on disminanti ensuite grandellement les doscs. Au malade, qui a august, a reçu 310 centimètres cubes en buit jours. Sor les 73 cas le traitement a donné.

guéris 38 décédés 84 disparus 6

Le serum préparé au laboratoire de Nha Trang (Cochinchine) a parn un pen plus efficace que celui de l'aris. L'adynamie s'est rapidement améliorée sons l'afluence des injections.

Les médecins chinois se sont montrés très disposés à pratiquer la sérotérapie; plusieurs ont acquis rapidement une habileté suffisante pour ponvoir pratiquer, sous la surveillance du médecin européen, même des injections intraveineuses.

ber die Immunität Shanghais gegen Pest. The Lancet, june 18, 1904, No. 4216. Shanghai soll über ausgezeichnete hygienische Einrichtungen verfügen, besonders werden die Kanalisation, die Unratabfuhr vermittelst des Tonnen-systems und die Wa-serleitung gerühmt.

Jedoch ist z. B. Typhus in Shanghai häußger, als in den anderen Vertzgahäfen, Dysenterie ist sehr gewöhnlich, ebenso Diphtheritis, anch Cholera tomnt im Herbst vor.

Die Wasserveroorgung ist nicht über allen Zweifel erhaben, zwar nicht Genanität, vool aber der (hanlität nach Das Tonnensystem exitiert in allen chinesischen Vertragshäfen, auch ist dessen Einfluß auf Pest nicht gerade reichtliche. Städte, die immun gegen Pest sind, finden sich auch anderwätzt, et z. B. Malras. Dort wurden zwar mehrfach Pestille eingeschleppt, anch bernehte in der Ungebung und der ganzen Präsidentschaft Pest, zu einer Meren fichlichen kam es jedech nicht. Käuftat ist lange nicht so heimigesuckt,

wie z. B. Bombay. In Hongkong sind die hygienischen Verhältnisse sehr günstig und doch ist es stets von Pest heimgesucht, ebenso stark wie Canton, wo ungünstige hygienische Verhältnisse herrschen.

Entlang des Jang-tse-king existiert nirgende Pest. Shanghai liegt an dessen Minding und ist der Infektion and dem Wasserwege anngesetz. Die dessen Minding und ist der Infektion and dem Wasserwege anngesetz. Die siert von Jinnan, Hongkong von Cauton, die Krankheit ging die chinesieke Klate entlang nach Swatow und Nin-Tuchwang. Anch Teile der Mandechurri wurden über Land infäsiert. Pest ist abhängig von der Infektion der Hantiere; Fälle von Menschenpest, die eingeschleppt werden, sind wenig greignet eine lokale Epidemie hervorzunren; alle Hanstiere Können Pest bekommen, sicht allein Ratten. Die hygienischen Einrichtungen allein können Shanghais Immnität nicht erklären.

#### Ruhr.

Markwald. Über settene Komplikationen der Ruhr. Zeitschr. f. klin. Medizin 1904, Bd. 53.

Bei dem Kranken, der die typischen Erscheinungen der Ruhr bot, stellten sich in der dritten Woche folgende, bisher selten beobachtete Komplikationen ein:

Unter starken Schmerzen in der Prostata und der Harnröhre entleerte sich aus letzterer ein schleimiges Sekret, in welchem bakteriologisch dem Bactcoli äbnliche Stäbchen nachweisbar waren. Unter entsprechender Behandlung versebwanden die Erscheinungen allmählich.

Ziemlich zugleich mit dieser Urethritis setzte nuter stürmischen Ernchinungen eine beiderseitige Conjunctivitis ein. In dem spärlichen, nicht eitzigen Sekret waren ebenfalls (Olibazillen nachweisbar. Im Anschlinß an die Conjunctivitis entwickelte sich eine schwere Iridocyklites, die nur langsam zur Hellung kam.

Der Nachweis von Ruhrbarillen in den Dejektionen konnte nicht erbracht werden; dagegen wurde die Diagnose durch die nachträglich vorgenommen Serumnntersuchnug bestätigt, welche noch in starker Verdünnung eine Agie tination des Bac. Shiga ergab. Dohrjn (Cassel); [

Castellani, A. Dysentery in Ceylon. Journ. Ceylon Branch Brit. Med. Journ. 1904.
C. hat festgestellt, daß in Ceylon sowohl die Bazillen- als anch die Amöben-

rühr vorkommt. In 25 Filler find er 20mal den Bac Ernere-Shiga, Zmal diene diesem sehr ähnlichen Bacillus (paradysenterions), 2 mal die Dysenteriamble (Amoela histolytica) und nur einmal wurde der Burbracillus vermitt. In diesem Falle aber agglutinierte das Bluterum des Kranken den Kruse-Shiga achen Bacillus. Der Bacillus paradysenterious wuche etwas besser anf Agra als der Kruse-Shiga, bildete etwas Saure und wurde von dem Bint des betteffenden Parlienten, niebt aber von dem der anderen Ruhrkranken agglutiniert. Ebensowenig agglutinierte das Blut des Paradysenterie-Kranken den Kruse-Shiga. Et kann sich also um den B. Flezurer gehandelt laben.

Die beiden Fälle von Amöbenruhr waren mit Leberabscessen kompliziert. Einmal zeigte sich der Eiter steril und amöbenfrei, das andere Mal konnte er sicht untersucht werden. Das Blut dieser Kranken agglutinierte weder den Kruse-Shigaschen noch den B. paradyschtericus.

In weiteren 150 untersuchten Fällen konnten nie Amöben gefunden werden. Ruge (Kiel).

#### Beriberi.

Uchermann, V. ist Beriberi ein einheilliches Krankheitsbild? Zentralblatt für innere Medizin XXV, 1904, Nr. 24, S. 617.

Verfasser. Vorsitzender der norwegischen Kommission, die mit der Untersuchung der auf norwegischen Schiffen vorkommenden Beriberi betrant war, und Verfasser der Berichte derselben, wendet sich in dieser Arbeit gegen die Ansicht Nochts, daß es sich bei der auf Segelschiffen bei Europäern vorkommenden Beriberi nicht um echte Beriberi, sondern um Skorbut oder eine diesem sehr nahe stehende Krankheit handelt. Er tritt für die Bonität der bei Europäern auf Segelschiffen vorkommenden Beriberi, der Beriberi der farbigen Mannschaft auf Dampfschiffen und der Beriberi in den Beriberiküsten ein, indem er die Beriberi überhaupt für eine mit dem Skorbut nahe verwandte Krankheit erklärt, die wie dieser durch gewisse schlechte Kostverhältnisse, durch aus der Einwirkung verschiedener, schwach verbreiteter Verwesungsbakterien oder der Schimmelpilze auf die Nahrungsmittel hervorgehende Gifte entsteht, also atiologisch keine Einheit ist. Er definiert die Beriberi als eine multiple Neuritis, die durch eine Toxinvergiftung mit verdorbenen vegetabilischen oder animalischen Nahrungsmitteln entsteht, und unterscheidet eine vegetabilische Form, die der asiatischen Beriheri entspricht und vermutlich durch den Genuß verdorbenen Reises veranlaßt wird, und eine animalische, die der anf den europäischen Handelsschiffen vorkommenden Beriberi entspricht und hanptsächlich ihren Grund im Genusse von verdorbenen Konserven hat. Referent kann sich aus den in seinen Veröffentlichungen erörterten Gründen nicht der Ansicht des Verfassers über die Ätiologie der Beriberi anschließen und ist wie Nocht der Meinung, daß es sich bei den von diesem mitgeteilten Fällen von Schiffsberiberi nicht um echte Beriberi gehandelt hat. Letzteres sieht er nach wie vor nicht nur klinisch, sondern auch ätiologisch für eine Einheit an. Da Verfasser keine zuverlässigen statistischen Angaben über die Hänfigkeit der einzelnen Formen der Beriberi bekannt sind, verweist Referent ibn auf seine Monographie S. 48. Scheube.

### Trypanosca und Tierscuchen.

Koch, Robert. Über die Trypanosomenkrankheiten. Deutsche medizinische Wochenschrift 1904. Nr. 47.

Die Protosoenkrantheriten haben eine derartige Bedeutung erlangt, daß auch der praktische Arzt ihre Kenntais nicht mehr entbehren kann. — Nach einer kurzen Darstellung des Baues der Trypanosomen wird das Vorkommen und die Ubertragung der Trypanosomen bei der Teste-Krankheit, der Surrah und dem Mal du Caleras geschildert, Besondert beleutungsvoll war 1903 die Entdeckung Castellanis, welcher in der zentrifugierten Cerebrospins-Busigkeit rehlaftranker Menethen zuent die Trypanosomen nachwien. Die die Trypanosomen sich auch im Bitt des Menetiene entwickelt können, so ist die Schlaftrankbeit als ein Symptom der Trypanosomisis aufrafaren. Die Entertragen der Trypanosomissis des Memethen ist offenhat erheiteller sich er der Schlaftrankbeit als ein Symptom der Trypanosomisis aufrafaren Die Entertragen der Trypanosomisis des Memethen ist offenhat erheiteller trypanosomen lanen sich vom deren der Rieder (Tectekrankbeit und Sarrah trypanosomen lanen sich vom deren der Rieder (Tectekrankbeit und Sarrah incht unterscheiden. Dagegre ist ein anderer Rindertypanosoms, T. Triettert, durch seinen Riesenwuchs, welchen nur eine geringe Rinderputhogenität besität, von anderen liebt zu differensieren.

Die Ruttentrypnnosomen sind nußerordentlich weit verbreitet; man fand gelegentlich is 90% der Ratten infiziert. Sie besitzen nur eine geriege Pnthogenität, sind ebenfulls durch ihren Ban leicht von anderen Trypaso-

somen zu unterscheiden und nuf Hunde nicht übertraghar.

Die Tsetsekrankheit und die Surrah hält Koch, an seinen früheren Au-

schannigen festhultend, für identisch.

Das Übertelben der Tetekrankhelt macht die Kinder immun; ebene ist ein eine Kunstlich Immunistt einselner Indivious leicht erriche. Derartige Rinder bleiben anch der Forschungen Koch Trypnosomentrigen und würden in Tetekreghierten die Haupfaulte für die Infaktion andere Rinder werden. Koch balt es aus diesem Grunde nicht für ratsam, de Testekrankhelt darch künstliche Immunisierunger üb bekämpfen.

Dngegen hält Koch die Austilgung der Trypanosomen selbst für aussichtsvoll, dadurch, daß in hefallenen Gebieten die Trypanosomenträger durch nmfassende Blutnutersuchungen ganzer Binderhestände ermittelt, zweckmäßig

isoliert oder durch Abschlachten gänzlich vernichtet werden.

Bassenge (Berlin).



Wendelstadt, H. Über die Wirkung von Malachligrün und anderen verschiedenartigen Stoffen gegen Nagana-Trypanosomen bei welben Ratten. Dentache mediz. Wochensch. 1904, Nr. 47.

Durch Einspritzungen des änderst giftigen Malachitgrüns gelang es hei Ratten, die mit Thetsetrypanocomen infiniert waren, diese nas dem Blate zum verschwinden zu bringer; allerdings traten dieselben nach einigen Tagen wieder auf, um einer wiederholten Einspritzung abermals zu weichen. Est gelang so die Erbathung der infinierten Ratten his zum 41. Tage, während Kontrolliere nach 5 his 6 Tagen starben. Die Einspritzungen wurden subtulan gemacht in Menge von 1 cem einer Lönung von 1:500 bis 1:2000
Malachitgrün in physiologischer Rochsalzlönung. Verfasser ist über taxtende
Vermehe noch nicht hinausgekommen. Versuche mit anderen Tieren sind
naguge.

#### Malaria.

Nicastro, Carlo Gaetano. Ober Euchinia. Aus der "Gazetta Medico Lombarda", Anno LXIII. Nr. 3.

N. empfieble Euchini in Fällen, wo Chinin nicht vertragen wird, z. B. in allen Fällen son Stfrung des Nervensystems wie Amblyopie, Amaurone, Tanbeit, Delirien und Irrsein. Herzklopfen und unstillbarem Erbrechen, Kräupffe eigeligteiner Art, Krampf des Sphinzeter den Biasemus-kolatur. Man wird Verfundenas matimene müssen, nur ist zu betonen, daß Euchinin bei dasu Dispolierten genan so Schwarzwasserfieber hervoruft, wie Chinin selbst. N. bewirdt selbst einen Fäll von ausgesprochener Iddopaykrasie gegen Chinin, beteitben in Erbrechen, wo durch Suchinin sofort das his dahin hartnückige Förer beseitigt werden konnte.

H. Ziem ann.

Nort, Antonio. Zur Prophylaxe der Malaria. Aus der "Allg. Med. Zentral-Zeitung" 1904, Nr. 42.

Verf. erwähnt die in der neueren Literatur heschriebenem Mittel zur Prophylaxe der Malaria mad wähler Euchinin, um an 74 Personen von August his zum Schlaß des Oktobers 1903 eine Malariakunpagne zu eröffnen. Derseibe gab 0,5 täglich während dieser Zeit bei Erwachenn, 0,25 bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Fieber wurde während 5-6-Tügen Euchinin in hohen Dosen gewehen und dann die oben erwähnte Prophylare fortgesett. Rockfalle sollen dann bei norgältiger Kur nicht mehr entstanden sein. Wenn auch die Malariaintätten in diesem Jahre ziemlich mild anfgetreten sei, hätten doch in den au die betreffende Besitzung von Pietra in Tookana angrenzenden Ortschaften rieß Palle von Malaria beobacktet verden können. H. Ziemann.

#### Verschiedenes.

Roß, Philipp H. and Milne, A. D. Tick fever. Brit. med Jonrn. 26. XI. 04.
Zecken können nach den neuesten Beobachtungen nicht nur pathogene
Piroplasma-Arten übertragen sondern anch Spirillen, wie March on x und Salim-

hen i für Hühner nachgewiesen haben. Das zuerst von Manson in seinem Werke nach einer Mitteilung von Daniels beschriebene Zeckenfieher charakterisiert sich bei Europäern und Indern besonders durch Erbrechen. Bei afriknnischen Negern ist die Krankheit im Gebiet der großen Seen in Dentsch- und Britisch-Ostafrikn und im Kongostant angetroffen worden. Nach Milne, welcher 8 Fälle beobachtete, ist die Dauer der Krankheit 1-3 Wochen, die Inkubntionszeit unbracheinlich 1-5 Tage, vielleicht auch länger. Die Symptome waren heftige Kopfschmerzen, besonders im Hinterkopfe, manchmal nuch im Kreuz und in den Gliedern, Erbrechen, Husten, Empfindlichkeit der Milzgegend, in der Hälfte der Fälle Durchfall. Die Pulsfrequenz schwankte zwischen 90 nnd 120. Die Hant war heiß und trocken, die Augenhindehaut gerötet, die Nasenflügel bewegten sich lehhaft, die Zunge war beligelt belegt. Mils and Leber waren nicht vergrößert. Die vier Fieberkurven lassen keinerlei Einheitlichkeit erkennen. In einem Falle stieg die Temperatur auf 106° F. (41.11° C.) and war nnch steilem Abfall schon anch 11/2 Tagen wieder normal, bei zwei anderen ging das Fieber nn zwei Tagen nur etwas über 102° F. bezw. 101° F., bei dem vierten mehrere Tage lang nur etwas über 99° F. Therapia nulla, Ausgang stets in Genesung. Roß wies bei allen Kranken Spirillen im Blate nach. Diese sind manchmal sehr spärlich, manchmal in großen Mengen vorbanden-Theobald hestimmte die eingesandten Zecken als Ornithodorus savignyi (Audouin) vnr. caeca Neumnnn, welche mit Argas mouhata (Mnrray) identisch sein soll. Die Insekten leben in altem und schmutzigem Hüttenstroh and in den Rissen der Lehmwände und Lehmfnßböden und kriechen des Nachts bervor. um Blut su saugen.

Christy, C. Tick fever. Brit. med. Jonen. 24. XII. 04.

cursoy, v. vos teere, "arti teen, sourn, 2 c. All. Vit.
Verfasser tellt die Ansicht von floo und Militae, das das Zechenfeber
durch ein Spirlium berengen den wurde, sehon desengen nicht, well der
Kraubbleverhalte berenge den Typen seine Richtfallebers erbennen lauer,
Kraubbleverhalte berenge den Typen seine Richtfallebers erbennen lauer,
Kraubbleverhalte berenge den Typen seine Richtfallebers erbennen lauer,
kann der Spirlium berengen der Spirlium der der Spirlium der

Castellani, A., and Lar, G. C. Climatic Bubo in Uganda. The Journ. of Trop. Med. 15, XII, 1903.

Verf. beobachteten in Uganda bei einem Eingebormen einen Fall wei klimittieben Budo trechtseitigt. Im Bitute fanden sich weder Malariapparaiten noch Filarien, nuch konnten nus dem aspirierten Inhalt der Babonen beine Featbariten gruchtet werden. Verletzungen an den unteren Extremitätigner waren nicht anfänden. Der Mann war nuch 2°, Wochen wieder bergeställt.

Rnge (Kiel).



# Archiv far Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 3

# Chininprophylaxe in Togo.

(Zusammenfassender Bericht, erstattet auf Grund der Fragebogen, nebst Bemerkungen zur Chininprophylaxe im allgemeinen.)

> Von Dr. R. Hintze, Regierungsarzt.

Das vorliegende statistische Material erstreckt sich auf 81 Pertonen der verschiedenen Berufe (Beamte, Kanflente, Missionare). Die überwiegende Mehrzahl derselben hat den Fragebegen selbst beantwortet, das Schema desselben ist ja auch so einfach und übersichtlich, daß jeder Laie die einzelnen Fragen verstehen und ohne Schwierickeit beantworten kann.

Es lassen sich zwei große Gruppen unterscheiden: 1. diejenigen, welche in regelmäßigen Intervallen Chinin nehmen, d. h. die Proplylaktiker, und 2. die, welche in unregelmäßiger Weise, nur bei Unwohlsein, auch Fieber, oder, wie der Ausdruck meistens lautet, "nach Bedarf" Chinin nehmen. Die erste Gruppe nunfallt 44 Personen ±54.3 %, die zweite 37 Personen = 54.5 %, die zweite 37 Personen =

Sehen wir zunächst, welche Erfahrungen die Prophylaktiker nach Angabe der Tabellen an sich gemacht haben.

Es wurde Chinin genommen:

| Nr.                      | Name                        | Dauer des<br>Tropenaufent-<br>balt. überbaupt<br>(incl. Urlaub)                              | Chinin-<br>Dosis                                     | Wie<br>lange ge-<br>nom-<br>men?        | laxe A           | Prophy-<br>nzahi der<br>Schw. W. | Bemerkungen        |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|                          | I. Tag                      | glich                                                                                        |                                                      |                                         |                  |                                  |                    |
| 1<br>2<br>3.<br>4.<br>5. | St.<br>E.<br>M.<br>A.<br>Z. | 7 J.<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J.<br>3 J.<br>6 J.<br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> J. | 0,12 g*<br>1/8 g<br>1/8 g<br>1/8 g<br>1/8 g<br>0,5 g | 1 J.<br>1 J.<br>1 J.<br>1 J.<br>2 Tage! | 0<br>2<br>1<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0                 | *wöchentlich 0,5 g |
|                          | II. Je                      | den 3. u.                                                                                    | 7. Tag                                               |                                         |                  |                                  |                    |
| 6.                       |                             | 2º/4 J.<br>Schiffe- u. Ti                                                                    |                                                      | 21/4 J.                                 | 4-5              | 0                                | 7                  |

| Nr. | Name    | Daner des<br>Fropenaufent-<br>ialt. überhaupt<br>finel. Urlaub) | Chinin-<br>Dosis | Wie<br>lange ge-<br>nom -<br>men? | Seit d. Prophy-<br>laxe Anzahl der |          | Bemerkungen                                                                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | O Sale                                                          |                  |                                   | Fieber                             | Schw. W. |                                                                                            |
|     | III. Je | den 5. T                                                        | ng.              |                                   |                                    |          |                                                                                            |
| 7.  | B.      | 10 Mon.                                                         | 0,5              | 10 Mon.                           | 1                                  | 0        |                                                                                            |
| 8.  | Str.    | 6 Wch.                                                          | 0,5              | 6 Wch.                            | 0                                  | 0        | Mai-Juni 63 kein Chi                                                                       |
| 9.  | M.      | 41/. J.                                                         | 0,5              | 2 Mon-                            | 0                                  | 0        | nin we Schw. H                                                                             |
| 10. | M.      | 41/, J.                                                         | 0,5              | 16 Mon.                           | 1                                  | 0        | nın wg. Schw. W<br>Sept. 03 wieder Schw<br>W (29 Tg. Fieber                                |
| 11. | D.      | 101/4 J.                                                        | 0,5              | 11 Mon.                           | 2                                  | 0        | W (29 Tg. Fieber<br>Vom Okt. 8. u 9 Ti                                                     |
| 12. | BI.     | 85/4 J.                                                         | 0,5              | 11 Mon.                           | -                                  | 81       | je i g Ch. Ende De<br>Schw. W.                                                             |
| 13. | M.      | 7% J.                                                           | 0,5*             | 8*/11 J.                          | 4                                  | 2        | *+1,0 monatlich p Ma<br>08. Aug. 00 u. Des. 0<br>Schw. W.                                  |
| 14. | Sch.    | 8 J.                                                            | 0,5*             | 15 Mon.                           | 9                                  | 0        | "hier wieder 0,75 g.                                                                       |
| 15. | M.      | 12 J.                                                           | 0,5              | 15 Mon.                           | 0                                  | 0        |                                                                                            |
| 16. | Str.    | 7 J.                                                            | 0,5              | 17 Mon.                           | 8                                  | 0        | Vor Prophylaxs 1 Fit<br>ber?!                                                              |
| 17. | S.      | 8 J.                                                            | 0,5              | 22 Mon.                           | 0                                  | 0        | 3. Dienstperiode. In<br>beid, ersten dieselb<br>Prophylaxe; mehr-<br>fach Fieber; 1 Sch. 9 |
| 18. | R.      | 110 17 J.                                                       | 0,5              | 18 Mon.                           | 0                                  | 0        |                                                                                            |
|     | IV. Je  | den 5. n.                                                       | 6. Tag.          |                                   |                                    |          |                                                                                            |
| 19. | M.      | 41°, J.                                                         | 0,5*             | 22 Mon.                           | 9                                  | 0        | *Während d. Trocken<br>zeiten nur jed 5. Tg<br>nach Fiebern häntget                        |
|     | V. Je   | ien 6. u.                                                       | 7. Tag.          |                                   |                                    |          |                                                                                            |
| 20. | Sch.    | 11/1. J.                                                        | 0,5              | 18 Mon.                           | 5                                  | 0        |                                                                                            |
| 21. |         | 9 J.                                                            | 0.5 + 1.0*       | ca. 8 J.                          | 8                                  | Ö        | "Auf Reisen häufiger                                                                       |
|     | VI. Je  | den 7. T                                                        | ng.              |                                   |                                    |          |                                                                                            |
| 22. | B.      | 14/1. J.                                                        | 1.0              | 16 Mon.                           | 0                                  | 0        |                                                                                            |
| 23. | Sch.    | 11 4 J.                                                         | 1,0              | 14 Mon.                           | 8                                  | 0        | mahrmals night regul                                                                       |
|     |         |                                                                 |                  |                                   |                                    |          | mang.                                                                                      |
|     |         | eden 7. u                                                       |                  |                                   |                                    |          |                                                                                            |
| 24. | D.      | 11/2 J.                                                         | 1,0              | 5 Mon.                            | 0                                  | 0        | Anfangs 12 Mon. 0,5 je<br>5, Tg.                                                           |
|     | VIII.   | eden 8.                                                         | Tag.             |                                   |                                    |          |                                                                                            |
| 25. |         | 11/4 J.                                                         | 1.0              |                                   | 0                                  | 0        |                                                                                            |
|     |         | den 8. u.                                                       |                  |                                   |                                    |          |                                                                                            |
| 26. |         | 31/4 J.                                                         |                  | 18 Mon.                           | 0                                  | . 0      |                                                                                            |
| 26. | H.      | 6 J.                                                            | 1.0              | 24 Mon.                           | 0                                  | . 0      |                                                                                            |
| 28. | T.      | 11/2 J.                                                         | 1,0              | 16 Mon.                           | 8                                  | ŏ        |                                                                                            |
| 29. | Sch.    | 61/a J.                                                         | 1.0              | 12 Mon.                           | 2                                  | ő        | Vor der Proph co                                                                           |
|     |         |                                                                 |                  |                                   | -                                  |          | 20 Fleber, 2 Schw.                                                                         |
| 30. | P.      | 13/4 J.                                                         | 1,0              | 14 Mon.                           | 4                                  | 0        | Anfangs 7 Mon. 0,5 je<br>5, Tg.                                                            |
|     |         |                                                                 |                  |                                   |                                    |          |                                                                                            |



| Nr. | Name     | Dauer des<br>Tropenaufent-<br>nalt. überhaupt<br>(incl. Urlaub) | Chinin-<br>Dosis | Wie<br>lange ge-<br>nom-<br>men? | laxe A | Prophy-<br>nzahl der<br>Schw. W. | Bemerkungen                       |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 32  | V.       | 2 J.                                                            | 1.0              | 24 Mon.                          | 3      | 0                                |                                   |
| 33. | M.       | 5 Mon.                                                          | 1,0              | 5 Mon.                           | 1      | 0                                |                                   |
| 34. | B.       | 5 Mon.                                                          | 1.0              | 5 Mon.                           | 1      | 0                                |                                   |
| 35. | Sch.     | 4 Mon-                                                          | 1.0              | 4 Mon.                           | 0      | 0                                |                                   |
| 36. | H.       | 11/2 J.                                                         | 1,0              | 9 Mon.                           | 0      | 0                                |                                   |
| 37. | K.       | 4 J.                                                            | 0,5              | ca. 4 J.                         | 2      | 0                                | Auf Reisen nicht regel-<br>mäßig. |
| 38. | 8.       | 11/4 J.                                                         | 1,0              | ?                                | 0      | 0                                |                                   |
| 39. | S.<br>K. | 11 J.                                                           | 1.0              | 18 Mon.                          | 2      | 0                                |                                   |
| 60. | Cl.      | 6 J.                                                            | 1,0              | 4 Mon.                           | 4      | 0                                | Vor d. Proph. 2 Fieher.           |
| 11. | Pr.      | 18/4 J.                                                         | 1,0              | 6 Mon.                           | 0      | 0                                |                                   |
| 12. | D.       | 11, J.                                                          | 1,0              | 3 Mon.                           | 0      | 0                                |                                   |
| 43. | М.       | 11 g J.                                                         | 1,0              |                                  | 2      | 0                                |                                   |

44 G. 51/4 J. 0,5 | 3 Mon. | 3

Demgegegenüber findet sich bei den Nichtprophylaktikern bei 26 kein Fieber notiert; die übrigen geben zu, ein, manche sogar mehrere Fieber gehabt zu haben.

Schwarzwasser während der Prophylaxe machten drei durch (Nr. 12, 13, 17), von den Nichtprophylaktikern erwähnen zwei 1 Anfall aus früherer Zeit.

Wie das Chinin genommen wurde, ob in Kapseln, Pillen, Tabletten, ob Euchinin u. s. w., wird nicht gesagt.

Alle bezeichnen sich als "gesnnd", nur drei erwähnen eine geringe Milzschwellung, einer gibt eine Milz- nnd Leberschwellung III. Grades an (Nr. 13).

Nebenwirkungen soll das Chinin bei den meisten nicht gemacht haben; nur wenige sprechen von geringer Schwäche, Zittern in den Händen, Eingenommensein des Kopfes, Übelsein und ähnlichem.

Fast alle sind auf Reisen, bezw. Expeditionen gewesen, die einen mehr, die anderen weniger. Bei den im Innern stationierten Beamten bringt das ihre Tätigkeit mit sich. Die Missionare reisen ebenfalls verhältnismäßig viel. Selbst die in Lome ansässigen Kaufleute sind von Zeit zu Zeit zur Kontrolle ihrer Faktoreien im Intern bezw. bei Neuanlage solcher zu Reisen gezwungen.

Was läßt sich aus den Angaben schließen? Meiner Ansicht nach mit Sicherheit nur das eine; daß nämlich von einer Rei

von Personen Chinin prophylaktisch genommen wird, und zwar in recht verschiedener Weise.

Daß von 26 Nichtprophylaktikern während eines läugeren Anfenthaltes keiner einen Malariaanfall bekommen haben sollte, halte ich für recht unwahrscheinlich. Ebenso ist es sehr auffallend, daß mehr Schwarzwasseranfälle bei den Prophylaktikern, als bei den Nichtprophylaktikern vorgekommen sind; das könnte jedoch ein Zafall sein und sich durch die Kürze der Beobachtungszeit erklären lassen. Was soll man mit einer Angabe aufangen, daß jemand (Nr. 5) zwei Tage je 0,5 g Chinin genommen und während dieser Zeit keine Malaria bekommen hat. Von mehreren Personen ist mir überdies bekannt, daß die Angaben nieht ganz stimmen.

Die Gruppe derjenigen, welche täglich ganz geringe Dosen (½, g, in Pillen?) oder jeden fünften Tag 0,5 g und ähnlich nehmen, können von vornherein ausscheiden; die Dosis ist offenbar zu gering. In Betracht können eigentlich nur diejenigen kommen, welche am 8. nnd 9. Tag je 1 g nehmen, und hier handelt es sich bei denen, die fieberfrei geblieben sind, entweder nm solche, welche bereits längere Zeit in den Tropen waren und schon vorber mehr oder weniger Fieber durchgemeacht haben (Nr. 26, 27), oder die Be-obachtungszeit ist zu kurz (Nr. 35, 36, 41, 42), oder die Prophylaxe nicht ganz regelmäßig durchgeführt, oder die Augaben nicht genan (Nr. 38, 43), so daß sich auch damit nicht viel anfangen liökt.

Ich glaube man wird auf diese Weise nicht zum Ziele kommen, da man billigerweise von derartigen Fragebogen nicht mehr verlangen darf, als sie leisten können.

Man vergegenwärtige sich nur einmal, wie die Antworten zu stande kommen. Der Fragebogen erscheint und wird wahrscheinlich in den meisten Fällen zunächst ad acta gelegt. Gelegentlich, oder wenn der Zeitpunkt, zu dem er zurückerbeten ist, naht, wird er wieder hervorgeholt; der Befragte liest ihn, denkt einen Augenblick nach und füllt dann die Spalten — durchaus bona füde!— aus, und der Bogen wandert weiter. Später, wenn er überhaupt noch einmal die und daran denkt, fällt ihm ein, daß er doch einmal ein Unwohlsein, oder ein kleines Fieber gehabt hat; aber das war wahrscheinlich ein kleines "Erkältungsfieber", oder er war am 'Abeind vorher einmal ausanhansweise in Gesellschaft etwas länger adfigsbilieben, oder hatte tags zuvor längere Zeit in der Sonne zu tur gehäbt, oder dgl.; Malaria ist es kaum gewesen; es ging ja in "weißigen Stanben vorlüer. Außerdem ist der Bogen ja fort. Auf

seichningen über den Gang der Temperatur und darüber, wie oft sich ein derartiges kleines Fieber eingestellt hat, sind natürlich sicht gemacht worden, am wenigsten während der Reise oder Erpedition, wo man sich um genng andere Dinge zu kümmern lat, damit man vorstre kommt und abends froh ist, wenn man iss Bett kann. Derartige Einzelbeiten aber dauernd im Gedichtuis in behalten während längerer Zeitränme und sie jederzeit und gerade beim Ausfüllen des Fragebogens präsent zn haben, dazu dürften doch wohl nur wenige im stande sein.

Auf eine derartige Genanigkeit kommt es aber gerade an.

Soll eine Chininprophylaxe im wahren Sinne des Wortes ihren Zweck erfüllen, so muß sie den der sie ausübt, gegen alle nachweisbaren Erscheinungen, welche durch die Malariaparasiten im Körper hervorgernfen werden, schntzen. Um das festzustellen ist eine Reihe von Erfordernissen nötig. Zunächst ist es wünschenswert, daß die Versuchsperson noch nicht in Malariagegenden gelebt hat. Sind bereits Fieberanfälle vorausgegangen und hat der Betreffende eine gewisse geringere Empfänglichkeit oder Immnnität erlangt, so ist das Resultat bereits nicht einwandsfrei; denn es kommt vor allem darauf an, festzustellen, welches die geringste Dosis ist, um einen Nenling wirksam zn schützen. Der Prophylaktiker mnß sich dann nach dem Kalender ein genaues Schema anfertigen, wenn er Chinin nehmen will and nun jedesmal die Dosis notieren, wenn sie genommen ist. Dabei ist es keineswegs gleichgültig, in welcher Form das Chinin genommen wird. Die jetzt so heliebten Tabletten sintern bekanntlich in der fenchten Tropenlnft sehr schnell zusammen und passieren selbst bei geringen Darmstörungen und wahrscheinlich auch zuweilen ohne solche, fast vollkommen unverändert den Darm, wie wohl die meisten Tropenärzte schon beobachtet haben. Wenn mir jemand sagt, daß er nach 1 g Chinin keinerlei Nebenwirkungen spüre, znmal wenn er schon längere Zeit in den Tropen ist, so frage ich ihn stets, oh er Tahletten nimmt und nehme an, daß dieselben nicht genngend resorbiert werden. Frisch bereitete Kapseln sind zweifellos vorzuziehen: meiner Ansicht nach auch wirksamer als eine größere Dosis Euchinin. Hierüber ist ebenfalls genan Buch zu führen. Bei jedem Unwohlsein muß sofort das Thermometer angelegt, der Gang der Temperatur beobachtet und notiert werden. Es ist geradezn erstaunlich, welchen Selbsttäuschungen man nicht selten bei sonst ganz gut sich heobachtenden Personen in dieser Hinsicht begegnet. Sie geben an, sich nur nicht ganz wohl zu

befinden und haben selbst 40° Fieber, wenn man das Thermometer anlegt. Leichtes Frösteln mit Temperatursteigerungen, die in wenigen Stunden vorübergehen, oder auch letztere allein, wird man mit ziemlicher Sicherheit als den ersten Malariaanfall bezeichnen können, auch wenn keine Blutpräparate gemacht sind, bei denen man ja doch bei der Tropica in diesem Stadium unr ausanhamweise Plasmodien findet. Ist aber ein derartiger Anfall eingetreten, so beweist das, daß die Prophylaxe nicht ausgereicht hat, sonst hätte er eben nicht eintreben dürfen.

Eine Infektion überhanpt wird keine Prophylaxe verhindern können; daß aber muß man durchaus von ihr verlangen, daß sie anch nnter nagünstigen Unständen (Reisen, Strapazen, Durchnässen) ansreicht, die Weiterentwicklung der Parasiten im Organismus nicht bis zu dem Punkte kommen zu lassen, wo sie anfangen Erselnungen, sei es anch noch so geringer Art, zu machen. Ob selbst dann ihre Tätigkeit anf die Dauer ohne Schädignung vom Körper vertragen wird, ist ohnebin noch sehr fraglich. Die Malariaprassiten sind zweifelles starke Gifbildner, besonders die tropica: es wäre wunderbar, wenn ihre Tätigkeit ohne Einfluß auf den Organismus bleiben sollte, auch wenn kein ansgesprochener Fieber-anfall eintritt.

Ein Dutzend derartig genau registrierter Versuche halte ich für wertvoller als die Resultate der Fragebogen. Allerdings wird es nicht ganz leicht sein, die geeigneten zuverlässigen Personen zu finden, welche sich dieser Mühe auf 1½—2 Jahre ohne zu ermüden unterziehen.

Nach meinen persönlichen Erfahrungen sehe ich für Togo, je nach der Beschäftigung der betreffenden, bei Männern den 6. nud 7. bezw. 7. nud 8. Tag mit je 1 g Cbinin in Kapseln für einen Neling als Grenze an, über welche nicht hinaus gegangen werden kann-

Erst vor kurzem sind mir wieder zwei Fälle zur Kenntnis bezw. in Behandlung gekommen, wo die betreffenden Personen bestimmt versicherten, au jedem 6. und 7. Tage 1 g genommen zu haben. Der eine kam nach einem mehrtägigen Fieber ins Krankenhaus; er hatte Tabletten genommen. Bei dem andern soll das Fieber nur 1 Tag gedauert haben.

Die Erfahrungen der letzten Zeit scheinen übereinstimmend darauf hinzuweisen, daß die Chiniumengen, mit denen man früher auszukommen hoffte, nicht ausreichen, daß dieselben vielmehr erheblich gesteigert werden müssen. Es sei mir gestattet an dieser Stelle Beobachtungen einzeschieben, die sich zwar nicht anf Togo, wohl aber auf die Chininprophylaxe bezieben. Da sie von mir an einem größeren Material nach einheitlichen Gesichtspunkten angestellt sind, glanbe ich, ihnen einen gewissen Wert beimessen zu dürfen.

Als ich im April 1901 nach Neu-Gninea kam, war gerade ein Transport chinesischer Knlis direkt vom südlichen China dorthin iberführt worden. Das Groc davon, 198 Mann, hiehen in Friedrich-Wilhelms-Hafeu, diese Leute erhielten nun in den ersten 6 Wochen an jedem 6. und 7., dann an jedem 9. und 10. Tag je 1 g flüssiges Chinin, und zwar mit Rücksicht and fid arbeit nachmittags 5 Uhr, nachdem um 12 Uhr die letzte Mahlzeit eingenommen war. Es ist anzunehmen, daß die Resorption des Chinins eine möglichst vollkommen gewesen ist. Die Verahreichung geschah in meinem Bejsein; wer das Chinin erbrach, erhielt so lange eine neue Dosis, his er sie behielt. Die Leute lernten es sehr schnell, sohon die erste zu behalten. Das Verfahren wurde his März 1902 fortgesetzt.

Schon im Mai 1901 stieg die Zahl der Erkraukungen an Fieher rapide au und hielt sich etwa bis zum September auf gleicher Höhe, um dann abzufallen; verschont blieh nicht einer.

Das Hospital war danernd überfüllt; das Hauptkontingent stellten die neuen Chinesen. Bei einem Arbeiterstamm von durchschnittlich 700 Manu, wurden in der Zeit vom 1. Mai his zum 31. Dez. 1901 882 Kranke mit 13199 Verpflegungstageu behandelt!

Im Barackenhause erhielten die Fiehernden uoch reichliche Chiundosen (stets flüssig!) extra and wurden dann nach ihrer Entlassung in den gewöhnlichen Turnus wieder eingestellt. Es haben daher die meisten von ihnen weit mehr als durchschnittlich an jedem 9. und 10. Tage 1 g erhalten.

Das Endresnltat war, daß am 31. Dezemher 1901, also nach 8 Monaten, von den 198 Chinesen 54=27,3  $^{\circ}_{i_0}$  tot waren (außerdem mußten noch 6 wegen Beri-Beri nach Hause gesandt werden).

Wenn davon anch 16 = 8,1% an Dysenterie, 29 = 14,7 an Beri-Beri and 9=4,6% an verschiedenen anderen Krankheiten als nnwittlabner Todesursache zu Grunde gingen, so haben die zahlreichen Malariaansfälle doch zweifellos das ihrige dazu beigetragen, um diesen Ausgang herbeizuführen. Die Leute waren vielfach zum Skelett abgemagert — Körpergewichte von 30—32 kg waren nichts seltenes — und mit Geschwüren bedeckt, wahre Jammergestalten.

Erreicht wurde dnrch die Prophylaxe eigentlich nur, daß direkt

im Malariaanfall keiner starb, es sei denn einer, der bereits tot eingeliefert wurde.

Durchaus analoge Erfahrungen habe ich an mir selbst gemacht, obwohl ich nnter (relativ!) besseren hygienischen Verhältnissen leben konnte, als die Kulis. Ich nahm an jedem 9. u. 10. Tag je 1 g Chinin in Kapseln. Schon nach wenigen Wochen stellte sich nachts leichtes Frösteln ein, später hin nnd wieder kleine Temperatursteigerungen, zweifellos die ersten leichten Malariaanfälle. Gegen Ende des ersten Jahres wurden die Fieber hänfiger und schwerer. Nachdem ich im ganzen, wenn ich nicht irre, 76 g Chinin genommen hatte, trat der erste Schwarzwasseranfall ein (5. März 02), dem am 13. April ein zweiter folgte. Leider behönden sich meine Anfzeichnungen in Deutschland, so daß ich genauere Einzelheiten nicht geben kan.

Man wird einwenden, die Dosis sei zu gering gewesen. Zagegeben; es fragt sich nur, wie hoch soll oder kann man sie treiben. An jedem 6. u. 7. Tag 1 g flüssiges Chinin ist meines Erachtens sebon eine recht ansehnliche Leistung, und doch hatte sie nicht genügt.

Ich glaube nicht, daß es gelingen wird für Neu-Guinea, wo alle 3 Malariaarten mit offenbar sehr starker Virulenz herrschen, eine Prophylaxe zu finden, welche unter den derzeitigen Verhältnissen, den Neuling wirksam für längere Zeit schützt; man müßte denn an jedem 2. u. 3. Tage, oder gar täglich eine größere Chinidosis nehmen: wer das auf die Dauer vertragen kann, mag es versuchen. Die wenigen Europier, welche es längere Zeit dort ausgehalten haben, haben offenbar instinktiv das richtige getroffen, indem sie den einzelnen Anfall behandeln und im fibrigen ruhig es darsaf ankommen lassen.

Wessen Organismus ein derartiges Verfahren auf die Dauer nicht verträgt, — und das ist die Mehrzahl — tut am besten das Land sobald wie möglich zu verlassen. —

Die Erfahrungen nud Beobachtungen der letzten Jahre weisen meines Erachtens mit zwingender Logik darauf hin, daß der Schwerpunkt in der Bekämpfung der Malaria nieht in der Chiniprophylars, sondern in einer planmäßigen, Schritt für Schritt vorgehenden Sanierung der Ortschaften und Stationen liegen muß, an welcher Euronäer leben.

Die Chininprophylaxe, wenn sie wirksam sein soll, erfordert in stark versenchten Ländern, und das sind die meisten unserer Kolo-

Dempwolff: Bericht über eine Malaria-Expedition nach Deutsch-Neu-Guinea. Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankbeiten, Bd. 47.

nien, so hohe Dosen und bringt so viel Unannehmlichkeiten mit sich, daß sie auf die Dauer stets nur von wenigen strenge durchgeführt werden wird; nnd selbst dann ist ihr Erfolg noch keineswegs sicher, da er von zu vielen Umständen abhängig ist. Es brancht nur einmal das Chinin nicht genügend resorbiert zu werden und das Fieber ist da. Und selbst, wenn es gelingen sollte, anf diese Weise einen Ort malariafrei zu machen, so hängt es stets von dem Belieben einer infizierten Person, die sich dem Regime nicht fügt. ab. nm in wenigen Wochen die ganze Arbeit hinfällig zu machen und die alten Zustände wiederherzustellen. Man kann doch nicht von den Lenten verlangen, daß sie danernd Chinin weiter nehmen in der Furcht, daß die Krankheit von neuem eingeschleppt werden könnte. Bei den Eingeborenen aber eines ganzen Distriktes oder gar einer ganzen Kolonie die Malaria allein durch Chinin "ausrotten" zn wollen, wie der moderne Ansdruck lautet, halte ich nicht für möglich.

Etwas Bleibendes kann nnr geschaffen werden, wenn die gesundheitlichen Verhältnisse der Niederlassungen der Europäer derart verbessert werden, daß sie gewissermaßen gesunde Inseln in der versenchten Umgebung bilden. Erst dadurch wird es einer größeren Anzahl von Enropäern ermöglicht, längere Jahre in den Kolonien zn leben, ohne ihre Gesundheit zu schädigen, erst dann europäischen Franen möglich werden, bei ihren Männern zu bleiben, sich nicht nnr vorübergehend einmal nach deren Befinden umzusehen. Gerade dieser fortwährende Wechsel ist ein Haupthemmnis für die Entwicklung der Kolonien; es läßt sich nur durch eine allgemeine Verbesserung der hygienischen Verhältnisse beseitigen, bezw. verringern. Fast täglich mehren sich unsere Erfahrungen, welche Bedentung den Mücken, Fliegen und anderem Getier als Krankheitsüberträger znkommt; gegen diese Krankheiten helfen keine noch so großen Chinindosen, wohl aber planmäßige sanitäre Maßnahmen, wie sie die moderne Hygiene in reicher Fülle an die Hand gibt. Wodurch hat man denn in einer Reihe von europäischen Staaten eine so bedeutende Verbesserung der gesnndheitlichen Verhältnisse erzielt, doch anch nur durch derartige allgemeine Maßnahmen. - Die Eingeborenen mag man zunächst ruhig sich selbst überlassen; das ist eine cura posterior. Mit zunehmender Urbarmachung des Landes werden eine Reihe von Krankheiten sich von selbst verringern und mit ihnen die Malaria. Dafür werden mit der "Knltnr" andere Krankheiten einziehen; ich glaube, daß die Tuberkulose, im Verein mit dem Alkoholismus und der Syphilis, welche beide schon stark verbreitet sind, in nicht allzn ferner Zeit dem Neger verhängnisvoller werden und mehr Opfer fordern werden, als es die Malaria z. Z. tut.

Die Chininprophylaxe — und das ist es gerade was ich hervorher möchte — ist nur ein vorläufiges Hilfamittel für die ersten Pioniere, als solches ist sie zur Zeit unentbehrlich, das eie die Zahl und Schwere der Anfälle herabsetzt; jeder Arzt wird sie dringend empfehlen müssen. Darüber aber soll man das eigentliche Ziel, die planmäßige, langsam aber stetig, Schritt für Schritt vorgehende allgemeine Sanierung nicht aus dem Auge verlieren.

(Die ansführliche Wiedergabe der Tabellen über die Chininprophylaxe in Togo ist wegen ihres großen Umfangs nnterblieben. Die Listen selbst werden in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts aufbewahrt. Anm. d. Red.)

## Bericht über die Malariaprophylaxe durch Einnehmen von Chinin.

-

## Regierungsarzt Dr. Krueger.

In knrzer Zeit (d. h. in ein bis zwei Jahren) sich über die Wirksamkeit der Chininprophylaxe bei der Malariabekümpfung ein maßgebendes Urteil zu bilden, dürfte nnr der Arzt im stande sein, welcher ein ziemlich gleichartiges Menschenmaterial zur Verfügung hat, das er in Bezug anf seine Lebensgewohlneiten, seine Ernährung nnd die klimatischen Verhältnisse des Aufenthaltsortes genan übersehen kann. Er mmß gleichzeitig in der Lage sein, jeden Krankheitsfall zu beobachten, namentlich zu entscheiden, ob es sich um Malaria oder eine andere fieberhalte Erkrankung handelt. Er mmß die Ausgabe frischen Chinins überwachen und dafür sich verbürgen können, daß die Arznei bei leerem und gesundem Magen genommen wird.

Diese Bedingungen dürften nur dann zntreffen, wenn der Arzt ein großes Arbeiterpersonal, das aus nicht malariaversenchter Gegend stammt, zu beobachten Gelegenbeit hat, oder wenn er eine Truppe europäischer Soldaten im Malariagegenden zu begleiten hat — wenigstens so weit die Verhältnisse in unseren Kolonien in Frage kommen. — Hanpterfordernis ist dann noch immer, daß Personen, welche Chinin prophylaktisch nicht nehmen, zum Vergleiche da sind.

Wenn eine Statistik auf die eben genannten Bedingungen als Fundament anfgebant werden kann, ist sie beweisend. Lällt man diese Bedingungen außer acht, so kann man alles beweisen, d. h. man beweist nichts.

Die Beantwortung von sogenannten Fragebogen durch Laien beziehungsweise durch die Ärste nach den Angaben von Laien halte ich nicht für ausreichend zur Begründung einer Chininprophylaze überhanpt oder einer bestimmten Form derselben. Selbst wenn über jede Gesundheitstörung nod jedes verbrauchte Gramm Chinin Buch geführt wärde, käme es zu unbeabsichtigten Unrichtigkeiten selbst bei dem besten Willen und der größten Gewissenhaftigkeit der Europäer. Um wieriel mehr ist dies der Fall, wenn, wie es wohl gewöhnlich geschieht, die Fragebogen erst nach langer Zeit ausgefüllt werden?

Andererseits dürften beabsichtigte Unrichtigkeiten in die Fragebogen kommen, wenn eine bestimmte Form der Chininprophylaxe Europäern von den Vorgesetzten vorgeschrieben wird oder ein dem Arzte gegebenes Versprechen vorliegt.

Die Weißen, welche in die Tropen kommen, haben sich meist sehon vorher mit sugenannten populär-medizinischen Werken beschäftigt, oder holen es doch in den Tropen sofort nach. Auf diese Weise haben sie eine meist mißverstandene Kenntnis von Krantbeiten sich angeeignet, die ihnen nicht nur nichts nitzt, sondern nur noch schadet dadurch, daß sie ihnen den Blick trubt. — Sie beobachten sich gar nicht, sondern sind sofort mit der Diagnose fertig, wenn ein Krankbeitssymptom auf die Krankheit paßt, die ihnen gerade einfällt. Die noch fehlenden Symptome werden einfach dazugedacht und auch gefühlt.

Jedem Tropenarzt werden solche Europäer bekannt sein, die jedes Unwohlsein, jeden Bronchialkatarrh, jede Darmstörung, jeden Furunkel mit der Malaria in Verbindung bringen; wie auch solche, die es ganz und gar in Abrede stellen, je Malaria gehabt zu haben und die Malariafälle stets unter andere Krankheiten rubrizieren. Während jene stets ihre Temperatur auf Zehntel-Grade anzugeben pflegen, obwohl sie oft kein Thermometer benutzt haben (wie man bisweilen hört), lengnen diese, daß überhaupt Fieber vorhanden gewesen sei. Ein Europäer, den ich zu beobachten Gelegenheit hatte, war an schwerer typischer Malaria tropica erkrankt mit allen Symptomen der Krankheit und den typischen sehr zahlreichen Krankheitserregern im Blute. Chinin brachte in zwei Tagen Heilung. Später äußerte er zu einem anderen Europäer, das Fieber sei keine Malaria gewesen, denn er sei vollkommen immun gegen diese Krankheit: vielmehr habe er nur das Klima seines Aufenthaltsortes nicht vertragen.

Ferner hebe ich hervor, wie schwer es hält, die Chinintage auf der Reise sicher einzuhalten, selbst wenn es zu Hause gelang. Von denen, die offen geung sind, kann man es wohl erfahren, daß ab und zu Unregelmäßigkeiten vorkamen. Andere dagegen geben an, regelmäßig nach einer bestimmten Methode Chinin genommen zu

haben, wenn sie die Chinintage nur so ungefähr einhalten. Ohne Notizen im Kalender ist es für einen vielbeschäftigten Europäer in den Tropen unmöglich, die Chinintage einznhalten.

Doch nur wenige der angeblich strengen Prophylaktiker halten dies für nötig.

Wegen der geringen Zuverlässigkeit der Fragebogen, die durch ärztliche Rücksprache infolge der damit verbundenen Suggestion nicht größer wird, gehe ich nicht weiter ein, zumal die in Togo ausgefullten Exemplare bereits von anderer Seite bericksichtigt sind.

Lome selbst, in dem jetzt fast gar kein Europäer dauernd prophylaktisch Chinin ninmt, und in dem Malaria sehr selten vorkommt, eignet sich sehr selhecht zur Beurteilung einer Chininprophylaxe. In dieser Hinsicht kommen nur die Reisen der Europäer in das Hinterland oder an andere Küstenorte zur Beurteilung in Frage.

Hierbei habe ich die Beobachtung gemacht, daß diejenigen Europäer, welche gar nicht, unregelmäßig oder jeden fünften Tag 0.5 g Chinin nehmen, sehr häufig entweder schon auf der Reise oder doch in den ersten Tagen nach der Anknuft in Lome an Malaria erkrankten. Diejenigen jedoch blieben mit verschwindenden Ausnahmen gesund, von denen man annehmen konnte, daß sie wirklich regelmäßig Chinin in größerer Menge nahmen, und zwar (wie ich anzuraten pflege) wenn die Mücken sehr zahlreich sind. jeden 7. und 8. Tag je 1 g; wenn die Mücken spärlicher sind, jeden 8. und 9. Tag ie 1 g; wenn die Mücken nur vereinzelt vorkamen oder nicht bemerkt werden, am 8. Tag 1 g, am darauffolgenden Tag 0.5 g. Dabei wurde noch verordnet, daß das Chinin (Tabletten. Kapseln) entweder Morgens nüchtern oder Abends 2 Stunden nach der Mahlzeit genommen werde; in diesem Falle und bei jedem Unwohlsein (Erkältung, Appetitmangel, Dnrchfall u. s. w.) zusammen mit Salzsänre.

Nach den Erfahrungen, die ieh in Kl. Popo und auf Reisen zu sammeln Gelegenheit hatte, ließen sich Schädigungen des Körpers, die auf die dauerude prophylaktische Einnahme von Chinin (jeden 8. und 9. Tag 1 g) zurückznführen wareu, nicht nachweisen. Ieh selbst blieb bei dieser Prophylare dauernd gesund und bekam erst einem Malarianfall, als ich das zweite Mal vernuchsweise jeden 10. und 11. Tag je 1 g nahm. Außer den mäßigen Nebenwirkungen hatte das Medikament nie eine Gesundheitsstörung zur Folge, obwohl ich die Prophylare zwei Jahre ununterbrochen fortsetzte.

Gleiche Erfahrungen habe ich in anderen Fällen danern.der Prophylaxe gemacht.

Erwiknen möchte ich noch, daß auf einer dreimonatliehen Bauchreise ich selbt bei mierner Prophykare nuch Koch (jeden Ausurd) selbt der Stadie auch 18 der Ausurd 20 der Bauchreise ich ständigen eingeborenen Begleitung der Koch, der Heitgehilt und ein Soldat, die sich in den letten Monaten in Lome aufgehalten hatten, wo die Malaris sehr elten geworden wur, öfters au typheter Malaris erkrankten, während der zweite Soldat sowie ein Diener aus dem Bauch nud einer aus Kl. Poon sie erkrankten.

Ich glaube aus dieser Beobachtung, wie sie auch von anderer Seite gemacht ist, den Schluß ziehen zu dürfen, daß die Neger schnell ihre sogenante Immunität gegen Malaria verlieren, auch sie längere Zeit gar nicht infiziert werden, während sie ihre Immunität behalten, wenn sie immer wieder Gelegenheit zur Infektion haben, wenn diese auch ohne Kraukbeitzerscheinungen verlächt.

Wenn um die erwachsenen Eingeborenen nicht einmal durch chiminiose Übernteben von Behran sahlreichen Makriafallen ein danende Immnität erwerben, um so viel weniger darf man eine durch überntadene Malaria erworbene Immnität bei den European erwarten, zumal die einzelnen Anfalle durch Chimin bekämpft wurden.

Deshalb bleiht im Kampfe gegen die Malaria als solche nichts anderes übrig, als Vorbengnngsmaßregeln gegen die Infektion.

Diese hestehen

I. von Seiten der Leitung der Kolonie

1. in der Anlage von Enropäerniederlassungen an gesunden

Plätzen nod getrent von den Eingehorenendörfern;

2. in der möglichst weitzehenden und umfassenden Assanierung

 in der möglichst weitgehenden nnd umfassenden Assanierun derselben.

II. Von Seiten der Kolonisten

1. in hygienischer Lebensweise;

 in prophylaktischem Chininnehmen (durchschnittlich jeden 8. und 9. Tag 1 g) dort, wo eine Assanierung nicht durchgeführt wird oder vollkommen nicht durchgeführt werden kann.

## Über Elephantiasis scroti und deren Behandlung.

Von

Dr. Grothusen.

Oberarzt in der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.

Während meiner Tätigkeit am Sewa Hadji-Hospital in Dar es Salam, Juni bis September 1904, habe ich 3 Fälle von Elephantiasis scroti behandelt, die sämtlich Besonderheiten boten. Ich lasse sie dahar bezu folgen:

daher knrz folgen:
Fall I. Omari, Sansibar-Araber, 56 Jahre. Geschwulst besteht angeblich erst seit 3 Jahren.

Hodensack enorm groß, reicht bis fast zu den Knien. Vom Penis ist nichts als die "trichterförmige Einziehung" zu sehen.

17. 7. Operation. Schnittführung nach Werner (Archiv f. Schiffs- u. Tropenbygiene Bd. VI, Heft 3). Bederseits Kastration wegen Obliteration der Samenstränge nnd vereiteter Hydrocelen. Rechts Netzhernie. Herniotomie nach Barker-Bassini. Amputation des Scrotums mit Bildung seitlicher, kleiner Lappen. Der Penis bleibt nubedeckt.

Verlauf: Primäre Wundheilung. Wegen der Herniotomie bleibt der Kranke 6 Wochen im Bett. 5. 9. geheilt entlassen.

Fall II. Ureia, Msuaheli, 45 Jahre. Geschwulst besteht angeblich seit dem Jünglingsalter.

Befund wie bei Fall L. Rechtsseitige Leistenhernie.

24. 7. Operation: Zunächst Herniotomie. Fast die ganze eine Hälfte des Tumors wird von der Hernie eingenommen, die einen großen Teil des Dünndarms und Teile des großen Netzes enthält. Einzelne Darmschlingen sind mit dem Bruchsack verwachsen und missen mit der Schere gelöst werden. Der Bruchsack ist nur am Hals isolierbar, sonst fest mit der Umgebung verwachsen. Um die Därme reponieren zu können, muß die Laparatomiewnade bis 3 cm an die untersten Rijpen heran erweitert werden. Beiderseits Hydrocele: links Radikaloperation; rechts Kastration wegen Atrophie des Samenstrangs (Seite der Hernie). Amputation des Hodensacks. Der Penis wird mit Haut bedeckt. Gewicht des Tamors 10½ kg.

Verlauf: Bis auf geringe Eiterung an einigen Nahtstellen primäre Heilung. 14. 9. geheilt entlassen.

Fall III. Ferusi, Mnjassa, 50 Jahre. Die Geschwulst besteht angeblich erst seit 1 Jahr. Seitdem soll auch der Urin nicht mehr durch das Glied, sondern durch den Hodensack abgehen.

Hodensack kindskopfgroß. Links neben der Peniswurzel krepitierende Steine. Links unten trichterförmige Einziehung, die in eine Urinfistel führt, in welche eine Sonde nur 2 cm weit eindringen kann. Penis erhalten, jedoch nur für feinste Sonden auf 3 cm durchgängig. Aller Urin geht durch die Fistel ab.

- 17. 8. Operation. Heranslösnng von drei 30,3 g schweren Phosphat-Harnsteinen, die in derber Kapsel links oben im Hodensack liegen. Corpus cavernosum penis z. T. nekrotisch, z. T. narbig verdickt, desgleichen die Prostata, die fest mit dem massigen Narbengewebe des Douglasschen Raumes verwachsen ist. Sectio mediana. Einführung eines Drains von der Prostata her in die Blase. Harröhre vollkommen obliteriert. Kastration beiderseits, um Rückbildung der Prostata zu bewirken. Amputation des Hodensacka. Die Wunde bleibt offen.
- 24. 8. Um eine durch Mnskeldrnck verschließbare Urinfistel herzustellen, wird Sectio alta gemacht und von dort durch Drain der Urin abgelassen.
- 9. Untere Fistel verödet. Amputations- und Peniswunden granulieren gut. Der dicke Drain in der Bauchfistel ist durch einen dunnen Schlanch ersetzt.
- 23. 9. Dammwnnden sehr verkleinert, granulieren gut. Die Urinfistel am Bauch funktioniert gut.

Wegen meiner Versetzung ins Innere der Kolonie gebe ich die Heilung des Kranken ab.

Bei der Operation der Elephatiasis scroti verfährt man am schnellsten und einfachsten nach der von Werner angegebenen Methode (Archiv f. Sch. n. Tr.-Hyg. Bd. VI, H. 3). Nach meinen Erfahrungen sieht man jedoch besser von der Vornahme der künstlichen Blutlerer ab, da der Schlauch die Schnittführunge erschwert und man leicht eine vorhandene, jedoch vor der Operation nicht diagnostizierte Hernie äbersicht, und dann durch zu lange Abschnürung unter Umständen Gangrän des Bruchinhalts eintreten kann. So war ich im Fall I genötigt, einen großen Teil des Netzes zu entfernen. Die Blutung wird nie so groß, daß sie irgend welche nachteilige Folgen haben könnte, wenn man nur langsam präparierend, wenn möglich stumpf, in die Tiefe dringt.

Ferner mache ich darauf aufmerksam, wie ungemein die Opention erleichtert wird, wenn man den Hodensack 24 Stunden vor der Operation hochlagert. Das vorber fast steinharte Scrotum wird dann nämlich so weich, daß man verhältnismäßig leicht die Lage der Hoden, vorhandene Hydrocelen und Hernien diagnostinieren kann.

Hernien werden am besten vor der eigentlichen Operation operiert, nm eine zn lange Abkühlung des Bruchinhalts mit ihren Folgen zu verhüten.

# Beitrag zur Verbreitung der blutsaugenden Tiere in West-Afrika.

Von

Dr. H. Ziemann, Marine-Oberstabsarzt und Regierungsarzt, Kamerun.

Die zunehmende wissenschaftliche und praktische Bedeutung, welche die Blutparasiten für die Tropenpathologie gewonnen haben, hat auch das vermehrte Interesse für die die Blutkrankheiten übertragenden Tiere geweckt. Ich erinnere nur an die anßerordentlich eiffrigen Sammlungen der Anopheles in sämtlichen Teilen der Tropen. Bereits in den Jahren 1899/1900 hat Verfasser versucht, die hauptschlichsten in Kamerun, Togo und Liberia in Frage kommenden Insekten zu sammeln und zu entsprechenden weiteren Nachforschungen annaregen<sup>3</sup>). Durch den leider frithzeitig erfolgten Tod des Zoologen Müg ge uher gerlitt die Bestimmung eine Verzögerung, os daß mittlerweile Theobald und Giles in England Lücken in unserer Kenntnis der arfikanischen Culiciden ausfüllten.

Anßer den 1899/1900 gefundenen Culiciden ist es dann anch nock zu nansere unasgenehmen Überraschung gelungen. Steg om jis fasciata in großer Verbreitung festzustellen, welche sich aber nach brieflicher Mitteilung Eysells von den aus Habana stammenden Exemplaren unterscheidet. Stegomyis fasciata ist bekanntlich Überträgerin des Gelhfiebers. Dasselbe hat Kamernn bisher noch nicht heimgesucht, war aber sehon einmal, 1887, an der Westküste nach Süden vorgedrungen bis zu dem Kamerun benachbarten Old Calabar.

Unter den von mir gesammelten Culiciden vermochte Dr. Grünberg (Berliner Zoolog. Institut) noch folgende Arten festzustellen:

- 1. Cnlex fatigans Wiedem.
- ,, dissimilis Theob.
- 3. " masculus Theob.
- 4. Mansonia africana
- 5. Eretmapodites quinque costatus Theob.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ziemann: Beitrag zur Anopheles-Fauna West-Afrikas. Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene 1902, Bd. 6.

You diesen ist Culex fatigans wichtig als eventueller Überträger der liai-a-Krankheit.) Enropäische Culiese wie Culex pipiens (auch in Algier vorkommend), nemorosus, annulatus etc. wurden nicht gefunden. Es ist mir eine sehr angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle Herra Dr. Grünberg für sein reges Interesse und die Bestimmung der Sammlungen herrlichst zu danken.

Es gelang ferner, bei sämtlichen Haustieren in Kamerun in der Küstengegend eine Art Tiermalaria (Piroplasmose) festzustellen 1). welche sich bei den eingeborenen Rindern Kameruns von dem echten Texasfieber unterscheiden läßt 1. durch relative Gutartigkeit, 2. durch Mangel von den typischen Birnformen des echten Texasfiebers, 3. durch Mangel von Hämoglobinurie. Die Piroplasmose der Esel und Katzen verlief dagegen bösartig. Bekanntlich hat R. Koch später auch in Süd-Afrika als Küstenfieber eine vom echten Texasfieber zu trennende aber bösartige Piroplasmose der Rinder beschrieben. Es wurde daher auch den Ixodiden, kurz allen auf den Säugetieren schmarotzenden Tieren ernste Aufmerksamkeit geschenkt und systematische Sammlungen angelegt. Sämtliche Stationen sind angewiesen, in gleichem Sinne weiter zu sammeln und das Material an das Regierungshospital in Duala als Zentrale zur weiteren Verwertung za übersenden. Die Bestimmung des von mir selbst gesammelten Materials hat liebenswürdigerweise Professor Neumann von der école vétériuaire in Toulouse, der bekannte Ixodidenforscher, übernommen,

Ich bin diesem Forscher für seine Liebenswürdigkeit, mit der er sich der Mühe zu wiederholten Malen unterzog, zu größtem Danke veroflichtet.

Die Bestimmung für den Nichfachmann wird noch dadurch außerordentlich erschwert, daß auf denselben Tieren mehrere verschiedene Ixodienarten, ja ganz verschiedene Gattungen vorkommen können. So z. B. beobachtete ich bei Ziegen in Togo (Lome) Rhipiephalus Sertsti G. Nemann nnd Rhipieephalus Simus C. L. Koch. Ferner bemerkte ich bei Rindern in Lagos sowohl Rhipiecphalus dannulatus (Say) sowie Amblyomma variegatum (Fab.) bei Elefanten in Kribi Dermasentor circumgutatus G. Neumann und

Ziemann: Über die Filaria-Krankheit bei Menschen und Tieren in den Tropen, erscheinend in Dentsche med. Wochenschr. 1905.

<sup>7</sup> Ziemann: Vorläufiger Bericht über das Vorkommen der Tsetse-Krankbeit im Kustengebiete Sameruns. Derselbe: Über das Vorkommen des Transfebers der Binder in Kamerun (West-Afrika) nnd weiteres über die "Tsetse-Krankheit" weie über Tiermalaria. Deutsebe med. Wochensehr. 1993, Nr. 15 nnd 16.

Ixodidae in

|                                            | Pferde (Esel<br>und Maultiere <sup>1</sup> ) | Rinder                                                                                                     | Schafe                                 |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| I. Ober-Guiues                             | Amhlyomma?                                   | -                                                                                                          | Amblyomma<br>variegatum(Fah.)          |  |  |
| A) Togo                                    | Rhipicephalus<br>Evertsi.<br>G. Neumanu      | Trichodectes sphaero-<br>cephalus Nitzsch                                                                  | -                                      |  |  |
| B) Lagos<br>(Küste)                        | -                                            | Haemophysalis parmata<br>G. Neumann<br>Amblyoma variegatum<br>(Fab.)<br>Rhipicephalus annu-<br>latus (Say) | Amblyomma<br>variegatum<br>(Fab)       |  |  |
| C) Lagos<br>(Hinterland)                   | -                                            | Rhipicephalus annn-<br>latus (Say)                                                                         | Rhipicephalus<br>annulatus (Say)       |  |  |
| II. Nieder-Gninea<br>u. zwar Kamerun       | - (                                          | Rhipicephalus Zie-<br>manni G. Neumann                                                                     | -                                      |  |  |
| A) Duala (Küste)                           | - {                                          | Haemophysalis parmata<br>G. Nenmann<br>Rhipicephalus annu-<br>latus (Say)                                  | Haemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann |  |  |
| B) Kribi                                   | -                                            | Bhipicephalus aunu-<br>latus (Say)                                                                         |                                        |  |  |
| C) Vorgelände<br>des Bakossi-Ge-<br>birges | -                                            | Haemophysalis parmata<br>G. Neumann                                                                        | _                                      |  |  |
| D) Bakossi-Ge-<br>hirge                    | -                                            | Haemophysalis parmata<br>G. Neumann                                                                        | Haemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann |  |  |
| E) Kameruu-Ge-<br>birge                    | -                                            | Haemophysalis parmata<br>G. Neumann                                                                        | -                                      |  |  |
| F) Bamenda.<br>Hinterland<br>v. Kamerun    |                                              | Amblyomma varie-<br>gatum (Fah.)                                                                           | _                                      |  |  |

Amblyomma Tholloni G. Neumann, bei Rindern in Lagos ferner Haemaphysalis parmata G. Neumann, und Trichodectes sphaerocephalus Nitzsch, den sogenannten Schafharling. Letzterer gehört

<sup>1)</sup> Das hei Eseln und Maultieren gesammelte Material ging verloren.

West-Afrika

| Ziegen                                 | Schweine                                            | Hunde                                         | Tiere der Wildnis z<br>Elefanten, Büffel,<br>Antilopen                                                                       |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rhipicephalus<br>imus C. L. Koch       | -                                                   | Rhipicephalus<br>capensis<br>C. L. Koch       | -                                                                                                                            |  |  |  |
| Rhipicephalus<br>Evertsi<br>G. Neumann | -                                                   | -                                             | bei Antilopen Am-<br>blyomma variegatum<br>(Fab.)                                                                            |  |  |  |
| -                                      | -                                                   | _                                             | _                                                                                                                            |  |  |  |
|                                        | -                                                   | _                                             | _                                                                                                                            |  |  |  |
| -                                      | Haemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann              | _                                             | _                                                                                                                            |  |  |  |
| Haemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann | Haemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann              | -                                             | _                                                                                                                            |  |  |  |
| _                                      | -                                                   | -                                             | Amblyomma Thollor<br>G. Neumann. Dermi<br>centor circumguttatu<br>zu den Läusen gehörer<br>Zusammen b. Elefante<br>gefunden. |  |  |  |
| Baemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann | Haemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann<br>(Jabassi) | Rhipicephalus<br>appendiculatus<br>G. Neumann | _                                                                                                                            |  |  |  |
| Haemophysalis<br>parmata<br>G. Neumann | -                                                   | -                                             | -                                                                                                                            |  |  |  |
| -                                      | -                                                   | -                                             | -                                                                                                                            |  |  |  |
| _                                      | -                                                   | _                                             | _                                                                                                                            |  |  |  |

zwar nicht zu den Ixodiden, sondern zu den Läusen, wurde aber aus differentialdiagnostischen Gründen hier mit aufgeführt.

Es ist ganz zweifellos damit zu rechnen, daß die Maunigfaltigkeit des Auftretens verschiedener blutsaugender Ixodiden auf demselben Wirtstiere sich bei weiteren Nachforschungen noch vermehren wird.

Znr Illnstration stellte ich im vorstehenden eine Liste anf. welche die geographische Verteilung der Ixodiden in Ober- und Unterguines nach den hisherigen Feststellungen zeigt. Ans derselben geht deutlich hervor, daß im allgemeinen in Obergninea durchschnittlich etwas andere Typen sich finden, wie in Unterguinea, daß aber der Rhipicephalus annnlatus (Say) scheinbar die verbreitetste Art ist. Derselbe gilt bekanntlich allgemein als Überträger der Rindermalaria (Texasfieber). In zweiter Reihe, hinsichtlich der Hänfigkeit des Vorkommens, scheint in Oherguines Amblyomms variegatum in Frage zu kommen. Höchst bemerkenswerter Weise konnte letzthin Amblyomma variegatum von mir anch bei Rindern in Bamenda, einem gebirgigen Hochlande im Hinterlande Kamernns, festgestellt werden. Überhaupt weist die Fanna des ferneren Hinterlandes von Kamerun viele Anklänge an die von Ober-Guinea bezw. des westlichen Sndan auf. In Unterguinea, jedenfalls im Küstenstrich bis zum Gebirge, scheint die verbreitetste Art eine von mir gefundene Zecke zu sein, welcher Nenmann den Namen Haemophysalis parmata gegeben hat. Außerdem wurde in Kamerun von Nenmann bei Rindern ein Rhipicephalus Ziemanni festgestellt. Die nähere zoologische Beschreibung dieser Arten bleibt Herrn Professor Neumann vorhehalten.

Meines Erachtens werden wir ähnliche Listen in jeder Kolonie zu verrollständigen haben durch immer weitere Nachforschungen, bis wir endlich durch Vergleich und Austausch der Listen, welche von den verschiedenen Kolonien Europas ausgegeben werden, ein Bild über die Verbreitung der hauptsächlichsten blutsaugenden Schmarotzer der Tiere gewinnen. Die Resultate der Fragebogen, welche zur Feststellung der Tierkrankbeiten an die einzelnen Bezirke der Kolonie versandt sind, werden s. Z. mitgeteilt werden und zur Versendung an die anderen Kolonien gelangen.

Wir können dann hoffen, dem zu erstrebenden Ziele, eine vergleichende Pathologie der Tiere in den Tropen Afrikas zu erhalten, allmählich etwas näher zu kommen.

Die obigen Gründe gaben Verfasser auch Veranlassung, Sammlungen der Trypanosomen übertragenden Stechfliegen anzulegen. Die Bestimmung der Stechfliegen, welche liebenwürdigerweise Dr. Grünberg ebenfalls übernommen hat, ist noch nicht beendigt. Ich bemerke nur, daß nach Grünberg in Kamernn in der Küstenregion, speziell in Duala, Glossina longipalpis Wied. bezw. Glossina morsitans Westw., welche bekanntlich die Naganakrankheit überträgt, bis jetzt noch nicht gefnnden ist, daß aber trotzdem die Trypanosomeninfektion der Haustiere außerordentlich verbreitet ist. Bekannt sind bis jetzt in Kamerun:

- 1. Glossina palpalis (Rob. Desv.), die als Überträgerin der Trypanosomen der Schlafkrankheit beschuldigt wird. (An mehreren Stellen gefunden, z. B. in Victoria, Buea, Barombi etc.) Schlafkrankheit kommt nach meinen bisherigen Untersuchungen an der Küste nur sporadisch und eingeschleppt vor, häufiger im Hinterlande. Alle eingeschleppten Fälle wären daher sorgfältig zu isolieren.
- 2. Glossina fusca (Walk.) sen tabaniformis Westwood, gefangen in der Nähe der Station Johann Albrechts Höhe (dort auch Trypanosomenkrankheit der Haustiere).
- 3. Glossina tachinoides (Westw.) vom Techadsee, eventnell Übertrager einer Art Tsetse-Krankheit im Hinterlande. Die mir von dort kürzlich auf mein Ersuchen gesandten Blutpräparate kranker Tiere waren leider nicht mehr in gebrauchsfähigem Zustande.
- Verbreiteter als die Glossinen scheinen aber die Stomoxys und die Tabaniden zu sein. Dieselben bilden in einigen Gegenden, wie s. B. stellenweise am Mungo, eine ziemliche Landplage, insbesondere Chrysops dimidiatus (van der Wnlp). Da außerdem in Duala von mir bei den Hanstieren Trypanosomen beobachtet worden sind, welche sich klinisch und morphologisch von den Naganaparasiten unterscheiden lassen, ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß diese Trypanosomen durch Stomoxys, bezw. wie voraussichtlich in Suellaba (Kameron), durch Tabaniden auf die Haustiere übertragen werden.

Auf den Philippinen scheint dieses hinsichtlich der Surrah festzustehen.

Nach Grünberg dürften unter den aus Kameron übersandten Stomoxys und Tabaniden einige neue Arten sich befinden.

Die weitere biologische Erforschung der Lebensbedingungen, vor allen Dingen der Brutbedingungen, ist daher von der außerordentlichsten Bedeutung, um so mehr, als wir mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß die Trypanosomen, welche von einer Stechfliege zusammen mit dem Blute des gestochenen Tieres aufgesogen sind, auf die Nachkommenschaft des betreffenden Insekts übertragen werden. Bezüglich weiterer Einzelheiten in diesen praktisch wichtigen Fragen sei verwiesen auf:

Ziemann: "Beitrag zur Trypanosomenfrage". Centralblatt für Bakteriologie. 1905. Heft 3 n. 4.

## De l'Œdème dans les Maladies tropicales.

Par

Dr. R. Wurtz, Paris.

L'ordème est l'infitration séreuse des tissus. La sérosité peut s'épancher dans les viscères, dans les cavités, sous les muqueuse on dans le tissu cellulaire sonscutante. C'est à l'étude de l'infitration hydropique du tissu conjonctif souscutanté que se boruera cette revue des œdèmes intertropicaux.

Dans beaucoup de maladies tropicales aigues on peut observer de l'esdème relevant de causes variées et, pour la plupart, encore mal definies et connues. C'est donc un symptôme qui possede une valeur séméiologique considérable, mais fort inégale suivant les cas. Il est difficile de classer les ordèmes des maladies uivant les cas. Il est difficile de classer les ordèmes des maladies vipicales d'apprè lenr pathogénie, celle-ci étant encore remplie d'obscurité. L'ordre que nons allons suivre sera déterminé par l'importance du rôle que jouce es symptôme dans les différentes maladies où on l'observe.

Le diagnostic de l'oddeme est en général, des plus faciles. La formation d'un godet persistant, la sensation particulière d'empâtement le font aisément distinguer de l'élasticité molle et crépitante de l'emphysème, et de la fermeté particulière à l'adipose souscutanée.

Les odèmes peuvent être d'origine veineuse, lymphatique, relerer de troubles de l'innervation vasomotrice, ou encore être provoqués, au cours des infectious, par des processus complexes où l'état de sang, des cellules, et le système nerveux jouent un rôle encore mal déterminé.

Aux causes, pour ainsi dire banales, qui déterminent de l'odème dans les pays tempérés: maladies du cœur, des vaisseaux, des reins, maladies du système nerveux, s'ajouteut, dans les pays chauds, d'autres causes provocatrices de l'odème; ce sont les œdèmes dans les maladies infectieuses spéciales aux régions intertropicales, qu'elles soient microbiennes ou parasitaires.

Ou peut classer les maladies à œdèmes, que l'on observe dans les pays chauds, de la façon suivaute: 1°) Celles où l'œdème constitue un symptôme capital; telles sout: la forme humide du béribéri, l'hydropysie épidémique et cette curieuse affection, de nature encore indéterminée, connue sous le nom de gonflement du Calabar (Calabar swellings).

2°) Dans d'autres maladies, on observe l'œdème à l'état d'épiphénomène, et à titre accessoire; tels sont les œdèmes dn paludisme. de la filariose, de la verruga et de quelques autres infections microbiennes et parasitaires.

Béri béri. - L'ædème, dans la forme hydropique du béribéri, est le symptôme capital. Il debute généralement aux pieds et aux jambes, aux chevilles et sur le devant des tibias, ou au niveau des articulations des phalanges avec le métatarse, sur le dos du pied. L'œdème prétibial et périmalléolaire est un des plus fréquents. Il peut rester limité à ces régions, ou au contraire suivre une marche envahissante, gagner les genoux, les cuisses, le scrotum et le tronc, la région sternale. La région sacrée est souvent envahie. Il fant toujours y chercher l'œdème, lorsqu'il manque sur les autres parties du corps. On le trouve aussi au niveau des lombes, et tout le long de la colonne vertébrale. Il peut s'arrêter plus ou moius haut suivant les cas, et rester limité à tel ou tel segment du corps. Il est le plus souvent symmétrique, mais peut n'occuper qu'un côté du corps, ou qu'un membre, ou les deux d'une façon inégale: Il est parfois alterne (Malcomsen), occupant une main et le pied opposé. Lorsqu'il se généralise, le malade offre le tablean de l'anasarque ordinaire. Dans certains cas, l'envahissement se fait très vite, l'anasarque s'etablissant en quarante-huit heures.

L'œdème remonte en général de l'extrémité à la racine des membres, des doigts à l'épaule.

L'edème est parfois limité à certaines regions du corps, au cou, à la face, sur le thorax, sous forme de nodosités, de bourrelets, d'élevures plus ou moins marquées, de la dimension de la main.

Au niveau des membres, l'ordème est surtout marqué à la face autérieure. Il peut s'arrêter aux parties laiérales et ne pas exister sur la face postérieure, contrairement à ce que l'on observe dans les ordèmes cardio-rénaux, plus prononcés aux parties déclives. Ce n'est donc pas à l'action de la pesanteur qu'est due la prédominance de l'ordème au sacrum.

A la face, le gonflement est parfois énorme, le paupières sont tellement tuméfiées que le malade ne peut tenir les yeux ouverts. Il est obligé d'écarter les paupières avec ses doigts.



Le couduit auditif externe peut-être également obstrué (Leroy de Méricourt).

L'intensité de l'osdème est variable. Parfois il est très peu marqué. Il faut le rechercher avec soin au sacrum (Malcomsen). Il peut-être aussi pronouce que daus l'auasarque des néphritis; le scrotum eu particulier, peut atteindre les dimensions d'une tête d'enfant; le prépuce peut-être infiltré, coutourné eu spirale, à tel point que l'émission de l'uriue est parfois géuée<sup>1</sup>).

La cousistauce de l'œdème est variable. Il est odinairement asses flastique, donnant au doigt qui s'eufonce dans les tissus une résistance particulière, quelquefois même une sensation de dureté, aussi le godet produit par la pressiou du doigt ne persiste-t-il pas lougtemps. Ce godet peut atteiudre, dans les tissus œdématiés, un centimètre de profondeur.

La marche de l'œdème béribérique présente ceci de particulier que, surveuu avec brusquerie, et s'étaut étendu avec rapidité, il rétrocède de même. S'il est apparu avec lenteur, il disparaitra lentement.

La mobilité est un de ses caractères les plus remarquables. Il peut apparaître et disparaître en quelques heures.

Dans certaius cas, il est fugitif, et lorsque, ainsi que cela arrive fréquemment, il est localisé, il pent fort bien passer inaperçu. Il arrive parfois que le malade, à son réveil, constate qu'il est devenu hydropique pendant la nuit (Manson). A l'hôpital, d'une visite à l'autre, le médecin peut constater que le corps de tel malade, distendu par l'anasarque, a repris sa forme et sou volume normaux.

Daus certains cas, l'exercice, le mouvement peuvent faire disparaître l'ordème béribérique.

L'ordème s'accompagne d'épanchement dans les séreuses (ascite, hydrothorax, hydropéricarde), et d'ordème du tissu cellulaire sousmuqueux (ordème de la glotte ayant parfois nécessité la trachéotomie).

La nature de l'ordème béribérique est vraisemblablement d'origiue nerveuse. C'est uu trouble trophique de même que la cyanose. l'épaississement plus ou moins marqué de la peau au niveau des parties ordématiées, l'hyperhydrose et les différents exauthèmes que l'ou observe dans certaines épidémies.

L'origine cardiaque de l'œdème, à laquelle on pourrait songer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L'œdème du scrotum n'a pas, dans le béribéri, la signification pronostique fâcheuse qu'il possède dans les maladies du cœur et des reins.

en se rappelant la fréquence des troubles du cœur dans le béribéri, ne cadre pas avec les localisations, la mobilité et la marche bizarre de l'œdème dans cette affection.

Hydropisie épidémique. — L'ordème, dans l'hydropisie épidémique, est généralisé. C'est un anasarque surrenant rapidement; pouvant être aussi précédé de prodromes (fièvre, diarrhée, vomissements).

L'œdème, ne commence pas toujours aux pieds et aux jambes, il debute parfois par la main et l'avaut-bras.

Quand il commence par les pieds, il ne dépasse parfois pas les genoux; on bien il euvahit progressivement les cuisses, le trone, et occupe tout le corps. Dans certains cas, il est extrêmement tenace et persiste pendant la convalescence. Il peut même reparaître, le malade étant en voie de gúerison. Des épauchements dans les cavités séreuses accompaguent l'ordème.

Les médecins anglais ont désigné sous le nom de gonflement du Calabar (Calabar swellings) des cuèmes localisés, survenant d'une façon intermitteute, sans prodromes, dans certaines régions de l'Afrique, dans le bassin du Congo, sur le cours du hant Congo, eu particulier à Brazzaville et à Lobreville.

Cet cedème est précédé d'une sensation douloureuse profonde, à l'endroit où le gonflement va apparaître. La région est tendue, tuméfiée, douloureuse. La douleur et le gouflement dureut plus ou moins longtemps, puis tout rentre dans l'ordre.

Ces ordèmes peuvent s'éteudre à la main et anssi aux membres, aux genoux, au nireau des oreilles. Ils vont et viennent, disparaissent pour reparaître après un temps plus ou mois loug, soit à la même place, soit en un autre endroit du corps. Ils penvent gêner les mouvements par la raideur qu'ils occasionneut. Ils les gêneut encore en raison des phénomènes doulourenx, lorsque l'ordème siège aux articulations, à cells du genou par exemple. Nous ajouterons comme dernier caractère que ces ordèmes sont quelque fois symétriques: c'est là du reste une exception.

Ces œdèmes erratiques peuvent durer fort lougtemps. L'examen du sang des personnes atteintes par ces œdèmes n'a jusqu'à ce jour revélé la présence d'aucun parasite (Mauson, Wurtz et Clerc).

On les observe dans la sphère géographique de la Filaria loa. J'ai eu l'occasion de reucontrer ces ordèmes douloureux et ambulants chez une dame atteiute de Filaria Loa: les ordèmes siégeaient de préférence aux poignets, aux maius, à l'un des doigts, comme tous  $\frac{1}{2}$  de l'un des doigts, comme tous de l'aire de

les cas rapportés par Manson. L'extraction du parasite ne les a pas fait disparaitre. Mais comme l'ordème avait parfois siégé aux des guooux, il permis de croire quil existait plus d'un parasite dans le tissu celluleux de la malade.

Ces œdèmes pour Mauson seraient dus à l'irritation du tissu celluleux provoqué par la ponte des œufs du parasite. Du tissu conjouctif ils passeraient dans les couduits lymphatiques où ils ne sejourneraient que peu de temps.

## Œdèmes s'observant à titre d'épiphénomène dans les maladies tropicales — Œdèmes dans le paludisme.

La cachexie palustre, comme toutes les cachexies, s'accompagne chez l'adulte, et surtout chez l'enfant, d'ocème mou, dépressible et pâle. Ces ocèmes sont multiples, d'abord limités aux parties déclives, puis s'étendent sur une assez grande partie du corps. Ils masquent les traits par la bouffissure qu'ils provoquent et dissimulent l'emaciation du cachectique. La peau est plus ou moins tendue, amiucie, craquelée au niveau des parties ocématiées. Elle change de couleur, et montre soit des variossités, soit des taches purpriques. Les cirrhoses paludéennes qui s'accompagnent d'ascite peuvent également montrer de l'oxème des membres inférieurs et du scrotum lorsque l'épanchement est assez aboudant pour comprimer la veine cave.

Triantaphyllidès a sigualé des œdèmes localisés ou généralisés dans certaines formes larvées du paludisme.

Dans l'auémie palustre on observe souvent de l'œdème perimalléolaire. Dans les formes graves cet ordème peut sieger aux membres, au trouc, au cou. Il survient insidieusement, rapidemeut et disparaît de même sous la seule influence de la quiniue (Grall).

Daus la fièvre bilieuse hémoglobiuurique les lésions rénals qui compliquent si fréquemment cette affection, déterminent des ordèmes et de l'anasarque, habituels aux nephrits. La gangrène palastre de même est parfois précédée d'ordèmes.

Enfin l'anémie qui constitue une des lésions les plus constantes du paludisme et qui jadis était connue sous le nom d'anémie tropicale, s'accompagne d'oxèmes légers, périmalléolaires, le plus souvent, ne s'étendant pas plus haut que la jambe et qui cèdent au traitement de l'anémie. Ce oxèmes ont quelquefois une localisation spéciale aux paupières. Ils sont fugaces, légers, intermittents; ils peuvent apparaitre soit après un accès, soit au moment du paroxysme fébrile.

Verruga. — Dans la verruga aigue on observe souvent de l'odème débutant d'ordinaire par les malléoles pour s'étendre ensuite aux jambes. Il se généralise exceptionnellement. Il est peu marqué le plus souvent sauf quand il se fait une éruption confluente au membre inférieur.

Pour Odriozola, cet œdème se rattache à l'anémie profonde qui est un des premiers symptômes de la forme aigue de la verruga (fièrre de Carrion).

Filariose. — La thrombose lymphatique s'accompagne d'odème dans l'adénolymphocèle. En amont du trone lymphatique oblitéré, généralement an nivean des ganglions engorgés apparait une tuméfaction molle, indolente, sans chaleur inrageur et donnant an doigt la seusation élastique et molle d'une balleole caonthou (Corre). D'autrefois sune tuméfaction plus ou moins étendue se dessine: les tonce vasculairs disparaissent confondu dans une masse de consistance considérable, qui acquiert nne dureté pierreuse et qui offre parfois à son centre une frense fluctuation semblables à celle que l'ou rencontre dans certaiues poches sanguines».

Dans la fièvre à try panosomes, un des symptômes caractérisques est l'œdème périoculaire qui infiltre les paupières et les régions commissurales. Cet œdème est sourtout très intense le matin an réveil.

Dans la dengue on a signalé comme accidents compliquant la maladie de l'œdème des pieds et des mains.

Dans la pellagre, les trouées de paralysie vasomotrice de capillairs et des veines s'accompagnent souvent d'ædèmes. Ces ædèmes n'ont pas de localisation déterminée.

Dans l'acrodynie, on observe souvent dès le debut une bouffissure très prononcée de la face, des mains et des pieds. Cet ordème est en général passager et se dissipe au bout de quelques jours. On peut observer en même temps que cet ordème nne rougeur assez marquée dans les régions atteintes.

Daus la dysenterie chronique, dans la diarrhée de Cochinchine, les individus arrivés au dernier degré de la cachexie peuvent montrer de l'œdème.

Disons enfin ponr terminer que l'œdème s'observe à titre de symptôme dans les néphrites qui compliquent les maladies pestileutielles on n'en sont que de simples séquelles, dans le choléra, dans le typhus exanthèmatique, dans le typhus récurrent.

# Besprechungen und Literaturangaben.

a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Statistischer SanitEtsbericht über die Kaiserlich Deutsche Marine 1901/1902. Bearbeitet

in der Medizinalahteilung des Reichs-Marine-Amts.

Der Bericht gliedert sich in drei Teile.

Der erste Teil giht eine allgemeine Übersicht über die Krankeitsverhältnisse. Dienstanbranchbarkeit. Invalidität und Sterblichkeit.

Der zweite Teil euthält Sonderberichte über die Krankbeitzerskiltnisse an den einelene Schiffe- und Landstationen nebet Übernichten über die ausgeführten größeren Operationen, sowie über die verordneten Bade- u. s. w. Kuren. Die einselnen Krankbeitsformen werden durch ahrlierbeite Krankengeschichten erlüutert und nach Entstehung und Ausbreitung auf den einzelnen Stationen aufführlich besprochen.

Der dritte Teil enthält Krankheitsübersichten in tahellarischer Zusammenstellung.

Folgende Punkte des Berichtes sind von besonderem Interesse:

Der Krankensugang, welcher sich noch im Vorjahre auf 690 % (ausschließlich des Expeditionskorps für Ostasien) belief, ist weiter bis auf 586, 1% theruntergegangen und hat damit den niedrigsten Stand seit dem Erscheinen der Sanitätsherichte überhannt erreicht.

An Bord war der Krankenngang mit 825,8 ° "am höchsten auf den Schiffen der Södaesetation infolge ablreicher Malariaerkrankungen auf S. M. S. "Möre"; am niedrigsten mit 424,4 ° "anf den Schiffen in den heimischen Gewässern. Am Lande wies das Kiautchongschie auch diesemal infolge ablreicher Erkrankungen an Darmkatarrhen und Ruhr den höchsten Krankennungang (1170,1 ° "an 170,1 °

Im Vergleich zu dem Krankenzugang in der deutschen Marine = 586,1% o wies die prenfische Armee im vergangenen Berichtsjahre einen solchen von 6039 % of die englische Marine einen solchen von 861 % anf.

Die Reliassungen wegen Dienstanhranchbarkeit haben gegen das Vorjahr um 14%, augenommen naf awra hanptak-lich wegen gleich bei der Einstellung festgestellter Dienstunbranchbarkeit. Besonders hänfig waren diese Estlassungen bei der Nordessektion (46,0%, agegen 23,2%, an Jahre 1200,0%). Es erklärt sich dies darans, daß bei dieser Station bedeutunde Mehreiustellunges stattgefunden haben, nad daß bei den Einstellungen für die Skammkompagie des III. Sechatallions infolge der erhöhten Anforderungen, die der Dienst im Schutzgehlet an die Gesundheit des einselnen Mannes stellt, bei der Auswahl der Manneshaften mit gann besonderer Sograftat verfahren wurdt verfahren.

der Mannschaften mit ganz besonderer Sorgfalt verfahren wurde. Bei weitem am hänfigsten war anch diemal die Entlassung als "dienstunbrauchbar" durch Herzleiden, demnächst durch Leiden der Augen nnd der Schfähiekeit und durch Lungenleiden (ansachließlich Tuberkulose) veranlaßt-

Anch der Abgang durch Invalidität ist im Vergleich zum vorigen Berichtszeitranm um 9,4% gestiegen, und zwar heruht diese Zunahme im wesstlichen auf nachträglich durch die Teilnahme an der Expedition nach Ottasien notwendig gewordenen Invalidisierungen. Die Entlassungen wegen Halb- und Ganzinvalidität betroppen 26,6%.

Wie in früheren Jahren war der Abgang durch Halbinvalidität geringer, der durch Ganzinvalidität größer als bei der Armee.

Die Sterblichkeit, die sich haupstachlich infolge Abnahme der Todesfülle dench Krankbeit bis num Jahre 1899/1990 stading gebessert, in Jahre 1899/1900 sher durch nahlreiche Rahr- und Typhn-Todesfälle im Kinstasbor-Gebiet wieder beträchtlich ungenommen hatte über 4,974,m ist niesem Berüchtgahre wieder auf 3,974,m zurückgegangen und hat damit fast wieder den Stand des Jahres wer der Beitzergreifung des Kinstebougsbeitses erzicht.

| Es betrug die Sterblichkeit:   | 1900/011) | 1901/02 |
|--------------------------------|-----------|---------|
| in der deutschen Marine        | 8,9 %     | 3,2 ° m |
| in der preußischen Armee       | 2,2 ,,    | 1,3 ,,  |
| in der englischen Marine       | 5,84 ,,   | 5,92 ,, |
| in der amerikanischen Marine   | 6,18 "    | 6,75 ,. |
| in der französischen Marine    | 11,09 ,,  | _       |
| in der japanischen Marine      | 5,14 ,,   | _       |
| in der österreichischen Marine | 5.18      | 3.60    |

Uber die einzelneu Kraukheitsgruppen und Formen ist folgendes zu berichten:

Mit allgemeinen Krankheiten kamen 47,5° ∞ gegen 61,8° ∞ im Vorjahr in Zugang; an "eigentlichen Infektionskrankheiten" waren 1010 Mann (29,9° ∞ gegen 42,0° ω, im Jahre 1900/01) erkrank

Die Zahl der Typhuserkrankungen, die im Jahre 1899 1900 = 9,5% [m und im Jahre 1909 010 = 3,5% betragen hatte, belief sich im Berichtsjahre auf 104 Fille = 3,1% . Von diesen Erkrankungen entfelen 57 auf die Marinettie am Lande, davon 52 allein auf die Beatungsfruppen in Kiautechen. Die Epidemie nahm dort von einem im Oktober aus Tongku eingeschlepten Falle ihren Angang, um sehen Ende November wieder us erforsehen.

Auf den Schiffen kamen die meisten Erkrankungen ebenfalls in Ostasien  $(21=5,1^\circ)_{(m)}$  zur Beobachtung; die Ansteckung war vermutlich durch den Genuß von Lebensmitteln und Geträuken übertragen. Der Verlauf war im allgemeinen kein sehwerer, indem nur 10 Mann starben.

An Malaria wurden 333 Mann (9,9%) behandelt; d. i. 6,2% weniger als im Berichtsjahre 1900/01.

Am böchsten war der Kraukenungang auf den Schiffen der Södese (267,4%,...) nielige der salhriechen Erkrankungen (87) auf Mowe; demuöchte folgten mit 295,1%,... die Schiffe im Westafrika und die Schiffe der ostasiatischen Station mit 289,5%... Auf den übrigen Schiffe- und Landstainen war der Zugang auch in diesem Jahre nur unerbeblich. Die Erkrankungen sahmen im allgemeinen einen leichten Verlanf. Zwei Mann erlagen der Krankheit.

Die Zahl der Grippeerkrankungen betrug nur 4,5% gegen 8,2 im Jahre 1900/01. Diese Abnahme bernht in erster Linie auf der Verminderung der Zugänge an Bord in Westindien, Ostasieu und im Mittelmeer, sowie auf dem ginnlichen Pehlen von Iofinenzaerkrankungen am Lande in Kiautschou.



<sup>1)</sup> Ausschließlich des Expeditionskorps.

Tuberkulose hat gegeu das Vorjahr um 0,20 % zugenommeu. Von den 80 Erkrankten starben 18 und zwar 3 au Miliartuberkulose und 15 an Lungentuberkulose.

Ruhr hat sieh himiehtlich der Zahl der Erkrankungen nur wenig geaudert. 270 Erkrankungen (90/m) des Jahres 190(01 stehen in diesem Jahre 220 (5.5%) gegenüber; wie früher kanen die meisten Fälle (190 = 10.2.6%), bei des Besatrungstruppen des Käutachou-Gebtes zur Beckachung; an Bord war die Krankheit auf den Schiffen in Westafrika am meisten verbreitet (24.3%). Von den Erkrankungen nahmen 3 tedlichen Angennie

Cholera, die währeud des Berichtsjahres in ganz China in epidemischer Verbreitung auftrat, fand ihreu Weg auch in das Schutzgebiet und auf die dortieen Schiffe.

Von den 5 Erkrankungen betrafen 3 die Truppen am Lande in Kiautschou, 2 Angebörige von Schiffsbesatzungen, und zwar war für letztere Hankow bezw. Tougku Anstekungsort

Der Verlauf war ein sehr milder; nur 1 Mann erlag der Krankheit.

Die Krankheiten der Atmungsorgane waren auch in diesem Jahre bei deu Marioeteilen am Laude am zahlreichaten (94,3%), und verteilten sich fast gleichmäßig auf die Ost- und Nordesestation, sowie das Schutzgebiet von Kinutachou. Auf des Schiffen des Aus- und Inlandes belief sich der Zugang nur auf 42.1%

Von den Krankbeiten der Ernährungsorgane kamen akute Katarhe des Magens und Darmes am Bußigsten um Beobachtung. Auch in diesem Jahre waren diese Erkrankuugen infolge ihrer großen Ausbreitung im Kinutschou-Gebiet bei den Marineteilen am Lande in gegenüber zellte sich der Krankensugang bei den Marineteilen am Lande in der Bleimat auf nur 19,9% - An Bord im Auslande erkrankten daran 57,5% auf des Schiffen in der Bleimit 12,00%.

Die Zahl der Geschlechtekrankheiten ist in diesem Jahre weiter unrückgegangen. Während sie noch im Jahre 1899/1900 = 110,0% un dir Nordicker 101,0% und im Verjahr = 101,0% und im Verjahr = 101,0% und eine Niede in Ausgewaften von der Krankenungan guf den Schiffen in Ankande am größten: Otstein etsteht hier an erster Stelle, dauu folgen Westafrika, Westindien, Södsec und Mittelmert.

Die Verminderung um 20,1% gegen das Vorjahr ist in erster Linie den in der Marine an Bord jetzt allgemein eingeführten und im Auslande besouders seharf gehandbatten Vorbeugungsmaßnahmen zu danken

Auch in diesem Jahre beanspruchte die Behandlung der Geschlechtskrankheiten über ein Drittel der Gesamtzahl aller Behandlungstage, und haben diese somit wieder den hauptsichlichsten Dienstausfall zur Folge gehabt.

Metzke (Berlin).

Trinidad and Tobage. West Indies. Report of the Surgeou-General James
A. de Wolf for 1903-4.

Bei einer Bevölkeruug von 304860 wurden 1251 Fälle von gutartiger uud 119 von maligner Malaria beobachtet. Schwarzwasserfieber kam Smal in Tohago und einmal iu Triuidad vor. Die Tuberkulose zeigte überall eine deutliche Zunahme. Fram boesie (Yaws) hatte in Trinidad erheblich zu, in Tobago abgenommen. Ankylostomiasis war weitverbreitet: 1697 Fälle. Krebs kam 62mal vor. Scharlach und Bhenmatismus werden nicht erwähnt. Im Kolonial-Hospital, San Fernando Hospital-Distrikt und Yaws-Hospital werden folgende Zahlen aufgeführt:

|                 |     |    |    |  |  | Fälle | Todesfälle |
|-----------------|-----|----|----|--|--|-------|------------|
| Enteric fever   |     |    |    |  |  | 112   | 5          |
| Beriberi        |     |    |    |  |  | 8     |            |
| Malaria Cachexi | ie  |    |    |  |  | 100   | 5          |
| Filariasis      |     |    |    |  |  | 3     | 2          |
| Elephantiasis   |     |    |    |  |  | 34    | 2          |
| Lepra           |     |    |    |  |  | 29    | _          |
| Yaws            |     |    |    |  |  | 1164  |            |
| Dysenterie, acu | te  |    |    |  |  | 198   | 73         |
| " chro          | oni | #C | Ьe |  |  | 68    | 23         |
| Diarrhoe, acute |     |    |    |  |  | 223   | 60         |
| ,, chron        | isc | he | ٠. |  |  | 193   | 61         |
| Leberabsceß.    |     |    |    |  |  | 8     | 6          |
| Blasenstein .   |     |    |    |  |  | 1     |            |
|                 |     |    |    |  |  |       |            |

Rnge (Kiel).

Highet, H. Campbell. The fevers of Bangkok. The Journ. of Trop. Med. 1. X. 1904.
Malaria ist in Bangkok trotz der dafür anscheinend sehr günstigen Ver-

Malaria ist in Bangkok trott der dafür anscheinend sehr güsstigen Verklätisse nicht häufig. Das kommt daher, dan der Anopheles seiten ist. Vert. konte trott hänfiger Untermechnungen auch in den die Stadt durchsiehenden nähreichen Wassergischen nur seiten einmal eine Anopheleslarve finden. Quartans fehlte völlig, Tertians war zu 13°i, Tropics zu 27°i, vertreten (55 Fälle in gannen). Die meisten Erkrankungen wurden im Jannar beobachtet, wahrrebnilich Reckfalle infolge der kalten Nächte. Einfachen Tertiansfeher beilte öfter ohne Chinin im Hospital aus. Im Anschluß an eine Tertians wurde eine akute Manie beobachtet. En fanden sich dabei Teilungsformen im Bliste, ohne das Fieber bestanden hätte. In einem mit Coma verbundenen Fall von Tropica bestanden chlorstahliche Symptome.

Typhus kommt am meisten im Juli und Dezember vor. Die epidemiologieche Kurre erreicht im November etwn Null, teitgt plütlich im Dezember, fällt im Januar nnd bleibt dann auf gleicher Höbe bis etwa zum Jnni, nm bis mm September wieder annateigen. Dabei beginnen die Regen im Mai, abliten bis Oktober an, nnd im November setzt der trockens No-Monsuu ein. Da das von den Dächern laufende Regenwasser getranken wird und die Dächer während der Trockenseit so mit Stanb und Schmutz überzogen werden, daß der Regen 3-4 Wochen braucht, um sie zu reinigen, so bilden sie eine Infektionsquelle für die Europäer, während die Eingehorenen das Wasser der Kanäle, die zugleich als Abwässerung dienen, trinken. Für Europäer kommt auch noch Wilch als Infektionswelle im Betrucht. Die Siamseen nud Chineen him

zeges trinken keine. Unter den Europäern (16 Fälle) betrug die Mortalität 25%.
Pocken kommen zwar hänfig vor, werden aber selten epidemisch, weilt die Vascination in der Stadt ziemlich ausgedehnt geübt wird. Anßerhalb der Stadt kommen aber heftige Epidemien vor. Masern aind häufig. Scharlachlen, Stadt kommen der heftige Epidemien vor. Masern aind häufig. Scharlachlen, Stadt kommen der heftige Epidemie von Denguefieber herrschte Arabit & Stadthen. Tropenhysigens. IX. von Desember 1901 bis Mai 1902. Es wurden etwa 70 % der Bevölkerung befallen. Mittelmeerfieber und Kala-Azar fehlen. Try panosomen nad die Leish mannschen Körperchen bat Verf. nicht gefanden. Rnge (Kiel).

Wellmann, F. C. Brief conspectus of the trop. diseas. common in the Highlands of West Central Africa. John. Trop. Med. 1904, 15. II.

Verf. machte seine Beobachtungen seit 1896 im Distrikt Benguella Von Mariari wurde nur das Tropensieber (ombambi!) gefunden, oft außerordneilen starke lasfettion des Blutes. Prodrome: Schmerzen in den Schienbeines, Gäbene, Kopfschmerz. Frost sehr gering, oft feblend. Nasenbluten biswelles, Milt anch in milder Fällen affäriert, sehr selten Albumiannte; bei Kindern bäusig Krämpfe und Koma. Mitthmoren bis zum Darnbeinkamm. Anophele costalis und finnetut nie gewöhnlichen Übertfäger. Schwarzwasersfeber nur bei Buropäern nicht bei Eingeborenen. Filariasis ist selten, Elepbantiasis nicht se selten.

Trypanosomiasis wurde nicht gefunden. Schlafkrankbeit sehr selten. Ans Lunda (Malange), wo sie sehr verbreitet, eingeschleppt.

Dysenterie (pnlnkala) wird oft von der Küste ber eingeschleppt. Ziemlich bohe Mortalität. Amoeba coli wurde bisweilen gefunden.

Ankylostomiasis (apuka) ist hänfig. Selten starke Infektionen, trotzdem öfters schwere Symptome.

Ascaris Inmbricoides (olonyoha) unter Kindern allgemein verbreitet. In einem Falle gingen bei einem 2jäbrigen Kinde auf eine einzige Dosis Santonin – Ricius 95 Würmer ab.

Taenien (apapi) häufig, namentlich eine darch Gennß halbrohen Füsches erworbene. Oxynris vermionlaris vorhanden, Trichocepbalus dispar sehr selten, ein der Anguillula stercoralis ähnlicher Wurm bisweilen in Massen bei chronischem Darchfall.

Sebwindsucht konnte bakteriologisch nicht fastgatellt werden, obgleich klinisch entsprechend verlausende Fälle vorkommen. Lungenentzlundung nicht seiten, oft tödlich. Ohron. Bronchialtatarrh bei alten Leuten bünfg. Außerdem kommt noch eine Art Asthma vor und zwar bäufg (vomhlo. Distomen als Erreger von Longenkrankheiten wurden nicht gefunden.

Bilharzia (ongandu) stellenweise häufig.

Lepra (oribata) im Zunehmen, meist Nervenlepra. Wo vor 5 Jabren in einem Dorfe ein Leprakranker war, sind jetzt 5. Es werden keine Maßnahmen gegen Weiterverbreitung getroffen.

Yaws (shnmbula) sind aus dem Luba-Distrikt eingeschleppt und weit verbreitet.

Craw-Craw (olohala), Scabies weit verbreitet. Mal del Pinto (Uyamba)? Die Eingeborenen neigen sebr zur Keloid-Bildung (ocimbusi). Ainbum (ombanja) vorhanden.

Beriberi in 7 Jabren 2 Fälle. Akatama, ein Nervenkrankheit äbnlich Beriberi: schießende, prickelnde Schmerzen und tanbes Gefühl im befallenen Teil mit Schwellung, Erytbem und profusem Schweiß verbunden.

<sup>3)</sup> Die englische Schreibweise der eingeborenen Bezeichnungen ist beibehalten.

Mandiok-Vergiftung bei Kindern hänfig.

Onyalai hänfig, oft tödlich, siehe S. 140. Ainhum gelegentlich, tropischer Phagedänismus selten.

Ainhum gelegentlich, tropischer Phagedänismus selten. Klimatische Bubonen (owambe) nicht selten. Sandflöhe (ewundn)

weit verbreitet, vor 35 Jahren ans Südamerika eingeschleppt. Zecken häufig, samentlich der Bis von Ornithodorus monbata (ocibopio) sehr schmerzhaft, tagelang Schwellungen hinterlassend.

Blutegel (etnii) in den Sümpfen häufig. Eine Puffotter (ombuta), die häufigste gefährliche Giftschlange.

Pockenepidemien (ocingongo) 2, Mnmps (okapnkulu), Influenza je eine Epidemie in 7 Jahren.

Epilepsie (ocinonya) sehr hänfig. Syphilis und Tripper von der Käste hereingeschleppt, im Zunehmen. Katarakt (olohocio) nicht seiten. Rnge (Kiel).

Raport by H. M. Agents and consul general of Egypt and the Soudan 1903. Jones. Trop. Med. 1904, p. 155.

In Ägypten wurden 2118 Fälle von Pocken mit 394 Todesfällen, Diphtherie in Cairo im Herbst mit 286 Todesfällen — darunter 15 Europäer —, 33 Pestfälle mit 160 Todesfällen gemeldet. Es wurden 406856 Impfungen mit Knbpock-nlympbe ausgefährt. 24 Fälle von Rabies wurden behandelt.

Sir Ernest Cassel stiftete einen Fond von 8 Millionen Mark, dessen Zinsen für die Bekämpfung der Angenkrankheiten verwendet werden sollten.

Im Sodan betrng die Morbidität unter den Truppen 2,83%, Malaria wr vorwiegend in der Provins Bahre-de-Danal verbreitet. Während der Regenzeit sind namentlich in der Meshra-d-Rek die Schwärme von Mücken wir elleusbrechenschwärme. Drainage ist nicht möglich. Pocken waren enorm verbreitet. 1885 starben in Omdurmann angeblich 20000 Menschen dran. Auch 1891 und 1897 waren große Epidemien zu verzeichnen.

In den Provinsen Gizeh, Beni-Suef und Minieh brach die Rinderpest aus. Wahrscheinlich war die Krankbeit durch Vieh aus Rußland, Kleinasien und Strine niegeschlepst. Ebe es gelang die Senche zum Stehen zu bringen, Selen 3988 Stuck Vieh.

## b) Pathologie und Therapie.

Beriberi.

Travers, E. A. O. Some observations on Beriberi. The Journ. of Trop. Med. 15. IX. 1904.

In dem Pndoh Guol, Kuala Lumpur, Selangor war von 1892—1894 kein Fall von Berliete vorgekommen. Da wurden die Gefangenen in zie Meilen euffernt liegenden neues Gefingnis überführt und in diesem brach 1895 Berliet im. Erwa 190 Gefangene wurden in das alte Gefangaris zortickgelegt. Obgleich sie dasselbe Essen und namentlich demelben Reis, der noch dazu in dem neuen Geffängris zubereitet urnde, während derier Monate erhielten, so erkrankte keiner von ihnen an Berliberi, wührend der nenn Monate, die ein alten Geffangsin zubereitete. In nennen Gefängin sing gene Mehrend dieser

Zeit 328 Fälle von Beriberi zu. Reis kann also in diesem Falle nichts zur Verhreitung resp. zum Ausbruch der Beriberiepidemie beigetragen haben.

Ebenso erkrankten vom 1. Jannar his sum 31. Oktober 1902 in den Pndoh Gaol 291 Gefangene an Beriberi, während in derselben Zeit im Lepri-Hospital und im Siechenhaus, deren Insassen von gleicher Nationalität wir diejenigen des Pudoh Gaol waren, kein einziger Fall vorkam, obgleich alle 8 lastitute desselben Reis von denselben Liefernaten besogne.

Da 1817 reiderem eine Berüberigeidemis in dem Pudeh üben susphierden wir, an wurden die Gefangenen sunghen nuterhalt hoch Gefangenen sunghen nuterhalt hoch Gefangenen sunghen aufterhalt hoch defingspinen bei mas Januar 1809 beschäftigt. Sohrt ging die Zuhl der Berüberkrauten von 31 ppor Monat auf 7 und nielet auf 1 berunsten, un von 1900-1902, wei der Gefangenen tagenber wieder innerhalt des Gefängeinen beschäftigt wurden, genan erheiblich un steigen (EGP Beite mit Juhr 1902). Die Gefängenen weite also tagedber wieder außerhalt des Gefängeinen beschäftigt und die Berüber verschwand auch 4. Monaten vollständigt aus dem Geffüngeinen weiten verschwand auch 4. Monaten vollständigt aus dem Geffüngein zu der Geffüngeinen weiten der Schaffig und die Berüber verschwand auch 4. Monaten vollständigt aus dem Geffüngeinen weiten der Schaffig und die Berüber verschwand auch 4. Monaten vollständigt aus dem Geffüngen der schaffig und die Berüber verschwand auch 4. Monaten vollständigt aus dem Geffüngen auch der Schaffig und die Berüber verschwand auch 4. Monaten vollständigt aus dem Geffüngen auch der Schaffig und der Schaffi

Ebenso erkrankten von den in Selangor frei lebenden Chinesen diejeniges, die in Zinnbergwerken heschäftigt waren und die Nacht diohtgedrängt in großen Schuppen verbrachten sehr viel mehr an Beriberi als die einzeln in Hütten wohnenden chinesischen Gärtner und Feldarbeiter.

Anch machte Verf. die Beobachtung, das Gefangene, gie an Berüßer gelitten batten and wegen eines Vergeben mit Einenhaft befrafft wordes waren, regelnstlig einen Rückfall bekannen. Er ninmt an, das ist sich reinfeireten. De Ponisfettien und der Verbesserung der Verstlisteln legt er keines Einfauß bei, weil diese Maßnahmen nur langsam einseln Block falls Block vorgenommen werden konten und die Anhahme der Berüber in Block und der Schafft der Schaff

Da die Zeit zwischen Anfnahme ins Geffingnis und Erkrankung an Berberi in 256 Fällen in der Hauptsache zwischen einem und vier Monaten schwankte, so nimmt Verf. diese Zeiten als die gewühnlichen Grensen der Inkubation an.

An Nachkrankheiten heobachtete Verf. bei 47 Fällen: 8mal danerndes Feblen, 6mal Herabsetanng, 1mal Erhöhung der Kniescheibenreißexe, 2mal taubes Gefübl in den Beinen, 1mal Muskel-Erkrankung. Die Mortalität sehwankte zwischen 2,75 % und 42,85 %. Ruge (Kiel).

Ashley-Emilis, I. E. Berlier in Seath-Africa. The Journ. of Trop, Med. I. X. 1904. Verf. brobachter is dem Militärlager bir Fort Elinabelt währende Burenkrieger (Januar: 1900 bli August 1903) eine Epidemie von Berlieri unter dem Kaffern, die vorber in dem Miliem von Johannikung beschäftigt gewesen waren. Beis allen diese Lutte nie. Also kounte er in diesem Falle nicht die Unsache der Berlieri oder ihr Vehältel sein.

### Malaria.

Atti della società per gli siudi della maiaria. Volume V. Roma 1904.

Die rührige Gesellschaft, welche in Italien zum Studium der Malaria gegründet ist und unter Cellis schönem Eifer ihre Wirksamkeit immer weiter



ausdehnt, hat den Bericht über das Jahr 1903 erstattet. Derselbe füllt einen stattlichen, 902 Seiten starken, mit einer Anzahl von Plänen und Karten und Statistiken versehenen Band. In demselhen sind auch interessante Aufsätze enthalten von J. Th. Terhnrgh über "Paludismus in Niederländisch-Indien", von dem in der Malaria-Forschung unermüdlich tätigen A. Billet: "Über den Kampf gegen die Malaria in Frankreich und in den französischen Besitzungen im Jahre 1903", von Edmund und Etienne Sergent: "Über den Kampf gegen die Malaria in Algier 1908" und von denselben Autoren: "Über den Kampf gegen die Malaria (nach R. Koch) in dem Bezirk Lac de Grand Lien an der Loire in Afrika". Von den allgemeinen Aufsätzen, die die ersten 258 Seiten einnehmen, dürften zu erwähnen sein ein Aufsatz Copograssis: "Über den diagnostischen Wert des Agglutinationsvermögens von Malaria-Blutserum auf die roten Blntkörper" und von Mariani: "Über die Ahsorbierung und Ausscheidung des Chinin und seiner Salze, Schlüsse für die Therapie und Prophylaxe der Malaria-Infektion". Leider ist das Agglutinationsvermögen des Malaria-Serum noch nicht als diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung der latenten Malaria zu verwerten.

Die Malaria war 1903 in Italien im allgemeinen leicht, noch leichter wol als im Vorjahre, so daß seit 1900 im allgemeinen eine Ahnahme der Malaria zu konstatieren ist.

Als Hilfsursachen der Rezidive werden schlechte Ernährung, schwere Arbeit, Erkältung, psychische Erregungen, Infektionskrankbeiten etc. aufgeführt. Daß Sümpfe und Anopheles nicht immer in direktem Verhältnis zu den

Malariaerkrankungen stehen, bestätigte sich aufs neue. Die Malaria konnte z. R. sehr wohl sahnehmen, ohne daß auch die Anopheles ahnahmen. Die Zahl der inflüerten Anopheles war sowobl in Aligier wie auch in den schweren Malariagegenden rerhältnismäßig gering, nod sprechen einige Beobachter die Vermutung aus, daß die Infektion der Anopheles jedenfalls nicht von einem Epidemiejahre zum anderen übertragen würde.

Beatglich der für Italien so wichtigen Reiskaltur, welche zweifellos meist glautige Eristenshedingungen für daz Zustandekommen von Anopheliamu und Malaria schuf, wird gefordert, daß man versuchen kann und muß, die sehr eintstigliche Knitze mit dem Kampfe gegen die Malaria zu vereinigen. "Die rieben Faktoren, welche der Malariaspiedmiologie noch so manches Unsafge-Biltre geben, Vorkommen von streng lokalitre geben, Vorkommen wirden mit den die Biltre geben vorkommen werden mit den mit den

Wie 1902 worde die Malariaprophylaxe anch 1903 in Gestalt der Radikalkur der Residive, der priepidemischen Kur der noch vom Vorjahre her chronisch Malariakranken, der chemischen und mechanischen Prophylaris, der Stechnöckenausrottung, der hydraulischen und agrarischen Assanierung durchgeführt. Es stellte sich dabei hersus, daß die Residive nach langen Zwischennaumen anch einer energischen Chininkur widerstehen. Die prophylaktische Wirkung des Chinin im übrigen wird sehr geloht. Die Methode bestand darin, daß

1. alle an einem Malaria-Orte Befindlichen durchschnittlich 2 verzuckerte

snbstanzen zu betrachten sei-

Tabletten Chinin. bisulfnr. oder mnriat. täglich pro Person erhielten, also 0,4 g, Kinder unter 10 Jahren die Hälfte, daß nnr in Ausanhmefällen Sonnabends nnd Sonntage Erwachsen täglich 1 g. Kinder die Hälfte erhielten,

daß frisch Infizierte oder an Rezidiven Leidende 7-8 Tage täglich
 g Chinin erhielten nnd darauf die prophylaktische Dose wie ad 1.

Ref. gab demnach in Kamerun mit bestem Erfolge längere Zeit Chinin als die Italiener. nm Rezidiye zu verhitten.

als die Italiener, nm Rezidive zu verhüten.

Die Angaben Marianis, daß das täglich genommene Chinin sich im
Blute zum doppelten der ersten Dosis anhänfen kann, bedürften wohl noch
der Bestätigung, ebenso daß das Chinin als Ersparnismittel der Ernährungs-

Jedenfalls gelang es den Italieners, mit obiger Methode bei 19021 Personen an Orten mit schwerer Malaria die Zahl der Neu-Infektionen und Bezidire anf 5,6%, zu beschräuken, in der Campagna die frisehen Infektioner von 17 auf 2%, und die Zahl der Malariakranken im Hospital San Spirito in Rom von 6158 auf 2461 berzhandricken.

An Orten mit schwerer Malaria wurden 0,6 statt 0,4 Chinin täglich gegeben.

Die mechanische Prophylare, welche sich anch über Korsika und Algier verbreitets, wurde hauptskellich bei dem Wohnungen der Eisenbahnbeauten, der Straßen und exponierten Landarbeiter angewandt. Die Zahl der frischen Infectionen betrug bei 320 mechanisch geschützten 1,08-7,1, die der Rezidire 2,05-42,5%, Letzteren zwiefellen onch ein ziemlich hober Prozentsatz.

Die Kombination der Chinin- und der mechanischen Prophylaxe wird daher in solchen Fällen vorzuziehen sein.

Die Ausrottung der Mücken war, wenn es sich nm sehr ansgebreitete Sümpfe handelte, unmöglich.

Trotz überlebender Stechmücken aber konnte die Malaria abnehmen, wenn der hydraulischen Assanierung die agrarische folgte, mit intensiver Bewirtschaftung durch den Kleinbanern.

Von enormem Vorteil und Segen ist das Gesetz vom 28. Febr. 1904, wonach nicht nur die Arbeiter, sondern alle Armen Recht auf unestgeltliches Chinin haben. Früher war, wie Ref. noch selbst bei Ferrara gesehen, der arme italienische Arbeiter gezwungen, fast die Hälfte seines unsäglich spärlichen Tagewerdienstes für Chinin auszugeben, falls er oder ein Familienmitglied erkrankte.

Die società per gil studi della malaria und einige Ministerien bemühen sich auch, durch Verteilung vieler Tansende von Schriften die Bevölkerung über Wesen und Bekämpfong der Malaria aufunfordern. Der Kampf ist begonnen nnd wird anch siegreich durchgeführt werden. Hans Ziemann.

Matthew Cameron Blair. Salts of potassium as a prophylactic for blackwater fever. The Journ. of Trop. Med. 1904, 1. IX.

Verf. berichtet, daß die Eingeborenen im Sodan regelnäßig Potaache, die deshalt einen bedentenden Handelsartikel bildet, vernehren, um sich gesund zu erhalten. Anch wertvollen Tieren wird sie gegeben. Da nan die Eingeborenen so auffallend wenig unter Schwarzswaserfieber leiden und Kalisaken zum Auffan der roten Blutkörperchen nütg sind, so glaubt Verf. in den

Kalisalzen ein Prophylaktikum gegen Schwarzwasserfeber sehen zu müssen. Malaria-Rekonvalessenten, die er statt mit Chinin mit Kalisalzen und Sonnenlicht behandelte, erholten sich auffallend schnell. Ruge (Kiel).

Hope, Laura M. Seits es 1784 cases of smalaria. Journ. Trop. Med. 1904, 15. VI. In Pahna, Nordbengalen, machten die Malariakranken 37 % aller Kranken aus (1. IV. 03-31. III. 04). Die Quartana war die vorberrschende Form, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht. Mischinfektionen jeder Art wurden bebanahtet.

| Art<br>der Infektion |    | Quart. | Trop. | Tert. | Trop. +<br>Tert. | Trop. +<br>Quart. | Quart.+<br>Tert. | Quart. |
|----------------------|----|--------|-------|-------|------------------|-------------------|------------------|--------|
| April 1903           |    | 46     | 61    | 49    | 7                | 3                 | 1                | -      |
| Mai                  |    | 60     | 28    | 27    | 3                | -                 | 3                | 2      |
| Juni                 |    | 85     | 16    | 9     | 3                | 3                 | 1                | 1      |
| Juli                 |    | 72     | 19    | 16    | 3                | 1                 | 1                | _      |
| August               |    | 64     | 28    | 7     | 1                | _                 | 1                |        |
| September            |    | 51     | 38    | 9     | 8                | 2                 | 1                | _      |
| Oktober              |    | 49     | 62    | 7     | 2                | _                 | 1                |        |
| November             |    | 51     | 81    | 25    | 2                | 5                 | 4                | 1      |
| Dezember             |    | 69     | 78    | 28    | 7                |                   | _                | _      |
| Januar 1904 .        |    | 128    | 72    | 16    | _                | 2                 | 2                |        |
| Februar              |    | 122    | 35    | 9     |                  | 2                 | 3                | 2      |
| Mars                 |    | 141    | 29    | 20    | 2                | 4                 | 4                | 4      |
| n Sa. für 12 Mc      | n. | 933    | 547   | 217   | 83               | 22                | 22               | 10     |

Tropicaparasiten fanden sich manchmal his zu 100 in jedem Gesichtefeld. Tertianparasiten nie mehr als zu 20 nmd Quartanparasiten selten zu mehr als 2 oder 3. Die wenigsten Fälle gingen im August 1903 = 101, die meisten im Januar 1904 = 215 zu. Von der Gesamtsumme waren 862 Kinder und 922 Erwachsen (über 15 Jahre).

Die Mils war in 574 Fällen nicht fühlbar. In anderen Fällen aber reichte ist 43 mal onter Nabelböbe, und swar imal bis sum Darnböinkamm, 2mal bis sum vorderen oheren Darmböinstabel und 1 mal his zum Schambein. Von diesen letzteren 43 Fällen wiesen zur Zeit der Untersochung nur 5 Tropicaparaiten anf, die anderen Quartanparasiten mit oder ohne andere Parasiten. Bei 9 Kranken mit sehr grober Mils fanden sich 5 mal Tertianparasiten allein, 2mal mit Quartan- und 2 mal Tertianparasiten mit Quartan und Tropicaparasiten. Kein Fäll endete tödlich, obgleich bösartige nud alte Fälle darnnter waren. Enige Quartanföher sollten berütt 2.-3 Jahre angehalten haben.

waren. Einige Quartanfieber sollten bereits 2--3 Jahre angehalten haben. Chininprophylaze wurde versucht f
ür einen Monat durchzuf
ühren. Viele Leute waren aber zu arm und zu dumm dazu.

Nach einer einmonatlichen Chinikur (wie viel Chinin gegeben wurde, wird nicht gesegt Ref.) kamen im Laufe von 6 Monaten 8 Kranke wieder in Zugang aber mit einer anderen Parasitenart. Nach einer 4—24 tägigen Chininbehandlung kamen in den 12 Monaten 17 Kranke wieder in Zugang aber auch mit einer anderen Parasitenart als vorher.

15 Kranke gingen in 6 Monaten nach 30 tägiger Chininkur anscheinend



mit Rückfällen zu. Sie hatten wenigstens dieselben Parasiten wir verher im Blute: 7 mal Tropica, 7 mal Tertiana, 1 mal Quartana. Aber es konnten natürlich anch Neuinfektionen sein. Besonders bartnäckig und gefährlick zigte sich für Kinder die Tertiana. Rug e (Kiol).

### Gelbfieber.

Mendonça, Arthur. A febre amarella no 2º Congresso Medico Latino Americane. Revista Medica de S. Paulo No. 12, 1904.

Nuno de Andrade. Febre amarella e mesquite. ibid. No. 10. (Eine dem medizinischen Kongreß überreichte Arbeit.)

Yergueiro, Nicolau. Consideraçoës sobre a memoria apresentada de 5º Congresso de Médicina e Cirurgia pelo Dr. Emilio Ribas e sobre o relatorio da Missao franceza, constituida pelos Drs. Marchoux, Salimbeni e Simond. Revista Medica de S. Paulo nº 8 3−6.

Bandl, Ivo. Kiinische experimenteile Studien über die Ätiologie und Pathogenesis des geiben Fiebers. Ztschrft. für Hygiene n. Infektionskr. Bd. 46.

Die wissenschaftliche Obiektivität verpflichtet, auch die Tatsache zu konstatieren, daß die moderne Moskitenlehre bezüglich der Gelbfieberühertragung zahlreiche Gegner besitzt. Mendonca polemisiert gegen Azevedo Sodré. der sich anf dem Kongresse in Buenos Ayres im Sinne der Moskitenlehre ausgesprochen hatte, indem er die experimentelle Erzeugung des gelben Fiebers mittelst der Insektenstiche anzweifelt und sich ferner darauf bezieht, daß in einigen brasilianischen Städten, die von Gelbfieber durchsencht waren, wie Santos, Jahu, Rio Claro und Campinas eine erfolgreiche Beseitigung der Krankheit gelungen sei vermittelst einer inswischen durchgeführten Desinfektion, die sich nach den allgemeinen hygienischen Regeln richtete, ohne besondere Rücksicht auf die Moskitos zu nehmen. Andererseits lassen die Erfolge in Rio de Janeiro, wo man nach dem Muster von Havana vorgehe, zu wünschen übrig, - Andrade, der frühere langiährige Chef des Gesundheitsamtes der Vereinigten Staaten von Brasilien, sucht mittelst geistreicher literarischer Dialektik die hanptsächlichsten Punkte der Moskitenlehre und die daranf basierte Prophylaxis zu erschüttern. Der Referent, welcher den ihm bekannten Autor persönlich wertschätzt, kann nichts Überzengendes in den Ansführungen finden; mit der Anwendung einer gleichartigen Dialektik könnte man anch das Gegenteil beweisen. Anch Vergueiros lange Auseinandersetzungen sind theoretisierende; er meint, daß das Gelbfieber im wesentlichen im Untergrande des Erdbodens und in Schiffsräumen Infektionsherde bilde, daß das Agens aber nicht an Gegenständen hafte. Solche Örtlichkeiten koinzidieren mit den für den Aufenthalt der Stegomvia günstigen Lokalitäten. Der Stich infisierter Stegomvia erzeuge eine Infektion sui generis von erheblicher Benignität; hierdurch würde keine Immunität gegen Gelbfieber geschaffen. Die Gelbfieberinfektion erfolge gewöhnlich Nachts und außerhalb des Hanses (? Ref.), dagegen würde man nur innerhalb der Wohnungen von der St. gestochen. Die mehr oder minder erhebliche Anzahl dieser Insekten an den verschiedenen Orten oder an einem Orte, aber zu den verschiedensten Zeiten, erkläre die erheblichen Differensen in der Mortalitätzeiffer besüglich des gelben Fiebers, indem in den Statistiken die Infektionen su generis, durch die Stegomyia-Stiche bedingt, mit bieeingezogen würden, die aber nie einen tödlichen Ausgang nähmen.

Die bedeutnngsvollste Gegnerschaft wird durch die Arbeit von Bandi repräsentiert, da dieselbe sehr eingehende Studien über den Bac. icteroides Sanarelli bringt. Dieser Bacillus wurde bei 80 im Abfallstadium untersuchten Kranken verschiedener Schwere 17 mal im peripheren Blute, in 18 während der Agone untersuchten Fällen 6mal im Blute gefunden, und in der Leiche fiel uuter 20 ansgeführten Autopsien der Befuud 12 mal positiv aus. Auch von erfolgreichen Tierexperimenten (Hunde) berichtet B., der ganz auf dem Standpunkt Sanarellis steht nud dessen Lehren verteidigt. In Betreff der Agglutinationsbeobachtungen berichtet B. entgegen Sanarelli, daß das Blut der Gelbfieberkranken und der von der Krankheit Genesenden im allgemeinen auf den B. ict. kein starkes Verklebungsvermögen zeigt. Dieses konnte auch durch die im Blute kreisenden Gallensäuren, welche eine allgemeine Agglutinationskraft auf die Bakterien ausüben, bedingt sein. Bandi lehnt die Moskitendoktrin ab, indem er die Beweise nnd die Folgerungen aus dieser Lehre mißtrauisch ansieht. (Freilich geschieht dies aber auch den Publikationen Sanarellis und seiner Schule gegenüber, eo daß hier Ansicht gegen Ansicht eteht, die leider vielfach mit persönlichen Angriffen verteidigt wird. Ref.) Nebenbei bemerkt ist Bandi Assistent Sanarellis und Dozent der Hygiene an der Universität Bologna und zur Zeit von der Regierung des Staates S. Paulo zur Leitung einiger hygieuischer Institutionen engagiert. Anch die citierte Arbeit stellt den offiziellen Bericht dar, den Bandi der Direktion der öffentlichen Gesandbeitspflege des Staates S. Paulo bezüglich seiner in Rio de Janeiro gemachten Studien im Gelbfieberhospital überreichte.

Bettencourt-Rodrigues. Tratamente da febre amarella pelas injecçoës de sore attephidico polyvalente (anti-bottropico e anti-crotalico). R. medica de S. Paulo nº 13. 1904. Brasil medico nº 21.

Der Antor, sich auf einige Ähnlichkeiten zwischen den Folgen des Schlagenchissen und einer Gelbleiserinfektion stützend, verzuchte die Injektion von (0,3-0,6 g) polyvalentem Anti-Schlangengrift-Serum zur Behandlung des gelbes Fiebers nut behanplet, daß in 24 Fallen, die im Beginn der Erkrachung, as den ersten 3 Tagen der Krankbeit waren, er eine überraschend günstige Beilung erzielt habe; in den späteren Stadien der Erkraukung nütze diese Behandlung freilich nichts mehr. Der Aufor führt für seine flechen, die übrigens schon früher von mancher Seite geäußert worden sind, ein breites wissenschaftliches Raisonnemenst an.

Diese eigentimliche Therapie wurde im Gelbäberhospital in Rio de Jaseiro durch Seid il im Beisein der Kommission des Pariere Pateur-Institutes, friner im Isolierhospital in S. Paulo versnoht, jedoch mit negativen Resultaten. In der medizinischem Gesellschaft zu S. Paulo führten die Mittellungen von Rodrigues zu langen erzegten Diskussionen, die sowohl wie zahlreiche Artifet zu diesem Thema in den Nummern 13 bis 17 der Revista medien de S. Paulo wähllten sind, aber zur Sache selbst nichts Wesentliches beitseuern. Affonso de Assevado spricht sich energisch gegen diese Behandlungsmethode aus und erzehbet die gestellten Fälle als benigne Formen, die auch unter ieder andern

Behandlung geheilt wären. Paranhos und Asurem Furtado citieren die Tatsache, daß der Bac. icteroides Sanarelli mit polyvaleutes Auti-Schlangegift-Scrum agglutiniere.

Guiteras. The yellow fever epidemic of 1903 at Laredo, Texas. The Journal of the American medical Association, Juli 19, 1904.

Von Mexiko her, ausgeheud von Tampico, öber Viktoria, Liuares und Monterey, gelangte das Gelbfieber nach Neu-Laredo, am rechten Ufer des Rio Grande, von wo es auf das Territorium der Vereinigten Staaten nach Laredo, am liuken Ufer desselben Flusses übersetzte. Beide Laredos sind durch gemeinsame Interessen eng verknöpft. Die niedrige Klasse der Bevölkerung lebt in primitivaten Hötten. Das stark schlammhaltige Trinkwasser wird allgemein in Fässern aufbewahrt, damit es sich allmählich kläre; solche Wasserbehälter besitzt jedes Haus 1 bis 10. Die Stegomvia fasciata existiert reichlich und findet günstige Lebeusbedingungen. Am 25. Sept. 1903 wurde über Laredo Tex. die Quarantane verhäugt. Der Eisenhahnverkehr wurde aufgehoben, ein Asyl für Flöchtlinge eröffnet; besondere Vorsichtsmaßregeln wurden gegen Mexiko langs der Ufer des Rio Graude hin zur Verhinderung fernerer Einschleppungen geöbt. Der sanitäre Dienst erstreckte sich vornehmlich auf die Bekämpfung der Moskiten, der geeigneten Anbringung von schützenden Drahtnetzen an Krankenzimmern und von Drahtuetzgestellen öber den Kranken; die vielen stehenden Wasser, welche insgesamt ca. 70000 Quadratfuß Oberfläche einnahmen, wurden mit Petroleum üherschichtet. Dasselbe geschah auch mit den Trinkwasserbehältern, deuen jedoch ein hölzernes Rohr beigefügt wurde, mittelst dessen das Wasser aus den tieferen, von Öl freien Schichten entnommen werden kounte.

Der Masgel an gestigender Autorität, weber die Kossmission bisderte, alle obliges auslieren Matahanen ausstuffturen, der Unrestand der gestier Massen bereiteten fast unüberwindliche Schwierigkeiten, bis schließlich der aufgelätzte Teil der Berülkerung helftend untverkitz, so das eine systematischt inzugektion und eine komplette bestieltstein der gaussen Staat ausgeführt wer den kounte. Die Organisation eines interimistischen Hospitals war unter den obwaltenden Verhältnissen namegiötet.

Es wurden 304 Häuser und Raume mit Gasefenstern versehen, 115 Patieten nuter Moskitonetzen untergebracht, 12997 Häuser nnd Räume desinfäriert. 580 Häuser, d. b. 19,54% sämlikher Häuser, waren inflaiert.

Am 30. November konste die Quarantiae aufgehoben werden. Es were in gausen 1000 Phile von Gelbeker zur Kenntia gekommen, davon starbes 105 (19.½%). De erkrachten 691 in Laerde labende Muzikaner und 300 Amerikaner, au starben von diesen 20 Munichaner und Schembarer. Bei der Schembarer, der Schembarer,

### Trypanosen und Schlafkrankheit.

Kermorgant. Répartition de la Maladie du Sommeil dans le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Bull. de l'Acad. de médec. de Paris, 29. Déc. 1904. p. 655.

1904, p. 655.

Une enquête a êté faite, par ordre du Ministre des colonies, sur la repartitude de la maladie du Sommeil dans les possessions françaises du N. W. de l'Afrique. Une carte jointe au travail de M. Kermorgant traduit les résultats de cette enquête.

Les foyers principaux se remontrent surtont dans les vallées boisées, aux sonrœs des fleuves ou dans les parties supérieures de leur cours. Tontes les races peuvent en être atteintes, mais l'enquête n'a pas revelé de cas observé chez les blancs.

L'hérédité, la profession ne paraissent pas jouer de rôle. Bien de précis n'a pus être relevé quant au role possible de l'alimentation ou de l'eux, que certaines populations africaines accusent de transmettre la maladie. Notons cerpadant que dans lee pays Sonasou, an Ris, Numer et dans la Cassamaco, certains poissons pechés dans la vase passent pour donner la maladie, surtout si l'on em mange la tâte-l').

La maladie est très fréquente dans certaines populations (Lobis, Sérères) où l'alcoolisme est habituel.

L'état des malades s'améliore sensiblement pendant la saison sèche. L'enquête n'a rien revelé de certain quant à l'époqué où la maladie a apparu dans les contrées soudansies, mais elle parati avoir sugmenté à la suite des grandes expéditions guerrières de Samory, dont les bandes etaient suivies d'une multitude d'indighese de toutes races.

La notion de la contagion est répandue chez tous les peuples de l'Afrique occidentale française: les indigènes admettent qu'elle se fait surtout par les objets servant aux malades; anssi cenx-ci sont ils plus ou moins rigonreusement isolés, et tous ont des natensiles qui leur sont reservés.

D'autre part, dans certains postes de la Gnineé française les indigènes attribuent aux mouches le pouvoir de donner la maladie à des individus anns, quand elles ont puisé le germe sur des malades. C. Firket (Liége).

Brault, S. Hypnosie, maladie à trypanosomes. Annales de la Société de médecine de Gand. 1904, p. 77.

coute revue des derniers travans sur la maladie du sommeil. L'autenprofessent à l'école de médecine d'Algar, rappelle qu'en 1889 il a publié daus le Janus d'Amsterdam nn mémoire sur la Géographie médicale des maladies africaines, où il émet l'hypothèse que la maladie du nommeil ou nélavane serait due à van protozonire sanguicole dans le genre du trypanosome, qui est probablement l'auteur des méfaits attribués à la mouche Tat Erae. (Janus, juillet Aott 1889, p. 41.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cette croyance peut être rapprochée de l'hypothèse émise par Sambon (Jonna. of trop. medic. 1993, p. 207-208) quant à l'existence possible d'un stade de la vie des trypanosomes pathogènes qui s'effectuerait ches certains poissons. (Vergl. auch Krüger, Schlaftrankheit in Togo. Bd. VIII, Heft 11 d. A. Ann. A. Red.)

M. Branit a reproduit cette idée dans son Traité pratique des maladies des pays chands et tropicanx, p. 508 (Paris, Baillière, 1900) en signalant l'existence chez des animanx infectés de trypanosomes, au laboratoire du Dr. Ronget à Alger, de «symptomes nn pen analognes à ceux que l'on observe dans l'hypnosies sonnolence, apathie etc.

Pour vérifier cette hypothèse M. Brault demanda an Gouvernement français que des malades lui fussent envoyés du galere; mais cette demande ce fut pas agréée. C. Firket.

### Verschiedenes.

Massey, Yale, A. Onyalai, A disease of Central Africa. The Journ. of Trop. Med 1904, 1. IX.

Verf. beobachtete unter den Eingeborenen von Bengnella (West-Afrika) eine Krankbeit, die mt eigentümlicher Blasenbildung auf der Schleimhaut des Mundes einberging. Es traten Blasen von "i,—"i, Zoll Durchmesser, shnicht Blathlasen anf. Aber diese Blasen hatten eine auffallend dicke Blast, wares im Innern von Querwänden durchtogen und das Blut in ihnen war halb geronnen. In den meisten Fällen hestand neben Abgeschlagenbeit, Blatharnen. Im Urin fanden sich rote Blutkörperchen. Auch Bluthrechen voll dabei vorkommen. Einmal bestanden hettige Schmernen in den Unterschenkein. Ein Fällen dete töllich. Alle Kinanken waren feir von konstitutionellen Leiden. Im Laufe von 10 Tagen gingen die Erscheinungen allmählich zurück. Ursache gänzlich nubekannt.

Sodré, Azevedo. Frequencia do cancer no Brazil. Brazil Medico No. 23. 1904. In dieser seiner Mitteilung berichtete Sodré anf dem latino-amerikanischen

Kongresse in Buenos Ayres, daß Krebs verhältnismäßig selten in Brasilien sei, ohwohl in den letzten Jahren sich eine Zunahme konstatieren lasse. Es existiere ein nicht zu verstehender Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Krebs in Brasilien und dem Klima. Im hohen Norden, d. i. im aquatorialen Teil des Landes sei das Vorkommen von Krebs eine Ausnahme. Nach dem Wendekreise hin nehme die Zahl der Fälle zu, die im Süden, wo ein Klima vorherrscht, das etwa dem der europäischen Mittelmeerländer ähnelt, ihr Maximum erreicht. Am häufigsten ist der Uterus befallen, erhehlich seltener der Magen und die Leber. Die Mortalität an Krehs, die für Paris 11.8, für London 6.8 pro 10000 Einwohner betrage, sei für Bahia 1,9, für Rio de Janeiro nur 2.8. Die Arbeit enthält viele interessante und fleißige Tabellen. - Hierzu möchte der Referent, freilich mit einer gewissen Reserve, bemerken, ob diese Beobachtungen und Zahlen nicht zu erhehlich andern Resultaten führen könnten, falls die Statistik und die ärztliche Diagnostik in diesen hier in Betracht kommenden Gegenden vervollkommnet würde. Damit soll die sehr zeitgemäße Arheit nicht unterschätzt werden! Havelburg.

ENGROS

# DR. KADE'S

EXPORT.

Medizinisch - pharmazeutisches Fabrikations- und Exportgeschäft

### BERLIN SO. 26

Zentralstelle für sämtliche reellen 🧟 medizinischen Novitäten.

Fabrik pharm. Präparate, medizin. Spezialitäten und Verbandstoffe. Export und Import neuer Arzneimittel. Kommission und Export sämtlicher Drogen und Chemikalien engros. Artikel für med. und pharm. Bedarf.

Inh.: DR. F. LUTZE

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs. Lieferant der Kolonial-Abteilung des Anawärtigen Austa und des Oberkommandos der Kaiserl. Schntztruppen für den gesamten mediz. Bedarf in den deutsch. Kolonien. Lieferant des Zentralcomités der dentschen Vereine vom Boten Krenz.

Inhaber der Silbernen Staatsmedaille des Kgl. Preuß. Kriegsministerinms, der Kgl. Preuß. Staatsmedaille für gewerbliche Leistungen nnd der Königl. Sächs. Staatsmedaille für gewerbliche Verdienste.

### Bewährte praktische Arzneiformen für Militärbedarf und den Gebrauch in den Tropen:

Komprimierte Tabietten mit aufgedruckter Inhaltsangsbe in Roiten. Komprimierte Speries. — Pillen. — Grannics. — Salben in Taben.

Dr. Kades gebrauchsfertige, sterilisierte Subkutaninjektionen eingeschmolzen in Gläschen à 1 ccm, dauernd haltbar, in Kartous à 12 Stück : Ather stingeschmoiten in Gläschen ä i com, dauernd halbar, in Kartons ä i Stuke: Ather camphorat i com – Ather i com – Apomorfin 0,01 – Atropin 0,021 – Chinia 0,25 0.5 – Ocean 0,01, 022, 0,03, 0,75, 0,1 – Coffen 0,25 – Krgotin 0,1, 0,2 – Sub-limat 0,91 – Hydrag gitu. pept 0,01 – Hydrastinin 0,05 – Borr, 0,01, 0,015, 0,02, 0,03 – Natr. Kakodyl 0,12, 0,05 – Ol camphor. I co – Physostigmin 0,001 – Piiccarpin 0,01 – Btyrchain 0,001.

### Bewährte deutsche Arzneipräparate in Originalpackung

mit Gebranchsanweisungen in fünf Sprachen, speziell für Export:

Dr. Kades Antidysenteriepillen anf streng wissenschaftlicher Grundiage aus Ipecacnanha hergestellt. Ohne brechenerregende Nebenwirkung. Von hervorragenden Tropenärzten erprobt und anfa Wärmste empfohlen.

### Dr. Kades deutsches Fruchtsalz

bewährtes, unschädliches Abführmittel, speziell für dauernden Gebranch im Tropen

Komprimierte Verbandstoffe in zerlegbaren Pressstücken, Komprimierte Binden

Komplette medizinische Ausrüstungen jeder Form und Grösse. Bewährte Tropenspotheken für Exceditionen und Stationen - Bewährte Kühlapparate. Wasserfilter und Wassersterilisierapparate für den Gebrauch in den Tropen. Schiffsapotheken. — Veterinarapotheken. — Hausspotheken und Reiseapotheken für Ärzte und Laien.

Komplette Einrichtungen und Einrichtungsgegenstände für Krankenhäuser nach neuesten Mustern und Modellen.

Kriegssanltätsmaterial. Komplett ausgerlistete Barackenlazarette für die Gesellschaften vom Roten Kreuz.

Speziallisten und Spezialprospekte auf Wunsch gratis und franko zur Verfügung.





### H. Hanfland, Berlin N.O. 43



Fabrik für Sterilisations-Apparate und Desinfektoren

für

Aerzte und Krankenhäuser.

Gegr. 1865. Illustrierter Katalog auf Wunsch gratis,





ZIMMER&CP



# Chinin

Marken "Jobst" und "Zimmer" allen Anforderungen vollkommen entsprechend.

## Zimmer's Chininperlen

enthaltend Chininsulfat und audere Chininsalze in reinem Zustande, ohne jegliches Bindemittel, halten sich in den verschlossenen Originalflacons auch im Tropenklima unbegrenzte Zeit.

### Zimmer's

Chinin - Chocolade - Tabletten

besonders wertvolles Medikament für die

Kinderpraxis.





# Rietschel & Henneberg

G. m. b. H.

Berlin S. Brandenburgstr. 81 Dresden A.

Abteilung II Apparatebau Gesundheitstechnische Anlagen und Apparate jeder Art

Trinkwasserbereiter D.R.-P. zur Bereitung von hygienisch einwandsfreiem Trink- und Gebrauchs-

wasser, lieferbar in allen Größen den Verhältnissen entsprechend, fahrbar und stationär und tragbar (eingeführt in der Kgl. Preußischen Armee und bei den Kaiserlich Deutschen Schutztruppen)

für Krankenhäuser. Desinfektoren Lazarette, Schiffe etc.

**河河** Milch-Sterilisatoren 河河河 Preislisten gratis und franko.

ein schnell und sicher wirkendes, vollkommen unschädliches, ohne Anwendung von Säuren und freien Alkalien und ohne Zusatz von tierischen und pflanzlichen Fetten hergestelltes, gänzlich neutrales, fast geruchloses, reizloses, ärztlich vielfach erprobtes und warm empfohlenes Heilmittel in Salbenform von starrer Konsistenz und hohem Schmelzpunkt. Navanananananana

Naftalan wirkt in hervorragender Weise schmerzstillend, entzundungswidrig, reduzierend, abjeitend, heliend, Vernarbung befördernd, antiseptisch, desodorisierend und antiparasitär.

Naftalan wurde mit bestem Erfolge angewendet bei: Verbrennungen, bei entzündeten Wunden und Geschwüren, Entzündungen aller Art, Schmerzen rheumalischen und gichtischen Charakters, Quetschungen, Verrenkungen, Verstauchungen, Hautkrankheiten (Krätze), bei Geschaftsten Kenschaftsen Kenschaftsen (Krätze), bei Geschaftsten Kenschaftsen Ken sichtserysipei und parasitären Krankheiten.

Naftalan ist in zahlreichen Universitätskliniken und Krankenhäusern der ganzen civilisierten Welt in ständigem Gebrauch.

Naftalan-Gesellschaft, Geran-Tiflis.

für die Herren Ärzte auf Wunsch Proben und Litteratur kostenlos durch nnsere einzige Verkaufsstelle:

Generaldepot für Naftalan, Dresden-N., Antonstraße 37.

### Farbstoffe, Reagentien

für

# Mikroskopie und Bakteriologie

gewissenheft nach Angehe der Antoren

Dr. G. Grübler & Co., Leipzig

Centralstelle für mikrosk.-chemischen Bedarf.

Preislisten gratis und franko.

# ALEURONAT Reines vegetabli. Nähreiwelss.

Reines vegetabli. Nähreiweiss. Aleuronat-Diabether-Gehäcke Verkaufateiten in allen grösseres Städles Litteratur und Proben Kostenirei durch HC H

# Salipyrin

seit 16 Jahren 100 000 000 (hundert Millionen) Einzelgaben auf das in mehr als 100 000 000 (flangendste bewährtes, unschädliches

Spezifikum gegen Influenza,

Attarranische Ergrankunge, Erkältungen und Schnupten. Verfichtehtes Mittel geger Messelgies, niesenlichte (446s, aberte und chronischen Verfichtenbessellung, in retchiebt- Montroalie in de Mentroalienbewierden. Sallpyrin wirkt nervenberunligend und schlafförderend. Der Schnupten und Schlafförderend. Verfichtenbessels- den mit lighel i Orenne, fie Riefert etw. die Billin. Vor auf ansch dem Einnehmer der Mittigries wird versenlicht i Funde lang sichte der Schlafförderend.

Eliteratur zu Dieneten.

Enteratur zu Dieneten.

Der Preis des Rezeptes: R.: Salpyrın 1.0. tsi. des X. R. 3.6 mal tiglich 1 Pul beirigit in den Apotheken M. 135.

Die bequemete und billigete Ordinationsform eind Riedels Original-Salipyrin-Tabletten à 1 g, elebe aum Preise von M. 1.— die Bolle zu 10 Stück Tabletten auf ärzüliche Verordau in den Apocheken aus habn a sind.

Chemische Fabrik von J. D. RIEDEL, Berlin N. 39.

# Archiv for Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 4

### Weitere Beiträge zur Malariaprophylaxis durch Chiningebrauch in Kleinpopo (Anechu).

Von Regiernngsarzt Dr. Külz, Togo.

Ende März 1903 schloß ich eine Beobachtungsreihe ah über die in Kleinpopo befolgten verschiedenen Arten, sich durch prophylaktischen Chiningehrauch gegen Malaria zu schützen). Ich stellte damals in Aussicht, die Beobachtungen weiter fortzuführen. Dieses Versprechen möchte ich einlösen, indem ich über die einschlägigen Verhältnisse während eines weiteren Jahres und (soweit ich während eines Urlaubes zur Fortsetzung der Beobachtungen Gelegenheit hatte) darüber hinaus berichte.

Das Resultat der früheren Untersuchungen war kurz folgendes: Alle diejenigen, die regelmäßig jeden 8. und 9. Tag mindesteus 1 g Chinin genommen hatten, waren völlig malariafrei gebliehen. Alle auderen Methoden, außer einer gleich noch zu erwähnenden, waren nicht im stande gewesen, den Aushruch von Malaria zu verhiudern, wenn sehon auch durch sie die Anzahl und Stärke der Aufälle herabgesetzt wurde, was nameutlich heim Gebrauche von 0,5 jeden 5. Tag zu konstatieren war. Als besonders wichtig und einflußreich für das sichere Gelingen einer Prophylaxis mußten folgende Punkte hingestellt werden: 1. der sofortige Beginn derselben beim Einteffen in den Tropen; 2. die gewissenhafte, regelmäßige Durchführung derselben; 3. das Nehmen einer Doppeldosis an zwei aufeinander folgenden Tagen; 4. die Darreichung in einer der Resorption gnt zugänglichen Form, namentlich bei eventuellen Verdaunngsstörungen.

Die damals gewounenen Resultate siud nun durch die weiteren Beobachtungen vollkommen bestätigt worden. Dadurch, daß es gelang, die meisten der nen ins Schutzgehiet kommenden Europäer zu einem sofortigen Beginn der Prophylaxis zu üherreden, hat sich die Anzahl der beobachteten Fälle seither nicht unbedeutend vermehrt; und dadurch, daß dieselhe von denjenigen, die sich einmal zu ihr entschlossen hatten, gewissenbaft durchgeführt warde, ist

Veröffentlicht im Archiv für Schiffs- u. Tropenhygiene Bd. VII, Heft 8.
 Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

auch die Beobachtuugsdauer für viele eine sehr ansehnliche geworden. Von zwei Enropäern wurde die Prophylaxis naterbrochen, einmal versuchsweise, vom andern versehentlich. Beide Unterbrechungen rächten sich durch Malaria. Da es schien, als ob nicht nur Dosen von 1 g an jedem 8. und 9. Tage, sondern auch solche von 1/2 g jeden 5. und 6. Tag genommen, einen sichern Schntz gewährten, so veranlaßte ich außer den 4 Europäern, welche diese Methode befolgten, noch weitere 4 neu ankommende, dieselbe einznhalten. Sämtliche unter dieser Prophylaxis stehende Personen (darunter 3 weiblichen Geschlechtes) sind malariafrei geblieben. Bei zwei derselben beträgt der Schutz nunmehr 2 Jahre, bei zwei annähernd 1 Jahr, die übrigen wurden kürzere Zeit geschützt, sei es, daß sie das Schutzgebiet verließen, sei es, daß sie noch nicht länger in demselben weilen. Sollte sich auch weiterhin zeigen, daß diese Methode der anderen ebenbürtig in ihrer Wirkung ist, so bätte sie den Vorzug einer geringeren erforderlichen Chiniumenge. Berechnet man bei einer Prophylaxis von 1 g an jedem 8. nnd 9. Tag den Jahreskonsum einer Person an Chinin, so stellt sich derselbe auf ca. 80 g, während er bei letzterer nur 60 g, also etwa 31, der ersteren beträgt. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, daß man eine kürzere Zwischenpause zwischen den einzelnen Chinintagen hat, also häufiger die vorübergehenden subiektiven Beschwerden, wenn auch in geringerer Intensität, zu spüren bekommt. Was nnn das Gesamtergebnis anlangt, namentlich bezüglich der Dauer des Schutzes, der durch eine der beiden geschilderten Methoden erzielt wurde, so betrug dieselbe für 11 Europäer 11/, Jahr (also eine volle Dieustperiode) und darüber; für weitere 9 zwischen 1 und 11. Jahr. Hierzu kommen noch eine Anzahl Prophylaktiker, die nach einem Tropenanseuthalte von weniger als einjähriger Dauer in die Heimat zurückkehrten oder in andere Gebiete gingen und ferner alle diejenigen Neuankömmlinge, die noch kein Jahr lang unter Prophylaxis in Kleinpopo ansässig sind. Es sei gestattet, an dieser Stelle die Erfahrungen an meiner eigeuen Person während eines 11 iährigen Aufenthaltes in Kleinpopo kurz zu erwähnen, Bei einer streng durchgeführten Prophylaxis von 1 g (teils Chinin, teils Euchinin; letzteres überwiegend) am 8. und 9. Tage abends genommen, bin ich völlig frei von Malaria geblieben. Dabei bildete diese Zeit den ersten längeren Tropenanfenthalt für mich, und abgesehen von einigen Wochen Aufenthalt im Togohinterlande war ich während desselben ausschließlich in Kleinpopo und seiner näheren Umgebuug tätig. Auf weitere Schutzmittel gegen Malaria habe ich verzichtet und mich nicht geschent, gelegentlich teils beabsichtigt, teils unfreiwillig das zu tuu, was nach veralteter Ansicht Fieber provozierte: Durchwaten von Sümpfen, Schlafen in Negerhütten, anstrengende Touren zu Fuße oder auf dem Rade, Schlafen in offeuen Boot auf der Lagune etc. Außer den bekannten vorübergeheuden Erscheinungen habe ich dnrch Chinin keinerlei Störungen meiner Gesundheit beobachtet. Körpergewicht und Hämoglobingehalt des Blutes blieben uuverändert. Während eines nunmehr abgelanfenen Urlaubes habe ich anfangs noch 8 Wochen hindurch die Prophylaxis fortgesetzt und denselben gleichsfalls ohne jede Gesundheitsstörung verlebt. Die Frage, welche aufgeworfen werden kann und auch aufgeworfen worden ist: wie es denjenigen, die sich durch Chinin schützten, bei einem Orts- oder Klimawechsel ergeht, kann außer für mich selbst noch für weitere 12 Fälle beantwortet werden, über deren Gesundheitszustand auch nach dem Verlassen der Tropen Erkundigungen eingezogen wurden. Dabei mnß ich bemerken, daß ich nach dem Vorgange A. Plehns durchweg empfohlen habe, noch mindestens 8 Wochen im beimischen Klima Chinin weiter zu nehmen. Keiner dieser durch Chinin in den Tropen Geschützten ist nach der Heimkehr an Malaria erkrankt, Andrerseits gingen während der Beobachtungszeit eine ganze Anzahl Europäer Togos nach Deutschland znrück, ohne hier eine regelrechte Prophylaxis dnrchgeführt zu haben. Von ihnen sind mir eine große Menge Erkrankungen an teilweise sehr schwerer Malaria bekannt geworden; darunter 1 Todesfall und - was besonders betont werden muß - 7 Fälle von Schwarzwasserfieber (zwei rezidivierende). Unter letzteren brachen 3 bereits an Bord aus. Die vorliegenden günstigen Erfahrungen haben natürlich zunächst nur für Kleinpopo Gültigkeit. Indessen ist zu bedenken, daß sie an demjenigen Orte Togos gewonnen wurden, der dank der Nachbarschaft der Lagnne mit ihren Tümpel- und Sumpfbildungen und dank des dichten Zusammenwohnens der Eingeborenen und Europäer berechtigterweise in einem sehr schlechten gesundheitlichen Rufe steht. Mehrfach bin ich dem Zweifel begegnet, ob diese Methoden mit gleich gutem Resultate auch au anderen Orten durchgeführt werden könnten, an denen die Infektionsgefahr mit Malaria größer sei als in Kleinpopo. Eine längere Zeit hindurch fortgesetzte Nachprüfung an anderen malariaverseuchten Orten unter genauer Beobachtung der eingangs für einen Erfolg als wesentlich gekennzeichueten Momente wirde diese Frage entscheiden können. Ohne weiteres kann ich diese Zweifel nicht teilen. Bisher ist nicht hekannt geworden, daß Chinin therapentisch bei Malaria nnter sonst gleichen Bedingungen in anderen tropischen Ländern anders wirkt als in Togo, so daß es also anch prophylaktisch die gleiche Wirkung entfalten müßte.

Im Anschluß an die allgemeinen Erfahrungen, die in Kleiupopo mit dem prophylaktischen Chiningebranch gemacht wurden, möchte ich noch einige Resultate mitteilen, die sich speziell bei Chininprophylaxis weihlicher Personen ergeben haben. Von letzteren konnten im ganzen 13 beobachtet werden. Unter ihnen huldigten 7 einer mehr oder weniger eigenmächtigen und mangelhaften Methode, während 6 sich zur strengen Durchführung der ärztlich augeratenen entschlossen. Letztere bliebeu sämtlich malariafrei; darunter zwei während eines fast zweijährigen Aufenthaltes in Kleinpopo, eine währeud eines reichlich 11/ajährigen. Im allgemeinen scheint der weihliche Organismus, der ja überhaupt stärker auf Medikamente zu reagieren pflegt, auch vom Chiniu etwas lebhafter beeinflußt zu werden als der männliche, so daß die vorübergehenden Störungen stärker empfunden werden. Dieser Umstand veranlaste mich, gerade bei Frauen die Methode, jeden 5. und 6. Tag 4. g Chinin zu nehmen, anzuempfehlen. Zu den sonstigen bekannten Erscheinungen gesellen sich beim weiblichen Geschlechte öfters Unterleihsbeschwerden hinzu. Dieselben änßern sich in Kreuzschmerzen, offenbar bervorgerufen durch Uteruskoutraktionen, die eine größere Heftigkeit indessen nur dann hisweilen erreicheu, weun zufällig die Chinintage in die Zeit der Menstruation fallen. Indessen wurden die durch Chinin verursachten Beschwerden durchweg als nicht erhehlich geschildert, und nameutlich waren dieselben niemals über die heiden Chinintage hinaus andauernd oder hatten uachhaltige Gesundheitsstörungen im Gefolge. Eines Ausnahmefalles muß ich dabei Erwähnung tun. Er betraf eine 24 jährige anämische Hysterica die hereits mit allerhand Störnngen des Nervensystems und der Verdaunngsorgane (Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Magenbeschwerden, chronische Obstipation, Appetitlosigkeit etc.) ausgestattet, in die Tropen kam. Sie nahm anfänglich nicht Chinin. Nach Beseitigung ihrer bald sich einstellenden Erstlingsmalaria wnrde eine prophylaktische Chiuindarreichung begonnen. Dieselbe blieh ohne wirksamen Schutz: allerdings war die Gewißheit einer regelmäßigen Durchführung derselben nicht gegeben. Auch Chinin mit Salzsäure zugleich verabfolgt, hatte weder therapeutisch noch prophylaktisch einen vollen Erfolg. Die Vermutung lag nahe, daß



die Resorption des Chinins bei der betreffenden Person eine mangelhafte sei, eine Vermutung, die ihre Bestätigung dadurch fand, daß subkutan gegebenes Chinin eine prompte Wirkung entfaltete. Leider war ein dauerndes Verabreichen subkutaner Chininlösungen auch nicht möglich, erstens weil die subjektiven Beschwerden danach sehr lebhafte zu sein schienen, zweitens aber weil trotz aller Kautelen sich immer an den Injektionsstellen nekrotische Herde bildeten. die nur sehr langsam ausheilten. Die Betreffende ging nach einem Tropenaufenthalte von 15 Monaten in die Heimat zurück.

Besonderes Interesse beansprucht die Frage, ob Frauen auch während der Gravidität ohne Nachteile prophylaktisch Chinin nehmen dürfen. Die Beobachtungen an drei Gravidae in Kleinpopo mögen zur Beantwortung derselben beitragen. Von ihnen nahmen zwei jeden 5. und 6. Tag 1/2 g, eine jeden 7. und 8. Tag 1 g (am 2. Tage bisweilen nur 1/2 g) Chinin bezw. Euchinin. Eine von ihnen machte die Reise ins Schntzgebiet im 6. Monate ihrer Gravidität, unterzog sich sofort der Prophylaxis und wurde im 4. Monate ihres Tropenaufenthaltes (März 1904) von einem Knaben entbunden. Die zweite Fran befand sich während der ersten 5 Monate ihrer Gravidität in Kleinpopo und unterbrach dann ihren Tropenanfenthalt, um in der Heimat ihrer Entbindung entgegenzusehen. Die Aufenthaltsdauer dieser beiden Franen im Tropenklima ist vielleicht zu kurz, um allgemeinere Folgerungen daraus ziehen zu können. Jedenfalls traten durch das Chinin trotz der Gravidität keine ernsteren Störungen bei ihnen auf. Von größerer Bedeutung scheint mir indessen der dritte Fall zu sein. Er betrifft eine 24 jährige Dame, die einen 11/2 jährigen Aufenthalt in Kleinpopo verlebte. Sie unterzog sich sofort nach ihrem Eintreffen der oben angeführten Prophylaxis. Unter dauernd fortgesetztem Chiningebrauche machte sie die gesamte Zeit ihrer ersten Gravidität durch. Abgesehen von deren Initialbeschwerden hatte sie in ihrem Verlaufe keinerlei Gesundheitsstörungen. Die Entbindung und das Puerperium verliefen glatt. Der entbundene Knabe zeigte ein Anfangsgewicht von über 3500 g. Die Mutter nährte ihr Kind in den Tropen 71/2 Monate lang - bis zur Rückkehr iu die Heimat - selbst und zwar gleichfalls unter strenger Beibehaltung des prophylaktisch zu nehmenden Chinins. Die Entwicklung des Kindes ging ungestört vor sich, und irgend welche Einflüsse des von der Mutter (abends) genommenen Chinins auf seine Verdauung oder auf das Allgemeinbefinden waren niemals zu konstatieren. Die Zunahme des Körpergewichtes

ging sogar in einer den heimischen Durchschnitt übertreffenden Kurve vor sich. Das Kind wurde vor einer Malariainfektion erfolgreich durch Unterbringung in einem moskitosicheren Raume geschützt (Drahtgaze und Doppeltür), in den es zum Schlafen oder wenn es sonst ohne Aufsicht war, regelmäßig gebracht wurde. Die Acclimatisierung in Deutschland vollzog sich bei Mutter und Kind gleichfalls glatt. Es sind mir aus der Literatur bisher keine Fälle bekannt geworden, in denen analog dem vorliegenden eine Frau während ihrer Gravidität, ihrem Puerperium und namentlich der Laktation einer regelmäßigen Chiuinprophylaxis unterzogen worden wäre. Wenn auch diese einzelne Beobachtung nicht ohne weiteres zu generalisierenden Schlüssen berechtigt, so darf sie doch wohl dazu ermuntern, auch bei anderen Personen weiblichen Geschlechtes unter gleichen Verhältnissen eine Malariaprophylaxis durch Chinin vorsichtig einzuleiten. Vorsichtig sage ich deshalb, weil dem Chinin eine Wirkung auf den Uterus nicht abzusprechen ist, die in einzelnen Fällen sogar zum Abort geführt haben soll. Indessen ist bei diesen in der Literatur beschriebenen Fällen immer zu bedenken, daß es sich um einen kranken, bereits widerstandsloseren Organismus handelte, dem man das Medikament einverleibte, wobei man zum Teil nicht einmal mit Sicherheit die bestehende Krankheit als die zum Abort führende Ursache ausschließen kann. Vorsichtig auch deshalb, weil ein Übergang von Spuren des Chinins in die mütterliche Milch erwiesen ist, was möglicherweise nicht immer ohne Einfluß auf den kindlichen Organismus bleiben könnte. In unserem Falle hat indessen weder Mutter noch Kind irgend welche Schädigungen durch das prophylaktisch genommene Chinin erfahren.

Wegen ihrer besonderen Eigenart und namentlich wegen der eigentümlichen ätiologischen Rolle, die das Chinin dabei spielte, sei noch etwas ansführlicher einer in Kleimpopo und später in Deutschland von mir weiter verfolgten Erkrankung Erwähaung getan. Herr K., Kaufmann, 42 Jahre alt, hatte sich seit 20 Jahren, zuletzt mit mehrjähriger Unterbrechung an der Togoküste, namentlich in Kleinpopo, aufgehalten. Eude Oktober 1903 traf er daselbst wieder ein. K. begann nicht sofort mit prophylaktischem Chiningebrauch. Am 5/XI. Abends, nach noch nicht 14tägigem Tropenaufenthalte, fühlte sich K. unwohl, hatte Temperatursteigerung auf 38,5 nad nahm etwa um 81; Uhr vor dem Zubettgehen eigenmächtig 1 g Chinin. Gegen 11 Uhr erwachte er mit heftigen Blutungen. Dieselben fanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden, als ich den Patienten sah, statt: 1. aus dem Magen; Padanden sah; aus dem Magen; Padanden sen Magen; Pada

tient brachte gauz ähnlich dem bei Peritouitis zu beobachtenden Erbrechen mühelos große Meugen Blutes auf; 2. aus dem Darm; er entleerte teils schwarzes, geronneues, teils helles. flüssiges Blut heinahe ohne fäkale Beimeugnugen; 3. aus der Schleimhaut der Nase und des Mundes, besonders stark aus dem Zahnfleische; 4. in die Hant und die Konjunktiven. Die Haut zeigte sich überall dicht bedeckt mit zahlreichen petechialen Blutungen von Linsen- bis Fünfmarkstückgröße, an allen Körperstellen. Das energische Aufheben einer Hautfalte zwischen zwei Fingern verursachte bereits den Eintritt einer Blutung. Temperatur 36,8. Das Allgemeinbefinden war auffallend wenig gestört, bis auf eine starke psychische Depression; kein Collaps. Der am Morgen - etwa 6 Stunden usch Beginn des Anfalles - entleerte Urin war spärlich, aber frei von Eiweiß and Blut. Die Symptome der Blutuugen waren so stürmisch und zunächst so unerklärlich für mich, daß ich anfänglich an eine akute Vergiftung mit irgend einem Eingeboreuengifte dachte und umfassende aber ergebuislose Nachforschungen in dieser Hinsicht bei der Umgebung des Kranken anstellte. Therapeutische Maßnahmeu: strenge Rückenlage. Vermeidung ieder Nahrungszufuhr; gekühltes Getränk uur eßlöffelweise eingeflößt; Tinct. Opii simpl. 20 g mit Cocain, hydrochl, 0,1 g, davon als erste Dosis 15 Tropfen und stündlich weiter 5 Tropfen in Wasser. Die Blutungen beruhigten sich bereits am ersten Krankheitstage bis auf die hartnäckig andaueruden Zahnfleischblutungen. Es wurden die sonst dabei üblichen Adstringentien sämtlich ohne Erfolg oder mit nur ganz vorübergehendem Nutzen versucht. Als dieselben am Morgen des 3. Tages noch uicht aufhörten, entschloß ich mich dazu, die gesamte Mundhöhle fest zu tamponieren. Patient mußte etwa 2 Stunden in diesem qualvollen Zustaude verharren, dann wurden die Tampons, die aufaugs noch stark mit Blut durchtränkt waren, entfernt, die Gelegeuheit zur vorsichtigen Zuführung von Flüssigkeit beuutzt und die Tamponade erneuert. Auf diese Weise gelaug es auch die Zahnfleischblutungen nach 5-6 maligem Tamponwechsel zu stillen. Eine während des Anfalles genommene Blutprobe war frei von Malariaparasiten. Wenu schon der Verdacht nahe lag, daß das zeitliche Zusammenfallen der Krankheitserscheinungen mit dem Chininuehmen auch ein ursächliches sein könnte, so glaubte ich dieselben doch zunächst nicht in kausalen Zusammenhang mit letzterem bringen zu dürfen, um so weuiger als Patient bei früherem Aufenthalte in den Tropen Chinin gnt vertragen hatte. Erst ein weiterer Umstaud

brachte mir im ferneren Verlaufe der Krankheit diese Überzeugung. Nach Anfhören der Blutnugen erholte sich der Kranke sehr gut und blieb bis zum 8. Krankheitstage fieberfrei. Indessen zeigte eine am 5. Tage eutuommene Blutprobe vereinzelte Tropicariuge. Es stand demnach zu erwarten, daß der eben erst über eine schwere Kraukheit hinweg gekommene Patient von neuem ernstlich erkranken würde. Um dem möglichst vorznbengen, wollte ich mit vorsichtig beginnenden Chinindosen deu droheuden Ausbruch eines Malariaaufalles hintanzuhalten versuchen. K. bekam am 6. Tage die minimale Dosis von 0,05 g Euchinin in Pulverform. 3 Stnnden danach stellte sich das ganze, alte Bild der Blutungen wieder ein. Glücklicherweise waren sie diesmal von geringerer Intensität und kürzerer Zeitdauer. Tropicaparasiten waren nicht mehr im Blute zu finden. Der Urin blieb wiedernm frei von Eiweiß und Blut Von weiteren Versuchen mit Chinin nahm ich Abstand, da es mir nnn kaum noch zweifelhaft erschien, daß ihm in dem eigenartigen Kranheitsbilde eine ätiologische Rolle zuzuschreiben war. Der 7. Tag verlief ohne Blutungen bei normaler Temperatur; am 8. Nachmittags setzte ein typischer Malariaanfall ein mit Austieg bis 40,2. Blutbefund positiv. Medikamentös wurde nichts verabfolgt, am 9. Tage erreichte das Fieber nochmals die gleiche Höhe; am 10. überstieg sie nicht 38,4. Patient - verheiratet und Vater mehrerer Kinder - war infolge der schweren, ihn so plötzlich treffenden Erkrankung im Zustande tiefster Gemütsdepression; um so mehr als drei seiner nächsten Angehörigen in frühren Jahren in demselben Hause gestorben waren. Er verlangte unbedingt sobald als möglich aufs Schiff gebracht zu werden. Auf telegraphisches Ersuchen nahm ihn am 16. XI. der Kapitan eines in der Nähe befindlichen Frachtdampfers an Bord, der ihn später auf eineu Passagierdampfer übersetzte. Nach 33tägiger Fahrt kam er in der Heimat an.

Während der Heimreise waren die Fieberanfälle zwar schwächer geblieben, hatten aber nie ganz aufgehört. Vom Schiffsarzt wurde ihm deshalb eine Chininijektion gemacht. Die Dosis derselben war nicht zu ermitteln. Daraufnin bekam Patient Schwarzwasserfieber. Dasselbe verlief leicht. Die früheren Blutungen wiederholten sich nicht dabei. Die letzten Tage vor der Ankunft in Hamburg blieb er fieberfrei. Vier Tage nach derselben setzte unter heftigem Schütteffrost ein ueuer Anfall ein. Die Anfalle kamen nun wieder täglich, und Patient begab sich in Behaudlung eines in Topenhygiene erfahrenen Arztes. Er bekam abermals ein Schwarzwasserfieber.

Diesmal wiederholten sich anch die früher beschriebenen Blutungen, namentlich die der Hant. Die ärztliche Behandlung bestand weiterhin in prolongierten heißen Bädern von 28-30° R. Die einzelnen Anfälle wurden allmählich schwächer, die Intervalle derselben größer. Erst Ende Fehruar konnte K. als genesen gelten; jetzt erfreut er sich vollkommener Wiederherstellung.

Betrachten wir den vorliegenden Fall, so zeigt er in verschiedener Hinsicht eigenartige Erscheinungen.

Es ist wohl kanm zn bezweifeln, daß bereits das erste Unwohlsein des Patienten ein beginnender Malariaanfall war. Der negative Ausfall der Untersuchung einer Blutprobe, die nach der eingetretenen Komplikation der Blutnugen entnommen wurde, spricht nicht dagegen, da ja auch bei der Komplikation mit Hämoglobinnrie die Parasiten ans dem peripheren Blute zu verschwinden pflegen. Das von ihm bei Malaria genommene Chinin hat nun zwei verschiedene Symptomenkomplexe bei ihm bervorgerufen. Erstens Blutungen in die Schleimhänte des Verdaunngstraktus und in die Hant; zweitens die Symptome der Hämoglobinurie. Anffallend ist, daß gerade bei der ersteren Erkrankung, die man als akute Hämophilie nach Chinin (bei Malaria) bezeichnen könnte, die Nieren völlig intakt blieben. Auffallend ist ferner, daß Patient früher jahrelang in den Tropen gelebt, Malaria dabei überstauden und Chinin gut vertragen hat. Wir dürfen auch daraus schließen, daß die stürmischen Blutnugen nicht Folgen einer bloßen Idiosynkrasie gegen Chinin waren denn diese würde wohl früher schon in die Erscheinung getreten sein - sondern daß Chinin im Verein mit der hestehenden Malaria. analog dem Schwarzwasserfieher, dieselben hervorrief. Ich hezweifle auch nicht, daß K. jetzt, nach seiner Genesung, ohne Nachteile eine Grammdosis Chinin vertragen würde. Eine leicht begreifliche Schen des Patienten vor diesem Medikament verhindert vorläufig noch, diese Probe anzustellen. Es ist ferner sehr wahrscheinlich, daß K., wenu er vor Einsetzen der Malaria, sofort nach Eintreffen in den Tropen prophylaktisch Chinin genommen hätte, dasselhe wie früher gnt vertragen hahen würde und frei von seinen schweren Erkrankningen geblieben wäre.

Hämophilie ließ sich in der Familie des Patienten anamnestisch nicht ermitteln. Nnr will er selbst gelegentlich eines früheren Tropenanfenthaltes hei sonst ungestörtem Befinden vereinzelte Hautblutungen an sich beobachtet haben.

### Ein neues Schistosomum beim Menschen.

#### Vor

### Dr. B. Schenbe.

Im vergangenen Jahre ist ein neuer getreentgeschlechtlicher Trematode beim Menschen entdeckt worden, der zweifellos nahe verwandt mit dem Schistosomum haematobium, besser bekannt unter dem Namen Bilharzia haematohia, ist, aber einen anderen Ort zum Ablegen der Eier zu wählen pflegt und daher auch ein anderes Krankheitsbild bervorruft las dieses.

Bei der Sektion eines an Cholera verstorbeuen Chinesen aus der Provinz Fukien fand Catto1) in Singapore die Folgeerscheinungen wiederholter Anfälle von Peritonitis. Die Appendices epiploicae und das Mesenterialgewebe waren verdickt und erstere stellenweise verwachsen. Die Tasche zwischen Blase und Mastdarm erschien fast ohliteriert. Die Mesenterial- und Prävertebraldrüsen waren vergrößert, bohnen- bis golfballgroß, und die größten bildeten ein Paket iu der Nähe des Duodenums. Die Leber war gleichmäßig vergrößert und gelappt mit scharfen und unregelmäßigen Rändern und bot das Aussehen einer sehr grohen Cirrhose dar. Ihre Konsistenz war stark vermehrt, ihre Farhe aber nicht verändert. Der Überzug der Galleublase war verdickt, sie selbst ausgedehnt und mit einer hellen, schleimigen, apfelgeleeartigen Masse, in der sich mehrere kleine schwarze Gallensteine fauden, erfüllt. Der ganze Dickdarm erschien verdickt. Die Verdickung war am stärksten am Rectum und nahm nach oben zu ab. zeigte sich aber auch noch stellenweise am Ende des Ileums. Die Darmwand war schr hart, fast knorplig und knirschte ebeuso wie die Leter heim Einschneiden. Die Schleimhaut des Dickdarms war geschwollen, hyperämisch, brüchig und wies zahlreiche kleine, runde, oberflächliche Geschwüre uud nekrotische Stellen auf. Solche fanden sich auch im Wurmfortsatz, der gleichfalls verdickt war. Die Schleimhaut des Ileums war entsprechend den verdickten Stellen

<sup>4)</sup> Patrick Manson and John Catto, A new nematode. Journ. of trop. Med. 1904. Aug. 15. S. 265. — John Catto, Schistosoma Cattoi, a new blood fluke of man. Brit. med. Journ. 1905. Jan. 7. S. 11.

hyperāmisch. Das Rectum war mit der Blase verwachsen. An dieser Stelle war letztere verdickt, im übrigen verhielt sie sich aber normal, nirgends zeigte die Schleimhant krankhafte Veränderungen. Die Milz war vergrößert und pigmentiert.

Bei der mikroskopischen Untersuchung wurden in der Schleimund den Zotten des Dickdarms Parasiteneier, die Catto
allerdings zuerst für Occidien hielt, und filariaförmige Embryonen
und bei späteren Durchsuchungen der in Spiritus anfbewahrten
Organe in kleineren Mesenterialgefäßen – nb dies arterielle oder
venüse waren, konnte nicht ganz sicher festgestellt werden — anch
orwachsene Trematoden gefunden, und zwar drei ganze Männchen
und Bruchstücke von Weitschen, die der Bilharzia ähnelten, aber
doch in verschiedenen Punkten sich von dieser unterschieden.
Catto gibt von denselben folgende Beschreibung:

Die Männchen (allerdings infolge der Aufbewahrung in Spiritus etwas geschrumpft) sind 9 mm lang und weniger als ½ mm (0,447) dick, also kleiner als die der Bilbarzia, von leicht braungelber Farbe. Ihre Seitenränder sind nach der Bauchseite eingerollt und bilden so in hier ganzen Länge einen Kanal, den Canalis gynaekophorus, in dem die Weibchen liegen. Das vordere Eude ist stumpf und mit einem Terminalsaugnapf versehen. Etwa ½ mm hinter dem vorderen beindet sich auf der Bauchseite im Canalis gynaekophorus der hintere Sangnapf. An dieser Stelle ist der Wurm am dicksten. Nach hinten zu wird er wieder dünuer und geht in ein abgestumpftes Ende aus. Der hintere Sangnapf ist größer als der vordere, oval, trompetenförnig und quergestellt. Die Hant ist nicht mit Warzen besetzt wie bei der Bilbarzia.

Die Weibehen sind fast cylindrisch, länger, dünner und dunkler als die Männchen. Ihr Durchmesser beträgt 0,115 mm.

Die Eier sind gelbbraun, oval und haben eine starke, glatte Schale, sind aber weder mit Dorn noch mit Deckel versehen. Ihre Länge sehwankt zwischen 0,065 nnd 0,090 mm, ihre Dicke zwischen 0,03 und 0,05 mm; im Mittel beträgt erstere 0,07, letztere 0,04 mm. Miracidien konnten in deuselben nicht entdeckt werden. Die Bilharzia-Eier sind größer und zeigen bekanntlich einen Dorn.

Die Eier finden sich anscheinend ausschließlich in den Verdauungsorganen und verlassen auf diesem Wege ihren Wirt, nieht, wie die der Bilharzia es vorzugsweise tun, im Harnapparat. In der Schleimhant der Blase, die sich, wie sehon erwähnt, auch makroskopieh normal verhielt, wurden gar keine Eier angetroffen und nur wenige in deren äußeren Wand. Im Dickdarm fanden sie sich in zwei Lagern, in einem kleineren subperitonealen und einem hei weitem größeren sahnnukösen. Am zahlreichstet waren sie in Rectum und im Wurmfortsatz. Im Dünndarm wurden sie nur stellenweise und in verhältnismäßig geringer Zahl gefunden. In der Leber waren sie zahlreich vorhanden und lagen entweder einzeln oder in größeren oder kleineren Hanfen im hypertrophischen Brindegewebe. Ferner wurden Eier in vielen der vergrößerten Mesenterialdrüsen, und zwar in den verdickten Trabekeln, in der änßeren Wand der Galleublase, im Pankreas, in der Leherkapsel, der fihrösen Hülle der Mesenterialgefäße, im Mesenterium und Pylorus angetroffen. Sie waren von einer kleinzelligen Infiltration, aus der eine Proliferation von Bindegewebe hervorgeht, umgeben.

Als durch den Parasiten hervorgernfene Kraukheitssymptome vermutet Catto Kolik und dysenterische Erscheinungen mit Leberund Milzvergrößerung.

Der bekannte Zoologe Blanchard erkannte nach den ihm gesandten Präparaten Cattos den Wurm als eine neue Schistosomum-Art au und nannte ihn dem Entdecker zu Ehren Schistosoms Cattoi. Die in demselben Falle gefundenen filariaförmigen Embryonen haben mit diesem nichts zu tun, sondern gehören zweifellos einem andern Parasiteu an.

Höchst wahrscheinlich identisch mit dem von Catto hei einem Eingeborenen der chinesischen Provinz Fukien eutdeckten Wurme ist aber ein im vorigen Jahre in Japan aufgefundener Trematode. Über die geschichtliche Eutwicklung dieser Entdeckung liegt jetzt der erste in einer europüischen Sprache geschriebene Bericht ans der Feder Yamagiwas<sup>1</sup>) vor, währeud die hisherigen Mittellungen darüber in japanischen medizinischen Zeitschriften veröffentlicht worden sind und daher uns nuzugänglich waren. Im Jahre 1887 wurde zuerst von Mazima eine eigentümliche Form von Leber-cirrhose, die durch Ansiedelnug von Eiern eines unbekannten Parasiten in der Leber verursacht wird, heobachtet, eine Beohachtung, die in den folgeuden Jahren von verschiedenen Seiten Bestätigung fand. Die gleichen Eier wurden in diesen Fällen auch in verschiedenen anderen Organen gefunden, und es stellte sich heraus, daß es sich bei denselben um eine bestimmte, in gewissen Gegenden Janas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) K. Yamagiwa, Ein kurzer Rückblick auf die historische Entwicklung unserer Kenntnisse über die "Hepatitis parasitaria embolischer Natur". Tokio 1904.

(im Dorfe Katayama in der Provinz Bingo auf der Hauptinsel, iu der Provinz Yamanashi gleichfalls auf der Hauptinsel und in Saga auf Kiushiu) endemische Krankheit, die unter dem Namen Katayama-bio, d. b. Katayama-Krankheit, bekannt ist, handelte. Im regrangenen Jahre ist nun von Fuzinami und Katsurada das in den Eiern gehörige Muttertier in der Gestalt eines der Bilharzis nahe retwandten Tremstoden, welcher wie diese in der Pfortader und deren peripheren Zweigen lebt, entdeckt und von Katsurada mit dem Nameu Schistosomum haematobinm japonicum belegt worden.

Die durch diesen Parasiten hervorgernfene Krankheit äußert sich in änfänglicher Schwellung der Leber, die später in Sehrampfung übergeht, in Milzvergrößerung, die eine Folge der durch die Lebererkrankung bedingten Kreislanfätorung ist, in sehleimig-blutigen sühlen und in sehweren Fällen in Assites und führt zu fortshreitender Anämie. Krankengeschichten sind leider in der Arbeit Yamasi was nicht mittereitig

Bei der Sektion findet man die Leber verkleinert, ihre Oberfäche mit hüglichen Erhabenheiten, welche größer als die groben Granula der Laennecschen Cirrhose uud kleiner als die großen Höcker der gelappten Leber sind, besetzt und die Kapsel verdickt. Auf der Schnittfläche nimmt man außer einer mehr oder weniger starken Verdickung der Glissonschen Kapsel graue Herdchen wahr. Die mikroskopische Untersuchung ergibt Bindegewebszunahme und Rundzelleninfiltration in der Glissonschen Kapsel, und hier liegen die Eier teils im Lnmen oder in der Wand der Pfortsderkapillaren, teils im Bindegewebe. Ferner sieht man ringförmig geschichtete fibröse Herdchen und tuberkelartige Herde, die gleichfalls Eier umschließen. Selten werden solche auch im Leberparenchym gefunden. Außer in der Leber trifft man Eier auch in der Darmwand, besonders im Dickdarm, im Mesenterium, iu den Mesenterialdrüsen, der Lunge und dem Gehirn au. In der Darmwand liegen sie besonders in der Submucosa und finden sich hier oft so masseuhaft, daß die entsprechende Schleimhaut gegen das Lumen hervorspringende Querleisten oder warzige Erhabenheiten oder auch seichte Substanzverluste mit erhabenem Rande zeigt. Kanamori¹) faud in einem Falle Adenombildung im Rectum und S Romanum, die an

Mitteil, a. d. med. Fak. der kais.-jap. Univ. zu Tokio. IV. Nr. III. 8. 129, 145.



die auf dem Boden der Bilharzia-Krankheit entstandenen Neubildungen, welche von Kartulis beobachtet worden sind, erinnert. In der Lunge und im Gehirn liegen die Eier in tuberkelartigen Herden, von Rundzelleninfiltration und Bindegewebszunahme ungehen. Seinen bekannten. 1890 beschriebenen Fall von Jacksonscher Epilepsie, bei dem sich im Gehirn solche eierhaltige encepbalitische Herde fanden, und den er damals dem Lungendistommm zuschrieb<sup>1</sup>), rechnet Yamagiwa selbst jetzt dem nenne Parasiten zu.

Die Eier, um welche es sich hier handelt, sind oblong und haben eine schwachgelhliche, doppeltkonturierte Schale und einen fein- oder grobgrannlierten Inhalt. Sehr oft sind sie verkalkt. Ihre Länge beträgt im Mittel 0.073, ihre Dicke 0.044 mm.

Auch im Kote von an Katayama-bio leidenden Kranken werden hanfig Eier, oft in blutigen Schleim eingehüllt, gefunden. Hier sind sie aber etwas größer als in den Organen, offenbar weiter entwickelt, und Kasai und Katsurada konnten in vielen Fällen in hinen ein konisch gestaltetes, bewimpertes Miracidinm mit deutlich abgesetztem Kopfe, das bei Erwärmung aus der Schale anschlüpfte, nachweisen. Die Größe der Koteier giht Fuzinami auf 0.882-0.0618. Kasai auf 0.080-0.190. 0.0533-0.0765 mm an.

Das Muttertier wurde von Fuzinami in einem Falle in einem Zweige der Pfortader im linken Leberlappen entdeckt, und zwar ein Exemplar eines feinen, fadenförmigen weiblichen Würmchens mit zwei Saugnäpfen und Eiern, die den in der Leber u. s.w. gefundeuen glichen. Offenbar derselbe Parasit, Männchen sowohl als Weibchen, die der Bilharzia ähnelten, wurde dann in vielen Fallen, zuerst von Katsurada, bei Katzen, die von Yamanashi, wo die Krankbeit endemisch herrscht, stammten, aufgefunden. Die Würmer lagen in der Pfortader und dereu peripheren Zweigen. und die Lebern der Katzen zeigten genau dieselben Veränderungen und Eier, wie sie beim Menschen heobachtet worden waren.

Die Arbeit von Yamagiwa enthält leider keine genaueren Angaben üher Größe und Ban der Mutertiere. Aber trotzdem glaube ich bestimmt, daß es sich in dem Cattoschen Falle und in den japanischen Fällen um den nämlichen Parasiten handelt. Die Beschreibung der Eier stimmt genau überein, und die Gleichheit derselben tritt auch auf den Abbildungen, die beiden Arbeiten beige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) K. Yamagiwa, Beitrag zur Ätiologie der Jacksonschen Epilepsie. Virch. Archiv, CXIX 1890. S. 447.

geben sind, hervor. Dasselbe gilt von dem pathologisch-anatomischen und -histologischeu Bilde. Ich erinnere nur an die Beschaffenbeit der Leber, au die makroskopischen Veränderungen des Dick-darms, an dessen mikroskopisches Bild, wie es sich auch in den Abbildungen kundgibt, und an die Eerembolien in deu verschiedenen Organen. Daranf, daß in den japanischen Beschreibungen die von Catto beobachtete Verdickung des Darms sowie die peritonitischen Erscheinungen sich nicht wiederfinden bezw. nicht erwähnt werden, dufte kein zu großes Gewicht zu legen sein. Ein abschließendes Urteil fiber die Identität beider Würmer läßt sich selbstverständlich ent abgeben, wenn genaue Beschreibungen und Abbildungen derselben vorliegen.

Anf welche Weise dieser Parasit in den meuschlichen Körper gelangt, darüber lassen sich natürlich jetzt nur Vermutungen aussprechen. Ist diese Frage ia noch nicht einmal bei der schon lange bekannten Bilharzia gelöst. Wahrscheinlich kommt die Infektion auf dieselbe Art und Weise zu stande, wie es wenigstens von den meisten Autoren von der Bilharzia angenommen wird, vom Magen aus. In einer Jugendform kommt vermutlich der Parasit mit dem Trinkwasser oder roh genossenen Nahrungsmitteln, wie Vegetabilien, Fischen, Mollusken, in den Darmkanal des Menschen, dringt durch die Darmwand in die Wurzeln der Pfortader ein und entwickelt sich hier weiter. Nach erlangter Geschlechtsreife steigen die Würmer paarweise in die Venen des Dickdarms hinab, nm hier ihre Eier abzulegen. Den Männchen gehen allerdings nach der Beschreibung Cattos die den Bilharzia-Männchen eigentümlichen, für diesen Zweck sehr wichtigen kleinen Stachelwärzchen auf der Rückenfläche ab, mit denen letztere, wenn sie gegen den Blutstrom vordringen, an den Venenwänden ihre Stützpunkte finden. In die Leber und die anderen Organe gelangen die Eier auf embolischem Wege.

Weiteren Veröffentlichungen über den neuen Parasiten, die sier nicht lange auf sich warten lassen werden, ist mit Spannung entgegenzasehen, auch hinsichtlich seines geographischen Verbreitungsgebietes. Man wird wohl annehmen können, daß außer China und Japan noch andere Länder des an Parasiten so reichen Ostasien zu demselben gebören werden.



### Die Hängematte aus Drahtnetz, ein Ersatz des gegenwärtigen Lagers des Auswanderers an Bord.

Dr. E. Fossataro, Stahsarzt der Königl, Italienischen Marine,

Das Lager des Auswanderers ist aus vier senkrecht stehende, eisernen Stilben hergestellt, welche durch ein wagerechtes, gitterartige Eisengeflecht zu einer Art Bettstelle verhanden sind. Die Seitenwinde bestehen auf größeren Dampfern ebenfalle ans Eisen, dagegen auf kleineren, einfacheren, aus Brettern, welche mit Källsinche überzogen sind. Nur zu leicht bleitt diese Tünche auf den Kleidern der Passagiere haften und erfüllt das Zwischendeck mit Stauh.

In der Bettstelle befiudet sich ein dünner Strohsack, welchen die besseren Dampfer-Gesellschaften am Endpunkte der Fahrt durch einen nenen ersetzen, während die weniger Begüterten denselben rnhig an Ort und Stelle belassen, damit er den heimkehrenden Auswanderern wiederum als Lagerstätte diene. Die Lagerstellen sind schichtweise zu je einer Person übereinander in Höhe des Zwischendeckes hergerichtet, und zwar in der Art, daß die senkrechten eisernen Stübe an der Decke und dem Fußboden befestigt sind. Im Zwischendeck selbst aber giht es, ahgeseben von den schmalen Gängen zwischen den verschiedenen Lagerahteilungen, keinen freien Platz, auf welchem die Answanderer stehen oder sitzen können-Bei stürmischem Wetter, wo ein Verweilen auf Deck ansgeschlossen ist, sind die Leute gezwungen, ihre primitiven Lagerstellen in voller Kleidnng aufzusuchen und dieselben auch als Tisch zu benntzen. Es ist klar, daß ein solches Leben an Bord, besonders wenn die Zahl der Auswanderer zwischen 1500 bis 2000 schwankt, etwas menschenunwürdiges ist, und daß man ans hygienischen Gründen schon eine Umgestaltung der gegenwärtigen Zwischendecke auf den Auswandererdampfern erstrehen müßte!

Da es numöglich ist, einen besonderen Schlaf- und Eßraum für Passagiere der dritten Klasse zu schaffen, wäre es meines Erachtens nach nicht zu verwerfen, den Schlafraum in einen Eßraum zu verwandeln, und zwar in der Weise, daß man die festen Lagerstelleu (Bettstellen etc.) durch einfachere, bewegliche, respektive Häugematten ersetzt.

Die beifolgende Figur stellt das Modell einer Hängematte mit Drahtnetz dar.

Sie ist aus zwei eisernen halbkreisförmigen Bügeln angefertigt, zwischen deuen sich das Drahtnetz ausdehnt. Die ganze Hängematte müßte mit einem wasserdichten Bezug umgeben werden, der lang und breit genug ist, so daß er in keiner Weise die Federkraft des Drahtnetzes beim Gebrauch der Hängematte beeinträchtigt; sodann sollte dieselbe vermittelst eines Hakens und sechs Ketten au den Punkten A, B, C und D, E, F befestigt au einer Eiseustange unter der Decke aufgehängt werden. Siud die Passagiere morgens aufgestan-



Fig. 1

den, dann müßten die verschiedenen Abteilungen (Häugematten) nach der nächsten Waud geschobeu werden, und durch Aufstellung von Tischen und Bänken wäre den Auswanderern in wenigen Minuteu ein Raum geschaffen, in welchem sie leseu, essen und schreiben könnten.

Die Vorteile der Hängematte aus Drahtuetz im Vergleiche zum gegenwärtigen Lager des Auswanderers siud folgende:

1. Sie ist ein Bett, viel begnemer uud weicher, als das eiserne Lager, dessen sich der Auswanderer heute bedienen muß, uud dessen Härte weuig durch den dünnen Strohsack gemildert wird. Ich selbst habe zu wiederholten Malen den Versuch gemacht, mich in das eiserne Bettgestell des Auswanderers zu legen und andererseits in eine Häugematte aus Drahtgeflecht, und habe mich überzeugt, daß man in letzterer die Matratze vollständig entbehren kann. Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

Netz ist so weich und elastisch, daß es jeder Körperbewegung nachgibt.

2. Käme die Hängematte in Gebrauch, dann wären die Strubsäcke iberflüssig. Die Abschaffung derselben auf Auswandersdampfern wäre nach meinem Dafürhalten ein fast so großer hygienischer Vorteil, wie die Anschaffung der beutigen eisernes Wasserbehälter statt damaligen alten Fässer. Mehr oder weinger werden die Strobsäcke Nester von Füben und Waszers sein, und dieses Ungeziefer ist tatsichlich manchnal eine Plage an Bort. Da die Auswanderer gezwungen sind, vollständig bekleidet auf litren Lagerstellen zu reweilen, werden die Strobsäcke in kurser Zeit anßerordentlich schmitzig; kommt nun noch hinzu, dal Kinder auf diesem Lager schlafen, dann gleicht der Strobsack aus Ende der Reise zur noch einem Mistasack!

Die Hängematte ans Drahtgeflecht mit ihrem wasserdichten Überzug wäre insofern die beste Schlafstelle für Answandererkinder, als sie sich mit Wasser außerordentlich leicht sänbern und trocknes ließe, was bei dem verfanlenden Strob in den Säcken nicht möglich ist.

3. Man kann die Hängematte leicht desinfzieren. In gewöhnichen Fällen genügt es, wenn man im Hafen, bevor die nesse Passagiere an Bord kommen, den Überzug mit Lange wäscht, andererseits aber könnte man, wenn's nötig ist, die ganze Hängematte in den Desinfektionskessel stecken.

4. Die H\u00e4ngematte vom Gesichtspunkte der Sicherheit der darin Liegenden aus betrachtet, gew\u00e4hrt denaelben nieht nur ein \u00e4uffert tiefes, bequemes Lager, sondern sie bleibt trotz des Rolles des Schiffes stets wagerecht, was bei den bisherigen Lagern, die allen Bewegungen des Schiffer folgen m\u00fctten, ansgeschlossen w\u00e4z.

Man braucht durchaus kein Seemann zu sein, nm in einer Handengenatte zu schlafen, wie viele meinen, diese Annahme ist vollständig grundlosi meiner Anzieht nach sollte aber kein Einwaderhoben werden gegen die Einführung der Hängematten aus Druhnetzen an Bord, die so vorteilhaft im Vergleich zu den heutigen Lagern auf den Answandererdaupfern stehen.



# Einige empfindliche Mängel in der ärztlichen Ausrüstung der in den warmen Zonen fahrenden Passagierdampfer.

Von

### Dr. Fr. Hettersdorf.

"Ein Schiff ist kein Krankenhaus."

Dies ist die allgemeine Ansicht, mit der die Fürsorge für Arzt und erkrankte Passagiere auf den transozeanischen Dampfern geleitet wird. Aus dieser Anschanung folgt weiter, daß die ärztliche Assrüstung nur das Nötigste zu enthalten braucht, welches für die Linderung eintretender Krankheitsfälle bei Passagieren oder Mannschaft gerade ansreicht.

Wie sich die Angelegenheit in Wirklichkeit stellt, will ich auf Grund längerer schiffsärztlicher Tätigkeit in den Tropen Südamerikas, Afrikas und Indiens darlegen.

Wohl ist die medikamentöse Ausrüstung in den meisten Fällen der vorkommenden Erkrankungen ausreichend, obwohl sich auch bier einige noch zu besprechende praktische Neuerungen, die vor allem raumsparend wirken, gut bewähren würden.

Vor allem aber ist es das Instrumenteninventar, dessen Verbeserung und Vergrößerung nötig ist, wie ich an einigen Beispielen meiner Praxis darlegen möchte.

Auf den afrikanischen Dampferlinien sowohl wie auf den zwischen Afrika und Indien fahrenden Linien, die meist mit Hunderten von indischen Passagieren besetzt sind, herrschen vor allem Malariaformen, Tuberkulose und Hauterkrankungen vor.

Es hat sich der wohl zu verwerfende Grundsatz herausgebildet, alle Fieberfälle, die nicht einer offen daliegenden Infektionskrankheit entstammen, als Malaria mit Chinindosen zu behandeln.

Sehr häufig handelt es sich um irreguläre Fieberanfälle bei Personen, die alle mit Malaria behaftet sind oder waren, und die zugleich mehr oder minder tuberkulös sind.

In solchen Fällen ist es an Bord unmöglich festzustellen, stammt das Fieber von einem Malariarückfall oder von der Tuberkulose. Das einzig entscheidende ist hier nur eine Blutuntersuchung, die an Bord unmöglich ist. Ich möchte hier unter anderu folgenden Fall erwähuen:

Kind G., 7 Monate alt, gebürtig am Chinde, stammt von tuberkulösen Eltern, hatte 3 Wochen vor Autritt der Reise von Tauga nach Genus nachgewiesene Malaria, ebenso wie seine Eltern. 8 Tage nach Autritt der Reise erkrankt das Kind unter leichter Spitzenbronchitis mit hohen, unregelmäßig intermitierendem Fieber bis 41° C. Hydrotherapeutische Maßregelu sind absolut erfolglos; nach mehrtägigem Fieber gebe ich 0,1 g Chiuin hydrochl. mehrere Tage hintereinander in deu kurzen, fast fieberfreien Perioden bis zum endlichen Schwinden desselben. Damit war auch die Bronchitis gesehvunden. Milz- und Leberschwellung waren uie nachzuweisen.

Haudelte es sich iu diesem Falle um Malaria oder Tnberkulose? Der Mangel eines Mikroskops und die Ummöglichkeit, eine hier sehr augebrachte Blutnutersnchung ansznführen, ließ diese Frage unentschieden.

Ein andrer Fall gestaltete sich folgend:

Eine ältere Dame M. W. erkrankte uuter Schüttelfrost im Hafeu von Tauga. Da dieselbe vor kurzem nachgewiesene Malaria hatte, bat mich ihr Gemahl eine Blutentnahme zu macheu und zur Sicherung der Diagnose dieselbe im Hospital zu Tanga uutersuchen zu wollen.

Da Objektträger, Platinöse fehlten, ließ ich die Glasplatte eines Photographierähmehens durchschueiden und eutaahm mit der desinfizierten Skaplellspitze das zur Probe nötige Blut und trocknete das Präparat oberflächlich. Mit diesem höchst provisorisch erhaltenen, einzigen wertvollen Objektträger fuhr ich ins Hospital und fand bei der Untersochung ein nositive Resultat.

Wie sich die Behandlung der Malariapatienten, dereu ich auf letzter Reise gegen fünfzig an Bord hatte (d. h. sämtliche Passagiere), ebenso der an Schwarzwasserfieber und dessen Folgen leidenden Personen, ohne die Möglichkeit einer fast täglich durchgehenden Untersuchung gestaltet, und welche wirkliche Erfolge dieselbe aufweist, läßt sich bei dem Mangel einer genauen Diagnose und deren Unmöglichkeit sie zu stellen, leicht ersehen.

Doch nicht nur zur Stellung von Malariadiagnosen, sonderu fast ebensosehr zur Lösung der Isolierungsfrage tuberknlös erkrankter Passagiere wäre im Interesse der Hygiene an Bord großer Schiffe ein Mikroskop von großer Wichtigkeit. Die Unsitte, auf Deck zu spucken, herrseht trotz persöulichen Verbietens auf allen Schiffen. Tuberkuloseverlächtige Personen, bei denen mikroskopisch Tuberkeit.

bazillen im Spntum nachgewiesen würden, könnten auf Grund solcher Untersuchnng als gesundheitsgefährlich für andere Passagiere eventuell zwangsweise isoliert werden, oder im Weigerungsfalle im nächsten Hafen an Land gesetzt werden.

Ein letzter Fall der Notwendigkeit eines Mikroskops ist die zur Festsetzung ungeheilter Gonorrhöe, ein Fall, der ebenso häufig wie wichtig ist.

Außer diesen für die Gesundheit der Passagiere wichtigen Fällen wären Mikroskope auch zur besseren Kenntniserlangung tropischer Krankheiten von größtem Vorteil.

Ich bin überzeugt, daß wohl die meisten Kollegen, die zur See fabren, manch interessantes Präparat der menschlichen und tierischen Pathologie, manches interessante zoologische Präparat der Hochseefanna zu ihrem eigenen besten Wissen, wie im Interesse allgemeiner Forschung geschaffen hätten.

Warum soll dem seefahrenden Arzte die Möglichkeit, wissenschaftlich während seiner Reise zu arbeiten, verschlossen sein!

Ich halte den von allen seefahrenden Ärzten wiederholt ausgesprochenen Wunsch nach einem auf Passagierdampfern in den Tropen zur Verfügung gestellten Mikroskop mit zu den berechtigsten Ansprüchen in Bezug auf Schiffsbygiene sowohl wie eigene Ausbildung.

Die Anschaffung eigener Mikroskope wäre wohl den meisten Schiffsäraten nicht zunnmuten, da das Risiko des Verlustes oder der Beschädigung des Instrumentes für den einzelnen Arat, der nur eine oder zwei Reisen an Bord bleibt, ein zu hohes ist.

Für die Dauer jedoch wäre jedenfalls die einmalige Anschaffung ebeuso rentabel und jedenfalls wichtiger, wie die Aufstellung von mehreren Klavieren und Harmoniums auf einem Dampfer.

Was das weitere Instrumentar betrifft, so sind nur wenige Kleinigkeiten zu erwähnen, welche sich hauptsächlich auf Ohrenund Augenerkrankungen beziehen. Beide Erkrankungen sind an Bord überaus häufig, und es sind auch schou teilweise Instrumentarien zu diesem Zwecke an Bord.

Doch habe ich noch auf jedem Schiff den Mangel einer Ohrsgspritze oder größeren Wandspritze bitter empfunden. Wohl findet sich hier und da ein Pollitzerscher Ballon, der aber allein seinen Zweck auch nicht erfüllt. Für gewöhnlich ist man bei Ausspritzungen auf die kleinen Glasspritzen, die nur wenige Kubikcentimeter fassen, augewiesen, die natürlich den Anforderungen absolnt nicht genügen. Fernerbin halte ich die Anschaffung brauchbarer kleiner Sterilisierapparate für Instrumente wie namentlich Verbandmaterial un-

umgänglich nötig.

Ist auch das Vorkommen größerer chirurgischer Eingriffe schon wegen der Schwierigkeit der Narkose und des Mangels geeigneter Assistenz auf Schiffen ein äußerst seltenes, so muß dennoch mit Fällen gerechnet werden, die ein chirurgisches Eingreifen nötig machen. Bei der großen Anzahl von Bruchleidenden sind eingeklemmte Hernien, unter der Maschinenbesatzung sebwerere Verletzungen absolut nicht ausgeschlossen.

Ebenso sind Geburten, normal oder pathologisch, auf Schiffen keine Seltenbeiten.

Das gesamte Verbandmaterial, das in sehr reichlichem Maße ablen Schiffen vorrätig ist, ist nur zum Teil mit antiseptischen Mitteln imprägniert (4  $^{\circ}/_{\circ}$  Salicylwatte), alles jedoch in keiner Weise steril.

Bei der großen Menge von kleineren chirurgischen Eingriffen, wie Spaltung von Abscessen und Pblegmonen von oft großer Ausdebnung, periproktitischen Abscessen, offenen Wunden, Quetachwunden, Fremdkörperverletzungen etc. genügt der Vorrat an Desinfizientien in keiner Weise. Als solche dienen nur Liquor cresoli saponati, das für fenchte Verbände absolut nicht zu gebranchen ist, Sublimat und ein klein wenig Alkohol. Lysol- und Sublimatverbände, trockene Salicylwatte und Jodoformgazererbände werden namentlich zu Tamponaden größerer Wundböhlen von Nichteuropäern selten gut ertragen.

Leh habe nach Jodoformgaze- wie Sublimatdrainagen tiefgehende, fortschreitende jauebige Phlegmonen bemerkt, die erst nach Vermeidung jedes Desinfektionsmittels zum Stillstand kamen. In diesem Falle ist nur der absolut reizbare sterile Gazebauschenverband zu verwerten.

Doch feblt jede Möglichkeit, Gaze zu sterilisieren.

Ich habe bei einer indischen Passagierin nach Abort Pueperalfieber bekommen, was ich zwar mehr dem unvernüuftigen Benehmen des Mannes, zum Teile aber auch nicht sterilem Verbandsmateriale zuschreibe.

Instrumente zu desinfizieren, ja auszukochen, ist möglich. Letzteres zwar nur auf Schiffen, die neueres Instrumentar besitzen, nicht wie die meisten Schiffe Amputations- und geburtshilfliche Bestecke mit Holzgriffen.

Welch schwere Folgen kaun eine an Bord nötige Operation geburtshilflicher oder chirurgischer Natur wie Herniotomie nnd Tracheotome, forceps oder manuelle Placentarlösnng - lanter auf Schiffen nnr zu leicht denkbare Operationen - haben, wenn zu den an und für sich nngünstigen Heilungsverhältnissen an Bord noch die Kalamität unreiner Verhandstoffe kommt.

Es ist unbedingt nötig, zur Besserung der Heilungsverhältnisse chirurgisch Erkrankter an Bord die Möglichkeit zu schaffen, Verbandsstoffe zn sterilisieren. Kleine Apparate genügen vollständig.

Die großen Desinfektionsräume mancher Schiffe, in deuen direkt aus der Maschine Dampf nnter 12 bis 15 Atmosphären Druck zur Desinfektion benutzt wird, sind von bedeutend geringerer Wichtigkeit und werden wohl kanm benutzt, wie schon ihre Verwendung als Aufbewahrungsort alter Bretter. Taue etc. auf den meisten Schiffen zeigt.

Znm Schlasse noch einige Kleinigkeiten über Einrichtung des medikamentösen Teils der Schiffsapotheke.

Es würde sich empfehlen, statt der bisherigen abgewogenen oder offenen Pulver Tabletten anfertigen zu lassen, die gewiß beim Engrosverbranch in maschineller Darstellung billiger siud, als vom Apotheker abgewogene Zettelpulver. Es ließe sich ferner viel Raum sparen und dennoch die Reichhaltigkeit der Apotheke vermehren, z. B. Methylenblaupillen und Codein, phosporicum.

Ferner fehlt es an einem Ersatzmittel des Kokains. Das vorhandene Kokain ist ja ein überaus vorteilhaftes Mittel, das jedoch in vielen Fällen bei entzändlichen Infiltrationen, die zur Spaltung kommen, nicht angewandt werden kann. Es wären Versuche mit Äthylchlorid zu machen, die jedoch auf ihre Tropenbrauchbarkeit erprüft werden müsseu.

Alle diese Mängel and die Verbesserungsvorschläge sind zu wiederholten Malen persönlich wie schriftlich erfolglos von zuständigen Stellen, wie Reedereien, abgewiesen worden.

Als letzter Weg bleibt nur die Veröffentlichung und die Möglichkeit, daß das Reichsgesnndheitsamt seine Liste über Ausrüstung von Passagierdampfern auf großer Fahrt in eine den moderneu hygienischen Ansprüchen mehr entsprechende Art nmändert.

### Besprechungen und Literaturangaben.

### a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Die Gesundheitsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. Sammelreferat aus Heft 1, Band XXI der "Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte".

Über die Gesundbeitsverhältnisse in Deutsch-Ostafrika im Jahre 1901/02 berichtet Oberstabsarst Dr. Steuber. Der Erweiterungsban des Krankenhauses Dar es Salam wurde in Betrieb genommen; derselbe bat vollständigen und planmäßig eingeführten Moskitodrahtschatz.

Die Erfolge der Impfungen waren recht gute. Die aus Dreeden bezogene Lymphe erwise sich anch bei Verechickung weit ins Landeinnere steta als vollvirulent. In Beung auf die Impfungen von Arm zu Arm wird über die bereits am 6. Tage nach der Impfung auftreende starke Vereiterung der Impfungen von Arm zu Arm wird über die bereits aus fage nach der Impfungen wirtenden darafte Vereiterung der Impfungen bei von der die Vereiterung der Impfungen bei von der Berichten von der Vereiterung der Impfungen Bezirken wird berichtet.

Dem General-Sanitätsbericht über die Kaiserl. Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika für das Berichtsjahr 1900/1901 (Stabsarst Dr. Simon) zufolge ist die Sterblichkeit unter den dentschen Militärpersonen im Vergleich zum Vorjahr erheblich geringer, was anf Rechnung des Schwarzwasserfiebers zu setzen ist. Pocken sind nur vereinzelt aufgetreten. Der Pestherd in Bukoba ist wahrscheinlich schon ganz erloschen. Durch regelmäßige Untersuchungen wurde mit gutem Erfolge dem Überhandnehmen von Geschlechtskrankheiten gestenert. Über die Berkefeldtschen Pumpenfilter liegen günstige Berichte vor. Durch Auffindung einer reichlichen, gutes Trinkwasser führenden Quelle ist man der Verwirklichung einer zentralen Wasserversorgung Dar es Salams näher gerückt. Die spezielle Besprechung der einzelnen Krankheitsgruppen enthält interessante Mitteilungen über einige Fälle von Schwarzwasserfieber. Aus Mahenge liegt ein Bericht einer epidemisch aufgetretenen Obrapeicheldrüsenentzündung vor. Framboesia tropica ist im ganzen Schutzgebiet, besonders häufig in Dar es Salâm, unter der Civilbevölkerung gefunden worden. Venerische Erkrankungen bei den Militärpersonen waren nur wenige zu verzeichnen. Gegen die Ungezieferplage schienen ausgiebige Waschungen der Fnßböden mit Sublimatlösung gnt zu wirken.

Dem Erläuterungsbericht des Überstalssarztes Dr. Steuber über seine besondere Tätigkeit als rangfleiter Smittlatoffister beim State der Schutstruppe ist zu entsehnen: Bei der Auswahl eines Ortes für die Einrichtung eines Höhen-Sanatoriums in Ort- und West-Usansbara sehlen ein Punkt in der Nähe von Wilhelmstal am geeignetsten. Der Wasserfrage wurde auf allen Stationen die größte Aufmerkamkeit geschenkt. Das Ergebnis der Brunnenuntersuchungen war im allgemeinen zufriedenstellend. Für den Stadtbezirk Dar es Sallam wurde eine ständige Gesundbettkommission geschaffen.

Im General-Sanitätsbericht über die Kaiserl. Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika für das Berichtejahr 1901-02 (Stabsarzt Dr. Meizner) ist bemerkenswert eine verzeichnete Abnahme der Malariaerkrankungen von 600 auf 499 Falle und derjouigen der Ruhr von 55 auf 40 Falle bei den Farbigen der Behattungen. Auch bei den Europienr seigt sich erhebliche Abnahme der Erknakungen am Malaria und Schwarzwasserfeber. Bukoba, wo man in kontinnierliches, seitweise latentes Bestehen der Pest annehmen dürfte, it die einzige Station, wo Pest festgestellt wurde. Die in ausgedehatem Made vorgenommenen Schutspocknimpfungen hatten nicht immer des gewissehten Erfolg, da die Lymphe nicht selten ihre Wirksamkuit verloren bette. Schlaffkrank heit hat sich amf deutschem Boden nicht gesigt. — In Dar es Salam ist der oben erwihnte Grundwasserstrom in einen Brunnen gewähnt und ihreft dauerend geites Wasser- Ernste Notstände in der Trüntwasserwerung haben sich nirgendwo geseigt; überall sucht man jedoch zu verbeuere.

Der Bericht vom stellvertretenden Regierungsarst von Kamerna über die Guandheitzerfültnisse während der Zeit vom 1. Juli 1901 bis um 31. März 1972 meldet günstiges über die Wasserversorgung von Duala, das aus in der letten Zeit gebauten Brannen aus beträchtlicher Tiefe gebolt wird. Zwangsinpfug für alle neu unziehenden Kingeborenen ist von der Bebörde ansgewinde. Bei Farbigen und Europäere ist die große Zahl der Erkrankungen an Tripper und besonders an Syphilis in letter Zeit auffällend. Die Einfährung der strengeen Kochschen Chininprophylaxe, an Stelle der bisher betriebenen, hat gute Erfolgen

Ein Bericht über den Bezirk Kribi (Assistenzarzt Dietze) bezeichnet die Anlage der Station vom hygienischen Standpunkt als eine unglückliche.

Im General-Sanitätsbericht über die Kaiserl. Schutztruppe für Kameran für das Berichtsjahr 1900/01 (Oberstabsartz Dr. Ipscher) wird die Wasservenorgung als der wunde Punkt der wesentlichen bygienischen Fragen der Kelenie beseichnet. Mit Verbesserungen wurde begonnen.

Dem Bericht über die Geundheitsverhältnisse in Togo im Jahre 1901/02 (Regierungsart Dr. K. Riger) solloge war Malaria nnter den Beropäern seht häng in Lome. Auch in Klein-Popo war dies die wichtigste Infektionstrunkeit. Von seiten des Bezirknamts wird viel in bygenischer Beziehung hirrgegen getan. Trots nur vereinselt in Behandlung kommender Pälle von Dysenterie ist die große Gefähr einer epidemischen Verbreitung bei der jütigen Beschäfenbeit der Wasserversorgung nud Abfuhr nicht von der Hand zu weisen. Es kamen der räumlich und seitlich getrennte Pockenspidemien vor. Versuche, Lymphe an Ort und Stelle zu gewinnen, waren erfolgreich

In dem Bericht über die Gesundheitsverhältnisse in Deutsch-Südwestsirika im Jahre 1901/02 (Stabaarzt Dr. Hammel) wird die Beserung der Wohunge- und Verpflegungsverhältnisse als Ursache des Zurückgebens der Malaria bezeichnet. In Swakopmund trat eine stärkere Typhusepidemie anf.

Dem General-Sanitätsbericht über die Kaiserl. Schnitzruppe für DeutschSold extafrik is 1990,01 von Skabarat Dr. Hum mel ist zu entembeme, daß die
Usteruchning von Wasserproben aus Swakopmund auf Typhuskeims stets ein
negatives Ergebnis gehabt hat. Die Statt wandte aur Unterdrückung der
Erfdemie Maßnahmen an, die in Herstellung besserer Abortverkältnisse und
polizielich überwachter Desinfektion bestanden. Derselbe Bericht vom Jahre
1901/02 erwähnt ein Übergreifen des Typhus auf die Garaison Swakopmund.
Oegee die Einschleppung von Typhus nach Windhock wurden sorgfältige

Maßregeln getroffen. In Swakopmund wurde der neue Krankenhansteil besogen. Dauernden Erfolg bei der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten hat man nicht gesehen.

Regierungsarzt Dr. Wendland berichtet aus Dentsch-Nen-Gnines; die nicht seltenen Fälle von Dysenterie werden wahrscheinlich nicht durch das Trinkwasser, sondern durch von Eingeborenen eingetauschte Frichte übertragen. Von Hantkrankbeiten kommt Krätze am meisten zur Behandlung.

- Der Bericht aus den Ost-Karolinen vom Jahre 150/102 bezeichnet das Klima als ein für Europster durchnus gönstiges. Als neus Krankbeit zeigte sieb Berirberi und im zweiten Quartal des Jahres 1902 die Varicellen, an welcher Krankbeit ande Erwachene erkrankten. Von Leprösen lebt noch einer auf der Insel Ponspe. Frambösie trat 6 mal auf. Fisch bisse sind hänfig und erfordern lange Behandlonge.

Im Bericht über die Gesundheitsverbaltnisse unf den West-Karolinen verbreitet sich der Berichterstatter (Regierungsarzt Dr. Born) des weiteren über Organisation des Sanitätsdienstes und Krankenbausverhältnisse sowie über Eingeborenen - Medizin. Einen besonderen Abschnitt widmet er der Krankheit "Safrit", bei der es sich vielleicht um eine perniziöse Anamie auf Grund von Darmschmarotzern handelt. Bel einer sehr verbreiteten Bindehauterkrankung handelt es sich vielleicht um Grannlosa. 6 Erkrankungen an Lungentuberkulose waren in Behandlung. Ein frischer Fall von Syphilis konnte nicht gefunden werden. Jeder nen Ankommende wird genau untersucht and während der Inkubationszeit in ärztlicher Behandlang gehalten. Ein weiterer besonderer Artikel handelt über Hygiene, in dem sich interessante Angaben über Bekleidung, Nahrung- und Geschlechtsverkehr der Eingeborenen finden. Als Wasser zu allen Zwecken dient ausschließlich Regenwasser. Der letzte Abschnitt des Berichts betreffend die wachsende Bevölkerungsabnahme gibt Aufschluß über die Ursache dieser tateächlichen Erscheinung und streift das Bäwaiwesen, in dem Berichterstatter auch eine Ursache für erstere sieht.

Dem Bericht über die Gesundheitsverhältnisse auf den Marschall-Inaein (Regierungsarzt Dr. Schnes) zofloge erkrankten zwei Europker an Berübert. Die Gesundheitsverhältnisse 1901/02 waren ziemlich gute. In Samoa bilden nach dem Bericht von Regierungsarzt Dr. Schwesinger die tropische Frambaie und die Pilariakrankbeiten die Mehrzahl der ziehtbaren eingeborenen Krankbeiten. Die bilher vorgekommenen Krebalbeil der letzten 20 Jahre betragen an Zahl nach den Erfahrungen der anskasigen Ärste 12. Farth.

. ...

Die Gesundheitsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. Sammelreferat aus Heft 2, Band XXI der "Arbeiten ans dem Kaiserl. Gesundheitsamte".

Dem Bericht über Dentsch-Ostafrika 1992/08 (Sabaszt Dr. Meixner) ist zu entschenen, daß die öberwiegende Mehrahl der im Kraskenbans zu Dar es Saläm bebandelten Malarisfälle zur Tropica gebörten. Eine auffallende Verminderung haben die Erkrankungen an Schwarzwasserfieber erfahren. Unter den Europienr traten Ruhr in 3, Typhus in 2 und Grippe in vereinzelten Fällen auf. Die lupfung gegen Pocken macht nur in abgelegenen Landschaffen noch vielfach Schweirziekten. Nur an zwei Saltonen ward die

am Dreden besogene Lympbe unwirkaun, wahrscheinlich infolge des Transportes. Im afstehen Jahre sollen in Dar es Sallam ausgedehnte Verundes zur Gewinnung von Kälberlymphe gemacht werden. Über eine infleennaartige Erkrankung in Westumanbran berichtet Stabsart Stierling. Die wei Lapproserien sind bei der Zahl der Erkrankungen an Lepra nemsreichend. Zwei weitere sollen eingerichtet werden. Auf der Station Bukoba trat eine Pest-piklenie auf, die lokalisiert blieb und 14 Falle mnfatte. An der deutscheng-lichen Grenne wurden 4 Falle von Schlafkrank heit ermittelt. Tuber knüsse-falle werden, wenn auch vereinzelt, von fata allen Stationen berichtet. Es kamen 2 Falle von Starrkrampf, 5 Falle von Rückfallseber, 3 Fälle von Diphtherie, sowie Keuchbusten und 4 Masernfälle unf verschiedenen Stationer vor. Filaris krankheit kommt überall vor. Die Ankylostoma-Krankheit findet sich anseheinend häufeg, Franbösie kam auf fata allen Stationen in Behandlung. Gegen die Geschlechtskrankheiten wird nach wie vor vorgegangen.

In Tanga wurde das neue Gouvernementskrankenhaus in Benntrung genommen, in Wngiri mit dem Ban eine Blohenanndoriums begonnen. Die in in Der es Salam ins Leben gernfene Geundheitskommission hat eine nutstringende Tätigiskeit entfaltet. Unabhängig von ihr arbeitet eine andererste Komusision auf dem Gebiete der Malariakskämpfung. Die Frage der Wasservreorgung von Der es Saläm gebt einer glecklichen Lösung entgeben.

Dem Bericht über Tierkrankbeiten zufolge ist Rinderpest nicht anfgetretes, dagegen Teetsekrankbeit und Texasfieber sehr verbreitet. Eine beiliegende Karte gibt über das Vorkommnis beider Krankheiten Aufsebluß. Milbtrand und Schweinsensche ist vereinzelt zefunden worden.

Ans Kamernn herichtet Regierungsarzt Dr. Ziemann n. a. über 82 Malaria- und 18 Schwarzwasserfieberzngänge unter Europäern im Regierungsbospital. Im Sanatorium Suellaba weilten 21 Erholnngsbedürftige mit gutem Erfolge.

Die Unterknnstsverhältnisse lassen immer noch zu wünschen übrig. Eine allgemeine Wasserversorgung besteht noch nicht.

Abgesehen von Schweinen ist bei allen Arten von Hanstieren Taetse-Krankbeit nachgewiesen worden. Bei einem Kalbe wurde eine im Blute lebende Spirochaete gefunden.

Anserhalb der Hospitalbehandlung wurden zwei Fälle von Peliosis rhemonatica gefunden. Fram boerais worde in der Fällen beobachtet; bemerkanswerterweise auch einmal bei einem jungen Gorilla gefunden. Anch sollten sich bei einem erlegten Gorilla Symptome hochgradigter Lepra taberoas gefunden haben. Zwei Fälle von Ankylostomnum dnodenale kamen zur Boobachtung.

Es wurden Eingeborenen-Friedhöfe angelegt. Eine systematische Überwachung der Prostituierten mit Kontrollbüchern wurde vorgesehen.

Dem Bericht ans Togo aufolge (Regierungsanzt Dr. Krüger) kommt Malaria tropica recht Maßig vor. Über die systematische Bekinpfung der Malaria giht ein Anhang sälberen Anfechlinf. Die Prognose der Malaria tropica sit gut. Für das Anferten der Dysonetrei sind die mangelbaffen Brunsenverhältnisse als ursächlich zu betrachten. Venerische Erkrankungen sind häufig. Im Flackland sind die Pocken endemisch. Circa 10000 Eingeborene wurden im Laufe des Jahres geimpft. Die Lymphe wurde in Lome bergestellt.

Der Gesundheitszustand der Europäer war im allgemeinen gut, ebenso der der Eingeborenen.

In dem Bericht über die Gewundbeitsverhältnisse in Klein-Popo im Jahre 19920 39 jühr Regierungsaurt Dr. Kılz einen Überblich über die im Nachtigal-krankenhause behandelten Enropiter. Malaria trat wenig auf und nur ein Fall von Schwarzussenfeber. Gegen die Malaria wurde eirigt vorgegangen. Schntspockenlympbe konnte dort in brauebbarer Art gewonnen werden. Ein Berirber falls betraf einen sugegangenen Schwarzes.

Über Ansbreitung und Zahl der Leprösen fehlen immer noch nähere Angaben. Tuberkulose findet sich selten.

In Dentsch-Södwestafrika (Stabaart Dr. Haumel) kamen im Brichtight 1909/03 weniger Malaria fille vor wie im Vorjabr. Vorberrschende Krankbeiten waren außer Malaria Skorbut, Erkrankungen der Atmungsorgane, Darmkatarrbe und Geschlechtakrankbeiten. Der Erfolg der Bekämpfung letzterer war nicht groß. In Swahopmund trat wieder mebrania Typhra suff der Bekämpfung wurde große Anfanerksamkeit geschenkt, u. a. eine unter polizeillicher Aufsicht stehende Müllahfuhr in Swakopmund eingerichtet. Schatzpockenimpfungen wurden im großem Madetabe ausgeführt; die erfolgreichen Impfungen werden auf 80-90% geschlätz.

Ans Deutsch-Nenguinea liegt der Bericht von Regierungsarzt Dr. Wend-

land über das Jahr 1992 03 vor. Unter den Weißen kamen 25 Fälle von Malariankrakung und 1 von Schwarzwasserfüber vor. Unter den Farbigen kamen 104 neue Malariafülle vor. Die systematische Malariabekkunpfung ist fallente betweirig infolge eer zestrent lingenden Wohnungen, der großen Fluktuation der Bevölkerung und deren geistigen Trägbeit. 22 Fälle von Dysensterie unden boohachtet, von denen ist Gülich verliefen. Beriberierkrame vangene kamen versinzelt vor. Masern traten einige Male anf ohne gefährliche Dimensionen ausnehmen. Krätze ist statz verberietet, Fram boes ist topica ist besonders häufig. Impfungen wurden wie frühre ausgeführt; Impfewang bestist nicht.

Die Gesundheitsverhältnisse in Kaiser-Wilhelmland im Jahre 1902/08 (Dr. Hoffmann) sind als befriedigend zu bezeichnen. Impfangen wurden regelmäßig vorgenommen.

Die Gesundheitsverhältnisse auf den Oat-Karolinen (Regierungsarzt Dr. Girschner) waren im Jahre 1902/03 günstig. Die Impfungen hatten ein gutes Ergebnis. Die Lymphe war vom Kaiserl. japan. lumpfinstitut in Yokohama bezogen.

Neue Fälle von Syphilis sind nicht vorgekommen. Ein Fall von Lepra ist noch vorhanden. Drei neue Fälle von Tuberkulose sind in Behandlung gekommen. 5 Falle von Maltaria wurden behandelt. Frambösie trat 9mal bei Eingeborenen, 1mal bei einem Europäer auf.

Von anderen Krankheiten interessiert noch 1 Fall von schwerer Hysterie bei einem jungen, kräftigen Rukeingeborenen. In einem Anhang wird ein Bericht über die Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der Bewohner der Trakinseln gegeben.

Regierungsarzt Dr. Born bezeichnet in seinem Bericht den Gesandbeits-

sutand auf den West-Karolinen 1902/03 als einen ausgeneichneten. Die einzigen Klimaleiden der Europäer sind rheumatische Beschwerden. Die Bospitalverhältnisse waren mangelhaft. Von Epidemien trat nur öfters Schnopfenfeber auf. Impfungen wurden wegen Mangels au branchbarer Lymphe nicht vorgenommen.

Anf den Marshall-Iuseln herrschte 1902 eine Iufluenza-Epidemie. Dyenterische und typhöse Erkrankungen kamen einige Male vor. Tuberknlose wurde 5mal bei Eingeboreuen, 2mal hei Europäern gefunden. Ein neuer Leprafall kam bizuz; ein Zugereister erkrankte an Beriberi.

Dem Bericht über Samoa (Berichterstatter Regierungsant Dr. Sohweiber ist zu entsehmen, daß die Erkrankungen an Tripper immer hänfiger
werden. Die Verheitung der Lepra wird überwacht. Mit der Schuttpockeninpfung der Gesamtberölkerung wurde begonnen. Die Beschaffenbeit der
Lymphe aus dem Lympbinstitut des Dr. Nairn in Hastings, Neusseland, war
eiswandsfrei.

Als Anhang ist diesen Mittelinngen aus den deutschen Schutzsphieten ein Verseichnis der Arbeiten auf tropenmedizinischem und tierfartlichem Gebiete beigefügt, die im Jahre 1992/03 von Regierungskriten, Schutzruppenirten u. s. w. verfaßt oder mit Uuterstützung der Kolonialabteilung des Auswitzen Amtse substanden sind.

Ziemann, H. Zur Bevölkerungs- und Viehfrage in Kamerun. Mitt. aus d. deutsch. Schutzgeh. Bd. XVII, Heft 3, 1904. 38 Seiten mit einer Karte. Denselbe. Zur Bevölkerungs- und Viehfrage in Kamerun (Auszug). Dentsch. Kolonialbi. 1904, Nr. 14.

Der bekannte rührige Verfasser hat einen Vorstoß in das unbekannte kannerume Hinteland gemecht, um festautellen, wie weit die Trestekrankbeit im Kamerun-Gehiet werbreitet ist und um sugleich einen Plats ausfindig zu machen, der, noch in gesundem Gehiet gelegen, als Stapelplats für Vieh verwendet werden Konste<sup>1</sup>). Denn Pleisch ist an der Kamerumer Köste ein seltener Artikel. Verf. konnte festatellen, daß die Testsekran kheit westlich des Kupfeherges in Ngah-Nocké, 760 m Hobe, amfbott, und daß hier — Landschaft Bakossi — Vieh gut gedeiht. Die Tiermalaria enstreckte sich allerdings bis ins Grasland bieien.

Nebee dieser Frage hat er aber auch das Verhalten der menschlichen Krunkbeiten und ihre Verhreitung studiert. Auf seinem Manch in Innere konnte er feststellen, daß die Grenne der Malaria am Westabhange des Manenguhagehirges in 1340 m Höbe liegt. Hier fehlten sond die Anopheles, die uoch in Njasosse am Kupbberge in 850 m Höbe vorkamen. Im uteren Tale des Weri hingsgegen, nabe der Kuste, fande er die Kinder bis zu 150½, im nateren Mungotal zu 150½ mit Malaria infiziert. Je böber das Land siede rebob, desto spärlicher wurde die Malaria (Niun 50½, Noské in 500 m Höbe 8½). Das Grasland war frei von Malaria. Aber die Lepra kam vor, während die Frambösie die Grense ihrer Auchebunge beschilla um Manen-

<sup>3)</sup> Verf. hatte bereits vorber anf Suellaha den Veruuch gemacht, Vieb dadurch auf die Dauer gesind zu halten, daß er eine Annahl von tsetsefreieu Rindern in einer abgesonderten Weide voreinigt hatte.

gnbagehirge zu finden scheint. Dysenterie und namenlich Pocken kamen auch im Grasland vor.

Die zum Teil anffallend spärliche Bevölkerung fruchtbarer Landschaften, wie z. B. am Bakossi, führt Verf. weniger auf Verluste durch Krankheiten als anf folgende Schädlichkeiten zurück; 1. schlechte Wohnungen. Die Eingeborenen wohnen in absolut lichtlosen Hütten. 2. Schlechte Ernährung. Sie laben ansschließlich von Vegetabilien. 3. Mangelhafte Bekleidung. Die Leute sind fast gar nicht bekleidet und daher in einer Höbe von 12-1600 m außerordentlich von Erkältungskrankheiten heimgesnoht. 4. Künstlich herbeigeführte Aborte. Von 10 Schwangerschaften werden etwa 7 künstlich nuterhrochen-5. Inzucht: dabei Heiraten mit 6 und 7 Jahren. Ansschließliche Franenarbeit. 6. Schlechte Kinderernabrung. "Die Entwöhunng von der Mutterbrust erfolgt immer sehr plötzlich, und wird das Kind mit Kassada n. s. w. vollgestopft. Um den kindlichen Magen bei Zeiten zu "stärken" für seine wachsenden Aufgaben, werden den Kindern hei den Bakossi und deren Nachbarn oft 1-2 Liter Wasser durch den Mund eingetrichtert. Wird dann der kleine Leib schöt rund wie eine Kugel, frent sich die Mutter." 7. Die Rednzierung der manlichen Bevölkerung durch Arheiteranwerbungen hat in nenester Zeit aufgebört

Neben den eben berichteten medizinischen Beobachtungen finden sich ist er vorliegenden Arbeit noch eine Fülle wirtschaftspolitischer Prage behandelt, die im Original nachgeleern werden müssen. Jedenfalls ist dem Verf., de zum Teil unter recht erschwerenden Umständen arbeiten müße, für seine zegt und erfolgreiche Tütigkeit nariengeschrächtet Dob zo nollen. Bag of [Kill]).

Noger, F. W. und L. Vanino. Der Parsgusy-Tee (Yarba Maié), sein Vorkommen, seins Gewinnung, seine Eigenschaften und seins Bedeutung als Ganubmittel sei Handelsartikel. Mit 22 Abbildungen, Stuttgart, Fr. Grub.

Tees bringt, ihm die Beachtung zu versohsffen, die er immerhin verdiest-Die Handlung von Friedr. C. Sommer in Forst (Lausits) hat seewdings die Einfuhr in die Hand genommen. Sohelens (Cassel).

Scidi, Carlos. A obrigatorisdada da vaccina. Brazil Medico No. 28 nnd Sitsuago bericht der Academia nacional de Medicina, Brazil Medico No. 3.

Die sunehmende Ausbreitung der Variola hat der gesetsgebenden Körpsschaft Brasiliens die Idee der Einführung einer ohligatorischen Vaccinstön und Revaccination nahe gelegt. Seidl befürwortet dies wissenschaftlich zud



erwähnt dabei, daß er eine Statistik der im Pockenhospital in deu letzten I Jahren zur Behandlung gelaughen Krankou habe aufstellen laswen, die ergeben habe, daß von den 5731 Krankon 4125 gar nicht, 992 seit länger als of Jahren, 566 innerhalb der letzten 10 Jahren geimpft waren, nud nur 48 seisu rerascuiiert gewesen. Für das deutsche Publikum haben diese Tatancher war nur theoretisches interesse, können aber den zeitweiligen Gegnern der Vacionation eutgegengebatten werden. – Inzwischen haben bekanntlich die parlamentarischen Verbandlungen in Brantlien über diese Angelegenbeit tumulturische Verbandlungen in Brantlien über diese Angelegenbeit tumulturische Volkesrebebungen zur Polge gehalt; freilich scheinte ns, als ob einige ehgenige Politiker die Erregung der Massen benutzt oder geschürt haben, um für ihre luterseen dabei im Trüben Sechez un können. H. aveilburg.

Ekeldf, Erik. Die Gesundheits- und Krankenpflege während der Schwedischen Südpolar-Expedition. Oktober 1901--Ianuar 1904. (Wissenschaftliche Ergehnisse der Schwedischen Südpolar-Expedition 1901--1908 unter Leitung von Dr. O. Nordenskjöld. I. Bd., Heft 3. Stockholm 1904.)

Die im Oktober 1901 auf dem Schiffe "Antarctio" von Gothenburg abgegangene Excedition teilte sich nach ihrer Aukunft im Südpolar-Gebiet am 21. Februar 1902, indem eine aus 4 Forschern und 2 Matrosen gebildete Grappe eine Überwinterungsstation auf der Snow-Hill-Insel (etwa 64° 22' südl. Br. und 57 westl, L.) errichtete. Die Antarctic ging durch Eispressungen im Erebusand Terror-Golfe am 12. Februar 1903 unter, nachdem schon vorher eine ans 3 Personen bestehende zweite Gruppe sich zur Aufsuchnug der Winterstation sbgezweigt hatte. Die letztgenannte erreichte ihr Ziel nicht nud mußte ehenso wie die Besatzung des gescheiterten Schiffes fast völlig entblößt 10 bezw. 9 Monate lang alle Schrecken der Polargegend über sich ergehen lassen. Durch einen wunderbaren Znfall wurde die aus 3 Personen bestehende Gruppe von einigen Personen der Winterstation auf einer Schlittenexpedition aufgefnuden, während die Besatzung des gescheiterten Schiffes unmittelbar nach dem Erscheinen der argentinischen Hilfsexpedition auf dem Schiffe "Urugnay" in Snow-Hill eintraf, so daß alle Teilnehmer bis auf einen an Gelenkrheumatismus nud Endokarditis verstorbenen Matrosen wieder vereinigt waren.

Der von der 2. und 3. Gruppe an Laud genommene Proviant sowie die anderen zu Gebote stehenden Hilfsmittel, besouders Kleidung, waren für eine Überwinterung in keiner Weise genügend. Die Hauptnabrung bildeten Pinguiu- nud Robbenfleisch, Robbenspeck stellte Feuerungs- und Belenchtungsmaterial dar. Von beiden Fleischsorten konnten für den Winter genügende Vorräte angeschafft werden. Die Unterbringung war die denkbar primitivste, in kleinen niedrigen, mangelhaft gedeckten Steinhütten, an deren Wanden sich entweder dicke Eisschichten bildeten oder das Wasser herunterlief. Geschlafen wurde in Schlafescken aus Leinwand oder Guanakofell. "Waschen oder Baden kamen gar nicht vor." Auch von einer Gelegenheit, Leibwäsche oder Kleider zu wechseln wird nichts erwähnt, so daß man wohl annehmen kann, daß die Expeditiousmitglieder dieser beiden Gruppen der wichtigsten Segnangen der Kultur viele Monate lang entbebren mußten. Trotzdem war der Gesundheitszustand erstaunlich gut. Es kamen eine Reihe geringfügiger Digestionsstörungen vor, welche möglicherweise auf den Genuß von Seewasser zurückzuführen sind, welches als Ersatz für das fehlende Salz znm

Kochen benntst werden muste. Ernstere Erfrierungen wurden nicht beobachtet, bleinere der Finger, Zeben, von Teilen des Gesichts kamen häusiger vor. Fast alle Mitglieder der Expedition wurden stark durch Harndrung heonoders Nachts belästigt. Schneeblindheit befel einige Mitglieder. Da nicht genügend Schneebrillen vorhanden waren, wurden Ernstthvillen ans Hols nach Eximonat oder am Hols und Metalldraht gefertigt, welche mit dem blauen Stoff der schwedischen Flügge bekliedet wurden.

Die erwähnten geringfügigen Krankheitserscheinungen schwanden sofort bei Rückkehr in geordnete Ernährungsverhältnisse.

Die merst abgeweigte Gruppe, bestehend ans dem Leiter der Expedition und 5 anderen Personen, verwillte in der Station auf Snow-Hill etwa 1 Jahr nud 8 Monate. Diese Gruppe allein war für eine Überwinterung in der Polanacht besondern eingerichtet. Ein für diesen Zweck sebon vorgesebenes Holzham mit doppeler Aubenwandung wurde aufgestellt und mit Sellen fest verankert. Die Innenräume wurden am Tage auf 13—15° C. erwärmt, Nachts ankt die Temperatur gewöhnlich unter den Gefrierpunkt. Als Fenerungsmaterial wurden, so weit der Vorrat reichte, mitgebrachte Steinkohlen, später ansechließlich Nobbenspeck verwendet.

Von Kleidungsstoffen hewährte sich Wolle am besten, die Pelzbelieiung am Bentirfell war zu sehrer und kam fast niemals um Anwendung. Bei starkem Wind wurden Windkleider aus imprägniertem Segeltuch übergesogen, der Kopf durch Baschlit, das Gesicht durch Wollstreifen geschützt. Als Fubbelieidung dienen Schube aus Robbenfell, Leder der Segeltuch mit Sohlen am Hols oder Birkenrinde. Lettere wird wegen ührer Geschmeidigkeit und Undurchdringlichkeit für Kättle besonders empfohlen.

Die meteorologischen Verhältnisse brachten die größten Gefahren. Stürme von nerehörter Duser und Stürke machten oft lange Zeit des Aufenthalt im Freien unsoßglich. Es kamen Stürme von einer Windigsechwindigkeit his zu 30 Meter in der Sekunde und tagelanger Daner vor. Das Haus mußte dann an der Leeseite noch hetonders durch Balken und Kätten gestöttt werden. And Schlittenscharisnionen hötigten derartigs Stürme zum Hindigen und Abwarten im Schläfack. — Die Lnittemperatur sank nicht unter — 41°C, und seigte eine höchste Tägesechwankung von 33,9°C. Der mittleren Barometer-druck belief sich auf 789,9 mm. Niederschläge waren häufig, sonnige Täge seiten

Die Nahrung war in beiden Jahren genügend abwechselungsreich und reichhaltig. Da die Entsatzerpeidtion ausbileh, mnäte für die 2. Überwirberung anf Vorräte an Pingnin- und Robbenfleisch Bedacht genommen werden. Die pflanzliche Nahrung an Brot, Kartoffeln, Mehl, Graupen, Hülsenfrichten, getrochneten Gemüsen, Mniteberen, Preifalbeeren, Heidelberen erwise sich für beide Jahre als ausreichend. Auch Gewürzb waren reichlich vorhanden, welche in der Zeit, als Robben- und Pingninfleisch den Hauptbeatandteil der täglichen Nahrung ansmachten, als unschätzbar sich erwisens. Gelegentlich brachte Jagdweite an Komoranen, Megaletzin, Robbenjungen angenehme Abwechselung in die Speischarte. Pingninder sollen besonders schmackhaft sein nah hielten sich eingesalten oder an einem sehtutgen Plattes anfewahrt gat. Ihr Gewicht beträgt etwa 120 g pro Stück. Alkoholische Getfanke wurden in nur geränger Quantität verbracht. Die Soeien enthielten in ihrer Gesand-

ssammensettung Kohlebydrate in reichlicher Menge, wenig Fette und große Rationen eiweißhaltiger Nahrung. Brot wurde stets gebacken, da es dem Verfaser, welcher der Arzt und Bakteriologe der Expedition war, gelang, aus getrockneten Kartoffeln eine Hefe zn züchten, nachdem das Backpulper ausgegaugen war.

Alie 3 bis 4 Wochen wurde eine Reinigung des gauzen Körpers mit warmem Wasser nud Seife vorgenommen.

Der Gesundheitzustaud bei den Teilnehmeru war gut. Einer derselben eritit durch Überanstrengung bei einer Schlittenexpedition eine akute Herr-dilatation. Erkältungskrankheiten kamen nicht vor. Au lästigem Harodrang hatte auch diese Gruppe der Expedition zu leiden. Verfasser bemerkte, daß dieser sich besondern auch Genuß von Robbenleber und -nieren einzustellen pflegte, obne daß abnorme Bestandteile im Harn nachgewiesen werden konsten. In der Polarancht kamen gelegentlich leichte pyrchsiebe Depressionszustände vor. Hänfige Blutantersuchungen ließen eine Zunahme der Erythrozyten und eine Abnahme der Leukoryten erkennen.

Den interessanten Bericht schließen eingebeude Betrachtungen über die reschmänge Tenkhung auf Polarexpeditionen zur Verbütung von Kraukheiten, besonders des Skorbut. Diese Ausführungen gipfeln darin, daß konstitutionelle Krankheiten (wie Skorhut) "durch eine aussehließliche oder fast ausschließliche frie ble an im allie che Nahrung zu vermeiden (oder zu heilen) sind". Die mitgesommene präparierte animalische Nahrung will Verf. hanpt-deblich als Reserverproviant betrachtet wiesen; eine Verproviantierung mit frischem Fleisch für die kommende Polarmacht soll noch während der bellen Ahreszeit statistüden. Perner soll die Zuberschung der Konserven und das Einpöckeln von Fleisch und Fisch so spät wie möglich vor dem Abgange der Erpedition vor seich geben.

Verf. geht hierbei von der durch zahlreiche Beispiele an anderen Polarstrechtlichen begründeten Voranssetzung aus, daß die durch den audamenden
Genuß konnervierten Pfleischproniata herrorgerudene Krankheitsenscheitungsei
in einer Art Vergiftung zu suchen sind. Da bei Entstehung dieser Gifte im
Pleisch batkreitelle Einflüsse geluulich aussuschliefen sind, son bissen dieselben
auf autolytischem Wege entstehen und untargemäß um so intensiver wirken,
je länger die Autolyse andauern kounte, also je älter die Konserven bis zum
Gebrauche geworden waren. (Die Ansichten des Verf. über die Entstehung
des Skorbuts stimmen demnach mit der Anflassung Nochts über die Entstehung der sogenannten Segelschiff-Berbierd überein. Bet.)

Bassenge (Berlin).

Noc. lies Loyalty. Anu. d'hyg. et de médec. col. 1904, p. 1.

Ce petit archipel, sitos à 80 milles de la Nouvelle Calédonie, est habité par une population canaque assez dense, intelligente et laborieses. Les principaux fidanx y sont la tuberculose et la lèpre, qui depuis viugt-cinq ans s'est beacomp répandue; la forme tuberculeuse de la lépre domine; on a créé une légroserie; l'auteur est disposé à admettre une trausmission de la maladie par les moustiques.

Quelques cas de filariose constatés par l'examen microscopique. Récemment épidémie de grippe assez sérieuse. C. F. Prowazek, S. Untersuchungen über einige parasitische Flagellaten. Arbeiten au

dem Kaiserl. Gesundheitsamte. Bd. XXI. Heft 1, 1904, mit 4 Tafeln.
Zum Gegenstande der rein zoologischen Untersuchungen wählt Verfasser
die 3 im Enddarm der Manereidechse (Lacerta muralis Lany) vorkommenden
parasitären Flagellaten: Trichomastix Lacertae Bütuchli, Bode (Heteromita)

lacertae Grassi nud Trichomonas lacertae n. sp. In einem Anhang beschreibt er das parasitische Protozoon: Oktomitos intestinalis n. sp.

Ansicht nach trägt die Kernfärhung tatsächlich vitalen Charakter, wofür er

mehrere Gründe anführt.

Hauptwort wird anf die Beantwortung der Frage nach Befruchtung und
Fortpflanzung gelegt. Verfasser kommt zu dem Ergehnis, daß die Heterogamie
eine bei den Flagelinten ziemlich verbreitete Erscheinung ist, and daß sach
ei einzelnen Formen Antogamie eich flodet.
Fürth.

Interessante Resultate erhält Verfasser mit der Vitalfärbung. Seiner

Prowazek, S. Entameeba buccatie n. ep. Verläufige Mitteltung. Arbeiten aus dem

Kaiserl. Gesundheitsamte. Bd. XXI. Heft 1, 1904. Verfasser berichtet über eine Amöhe, die er öfter hei Personen mit

kariösen Zähnen in der Mandhöhle fand. Unterschieden ist sie von der Entamoeba coli durch 1. eine deutliche Sonderung in Ento- und Ektoplasua. 2. ihre Fortpflanzung.
Die Amöbe ist ziemlich resistent, erliegt jedoch der Einwirkung von

Die Amöbe ist ziemlich resistent, erliegt jedoch der Einwirkung von 40% Alkohol. Eine ausführlichere Arbeit mit Abhildungen wird in Aussicht gestellt. Fürth.

Kraus, A. Untersuchungen über den Einfluß der Herstellung, Verpackung und des Kochsalzgehaltes der Butter auf ihre Haltbarkeit mit besonderer Berücksichtigung des Versands in die Tropen. Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte. Bd. 22. Heft 1, Seite 335 ff.

Eine große Zahl Butterprohen verschiedener Herstellung, von wechselsdem Kochsatzgehalt und in verschiedenartiger Verpackung machten nach vorgängiger Untersuchnug im Gesundheitsamt auf Schiffen des Norddeutschen Lloyd Reisen nach Ostasien oder Australien und zurück, teils im Kühl-, teils im Laderaum and warden nach ihrer mehrmonatlichen Reise wieder im Geanndheiteamte anf Aussehen, Geruch, Geschmack, Verwendharkeit als Tafeiund Kochbntter geprüft nnd die chemischen und physikalischen Werte (Refraktometersahl, Sänregrad, Reichert-Meißlsche Zahl, Kochsalz- und Wassergehalt) untersucht. Das Ergebnis der zahlreichen Versuche ist folgendes: Butter ohne Kochsalsgehalt hält sich nur echwer; hingegen ist bei einem Zusata von 3-5% Kochsala ein Unterschied in der Haltbarkeit nicht zu bemerken, wobei Butter von 5% Kochsalz schon stark salzig schmeckt; Zusätze von 6-100 beeinträchtigen die Haltbarkeit der Butter. Im ührigen ist die Höhe des Kochsalzgehaltes nicht das ausschlaggebende Moment für die Haltbarkeit der Danerbutter; wesentlich dafür ist vielmehr sorgsames Verfahren bei ihrer Herstellung: verwendet wird am besten ein aweimal bei 94-96° C. pastenrisierter saurer Rahm, der zwischen erstem und aweitem Pasteurisieren 24 Standen lang in verschlossenen sterilisierten Gefäßen bei Zimmertemperatur aufbewahrt und nach dem Erwärmen auf die genannten Temperaturen rasch



auf 6-8° ahgekühlt wird; die Butterung erfolgt hei niederer Temperatur: peinlichste Sanberkeit im ganzen Betriebe ist unbedingte Voraussetzung. Eine derartig hergestellte Butter ist auch bei einem Wassergehalt von 12 nnd mehr Prozent haltbar. Ein Zusatz von Konservierungsmitteln fand nie statt. Versandt wird die Butter zweckmäßig in Inftdicht verschlossenen Glashüchsen verpackt im Kühl- oder Eisraum des Schiffes. Der Säuregrad gestattet nicht ohne weiteres einen Rückschluß auf die Qualität der Danerbutter. Die beste Butter hei den erwähnten Versuchen war unter Verwendung von zweimal pasteurisiertem, durch Reinkulturen gesäuerten Rahm mit einem Zusats von 3°/4 Kochsalz (wovon 2,2°/4 in der Butter verhlieben) in der Molkerei von C. Bolle in Berlin hergestellt und in Glasgefäße mit Glasdeckel und Gummidichtung verpackt im Kühlraum des Schiffes versandt worden; ihr Wassergehalt betrug 14,54%, ihr Kochsalzgehalt 2,2%. Dieselbe Butter, in luftdicht verschlossenen Blechdosen im Kühlraum des Schiffes aufhewahrt, schmeckte nicht frisch und roch etwas ranzig, war aber als Brathutter noch verwendbar. Machte sie dieselhe 4 Monate danernde Reise nach Australien und zurück (in den Monaten April bis August) aber im Laderanm des Schiffes mit, so schmeckte und roch sie bei Verpackung in Glasgefäßen etwas ranzig und war als Tafelbatter eventuell, als Bratbutter noch wohl verwendhar; bei Verpackung in luftdicht verschlossenen Blechdosen aber war ihre Konsistenz wohl noch homogen, der Geschmack aber käsig, der Geruch ranzig und eine Verwendung nur noch zum Braten angängig. Bemerkt sei, daß eine während derselben Zeit im Kühlranm des Gesundheitsamtes hei etwa 4° in luftdicht verschlossenen Blechdosen verpackt anfbewahrte Probe derselhen Butter sich gut erhalten hatte und als Tafelbutter noch wohl verwendbar war. Blechdosen zeigen große Neigung, innen, namentlich an den Lötstellen zu verrosten. Besser bewährt hahen sich verzinnte Blechdosen für die Verpackung ungesalzener Butter.

Bessere Beachtnng auf Schiffen verdient die Verwendung von Butterschmalz zu Kochzwecken, wie sie schon in der russischen Marine ühlich ist; ein Vorteil ist aber namentlich, daß sich aus dem Butterschmalz durch ein einfaches Verfahren wieder gnte Butter herstellen läßt. Das Butterschmalz wurde aus verschiedenen nicht gesalzenen (dies wäre zwecklos) Butterproben durch Schmelsen hei 40-45° in Tongefäßen hergestellt und in verzinnten Blechbüchsen, Tongefäßen, gut gereinigten Schweinshlasen und verkorkten and verlackten Weinflaschen aus dunkelbraunem Glas verpackt und machte in den Lade- und Kühlränmen eine 4 Monate (April-August) dauernde Reise nach Australien. Gnt gehalten hat sich namentlich das aus zweimal pasteurisierter Butter gewonnene Schmalz, anch wenn im Laderaum versandt; indessen waren auch die anderen aus nicht pasteurisierter Butter gewonnenen Schmalsproben zu Bratzwecken verwendbar. Zur Verpackung sind ganz nngeeignet Schweinshlasen, Blechhüchsen besser geeignet als Tongefäße, am besten aber haben sich die auf den Vorschlag von Direktor Dr. Paul angewandten Flaschen aus dunkelbraunem Glas bewährt: Butterfett ist nämlich gegen direktes Sonnenlicht - dessen wirksame Strahlen durch hraunes Glas absorbiert werden - noch empfindlicher als Butter selbst: schon kurse Zeit Belichtung versetzt eine einige Millimeter dicke Schicht von Butterschmalz in einen talgartigen Zustand, der sich beim Schmelzen in kurzer Zeit auch der übrigen Masse mitteilt.

· Zur Wiederherstellnug von Butter aus Butterschmalz wird das letztere bei 40° geschmolzen, 85 Teile davon mit 15 Teilen auf 40° erwärmter Milch gut 2-3 Minuten lang durchgeschüttelt und die emulsionsartige Mischung nnter wiederholtem Durchschütteln in dünnem Strahl in ein geräumiges Gefäß mit Eiswasser unter Rühren derselben gegossen; die erstarrte Masse wird nach einiger Zeit mit einem Sieb oder Sieblöffel abgeschöpft, zusammengeknetet, mit 2-3% Kochsalz vermischt und zweckmäßig nach 12 bis 24 Stnuden langem Liegen im Eisschrank nochmals geknetet. Das Produkt bat Konsistenz, Aussehen und Geschmack der Butter und war auch dann als Streichhutter noch gut verweudbar, weun es aus Butterschmalz hergestellt wurde, das die viermouatliche Reise nach Australien im Laderaum (in einer Weinflasche verschlossen) mitgemacht hatte, wenn auch eine gewisse Ähnlichkeit mit "Renovated-Butter" nicht zu verkennen war. Für Schiffe eignet sich zum Ansetzen die sterilisierte Milch, vielleicht auch die neuerdings in den Haudel kommende pulverförmige Trockenmilch, nicht aber kondensierte Milch.

Die zur Unterscheidung dieser aus einwandfreiem Butterschmalz dargestellten "regenerierten Butter" von "aufgefrischter, Prozes- oder Renovated-Butter", die aus miuderwertigem Material bergestellt wird, anzuwendenden Prüfungen mögen im Original eingeseben werden.

Beigegeben ist ein ausführliches Literaturerzeichnis über Herstellung von Danerbutter, Konservierung und Auffrischen der Butter, Ranzigwerden derselbeu und Bereitung von Butterschmalz. Hailer (Berlin).

Kraus, A. Untersuchungen über die Haitbarkeit der Margarine mit besonderer Berücksichtigung des Versands in die Tropen. Arbeiten aus dem Kaieerl. Gesundbeitsamt. Bd. 22. Heft 1. Seite 299.

Gleichmitig mit den ehen besprochenen Vernachen über die Konserrierung von Butter für den Versand in die Tropen wurden auch Beobachtungen über die Haltbarkeit von Margarine unter denselben Bedingungen angestellt, da Margarine in der Handelsflotte für die Verpflegung der Mannschaften verwendet wird.

Verwendet wurden zu den Versuchen die im Handel vorkommende "Tropenmarganie" uud "beste Margarine", die in den Originalblechdoseu und in Gilsern mit Gladeckel, Gummiringdichtung und Patentverschild (orgenannten Kompottgläern) mm Versandt kamen, nuter Reichschaltung von Proben im Kühlkeller des Gesundbeitsamts bei durchschnittlich + 4°. Die Versendung geschah tells im Kühl- tells im Laderaum eines nach Ottasien fährerden Liupd-Dampfers, der nuch viermonatlicher Fahrt (von Mat his September) wieder aurück kam. Die im Kühlraum des Schiffes versandten Proben waren nach der Rückkehr in Goechmack und Geruch weniger gut, als die im Kühlraum des Dienstgebändes zurückgehaltenen, aber als Speisemargarine verwendbar, die Verpackung in Bichen oder Glasgefäßen bedingte keinen Unterschied in der Qualität, doch empfehlen sich Glasgefäße, da keine Rostbildung statt hat, die auch im Inner gut versinnter Dosen in der Nähe der Lötstellenbesbachtet wurde. Die im Laderaum versandtes Probes waren verlorben, sehneckten not rechen ransie unt talgig und waren zur Verwendung gicht

mehr geeignet. Die ehemische Analyse gestattet noch keinen Rückschluß auf die Qualität.

Aus Margarine wurde gleichfalls Margarineschmals ansgelassen und in verschiedenen Packnagen (Blechdosen, Selvenisabason, Tongerfäßen und infidicht verschlossenen Weinflaschen aus dunkelhraunem Glas) rogleich mit den 
oben erwähntes Speisemagrarineproben verandt nuter Richtehaltang von 
Proben im Kühlkeller. Die im Kühlraum des Schiffes verandten Proben 
habes sich im allgemeinen gut gehalten (am venigsten die in Skelveinhalssen, 
an besten die in Flaschen), dagegen nicht die im Laderaum verandten. Anf 
dieselhe Weise wir aus Butterschmals Butter (e. o.), lätt sich anch 
aus der 4 Monate nuterwegs erwennen). Haller (Bertin).

Feldmann, H. Die Erziliche Mission unter Helden und Mohammedanern. Basier Missionsschriften Nr. 25. Basel 1905, Missionshnchhandlung.

Die mit Unterstütung des Vereins für strätliche Mission in Stattgart berausgegehene Broechfür wirbt in eindraglichem Tone für die Betelligung an dem Werk der ärstlichen Mission seitens der deutschen Mediziner. Während in der Heimat der Ellbogenraum den Ärzten zu eng an werden drokt, winkt draußen ein weites Feld segenericher Tätigkeit. Und doch haben sich nm 0,3% der dentschen Studierenden diesem Werke angeschiebenen.

Die Länder deutscher Zange stehen an Leistungen anf dem Gebiete der Artlichen Mission weit hinter England und Amerika zurück, wie Verfasser in einer ausführlichen Zusammenstellung nachweist. Neben den älteren Gesellichaften (Baseler Mission, Rheinische Mission und Brüdergemeinde) bestehen noch 7 kleiner Missiongesellschaften, die Artlich tätig sind.

Ref. möchte sich heeonders der in dem Vorworte niedergelegten Mahnung von Pator D. Bodelesbruigh anschließen, die der deutschen Anschung mehr entsprechende schäffere Teilung zwischen Arztlicher und pastoraler Tätigkeit ja aufrecht zu erhalten und nicht der in englischen und amerikanischen Gesellschaften beliehten engeren Verschmelzung beider Berafe nachzushnen, welche leicht zu halber Leistungsflähigkeit anf jedem Gebiete führt. Nicht wenige der deutschen Missionafarte hahen sich auf dem Gebiete der Topenmedizin wissenschaftlich ansgezeichnet und sind zahlreicher wärdiger Nachloger weit.

Balfour, Andrew. Notes on the tropical diseases common in the Angle-Egyption Sudan stc. Jonnn. Trop. Med. 1904, 15. IV.

Nach einigen knrem Bemerkungen über die verschiedenen klimatischen Zonen im Sodan, z. B. Karthum (Westenklima), Bahra-di-Chanal (Benchtes Tropenalima) and die Verschiedenbeit der Bevölkerung beginnt Verf. mit der Malaria. Es kommen alle S Arten vor, Quartana aber nn in Agypten, Tertiann und namentlich Tropies im eigentlichen Sodan. Schwarzwasserfieber soll sördlich von 10° N. Br. nicht vorkommen, wird meist im Gehief des weißen Nils besolachtet. Die Eingeborenen (Golostamm) haben ein besonderes Mittel dagegen, eine Wurzel, die Kasas beitit. Flänziasi wurde klinisch nicht bobachstelt, Bitzunteruschungen wurden nicht gemacht. Ein Fall von Eephantissis bei einem Dinka. Trypasnoomiasis und Schalfrankbeit wurde nicht gefunden. Die Dinka. Trypasnoomiasis und Schalfrankbeit wurde nicht gefunden. Die

Glossina morsitana kommt vor, die Glossina palpalis fehlt. Dysenterie ist nicht sehr hänfig. Befallen wurdeu meist junge englische Officiere. Ob Amöbenruhr vorkommt oder nicht, wurde nicht festgestellt. Es wurden aber 4 Leberahcesse beobschiet, anscheinend ohne Zusammenhang mit Dysenterie. In einem wurde die "Amoeba odli" gefunden. 2 Absesses weren multipel.

Ankylostomiasis ist nnter den lägyptischen Soldaten sehr häufig. Scheint im Sudan nicht einheimisch zu sein; ebenso Ascaris Immiricoides. Oxyuris vermicularis häufig, Taenia saginata kommt vor, Trichocephalns dispar wurde nicht gefunden. Dracontiasis ist häufig, namentlich am weißen Nil.

Bilhartis-Krankheit ist hanfig mater den ägyptischen Soldaten, kommt ahre auch is Kasala und Chartum vor, bei Engebevenen, die nicht ans dem Sodan berausgekommen sind. Blasensteine aller Arten sind häufig. Lungerschwindancht and Tuberkulese der Gelenke ist unter den eingeheverens Sudanesen weit verbreitet. Lepra kommt überall im Sodan vor: Omdorman, Kasanla, Kordofan. Auch 74av kommt nach Ennor in Kasanla vor, vahr-scheinlich durch Hausspilger auf ihrem Weg nach Mekka eingeschlepyt. Dubbie Irbe ihr im södlichen Sodan weit verbreitet. Die sogenannte Kordofan-Geschwerte erscheinen meist an den Handen. Ainhum soll im södlichen Sodan vorknommen, Madursful (Myrectoma) hingegen wird suffallend oft beobachtet. Sand50be feblen anscheinend, Pooken sind erndemisch, viele Leute dadurch erblindet. Aber Beribert, Deungen, Maltafeber, Cholera, Pest und Typhas feblen. Gerebrospinal-Meningitis tritt in kleinen Epidemien auf. Die letzte 1899 in Omdurann. Synchlis weitverbreitet aber milde. Tripore ebenso.

Daftr beläatigen unter den Insekten nicht nur die Myriaden von Mücken, sondern auch Sandfliegen und Tabanus dorseitta, zwie andere stechende Insekten. Die Schillak am weißen Nil haben eine Desondere Pflanze, dereu Blüten sie trocksen und zum Vertreiben der Mücken in ihren Blütten aufhängen. Tück-fewer existiert währnbeibeilich am Bahr-el-Ghaue.

Bisse von Giftschlangen sind selten. Eine Giftschlange speit ihr Gift den Leuten in die Angen. Blutegel sind häufig in den Sümpfen der südlichen Sudans.

Hypertrophie der Mammae hei männlichen Individuen kommt vor, aber nicht so bäufig als in Zentralafrika.

Zum Schlnß bespricht Verf. eine große Reihe von den Eingeborenen angewendteter Medikamente. Ruge (Kiel),

#### b) Pathologie und Therapie.

#### Parasitäre und Hautkrankheiten.

Rat, Numa J. Yawe: its introduction into Anguilla in 1902. Journ. Trop. Med. 1904, 15. III.

Verf. berichtet, daß im Juni 1902 von der wetindischen Insel St. Kitts aus nach der benachbarten kleinen insel Anguilla Yaws durch ein Negermiddene im Juni 1902 eingeschleppt wurden. Die Pamille, zu der das Kind gehörte, hewohnte eine Hittle, die einen einzigen Raum batte. Im Desember 1902 erkrankte eine Schwester des Midchens au Yaws, im Januar 1903 ein Breder nud im Juni 1903 noch eine Schwester. Das letzte Kind, die Skulpling. blich gesund. Verf. ist der Ansicht, daß der Infektionsstoff auf den Boden der Hütte deponient wurde nund sich die am Boden spielenden Kinder anstekten. Er will bäusig beobachtet haben, daß kleine Kinder, die noch nicht mit anf der Erde spielen konnten, gar nicht oder suletat angesteckt uurden. (Diese Esscheimung wird wohl beseer dadurch erklärt, daß diese kleinen Kinder woch nicht in direktelen Konstatt mit den größeren kommen. Ref.) verf. empfehlt daher Desinfektion des Fußbodens in Häusern, in denen Yaws anfgetreten sind.

Bolsstere, Racoul de. Fillariasis and Yawn in Fijl. Journ. Trop. Med. 1904, 15 VI. Fillariasis is that of den Fidehich-Inseln, und besonders in der Provins Bua außerordentlich verhreitet. Ein Erwachsener, der nicht unter der einem oder außeren Form dieser Krankheit gelitten hätte, sit eine Seltenbeit. Am häufigsteu britt die Fillariasis unter der Gestalt der varitoesen Leistendrämen mit gelgestulichen AnAlfillen von Fillariafsber auf. De dieses Freber in seinem Beginn gewöhnlich von einem hertigen Schüttelfrost begleitet wird, so ist es oft für Malariafsber gehalten worden. Das ist ein inrtnam Malaria ist unter derjenigen Fidachi-Insulanern, die ihre Heimat nicht verlassen haben, nicht behanat

In den Fällen, in denen das Fieber einer Lymphangitis seineu Ursprung verdankt, machte Verf. mit gutem Erfolg 2 mai in 24 Stunden eine subkantane Einspritung von Antipyrin 0,4 + Natr. salicpl. 0,6 in den unteren Teil des Schenkels. Ferner wurde eine Salbe von Guajacol und Menthol auf die ertrankten Drueen anfgelegt und die entimdehen Stellen mit Mentholspritus eingerieben. Danach ging das Fieber nach wenigen Stunden berunter und namestlich die Schueren hörten auf. Verf. gibt aber nicht an, wie der Verlauf bei nichtbehandelten Fällen war.

Verf. nimmt feruer das Vorhandeusein einer tertiären Form der Framboesie (Yaws, Boko oder Coko) in Fiji an, die seiner Meinnng nach keine tertiäre Syphilis ist, obgleich sie ausgezeichnet auf Jodkali 0,6-1,2 3mal täglich und Quecksilher rengiert. Die Beschreibung, die Verf. von dieser tertiären Framboesie giht, wie Hautgeschwüre (Vidi Koso), die unter Umstäuden die ganze Haut der Brust zerstören können, die Ulcerationen am weichen Gaumen und an der Epiglottis, die Inpusähnlichen Zerstörungen an Nase und Gesicht, die Gummate in Haut und Muskeln, die Erkrankungen der Tibia, die schleichend verlaufenden Synovitiden, die hanptsächlich am Knie- und Elleubogengelenk auftreten, die Dactylitis, die kleinen Granulome an Handtellern und Fußschlen, die Neigung zu Aborten bei Frauen läßt einen Unterschied gegen entsprechende tertiäre syphilitische Erkrankungen nicht erkennen. Merkwürdig ist feruer, daß Verf. hehanptet, daß noch 50-60 Jahre nach dem Überstehen von Yaws sich die eben als tertiäre Yaws beschriebene Form entwickeln könnte. Außerdem sollen die Fidschi-Insulaner gegen Syphilis immun sein, während unter der etwa 20000 Mann starken indischen Bevölkerung Syphilis hänfig sein soll. Auch soll nie eine Übertragung von Syphilis durch syphilitische Europäer oder Polyuesier auf Fidschi-Insulaner erfolgt sein. Verf. glauht, daß Syphilis und Yaws ursprünglich dasselbe virus waren, daß sich aber die Syphilis in Fidschi zur Yaws entwickelte. Ruge (Kiel).



Dalziel, John M. On the occurrence and probable origin of Yaws in South-China. Journ. of Trop. Med. 1904, 15. IX.

Nach Ansicht des Verf. wurde der erste Fall von Frambossie in China-1900 beboachtet. Das Anseshen der einselnen Geschwülste möchte er am liebsten mit demjenigen der Frucht der Myrica sapida vergeleichen. Der von Scheube angegebene chinesische Name "yang-mey-tacheang" bezeichnet nach D. aber ein Synhilid.

Es kamen im ganzen 11 Fälle zur Beobachtung. Zwei von ihnen traten vereinzelt auf and waren aus Siam resp. Annam eingeschleppt. Die anderen neun Fälle stellten eine kleine durch Kontaktinfektion entstandene Hausepidemie dar. Die Infektionspforten waren anscheinend immer kleine Hantwanden gewesen. So warde z. B. Infektion der mütterlichen Brustwarze durch ein saugendes Kind, dessen Mund mit Papillomen nmgeben war, beobachtet. ln allen Fällen war zunächst ein primäres einzelnes Papillom aufgetreten, das sich in keiner Weise von der dann nach 2-5 Wochen aufgetretenen allgemeinen Eruption unterschied. Drüsenschwellungen bestanden nur da, wo die Papillome sich entzündet hatten, waren also septischen Ursprungs. Ein Prodomalstadium fehlte ebenso wie Initialfieber. Die frischen Papillome waren nicht schmerzhaft. Gelenkschmerzen fehlten, ebenso wie Drüsenschwellungen. während aus anderen Gegenden von dem Anstreten dieser Symptome berichtet worden ist. Jucken fehlte in einzelnen Fällen ganz, in anderen jnckten sogar noch die nach Resorption der Papillome zurückgebliebenen Flecken. Jodkali 1,5 pro die zusammen mit Kalomel 0,015 und Quecksilbersalbe lokal waren von guter Wirkung. Sobald aber die Medikamente ausgesetzt wurden, folgte ein nener Ausbruch der Krankheit. Die Behandlung mußte, wenn sie dauernden Erfolg haben sollte, noch lange nach dem Verschwinden der Krankheitserscheinungen festgesetzt werden.

Verf. weist noch darauf hin, daß jährlich von Swatau aus 50-70000 Kulis nach Singapore, Siam und dem Malayischen Archipel als Arbeiter exportiert werden und daß diese bei ihrer Rückkehr nicht nur die Tinen inbricata, sondern nun anch die Frambossie nach Süd-China eingeschleppt haben. Rnge (Kiel).

Modder, Eugene, Ellis. Bacteriology of Parangi (Yawa). Jonrn. of Trop. Med. 1904, 15. VII.

Vert glaubt in einem nur auf annen Nährböden wachsenden Microococcus den Erreger der Yaus (Parangi) gefinden nu haben. Auf verschiedeno Tirer verimpft erzeugte dieser Micrococcus aber keine Parangi. Da er aber auf alkalischen Sthröden nicht wuchs, so benutzte Vert diese Eigenschaft des mutmaßlichen Erregers und behandelte 5 Fälle von Parangi mit Alkalien innerlich und alberlich. Er gab 3 mal täglich 1,2 Natz- hie. innerlich und lokale Waschungen mit 0,6 auf 30,0 außerlich. Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 3 Monate.

Gouzlen, P. Note sur la Framboesia à Pondichéry. Ann. d'hyg. et de médec. col. 1904, p. 367.

Le pian (framboesia) est assez fréquent dans les possessions françaises de l'Inde. Aucun des cas observés par l'auteur ne lui a paru ponvoir être rattaché

strement à la srphilis. La contagion directe et l'autoinoculation ont été convent notées, mais la lésion cutanée n'a jamais présenté les caractères du chancre induré. Les régions humides du corps étaient tont spécialement atténites. La guérison volutenait assex sisément, en trois ou quatre semaines, par les soins de propreté sidée souvent du traitement mercariel. C. P.

Kerr, T. S. Calabar swelling and its relationship to Filaria Loa and Diurna. Journ. of Trop. Med. 1904, 1. VII.

An'i Grand von S Pallen komat Verf. zu deus Schlüß, daß die sogenannten Calabar welling dadurch entstehen, daß die Fliriar los ihre Embryonen ims Unterhantzellgewebe absetzt und daß diese Embryonen dann als Fliriar dierna im Biot erscheinen. Es wurden beoluchtet bei 2 Patienten Schwellungen + Fliriar los, awiemal Fil. dinran im Blut, bei 2 anderen Schwellungen + Fliriar los, awiemal Schwellungen + Fliriar los, awiemal Schwellungen + Fliriar los, awiemal Schwellungen and einmal enthielt die Fil. los in intels Embryonen, die von Fil. dinran sincht zu unterscheiden waren; zudem hestand noch eine Infektion mit Fil. diurra.

Ein Kranker hatte sich die Krankheit in Yakusu (Oberer Kongo), ein anderer im französischen Kongogebiet erworben. Von den übrigen Kranken wird der Infektionsort nicht mitgeteilt.

Ruge (Kiel).

Paranhos, Ulysses. Tinea imbricata in Brazii. Jonrn. of Trop. Med. 1904, 16. V. Nach P. kommt die Tinea imbricata in den Staaten Goyaz, Minas, Matto-Groso und San Paulo vor. Ruge (Kiel).

v. Bassewitz, Ernst. Sobre o "granuloma venereo" e seu apparecimento no Estado do Rio Grande de Sui. Revista medica de S. Paulo No. 18. 1904.

Bisher fehlten Mitteilungen, daß diese zuerst von Convers und Daniels 1896 als groin alceration beschriehene Krankheit anch in Brasilien vorkomme. Bassewitz herichtet nun von 5 Fällen (3 Männern und 2 Franen, oder 1 Enropäer. 2 Negern und 2 Mulatten), hei welchen abweichend von der häufigsten Form, wo der primäre Sitz der granulären Geschwulst die Gegend der Geschlechtsteile ist, und von welcher aus es durch die Hände zu einer Infektion der verschiedensten Körperteile kommt, die Wucherungen zuerst in der Lippenund Mundschleimhaut anstraten und dann durch Autoinsektion sich verallgemeinerten; wahrscheinlich war dies durch Benntzung desselben Saugers, mit welchem in landesühlicher Weise der Paraguay - Tee geschlürft wird, vernrsacht. Die lokale Therapie besteht in der Entfernung der stark blutenden und schmerzhaften nicerierenden Exkrescenzen mittelst Thermokauters oder dergleichen bei lokaler Anästhesie; auch Acid. salicyl. als Salbe oder in Pnlverform ist zweckdienlich. Autor hatte einen vortrefflichen Erfolg durch interstitielle Injektion einiger Tropfen von Formalin oder dessen Derivat (Triformol). Daneben ist noch eine sonstige symptomatische und allgemein roborierende Behandlung in Betracht zu ziehen, da das Leiden zu dyskrasischen Zuständen führen kann. Havelburg.

Oppenhelm. Die pathologische Anatomie des indischen Maduratubes, Archiv für Dermatologie und Syphilis. 71. Bd., S. 209.

Die mikroskopische Untersuchung der Madurafia-Präparate, die Verfasser aus Bombay mitbrachte, nebts einem Stäcke einer Madura-Hand aus dem pathologischen Institut der Wiener Universität bestätigt für die gelbe Varistät einen aktionograehalnichen Steptothrix, bei dem Pilt der achwarzen Varistätigelang es nicht, Fraktifikationorgane mit Sicherheit nachnuweisen. Daber ist eine genaue Fizierung der Stellung des Pilter nicht möglich; jedenfalls ist er keine Aktionograent; vielmert seicht er den Schümmelpiten nabe. Die schwarze Farbe der Körner ist nach Verfasser durch den Blutfarbstoff gebildet; es gelang ihm, sowich chemisch Eisten in den schwarzen Körnern nachzuweisen, als anch mikroskopisch neben homogenen stark lichtbrechenden scholligen Massee Hanfen roter Blutköprerchen m finden.

Sandwith, F. M. Have Ankylostomiasis patients any peculiar marking on their tongues? Jonen. of Trop. Med. 1904, 15. VIII.

Verf. führt die eigentümliche Färbung der Zunge verschiedener Ankynt-Paulenen, die Delamere in Brit. Gnians beobachtete und die den Eindruck machte, als hätten die Kranken eine Fdeer voll häusehwarzer Tinte auf ihr Zunge gestrichen, auf das Kauen der Blätter einer Pflanze, "Phan" surück. Verf. konnte in keinem seiner Fälle eine Färbung an der Zunge finden, die für Ankylottomissis charakteristisch gewesen wäre.

Verdon, E. S. A case of Filariasis at Fez, Morecco, Jonrn. of Trop. Med. 1904, 1. VII. Verf. beobachtete in Fez bei einem Berber Erscheinungen an den Händen, die an Krätze erinnerten. Nach etwa 10 Tagen fand er den Kranken mit Fieber, schmerzhafter Schwelling der Leistendrüsen und Rötung des nuteren Drittels des Bauches und des oberen Teiles der Schenkel. Es schien sich um eine Lymphangitis nach Krätze zu handeln. Die Erkrankung dehnte sich in den nächsten Tagen weiter aus und es machte den Eindruck, als ob es sich nm eine allgemeine Lymphangitis des ganzen Körpers, kompliziert mit Gesichtsrose, handelte. Dabei Drüsenschwellungen im Nacken, in beiden Achselhöhlen und Absonderung eines klaren Serums aus der Genital-, Nabelgegend und Leistengegend. Im Blute fand sich die Filaria noctnrna. Schon vom 5. Tage ab Besserung, mit 8 Tage Fieber, aber Abscesse in beiden Achselhöhlen. Der Eiter enthielt keine Filarien. Elephantiasis sah Verf. in Fez nnr in einem Fall, in der Stadt Marrakesch ist sie bäufig, ebenso in der südlich davon gelegenen Provinz Sns und in Sali, einer alten Stadt bei Rahar an der Nordküste. Rnge (Kiel).

#### Cholera.

Bernard. Le choiéra asiatique à Luang Prabang et dans le Haut Laos en 1902. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 357.

Dans ce rapport, d'intérêt local, relevons une contume assez étrange qui contribue à la propagation du Choléra dans la population lasteinne. Tonte jeune enceinte morte du choléra, doit être séparée de son fœtus pour être jetée au flenve. Dès que le décès s'est produit, no médecin laotien pratique l'opération césarienne pour extraire le fœtus; au cours de l'opération il ouvre le plus sonvent l'inteslin et' souille du contenn de celui-ci la maison et les sasistants.

Dans un lazaret installé par l'administration française on a reçu 81 malades indigènes, qui ont donné 26 décès. C. F.

Roufflandis. Une épidémie de choléra au Laos. Ann. d'hyg. et de médeccolon., 1904, p. 47.

Une des causes qui tendent à propager le choléra au Lacs est l'habitude de jeter dans le fleuve Mekong les cadavres des cholériques. Cette pratique se comprend d'autant moins que la crémation est connue et appliquée dans certains cas fixés par la religion lactienne.

C. F.

Cholora in Mesopotamien und Persien; vom britischen Delegierten beim türkischen Gesundheitsrat. The Lancet, may 28, 1904.

In diesem Jabre ist die Cholera in den syrischen und Aleppo-Vilajeta der Türkei inkt wieder ausgebrochen. In Mesopotamien jedoch und den angenaenden Teilen von Persien herrecht noch eine wenn auch nicht gerade alsmiterende Epidemie von Cholera. In Bassorah herracht dieselbe schon seit über einem Monat, in Bagdad wurde seit dem 6.1V. kein weiterer Fall mehr eideckt. Vom 11. IV.—5. V. wurden 100, vom 5.—10. V. 21 Todesfälle in Bassorah konstatiert; die meisten wurden tot ausgefunden. Am 17. V. trat Cholera auf in Samswa, am 29. IV. in Natrich, ferner wurde sie gemeldet von Dijvärzi, Hanar und Remineb.

Von der Epidemie in Pensien ist wenig bekannt, nur in Kenaanshah warde van anfangs his 20. April 11 Fallen und 8 Toderfälle gemeldet. Daan börte man nichts mehr. Von Kenadir wurden gemeldet 19 Falle und 9 Toder-fälle, von Kengorir 28 bezw. 16, in 18 Togen, von Herparir 3 bezw. 3 am 20, IV. Die letaieren Orte lassen sich nicht mit Sicherheit identifizieren, die Nachrichten sind höchet ungenau und unsicher. Auf alle Falle existiert keine skamierende Epidemie.

#### Malaria.

Dalgetty, A. B. Canine Malaria. Journ. of Trop. Med. 1904, 1. III.

Verf. fand in Sonth Syleth (Indien) bei einem Foxterrier, der an Fieberanfällen und Hämoglobinurie litt, im Blute Parasiten ähnlich denen der tropischen Malaria. Chinin 0,1 und 0,2 täglich brachte bald Heilung.

Rnge (Kiel).

Gros, H. Paiudisme et ascarides. Caducée 1904, Nr. 19, p. 258.

Kritische Besprechung eines Falles von Askaridenerkrankung, bei dem Fieberbewegungen und peritoneale Reizerscheinungen zur Beobachtung kamen. Nach Chinin völlige Heilung. Trotz der Abwesenheit von Parasiten im peripheren Blute glaubt Verf. das eigenartige klinische Bild nicht durch die Askariden, sondern darch die Malaria erklären zu können, welche darch die Anwesenheit der Darmschmarotzer den eigentümlichen Symptomenkomplét verursachte. Otto (Hamburg).

#### Kermorgant. Prophytaxie du paludisme par la protaction mécanique des habitations à l'aise de tolles métalliques. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 340.

L'autenr résume, pour l'instruction du corps médical des colonies, placé sous ses ordres, les résultats obtenus dans la lutte contre le paindisme par la protection mécanique des habitations. Citons senlement ce fait qu'en Corse la ligue contre le pulndisme est arrivée anx résultats suivants:

| amaisme est | arrivee   | WITE. | resuit | aus |
|-------------|-----------|-------|--------|-----|
| Protection  | Morbidité |       |        |     |
| nulle       |           | 47,00 | pour   | 10  |
| partielle   |           | 13,00 |        |     |
| subtotale   |           | 2,50  |        |     |
| totale      |           | 0.00  |        |     |

Dans ce pays, à Bastia, une fenêtre de 1 mètre 80 de hauteur, sur 0 m 90 de largeur revient à 5 francs 30 cent. lorsqu'elle est garnie (2,50 pour le cadre en bois et 2,80 pour la toile métallique).

C. F.

Legendre, Jean. Notes sur le paludisme à Phu Lang Thuong. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 354.

Phn Lang Thuong est le chef lieu d'une province du Tonkin, à la limite du Delta et de la région montagneuse. En été nombreux Anophèles pen de Culex, manifestations paludéennes fréquentes; en hiver peu ou pas d'Anophèles, nombreux Culex, manifestations paludéennes rares. C. F.

#### Ruhr.

Ford, J. H. The treatment et sysentery. Journ. of Trop. Med. 1904, 15. VII. Verf. trennt die Dysenterier in die Basilier- und Ambehendysenterie. Micheinfektionen swischen beiden Erregern seien ziemlich zahlreich. Verf. beobachtete sebbet eine selbe Mischinfektion (B. Flexner - Dys. Amb). Auf Grand dieser Ätiologie wird die Behandlung besprochen. Mit der sperifischen Behandlung hatte Verf. in 2 bereits moritunden Füllen, die ant keine der bekannten Behandlungsmethoden reagiert hatten, sehr gaten Erfolg. Es wurde ein Serum bennstt, daß sowohl gegen den B. Flexner als auch den B. Kruse-Shigs wirkte. Doch ist dieses Serum vor der Hand noch sehr ungleichmäßig in seiner Wirknap.

Bei der akuten Bazillendysenterie bewährte sich am besten Natr. solf. in Desen von je-4,0 ständlich. Große Mengen: 30,0 an efennal wirkten nicht so gut. Alle die anderen bekannten Mittel, auch die Ipecacuanha, standen gegen das Natr solf. zurück. Bemerkenswert ist, daß in einem Falle, in dem am 1. Tage die Dysenteriebaufilen 98°, aller gefundenen Organismen ausgemacht hatten, sie am 3. Tage nur noch zu 2,3 % vorbanden waren, objeich der Kranke nur große Einlände von Kochsaltidusun bekommen hatte.

Bei der akuten und der chronischen Amöbendysenterie, ebenso bei akuten Mischinfektionen bewährten sich Einläufe von Eucalyptol 0,1—0,4% ig am besten, bei der chronischen Barillendysenterie solche mit Ol. Gualther. 0,05 bis 0,2°, igs, bei chronischen Mischinfektionen Einläufe, die Eucalyptol und Ol. Ganlther. zu gleicher Zeit enthielten. Für akute Mischinfektionen: Encalyptol gum. 3,0; Ol. Oliv. 7,5,0, Lact. steril. 1500; für chronische Ambbendysenterie: Encalyptol 1,5; Encalypt. gum. 2,5; Aq. ad. 1500. Rage (Kiel).

#### Schlafkrankheit, Trypanosen und Tierseuchen.

Dutton, Everett J., Todd, John L. and Christy, Cuthbert. Reports of the Trypanosomiasis Expedition to the Congo 1903—1904. London 1904. Williams & Norgate.

Die rührige, mit reichen Mitteln arbeitende Liverpool School of Tropical medicine hat in einem schön ausgestatteten Bande die Ergebnisse ihrer an den Kongo entsandten Expedition zusammengestellt. Die erste Arbeit "Hnman Trypanosomiasis on the Congo" ist unseren Lesern schon aus einer früheren Besprechung bekannt (Heft 6 Bd. VIII 8. 283). Die zweite, ein weiterer Bericht derselben Autoren über: "Human Trypanosomiasis and its relation to sleeping sickness", enthalt das Ergebnis mehrmonatlicher Arbeiten der in Leopoldville bei reichlichem Material häuslich eingerichteten Expedition. Während am Unterlanf des Flusses bei 707 untersuchten Eingeborenen 49 mal Trypanosomen im Fingerblnt gefunden worden waren, welche in 21 Fallen schon zu dentlichen Krankheitserscheinungen geführt hatten, wurden in Leopoldville 465 Eingeborene nntersucht mit einem positiven Befunde in 54 Fällen und schon bestehenden Symptomen der Schlafkrankheit in 36 Fällen. Es waren 255 anscheinend gesund, trotzdem hatten 6 nnter ihnen Trypanosomen im Blut. 58 hatten von außerhalb wegen verschiedener Beschwerden ärztliche Hilfe in Ansprach genommen. 8 derselben beherbergten Trypanosomen, 2 von ihnen waren schon als schlafkrank erkannt worden. 157 Kranke lagen schon im Hospital des Kongo-Staats, davon 45 mit Trypangeomen and 34 nater diesen mit der schon ohne Blatunterspchnng gestellten Diagnose Schlafkrankheit.

Zum Vergleiche wird angeführt, daß in der englischen Gambia-Kolonie bei 1043 Eingeborenen nur 6 mal Trypanosomen gefunden wurden. Diese 6 zeigten keinerlei dentlichen Erscheinungen der Krankheit.

Die Verfasser teilen ihr Material in 3 Gruppen: A. Fälle ohne deutliche Symptome der Krankbeit. B. Fülle mit unbedennden Krankbeiserzeheinungen, walche von der Umgebung des Kranken noch nicht als Schlafkrankbeit gedentet wurden. C. Schwere Fälle mit unverkennbaren Symptomen, meistens in Fieber, Mattigkeit, Schwische und allgemeinen Verfall betethend. Aus allen drei Gruppen werden Krankengeschiebten und Temperaturknren mitgefeilt: Die Gruppe C tellen die Verfasser in zwei Untersbellungen, deren eines abwere, 16dlich verlaufende Fälle ohne Schlafaucht, die andere mit Schlafaucht deht. Ersteres ist besonders beachtenawert, denn es wird dadrich bewiseen, daß die menschliche Trypanose in ihrer schwersten Form ohne das wichtige Symptom der Schlafaucht tödlich verlaufen kunn. Die Trypanosemen sehen Verfasser als die wahrsebeinliche Urasche der Krankheit an und verweisen Aubei and eine am Gambis verkommende Trypanose der Pferde mit Ahnlichen

klinischem Verlaufe. Der ganze Verlauf der Endemie am Kongo — eine Epidemie wunde nicht beschachte. - erinnert and fev on Brues eu und Na harr en anan der Küste und auf den Inseln des Victoria-Nyanas besbachteten Fälle, welche dert nach dem Nachhissen der otwätert abziebenden gefünden en von den gefünden wurden und sie durch Abmagerung, lange Krankheitsdaner und Pehlen der Schöfugselt ausscheinhaten.

Sekundāre bakterielle lnfektion und Komplikationen scheinen den tödlichen Ausgang bei 13 von 22 obdazierten Fällen beschleunigt zu haben. Am häufigsten ist eitrige Meningitis.

Das Auftreton der Parasiten im Blut wechselt in ganz unregelmätigen Perioden von Tagen oder Wochen, die keinen Zusammenhang mit den sonstigen Krankheitserscheinungen erkennen ließen, in einigen Pällen waren beständig Trypanosomen nachweinhar, in anderen nur selten. Ihre Menge ist nicht groß, manchmal kurz vor dem Tode sermehrt in anderen Fällen nicht

Nach langsamer Zunahme, bis zu 20 oder mehr im Fingerblatpräparat, können die Parasiten plötlich wieder verschwinden. Zweimal waren Trypanosomen intra vitam in Hydrocelenflässigkeit vorhanden, während sie im Blate und in der Gerobrospinafflissigkeit fehlten, undere Fälle verbielten sich umgekehrt. In der Peritardiäh, Plenral- and Peritoneaflössigkeit wurden kurr anch dem Tode sehr häufig zahlreiche Trypanosomen gefunden, manohmal lebhaft beweglich, manchmal in Lingstellung begriffen, einmal in der Flüssigkeit einer Lymphoftise des Omentum. In diesen Fällen waren die Parasiten anch im Blute zahlreich vorhanden.

Lum harpunktion wurde bei 49 Singeborenen vorgenommen. 11 mal fehlten die Trypanosomen in der Gerebrovpinalflüssigkeit und im Blate, 13 mal waren sie nur im Blute vorhanden, 25 mal auch in der Gerebrovpinalflüssigkeit, in vielen Fällen war letztere jedoch binthaltig. Positiv war der Befund der Gerebrovpinalflüssigkeit vorwiegend in den

Fällen, wo Schläfrigkeit, allerdinge ohne wirklichen tiefen Schlaf, leichte Manie, epileptische Anfälle, Konrulsionen und Muskelkontraktionen auftraten, negativ in Fällen, won zwenig oder gar keine Störungen dez Senralnervensystems erkeanbar waren. Jedoch gibt es anch von dieser Regel Aussahmen.

Ubertragung auf Tiere gelang in 50% der Versuche, jedoch nie mit post mortem entnommenen Trypanosomen.

Meerschweinchen waren die geeignetsten Versuchstiere nad beherbergten nach stattgefandener Infektion stets zuhlreiche Trypanosomen, hei einem gelang die Übertragung durch den Stich einer Tsete-Fliege.

Die Identität von Tr. Gamhiense und den am Kongo vorkommenden steht nach Ansicht der Verfasser fest.

Christy, Cnthbert. The Cerebrospinal Field in sleeping sickness (Trypanecomiasis). Aus. Reports of the Trypanosomiasis-Expedition to the Congo 1903—1904.\*

Die Mehrzahl der 104 von Christy vorgenommenen Lumbarpnaktionen sind an dem Material der ohen hesprochenen Arbeit vorgonommen worden. Nar bei 10 war trott verdächtigen Aussehens der Untersuchten der Befund völlig negativ, bei 34 kamen die Trypanouomen nicht nur im Blots, sondern auch in der Cerebrospinalfläsigkeit vor. Sieht man aher von den Fällen ab, wo letatere Flüssigkeit mit Blut vermiecht war, so bleibt für die reine Gerebrospinalflüssigkeit nur 25 mal ein positiver Befund. Verfasser kommt us folgenden Schlußfolgerungen:

- In vielen Pällen dringen die Trypanosomen nie in die Cerebrospinalßeigkeit ein, in den Fällen, wo sie dorthin gelangen, werden sie meistens gegen das Ende der Erkrankung angetroffen.
- Der Ansbruch von Fieber oder anderen Symptomen fällt mit diesem Endringen nicht zusammen.
- Selten findet sich eine große Zahl von Trypanosomen in dieser Flüssigkeit, wenn sie aber zahlreich vorhanden sind, so ist es meistens während einer Temperatursteigerung der Fall.
  - 4. Die Parasiten kommen und gehen dort wie im Blute.
- 5. Im Blute können ungeheure Mengen vorhanden sein, ohne in der Cerebrospinalfäusigkeit aufzutreten und bis zu einem gewissen Grade auch ungekehrt.
- Bei Anwesenheit von Trypanosomen zeigen die weißen Zellen eine Neigung, sich zu vermehren.
- 7. Bei frühseitigem Eindringen der Trypanosomen darf ein starkes Hervorreten der Cerebral-Erscheinungen erwartet werden. M.

Welferstan Thomas, H. and Linton, Stanley F. A Comparison of the animal reactions of the Trypaneosomes of Ugunda and Congo Free State sineples sickness with those of Trypaneome Cambiense. Aus "Reports of the Trypaneominsis-Expedition to the Congo 1903—1904."

Verfaser arbeiteten mit drei Staumen vom Gambia, zwei von Uganda, ivr vom Kongo an Mausen, Batten, Kauischen, Meerschweineben, Katzen, Isiasen und ausgewachsenen Hunden, Ziegen, Eteln, Pferden und Affen, und fasden, daß das Besultat bei Überimpfung der Trypanoomen von sow erkeidener Herkenft das gleiche war, so daß die Trypanoomen einsbeitlich is Trypanoomen gambiense Dutton, aufzufassen sind. Es gleit ferner keine ervorkene oder schliebe Immunität. Ein scheinbar geneuene Trei [Nann booth nach Monaten Trypanosomen zeigen, offenbar von herabgesetzter Vitänität.

Schilling, A. Über die Tsetsekrankheit oder Nagana. Arbeiten aus dem Kalserlichen Gesundheitsamts. Bd. XXI, Heft 2.

Zomfichst spricht Verfasser über die verschiedenen Arten der Testesen, derem Unterschiede er kurs angibt. Den noch wenig bekannten Entwicklungsgang der Glosimen zu kliren, ist hun nicht geglicht. Es finden sich weiterhin Angaben über das Verbreitungsgebiet und die lokale Verteilung der Testedliges, Intersusant sind die Beobachtungen des Verfassern über den Angriff der Fliege auf Tier und Menschen. Des weiteren finden sich die Fragen angeschnitten, ob die Testesfliege die einzige Überträgerir der Augana ist, und wes ieu nuter natürlichen Verhältnissen das Virus anfnimmt.

Nach einer Einteilung der Trypanosomen überhaupt kommt Verfasser som das Tryp. Brucei, den eigentlichen Erreger der Nagana zu sprechen. Im Gegenatz zu anderen Autoren hat Schillin ge keinen füßennaterschied zwischen den bei Pferd und Ratte vorkommenden Formen gefunden.

Die Ergehnisse der über Coccidien und Malariaparasiten in den letzten Jahren gemachten Untersuchungen lassen es dem Verfasser wahrscheinlich erscheinen, daß, wie bei diesen Protosnen die ungeschlechtliche Fortpflanzung im selben Wirt, die geschlechtliche in einem nenen Wirt beziehungsweise der Außenwelt vor sich geht, so auch bei diesem Trypanosoma alle Fartpflanzungsstadien, die nicht zur Schizogonie oder einfachen Teilung gehören, außerhalb des Wirtes und wahrscheinlich in der Teetsefliege an auchen sind.

Wie Verfasser beohachten konnte, ist das Klima ohne wesentliche Bedeutnng für die Krankbeitsätinlogie.

Verfasser gibt dann eine Symptomatologie der Nagana und bespricht das Auftreten der Krankheit bei Tieren, sowohl bei spontan erkrankenden, wie auch hei denen, auf die sich Nagana experimentell übertragen läßt, wnrauf ich hier im einzelnen nicht eingehen kann.

In dem Kapitel: Heilung und Immunisierung bei Nagana, erwühnt Verfasser die hisherigen Versnehe einer Immunisierung und bezeichnet als besonders wichtig die Beantwortung der Frage, in welcher Zeit ein Rind, welches die Parasiten völlig vernichtet hat, im stande ist, eine neu eingeführte Menge von Trypanosamen su überwinden. Als antwendig bezeichnet er fernerhin die Untersnchangen über Spezifität der Immunisierung und die Widerstandsfähigkeit immunisierter Tiere gegen den Stich von Tsetsefliegen.

Es folgen die Benhachtungen, die Schilling in Besug auf parasiticide Wirkung des Blutserums infizierter Tiere gemacht hat; doch vermag er sur Zeit noch nicht ansugeben, in welchem Verhältnis die parasiticiden Stoffe des

Blutes zu der Immunität stehen. Unter Beifügung verschiedener Kurven berichtet Verfasser des weiteren

über seine Versuche, geeignetere Passagetiere zu finden. Pferde en immnnisieren ist ihm hisher nicht gelungen. Latente Erkrankungen hält er für Seltenbeiten. Der Schluß der Arbeit hringt Mitteilungen über Versuche zur medikamen-

tösen und serotherapentischen Behandlung der Nagana.

In dem angeschlossenen Literaturverzeichnis macht Verfasser auf ein vorzügliches Literaturverzeichnis aufmerksam, daß dem "Emergency Report on Surra 1902, Bull. No. 42, Burean of Animal Industry U. S. Dept. of Agric. Washington, heigegeben ist.

#### Verschiedenes.

Castellani, Aldo. Diphteria in the tropics. Jonen. Trop. Med. 1904, 2. V. Diphtherie knmmt vnr in Tnnis, Tripolis und Ägypten. Meist ist sie gutartig. In Südafrika wird sie hänfiger. In Zentralafrika, Uganda und Britisch Ostafrika beohachteten weder Cook noch Moffatt, noch Low, noch Verf. anch nur einen Fall. In Kamerun hingegen fand F. Plehn bakteriologisch festgestellte Diphtherie. In den suhtropischen und tropischen Gehieten Amerikas ist die Diphtherie nach Clemow sehr selten, ehenso in den suhtropischen and tropischen Gebieten Asiens. Aus Siam ist noch kein Fall bekannt ge-

worden, ebensowenig aus Java, während auf der malayischen Halbinsel, is



Martas Prusidency) beschrieb ktralich F. W. Cornwall einem bakteriologisch fengetsellten Fall und der Bericht der Sanitary Commisson with de Government of India erwähnt für 1901 nur 3 Fälle. In Ceylon beschrieben 1901 Perry und de Silva einem bakteriologisch fengetsetellten Fall. Ebenso beaketste Verf. einem solchen Fall in Ceylon bei einem Kinde, das Ceylon nie verlassen hatte. Die bakteriologische Unterseutung ergab Diphtherie. Da das grünpfte Meerschweinschen im Laufe von 24 Standen starb, war Psendodiphtherie ungeschlossen.

Maxwell, Preston J. The incidence of malignant disease in het countries. The Journ. of Trop. Med. 1904, 1. IX.

Unter 11000 im Changpoo-Hospital in Südchina behandelten Kranken befanden sich nur 54 mit Carcinomen und Sarkomen: 12 Frauen nnd 42 Männer. Es entfielen 0,28 % auf Carcinome nnd 0,22 % auf Sarkome. Nie wurde ein Magen- oder Darmkrebs beobachtet. Ruge (Kiel).

Janssen. Le baume du Péreu dans le traitement des piales. Cadncée 1904, Nr. 19, p. 255.

Bei den im Innern tropischer Länder sich der aseptischen und antiseptischen Wandehenadlung entgegenstellenden Schwierigkeiten (z. B. Et. 2016, welche die Anwendung des Jodoform verhindern, Mangel an Reinlichkeit, Unmöglichkeit des Verhandwechsels wegen zu weiter Entfernung oder Schmerrfurcht der Eingeborenen n. s. w.) macht Verf. auf den von J. Luining (Het gebreit) van balasmiech by de politikinische wondebehandlung; Geneeskundig Tydechrift voon Ned Indis t. 44, Deel 3, p. 237) empfehleen Perubalam anfante-kam. Nach Desinfektion der Umgebung mit Sublinatibeung werden die Wunden mit Perubalam bedeckt und verbunden. Verbandwechsel zwischen dem 3. nnd f. Tage. Ausgeseichnete Resultate bei 60 Wanden, 2 komplisierten Fraktneren, 2 Schnäfwunden, 4 Verbrennsgen, 4 Abecessen nad 90 Beingesekuhren.

Turton, R. S. The "wemiting sickness" of Jamaica. Jones. of Trop. Med. 1904, 1. VI.

Verf. berichtet, daß in Jamaika während der kalten Monate (Desember bis Mara) unter den Kindern der armen Landbevölkerung — nicht der Stadtbevölkerung — eine Krankheit auftritt, die manchmal epidemisch wird und oft in wenigen Stunden tödlich endet. Die Kinder erkranken gewöhnlich Nachts plötzlich mit Ebrechen, es schlieben sich Kämpfe an und die Kinder tarben in wenigen Stunden. Oder es tritt nach dem Erbrechen erst eine Beserung ein nod die Krämpfe setem erst am Nachmittag ein, um anch da num Tode zu führen. Bei der Sektion fanden sich steb Massen von Abxariden im Dunadarn zu Kändelne unsammegeballt, den Dara werstopfend. An der betreffenden Stalle ist die Oberfläche der Darmechleimhant heftig entändet. Wahrscheinlich sind diese Akkariden die Urasche der Erkrankung. Denn wenn sofort nach dem Beginn der Erkrankung, jedenfalls vor Einsetzen der Krämpfe ein kräftiges Abführmittel — Kalomel oder Ricinus — gegeben wird, tritt Geseung ein.

13

Jürgens. Die Eticiogische Begründung der Pockendlagnese. Deutsche medizinische Wochenschrift 1904, Nr. 45.

Die Guurnierischen Vascinaktprechen, welche nach den Untersuchungen einer Reibe von Forschern (r. Wasiele-waki, Siegel, Dombrowski) als Zellschmarotzer (Cytorbyctes) anzusehen sind, kommen nur im Pockenpustelinhalt und im Vascinenaterial von Impfungen mit dem Pockenpustelinhalt and die Kaninchenoornea veruranchen ganz charakteristische Tubungen und Epithelwucherungen, welche bei Impfungen von Pustelinhalt einer Pemphigustlase oder einer einfachen Acne ausbielben. Für diese Veränderungen ist der im Vaccinepustelinhalt vorhandene Cytorbyctes verantwortlich zu machen, im gefänten Schnittpräparat ist er gut sichtbar. (Da eine erakte Pockendiagnose auf Grund der klinischen Symptone nicht immer möglich ist, gilt uns diese Eutdeckung ein außerodentlich wichtigs Hilfremittel für die rechtseitige Erkennung der Pocken und für die Verhütung ihrer weiteren Ambreitung. Ref.)

Bassenge (Berlin).

Legendre, J. La tuberculose pulmonaire chez les militaires tonkineis. Caducée 1904. Nr. 12 p. 177/78.

Verf. beschreiht den Verlauf der von ihm in Tongking beohachteten Therkulose und kommt bei Beantwortung der Frage, ob chronische Malaria einen ausgesprochenen Einfalß auf die Entwicklung tuberkulöser Verladderungen ausüte, was ja von vornberein wahrecheinlich sei, m dem Schleß, daß die Malaria nicht wie andere chronische Vergiftungen, spesiell der Alkbobismuns, das Entstehen der Tuherthuose begünstigt, da dann die Zahl der Pithisiker unter den fast aussahmslos malariakranken eingeborenen Soldaten viel größer sein müßle. Bei diesen hat Verf. nienaals lokale Tuberkulose beobachtet, während bei den Europätern zahlreiche Fälle vorkommen. Die Tuberkulose ist vermutilist sehon vor der französischen Oktypation in Tongking vorhanden gewesen, wie in Kambodscha und Conchinchina. Als Infektionsvermitier kommt bei den Eingeborenen die vom Mund zu Mund gehende Bambuspfeise, hei deren Gebrauch tiefe und verlängerte Atematge nötig sind, histor.

Sandwith, F. M. Weils diesase in Egypt. Journ. of Trop. Med. 1904, 15.1. Verf. gibt lan, daß nach Pruner, Veit, Russegger und Hartmann die Weilsche Krankheit sowohl in Ägypten als auch in Berber und Dongols vorkommt. Griesinger behandelte ebenfalls 132 Fälle in Ägypten und das "gelbe Pieber", das Larrey 1300 in Kairo beobachtete, ist nach Ansicht der Verf. die Weilsche Krankheit gewesen. Nsch den Beobachtungen des Verf. ist die genannte Krankheit in Alerandrien baufiger als in Kairo. Sie kommt aber auch sonst im Mittelmeergebiet vor (Nauplia, Sayran) und Verf. selbte ertrankte 1317 während des russich-tärkisches Krieges daran. Die Krankheit der niedrigsen Berollkerungs-klassen und um vom Epidemien ausbrecher, werden auch hygienisch gut situierte Europäter ergriffen. Die Symptome sint dieselben wie in Europa: Pieher, Gelbucht, Schwellung von Mitt und Johe, Nierenentstündung. In 2%, seiner Fälle (300) heobachtete Verf. Blutbrechen. Anffallend stark war die Urinserteiton bei ablaefender Nephritis. Er wurdes

in 24 Stunden 2-8 Liter Urin entleert. Die Mortalität schwankte swischen 10% und 60%, Bei jungen Leuten bis zum 20. Jahre trat stets Genesung ein. Da die offiziellen Egyptischen Gesundheitsberichte die Krankheit nater "färres typhiques" führen, so kann man auf die Verbreitung der Krankheit keinen Schluß eisehen.

Die Prognose ist schlecht sobald Hämorrhagien oder Urämie eintreten. In der Behandlung stets die Milchdiät obenan.

Die Krankheit wird zweifellos durch wiederholten Kontakt mit schmutzigem Wasser (Kanalabwässer) etc. erworben. Rnge (Kiel).

Wijeyesakere, W. Tabes mesenterica and Ceylon sore-mouth and diarrheea. Journ. of Trop. Med. 1904, 1. VI.

Nach den Beobachtungen des Verf. sind Ceylon sore-mouth und diarrhoe (Mandan und Grahaney der Eingeborenen) nichts weiter als eine anf Tuberkulose beruhende Tabes mesenterica.

Nachtblindheit verbunden mit itterischer Färbung der Augenbindehäta, der eich später ein Astofen des Bindehautspilles in Schuppenform anschließt (sors pothn der Eingeborenen = Fischschuppe), ist das Anfangswympton. Dann tretan auf: wässerige Durchfälle mit Wunderveden der Zunge und des Mundschleinhant, enorm sehell fortschreitende Abmagerung nud Blutarmut, Ansallen der Haare, kleienartige Abschuppung der Kopfhaut, Vergrößerung der rechten Hersens, Vergrößerung oder Verkeitenrung der Lebet, langsam fortschreitende Gelenkachweilungen, Entsündung und später Vereiterung der Talgefrüsen, od auf der ganse Körper oft mit Geschwirten bedecht ist (mandan gadn der Eingeborenen). Bei einem Kranken wurden 158 solcher Geschwirte gesählt. Während der gannen Zeit besteht niedriges Fiber. Haufg werden auch Niesen, Blase oder Prostata ergriffen. Dann tritt gans plötzlich anter Schweilung von Penis und Scrotum Haraverhaltung ein. Im Urin finden sich Tuberkelbazillen. Die stark geschwollenen Mesenterialdräsen sind oft derechtunglich und derschungspaten.

Bei der Sektion findet man: fettige Degeneration des Hersens und der Leber, Atrophie der Dünndarmschleimhant, starke Schwellung der käsigen Mesenterialdrüsen.

Die Krankbeit ist vorwiegend eine Kinderkrankbeit. Die Kinder spielen mit Gerde, wo hingespuckt wird mit stecken sich an. Anch führt Verf. das hänfige Erkranken der Kinder auf die Angewohnbeit der Kindiweiber zurück, den Kindera die Mandschleimbaut mit Hühnerdreck einareiben, nm sie vor Erkrankung zu sehtusen. Ungekochte Kuhmilch ist nicht die Urasche. Denn dis Külkinder, die so gut wie gar keine Kuhmilch erhalten, erkranken am meisten. Ungskehrt blieben die Kinder der Arbeiter auf einer Plantage, dessen Besitzer für frische Milch sorgte, von der Krankheit verschont. Die Krankbeit tritt als Familienkrankheit auf. Aber auch junge Lente aus geweider Familie können erkranken, wie das Beispiel des Hospitalbarbiers zeigt, der sich beim Basieren von Sore-mouth-Kranken (Anhauchen) ansteckte. Frische Milch beseichen Verf. al das beste Heilmittel.

Rage (Kiel).

von Schroen, Otto. Der neue Mikrobe der Lungenphthise und der Unterschied zwischen Tuberkulose und Schwindsucht. München 1904. Carl Hausbalter, VerlageSubchhandlung.

In diesem Aufastze macht von Sohroen, der pathologische Anatom in Neapel, uns bekannt mit Unternehnngen über die Püblise, die er als eines von der Tüberkulose weschlich verschiedenen Prossö auffaßt. Die Pütlise ist nach ihm hervogreufen durch einen besonderen Mitroben, welcher nicht wie der Tüberkelbacillus in erster Liais Neubildung, verschiedene Entstündungformen nud Kongulationsnehrose im Lungsugewebe ersengt, sondern als ein Parasit vom reinsten Wasser sich an die Stelle des Lungengewebes sett, dasselbe anfangs beiseite schiebt, dann durch Usur zerstört und zum Schlieb selbte einer sich in ihm rapid ausbreitenden Degeneration verfüllt, infolge derea anagedebnte Zerstörungen der Lunge, besonders in Form von Kaverenen aufteten. Die Estländungs, welche die Pfüblise begleitet, bat weniger gewebzildenden, als gewebzerstörenden Charakter, und die Nekrose ist nicht Kongulationsankrose wie bei Tüberknose, sondern einfache Nekrose. Der Mitrob der Püblise ist ein verzweigter, stark arboremierender, fruktifizierender Faderpilis, viel größer als der Tübertelbacillus.

von Sohroen kennt bis jetzt den phtbisiogenen Mikroben in der Lange nicht allein, sondern nur im Verein mit den Tubertelbusilius entweder in Form von Symbiose oder als Metabiose. Zweifellos int derselbe ein Fadenplik. Seine Fiden sind boble Cylinder ohne Septa. Er bildet gewissermaßen eines Übergang von den Hyphomyceten zu den Streptotricheen. Er nnterscheidet sich von den Hyphomyceten.

- Dadnreb, daß er nicht ans Sporen entstebt und keine Sporen bildet.
   Durch den Mangel an Conidien und Basidien, sowie an wahren Sporgien.
- rangien.

  3. Durch den Mangel an Septa. Hiermit soll nicht gesagt sein, daß
  alle Hyphomyceten in all ihren Lebensphasen Septa besitzen. Einige haben
- Durch die Bildung von Kapseln, die weder wabre Sporangien sind, noch identisch mit den Basillenkapseln, welche durch Expansion der Spore oder des Utrikels entsteben.

sie nnr zeitweise nnd stellenweise.

5. Durch den Mangel eines vegetativen Mycels im pathologischen Gwebs gegenüber einem fruktlärierenden. Der von Schroen als phthisiogener Mikrobe beseichnete Parasit bildet einen prismatischen Kristall, welcher von dem den Tuberkelbacillas in seinen Evolutions- und Degenerationsphase konstant begeletzenden Böhombes absolut verschieden ist.

Nach Schroen acheint es, als ob in der größten Mebrahl der Falle die Therknlose der Phtbise vorangseht. Ob es eine primäre Phtbise gibt, ist nach ihm zweifelbaft. Benglich aller übrigen Pnatts es iand fas Original verwiesen. Erwähnung verdient nur noch, daß Schroen, welcher die Heridität der Therkulose annimmt, eine Heridität der Phthise bis jetat nicht anerkennt.

H. Ziemann.

## LECITHIN "Agia"

Bestes Nerventonicum

Indicirt bei: Scrofulose, Neurasthenie, Diabetes, Anämie, Leukämie, Rachitis, Tuberkulose etc.

Gläser à 50 und 100 Pillen à 0,05 g, Kartons à 10 Ampullen für Injektionen à 0,05 g, gelöst in Olivenöl.

## BROMOCOLL-SALBE 20%.

Vorzüglich bewährt gegen

#### **Prickly heat**

sowie bei den verschiedensten Hautkrankheiten zur Stillung des Juckens.

## QUECKSILBER-RESORBIN

grau und rot.

Sauberstes, bewährtes Antilueticum in graduierten Glastuben

331/3 %

25 und 50 g

Verordnung: Ad tubam graduatam.

Muster und Literatur auf Wunsch.

ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANLLIN-FABRIKATION Pharmac. Abtg. Berlin S.O. 36.



#### J. Klönne & G. Müller

BERLIN NW., Luisenstr, 49

erkstätten für Mikroskopie u. Bacteriologie MEHRFACH PRAMIUNT.

sten und be-scher Labern-

deckglischen, Lacke, Ferben Antoren. S. Chemikellen et

Deckglas-Schneideanstalt Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer.

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig. Soeben erschien:

#### Handbuch der Tropenkrankheiten.

Band I. -

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten des In- und Auslandes herausgegeben von Dr. C. Mense. Gr. 80, XII, 854 Seiten mit 124 Abbilde ogen im Text and enf 9 Tafeln. M. 12 .- , geb M. 1835

Deutsches Reichspatent. ompt wirkende Salicyl- und Salicyl-Ester-Seife

Rheumasan Tube M. 2 .- Topf M. 1.25. Ester - Dermasan Tube M. 2,50. Topf M. 1,50.

Ester-Dermasan Vaginal - Kapseln Schachtel mit 10 Stück M. 2,-.

Rheumatismus, Gicht Ischias, Migrane, Pleuritis, Influenza, Tylosis. desgl, bei hartnäckigen Fällen, ferner bei Psoriasls, Pityriasis, Tylosis.

Parametris. Perimetritis. Oophoritis. Literatur und Proben kostenl Chemische Werke Fritz Friedlaender, G. m. b. H., Berlin W. 64

# Rietschel & Henneberg

G. m. b. H.

Berlin S.
Brandenburgstr. 81

Dresden A.
Joh. Georgen Allee 18

Abteilung II Apparatebau
Gesundheitstechnische Anlagen und Apparate jeder Art

Trinkwasserbereiter D.R.-P.

zur Bereitung von hygienisch einwandsfreiem Trink- und Gebrauchswasser, lieferbar in alleu Größen den Verhältnissen entsprechend, fahrbar und stationär und tragbar (eingeführt in der Kgl. Preußischen Armee und bei den Kaiserlich Deutschen Schutztruppen)

Desinfektoren für Krankenhäuser, zum Desinfizieren von Kieldungseticken, Matratzen, Betten, Verhandstoffen etc.

回回 Milch-Sterilisatoren 回回 Preislisten gratis und franko.

## Vaftalan

Naftalan wirkt in hervorragender Weise schmerzstillend, entzündungswidrig, reduzierend, ableitend, heilend, Vernarbung befördernd,
antissplisch, desedorisierend und antiparasitär.

Naftalam wurde mit bestem Erfolge angewendet bei: Verbrennungen, bei entzünderten Munden und Geschwiren, Entzündungen aller Art, Schmerzen rheumalischen und glichtischen Charakten, Quetschungen, Verrenkungen, Verstuschungen, Haultrankheiten (Krätze), bei Gesichtserpisel und parasitien Kranhteiten

Naftalan ist in zahlreichen Universitätskliniken und Krankenhäusern der ganzen civilisierten Welt in ständigem Gebrauch.

Naftalan-Gesellschaft, Geran-Tiflis.

Für die Herren Ärzte auf Wunsch Proben und Litteratur kostenlos durch unsere einzige Verkaufsstelle:

Generaldepot für Naftalan, Dresden-N., Antonstraße 37.

## Farbstoffe, Reagentien

für

## Mikroskopie und Bakteriologie

gewissenhaft nach Angabe der Autoren.

## Dr. G. Grübler & Co., Leipzig

Centralstelle für mikrosk.-chemischen Bedarf.

Preislisten gratis und franko.

# ALEURONAT

Keines vegetabls. Nährelweiss.
Aleuronet - Diebeitiker - Gebäcke Verkaufsleiten in atter
grösseren Städten
Littereiur und Proben Kosteniret durch
Aleuronaffabrik Hamm t. W.





seitt die Schmerhefitielt des gonorrholischen Prosesse wessellich kernk, verrängert in inzur Zeil die dettree Schreiten, vermindert das Antreites der achmerhaltes Ercklissen, verhiete kompiliteiloses und kürzt den Verlauf der Kranheit ab. Die Hän figte allst zeil der K. nompiliteilonen um ill verkriteil gone, bei demorrhon schwankte eeither zwischen 33%, und 39%, bei Anwesdung des Genossas beträgt um 8% beitre, 120%.

Die Preise, zu deneu Genesan anf ärztliches Rezept in des Apotheken verhanft wird, zind:

Mark 3.— die Schachtel von 50 Kapseln, bezw.

Mark 2.— die Schachtel von 32 Kapseln.

(Jede Kepsel enthält 0.3g Gonosan, d. h. 80% höchstigereinigtes ostindisches Sandelhoizbi nud 20%  $\alpha$ :  $+ \beta$ :Kewcharz.) Die Preize für Genezan-Kepseln sind somit ungefähr diesethen wie für gewöhnliche Sendelöl-Kepseln.

Doeie: 4-5mel ikglich 2 Keprein (einige Zeit nech dem Reen tmiliebn mit warmer Milch einzusehmen). Bei genauer Beobeschung der Ditt — Vermeilung der Alcoholica und möglichter Berchteibung der Füssigkeitunder — erfolgt die Beilung besonders schwill und ohne Kompilitetionen.

Literatur zu Diensten.

J. D. Riedel, Berlin N. 39 (gegründet 1814)
Chemische Fabriken.

## Die Chemische Industrie A.-G. St. Margrethen (Schweiz)

### Ärzte-Taschen-Apotheken

in feinem Silberaluminium Etni.

#### Unentbehrlich für jeden Arzt. &

Ferner: Tabulettae compressae internae, externae, hypodermicae, organo-therapeuticae veterinariae et technicae.

Man verlange Preisliste und Literatur gratis.

Hauptdepot: Engelapotheke, Frankfurt a./M.



Wirksamstes und zuverlässigstes & Antisepticum. &

Übertrifft alle Nachahmungen durch größeren Wirkungswert, durch konstante Zusammensetzung, durch billigeren Preis.



Zur Vermeidung von Unterschiebungen sowie erhebischer Verteuerung des Präparats ersuchen wir die Herren Ärste, stets Originalfaschen zu erordnen. 

\*\*Description\*\*

\*\*Descri

Lysolfabrik

# Schülke & Mayr

SEESES Hamburg. SEESES

#### TANNALBIN (Knoll)

erprobtes Antidiarrholeum.

Auch in tuberkulösen Fällen wirksam. Vorzüglich bei Cholera infantum.
Greift den Magen nicht an,

Dosis: 3 bis 5 mal täglich 2 Kaffeelöffel oder in Originaltabletten à 0,8 g.

Knoll & Co., chem. Fabrik, Ludwigshafen a. Rh.

München, Dr. Pfeuffer's Hämo

## Für Seereisen in den Tro

with Himoglobing-levenh enteren. Urz Minteren nod Krankensstiker and Annochen Gratic-boste on Or. Friedelf en Hanchen erfalle sondern Gratic-boste on Or. Friedelf en Hanchen erfalle sondern Gratic-boste on Or. Friedelf Barron Dr. Trinden and State For Chemical Radies and State For Chemical Radies and State For Chemical Radies and Gratic Radies and Grat

Dr. Max von Pettenkofer, Gubstimank, kgl. Frof. en der Freis: Hämoglobia-Extrakt-Gyrap ein Topf Mit. 146. Hämoglobiaselichen Mit. 140 oder Mit. 3—, ausreichend für 3 Ludwigs - Apottheke im München. — Erhältlich in A

mm 7 8 9

Noffke's "Schmelzboug (geetal geeta) mit

110

mm 2 8 4 5 6 0.5-10<sup>4</sup>/<sub>2</sub> such Dr. H. Lobrasti in der Privat- und Ppliktinik der Herrn Dr. H. Lobrast der Kgh. Universalitätsklimik für Hautkrankheiten, mit eier gute Erfoliktinik für Hautkrankheiten, mit eier gute Erfoliktinik für Hautkrankheiten, mit eier gute Erfoliktinik für Hautkrankheiten, bei eine Verreiffliche wurden erzielt im Noffker auf poster.); beenen vorreiffliche

## "Schmelzbougies" mit Sozojodol-Zir

Tremmeter) 0.5—27.e; nach Dr. H. Lehnstein do, mit Arg. sitr., do is 57.e; do, mit Argoni 2—10 de, mit Argoni 2—20 de, mit Argoni 2—20 de, mit Argoni 2—20 de, mit Argoni 2—27.e; do, mit Argoni 2—27.e; do, metherin 0.5—27.e; do, Anesthein 0.5—17.e, Dick I—2 sm., dage 3—25 Die Herren Arrte werden gebeten, stete "Hofffker"s Schmen bougless" mit Angabe der Firme Yorkstr. 19 zu verorden Nachhändungen meiner Prägarate zurückzweichen zu der Argoni 2000 der 100 de 10

Noffke's Protargol-Schutzperlen

10% nach Dr. Henkamp zur Verhöltung der Gonorrhoe, bequem zu tre
portieren, Preis p. Schachtel 20 St. Mk. 1.25 exkl. Forto. (Siehe F

(in den Tropen unentbehrlich) u. Gebrauchsanweisung versende gratie Heinr. Noffke, Apotheker, Berlin SW., jetzt Yor

## Eierlehertran

aus frischen Hühnereiern, direkt importiertem Lofoten-Dorsch-Lehertran und Zneker hergestellt, ist der wohlschmeckendste und wirksamste Ersatz des Lebertrans

Zu beziehen durch die Aputheken in Flaschen zum Prates von M. —, 75., 1.50 und 2.50. Probeltszehe nebst Beschreibung und Arzit. Gatochten grafts und franke. J. E. Stroschein, Chemische Fabrik

Berlin SO. 36, Wienerstr. 42e.

# Orexin Tannat

Bestes Stomachicum, völlig geschmacklos, prompt wirkend gegen Appetitlosigkeit, Hyperemesis gravidarum und Erbrechen nach Chloroformnarkosen. Orexin-Tabletten und Schokolade-Tabletten zu 0,25 g.

# Bismutose bewährtes Adstringens und Protectivum.

### Hetol

Hetol-injektionen zur Behandlung der Lungentuberkulose nach Prof. Landerer.

## Bismon

colloidales Wismnt.

Darmadstringens, speziell
für die Säuglingspraxis.

Proben und Literatur durch:

Kalle & Co., A.-G., Biebrich a. Rh.

Bakterien-Mikroskop No. 6

mit 3 Systemen 4, 7 and Öllmmersion, Abbe'schem Belenchtungsapparat, Vergrößerung 45—1400 linear M. 140, mit Irisblende M. 150.

Universal-Mikroskop No. 5

mit 3 Systemen 4. 7 und Öllmmersion, Abbe'schem Beleuchtungsapparat, Ohjektiv- und Okular-Revolver. Vergrößerung 45-1400 linear 200 M., mit Irisblende 210 M.

Trichinen-Mikroskope in jeder Preislage.
Neueste Kataloge und Gutachten kostenlos.
Brillenkästen für Ärzte von 21 M. an in jeder Ausführung.
Gegründet 1859.

Ed. Messter, Berlin N.W.6, Schiffbauerdamm 18.

Journal Lingle

# E. LEITZ,

Optische Werkstätte, Wetzlar.



# Mikroskope,

Mikrotome, Projektions- und Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objektive.

Reise - Mikroskope für Forschungsreisen vorteilhaft eingerichtet.

Universal-Stativ.

Über 75000 Leitz-Mikroskope und über 30000 Leitz-Öl-Immersionen im Gebrauch.

Kataloge in deutscher, englischer u. französischer Sprache kostenfrei.

| General - Depéta:
| London W.C.: W. Watson & Sons. | Paris: E. Cogit & Co. |
| 313, High Holborn. | 49, Boul. St. Michel. |
| Bruxelles: A. Fisch. | Stockholm: Chr. O. Werner. |
| 70, Kue de la Madeleine. | Christianis: Jean Mette. |

Utrecht: D. B. Kagenaar. Kopenhagen: Cornelius Knudsen.

# **Pyrenol**

Spezifikum gegen Asthmabronchiale und Pertussis.

\*

Originalpackung 20 Tabletten • à 0.5 — Arhovin

1 M.

Vorzüglichftes Pröparat internen und externen Behandlung der Gonorrhöe • Anticyftikum

Chemisches Institut Dr. Horowitz, Berlin D. 24.

## M. Schanze, Mechaniker, Leipzig.



Specialität:

Mikrotome, Messer u. Nebenapparate.

Preisverzeichnis auf Verlangen kostenfrei.

## v. Tippelskirch & Co., Berlin W.

Potsdamerstraße 127/128

Eigener Fabrikbetrieb: N., Usedomstraße 21.

Vertreten in:

Swakopmund (Deutsch-Südwest-Afrika) durch v. Tippeiskirch & Co., G. m. b. H. Tsingtau (Kiautschau-Gehiet) durch Kiautschau-Gesellschaft m. b. H. und Kabisch & Co.

Einziges Spezialgeschäft Deutschlands

## komplette Tropen-Ausrüstungen.



#### Tropenhygienische Neuheiten:

B.R.G.M. Bett mit Moskitonetzgestäuge, Tisch, Stuhl, Klosettstuhl, Badewanne und Waschbecken zu einer Trägerlast vereinigt, sehr stabil und leicht aufstellbar.

Moskitosicheres transportables Zimmer-Abteil zur Ermöglichung rahlgen Schlafens und Arbeiteus bei geöfineteu Feustera, bestehend aus Holzrahmengestell mit Moskitonetzstoff und Tür.

D.R.P. Moskitosicheres Zeit.

D.R.G.M. Bequenster Schiffs- und Tropen-Liegestahl.

Betten. Wasch- und Badevorrichtungen

verschiedenster Modelle.

Ill. Preislisten und Spezialaufstellungen gern zu Diensten.

#### Passage-Agentur

der Woermans-Linie, der Doutschen Ostafrika-Linie u. der Hamburg-Amerika-Linie.

Madeira- und Las Palmas-Reisende

Madeira- und Las Palmas-Reisende machen wir auf unsere Hotel-Abmachungen aufmerksam, Auskunft kostenles.

# "Keramin"

von unübertrefflicher zizizizi Wirkung zizizizi bei allen bösartigen Hautausschlägen von Erwachsenen und zizizi Kindern. zizizi

Vor dem Gebrauch

# Glänzende ärztliche Gutachten.

Vermöge seiner leichten und einfachen Anwendungsweise ist

## "KERAMIN"

unersetzlich für

Schiffsärzte Expeditionen In den Tropen.

Proben und Literatur gratis durch Carl Töpfer, Leipzig

Fabrik pharm. Produkte.



Nach dem Gebrauch



# P. BEIERSDORF&CO.

"PEBECO", Beiersdorf's Kali chloricum Zahnpasta in den Handel. Man kann sich also gegen Nachahnungen nur dadurch schützen, daß man ausdrücklich verschreibt und verlangt:

"PEBECO".

## Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 5

#### Die Tsetsen (Glossinae Wiedemann).

Von

Dr. L. Sander, Marinestabsarzt a. D. (Mit 1 Tafel und 25 Abbildungen.)

"Die Tsetse") gilt schon lange als Überträger der afrikanischen Form der seuchenhaften Säugetiertrypanosen; daß ihr wirklich diese Rolle zukommt, wies David Bruce durch seine klassischen Untersuchungen im Zulalande nach, die er in den beiden "Reports

<sup>1)</sup> Der Name "Tsetse" ist offenbar nichts anderes als nsi-nsi = Fliege, Fliege, ein Wort, das in dieser oder ähnlicher Form bei fast allen Bantustämmen des Ostens in gleicher Bedentung vorkommt. Übernommen ist er durch Engländer von den Basntos, die den ersten in Tsetsegegenden vordringenden Weißen als Führer dienten (s. Captain Richard Crawshay bei E. E. Austen, A Monograph of the Teetse-flies, S. 309). Im Basutolande gibt es nun keine Tsetsen: wohl aber kommen solche in den Gebieten angrenzender Kaffernstämme, z. B. der Amayosakaffern vor, die in ihrer Sprache einzelne Schnalzlante haben. Diese Klickse klingen für nuser Ohr nach t hin. So mag es gekommen sein, daß die Basuto diese bei ihnen nicht heimische Fliege nach dem bei bei ihren Nachbarn dafür gebräuchlichen Wort genannt haben, während sie für die gemeine Stubenfliege ihr Basutowort Ntsi beibehielten. Vielleicht aber war auch nur den in dieser Beziehung is starkes leistenden Engländern der Doppelkonsonant zu unbequem zu sprechen, oder sie hörten dieses als leichten Vorschlag vor dem t gesprochenes n überhaupt nicht: dann schrieben sie tsi-tsi für das ihnen von den Basuto als "Fliege" bezeichnete Insekt. Da nnn Livingstone durchweg das lange betonte Schlnß-i des Kienaheli und der verwandten Sprachen é schreibt - nach englischer Aussprache lantet es dann 1, während i = ei sein würde - so ergibt sich Tsé-tsé. In der Tat ist die Bezeichnung ursprünglich immer mit dem Bindestrich und meist mit dem Accent geschrieben worden. Die Verdoppelung des Wortes hat an sich wenig zn bedeuten. Der Bantn tut das leicht, wenn er einen gewissen Nachdruck auf ein Wort legen oder sich dem Fremdling besser verständlich machen will-Es würde sich übrigens hier in der Bantubezeichnung nur derselbe Vorgang. den Gattungsnamen für eine besondere Art der Gattung zu gebrauchen, vollzogen haben, wie im Englischen der Kapkolonie, wenn von der Tsetse die Rede ist; dort ist sie einfach the fly, man spricht von fly belt, fly country u. s. w., während die Tsetse, Tsetsegürtel, Tsetsegegend gemeint ist. Tsetsefliege ist also ein nnnötiger Pleonasmus.

on the Tsetse-fly disease or Nagana") niedergelegt hat. Damit wurde festgestellt, daß einmal nicht die Fliege an sich giftig ist und sodann, daß andere Infektionsarten: mit dem Fntter, dem Wasser n. s. w., nicht in Betracht kommen.

Inzwischen waren aber außer "der Tsetse", mit der Bruce arbeitete, noch eine Reihe von anderen, derselben Gattung angehörige Fliegen bekannt geworden, so daß man bald von der echten, von der Tsetse, im Gegensatz zu diesen nahen Verwandten sprach. Um das gleich vorweg zu nehmen: anch heute noch ist die Frage nicht geklärt, ob alle Tsetsearten Nagana zu übertragen vermögen, und ob für dieselbe Säugetiergattung alle oder nnr eine bestimmte Art der Tsetsen in Betracht kommen.

Durch die Untersuchungen einer Reihe englischer (oder in englischen Diensten stehender) Forscher 2) im vorigen Jahre, die ergaben, daß eine andere Art der Tsetsen die Rolle der Überträgerin bei der menschlichen Trypanose spielt, wird es wahrscheinlich, daß nicht alle Tsetsearten bei allen Gattungen der Säuger die Uberträger spielen können, sondern daß Unterschiede in dem Sinne bestehen, daß eine bestimmte Tsetseart nur auf ganz bestimmte Sängetiergattungen Trypanosomen zu übertragen im stande ist. Ob die überimpften Trypanosomen prsprünglich der gleichen, nur durch den Überträger veränderten Art augehören, oder ob es sich auch nm verschiedene Trypanosomenarten handelt, das ist eine Frage, die heute noch nicht beantwortet werden kann; vorläufig wird angenommen, daß verschiedene Arten von Trypanosomen in Betracht kommen. Die Entscheidung darüber wird sich aber erst fällen lassen, wenn wir sicher wissen, ob der Parasit im Körper der Fliege einen (geschlechtlichen) Entwicklungsgang durchmacht, und welcher Art diese Entwicklung ist. Die bisherigen Versnehe mit den Fliegen scheinen dafür zu sprechen, daß nur eine mechanische Übertragung stattfindet. Es weist aber sehr vieles darauf hin, daß anßer dieser mechanischen Übertragung auch eine geschlechtliche Entwicklung des oder der Trypanosomen im Fliegenleibe stattfindet.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> "Freliminary Report on the Teter-Hy Disease or Nagana in Zululand". Durban, Bennet & Daris 1895 und "Further Report on the Testes-Hy Disease or Nagana in Zululand". Uhombo, Zululand 1896 (London: Harrison & Sons, Prints. in ord. to H. M. 1897). Edider sind die beiden Schriften so schwer ze erreichen, das sie im Original in Deutschland kaum erhältlich sind. Der vorlinfige Bericht ist auch in England außerordestlich selten.

<sup>9)</sup> Castellani, Bruce, Nabarro, Greig u. a. (1903).

Eine Vorbedingung für die Klärung all dieser Fragen — und der nach der Bekämpfung der betreffenden Trypanosen außerdem ist genaue Kenntnis der in Betracht kommenden Fliegenarten, damit sie auch richtig auseinandergehalten werden können, und Kenntnis ihrer Lebensweise.

Die Tetsen gehören als Fliegen zu der Insektenorduung der Diptera (Zweiftügler), die unr ein Paar Flügel, die Vorderflügel, besitzen, während die Hinterflügel zu den sogenannten "Schwing-költehen" (Halteren) ausgebildet sind. Der Brustfell der Diptera ist in seinen drei Tellen miteinander verschmolzen. Ihre Mundtelle sind zum Stechen und Saugen oder nur zum Saugen eingerichtet. Die Fliegen machen eine vollkommene Verwandlung durch: 1 fullsose Larve oder "Made", 2. Puppe, die entweder schon die Formen der Imago angedentet zeigt oder ein sogenanntes "Tönnchen" darstellt, bei dem die erhärtete Madenhaut als Puppenhülle dient, und das man am anschaalichsten als starr gewordene, verkürzte Larve bezichnen könnte: und 3. das ansgebildete Insekt.

Die Dipteren werden wieder in Orthorrhapha und Cyclorrhapha (v. Brauer1) eingeteilt. nach der Art, in der die junge Imago ihre Puppenhülle sprengt. Bei den Cyclorrhapha wird die Kopfkappe beim Ausschlüpfen kreisförmig abgesprengt. Sie stellen die jüngeren und höheren Formen dar und ihre weißlichen, walzigen Larven verpuppen sich stets als Tönnchen. Von Brauer werden sie, im Gegensatz zu dem Teil der Fliegen, die zu den Orthorrhapha gehören, auch Schizophora, "Spaltträger", genannt, weil sie die Kopfkappe des Tönnchens mittelst einer Stirnblase sprengen (deren früheres Vorhandensein als Stirnspalt, dicht über den Fühlern, an der abgetrockneten Stubenfliege zu erkennen ist). Eine engere Unterabteilung davon sind die Schizophora schizometopa, die "spaltstirnigen". Zn ihnen gehören die Muscinae, die ihren Namen von der gemeinen Stubenfliege, Musca domestica L., ableiten. Sie umfassen auch blutsaugende Verwandte, die von Braner und Bergenstamm2) als subsectio Stomoxys znsammengeschlossen werden. Zn dieser Unterabteilung gehören Beccarimvia Rond., Stomoxys

¹) Prof. Dr. Friedrich Brauer, "Die Zweiflügler des kais. Museums zu Wien, 1883 (nach Lichtwardt u. Grünberg "Über die Tsetse).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vorarbeiten zu einer Monographie der Muscaria Schizometopa (excluire Anthomyidae), Pars III." Denkschriften der math.nnturw. Klasse der Kais. Akad. der Wissenschaften, IV. Bd. Wien 1883. S. 177-178.

Geoffr., Haematobia Rob.-Desv., Lyperosia Rond. und Glossina Wied. Diese Gruppierung wird ietzt fast allgemein anerkannt.

Das dieser Gruppe Gemeinsame ist erstens die Gewohnheit des Blutsaugens und in Zusammenhang damit das Vorhandensein eines steifen hornigen Stechrüssels; und zweitens die Bildung der Fühler (antennae).

Diese letzteren sind, wie bei allen Muscinae, kurz und bestehen aus zwei knrzen ersten und einem längeren, kolbenförmigen dritten

Gliede, das eine Borste trägt, die bei dieser Gruppe gefiedert ist. Die Fühler sind nach abwärts gerichtet.

Der Stechapparat dieser 5 Gattnngen ist verschieden gebildet, indem die Taster (palpi) von sehr verschiedener Länge sind



Nach Stnhlmann.



Fig. 2. Etwa 7:1. Nach Hansen-Ansten. Rüssel von hinten gesehen, hervorgestoßen.

- a. Festes Chitin an der Hinterseite des Kopfes. b. Festes Chitin der Wangen.
- c. Hinterhanpteloob, d. Hantiger Teil zwischen Kopf und Unterlippe. c. Unterlippe.

und sich ganz verschiedenartig gegenüber dem Rüssel (proboscis) verhalten. Bei Stomoxys (im engeren Sinne) sind sie ganz kurz und treten in gar keine Beziehung zum Rüssel; bei Haematobia sind sie zwar noch immer kürzer als der Rüssel, bilden aber doch schon eine Art Scheide für diesen; ähnlich verhalten sie sich bei Beccarimyia; bei Lyperosia dagegen erreichen sie die gleiche Länge wie der Rüssel, sind abgeplattet (von rechts nach links) und stellen eine vollkommene Scheide für ihn dar; das gleiche ist bei Glossins der Fall (Fig. 1), doch sind hier ihre distalen Enden etwas verbreitert (desgl. bei Haematobia), bei Beccarimyia und Lyperosia aber nicht.

Der Rüssel selbst ist bei Glossina, abweichend von den andern 4 stungen, eine feine steife Holhorste von der Länge des Rückenschildes, ohne Knickung, mit einer zwiebelförmigen Verdickung an seinem Ursprunge (Fig. 2). Bei Stomoxys dagegen, die für die Übertragung von Trypanosen anch in Betracht zu ziehen ist, bildet er eine sehr viel stärkere chitnige Röhre von etwa Rheim-



Fig. 3

Etwa 45:1. Nach Anaten.

Linke Antenne von Glossina pallidipea, A, von der Innenseite geschen.

B. Offmung des Ninnesorgans am 3. Gliede.

weinflaschenform, die mit einem scharf abgesetzten Gelenk dem trichterförmig vorstülpbaren Pharynx angeschlossen ist.

Die Fiederborste (arista) (Fig. 3) der Antenne ist bei Glossina, im Gegensatz zu ihren Verwandten, doppelt gefiedert; d. h. jede einzelne Fieder trägt hier wieder sekundäre Fiedern. Die Fiederbildung ist außerdem bei Glossina auf die Vorderseite der Arista beschränkt. Daran allein sehon ist Glossina von allen ihren Verwandten zu unterscheiden. Die Arista selbst besteht hier aus zwei Gliedern: einem kurzen, platten Basal- und einem laugen, flachen, sich gegen die Spitze etwas verschmälernden Endgliede und nimmt

ihren Ursprung von der Vorderfläche des dritten Antennengliedes nahe seinem Ursprung. Dieses dritte Antenuenglied trägt auf der Lunenseite in seinem ersten Drittel eine kleine Öffnung, die als die eines Sinnesorgans angesprochen wird.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bildet der Verlauf der viene Längsader und die Bildung der Diskodalzelle am Flügel. Die vordere Basalquerader ist nämlich sehr kurz, und der zwischen ihr und der vorderen Querader gelegene Teil der vierten Längsader biegt so stark nach unten ab (Taf., Fig. 1), daß die Wurzelhalfte des Diskoidalfeldes außerordentlich sehmal wird; zugleich ist der Knick im Verlauf dieser Längsader am Ursprung der vorderen Querader so schaft, daß nalzeue in rechter Winkel entsteht. An der hinteren



Fig. 4.

Etwa 12: 1. Nach Austen.

Hinterende der Bauchfläche des Abdome
von Glossina morsitans Westw. 3 m:
dem Hypopygium.

Querader biegt die vierte Längsader dann wieder so scharf nach oben ab, daß sie in fast querem Verlauf zur Spitze des Flügels weiterzieht und deshalb von den deutschen Autoren in diesem Teil geradezu "Spitzenquerader" genannt wird. Das langgestreckte Rantenform, und die Wurzelhälfte des Feldes erseheint fast wie eine lange Ausziehung des unteren inneren Winkels dieser-Raute. Diese Bildung steht sehr nahe der des Östridenfügels (Dasselfliege).

Als drittes Unterscheidungsmerkmal von ihren nüchsten Verwandten ist bei der Gattung Glossina die merkwürdige Bildung der Geschlechtsteile des Mäunchens heranzuziehen (Fig. 4). Sie hilden eine starke ovale Herrorwölbung an der Unterfäche des siebenten Segments, das Hypopygium, deren lange Achse im Längsdurchmesser steht und eine vulvaähnliche mittlere Furche trägt, die vom Vorderrande des Gebildes his etwas über in dessen Längsmitte zieht und die Afteröfung darstellt. Die Zangen liegen seitlich

Viertens dürfte die Art der Portpfianzung zur weiteren Unterscheidung dieuen, falls die von Bruce heobachtete, wie wahrscheinlich, für alle Arten der Gattung zutrifft: die Glossinen wären danach lebendig gebärende Fliegen, während die andern nahen Verwandten sieh durch Eier fortpfianzen. Die Glossinae (Zungenfliegen) sind kleine bis mittelgroße Fliegen, von ziemlich langem schmalem Körperbau, der durch die eigentümliche Haltung der Flügel in ruhender Stellung ganz ungewöhnlich lang erscheint (Brnce). Sie messen von der Stirn bis zur Hinterleitsspitze 7,3 bis 13 mm; die zusammengelegten Flügel aber überragen die Hinterleibsspitze noch beträchtlich, etwa um die Länge des ganzen Hinterleibes. Die Flügel liegen dabei wag erecht über-

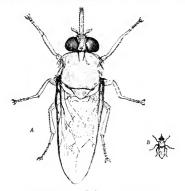

Fig. 5.

Nach der Natur. Glossina moraltans Westw. in Ruhestellung.

A. 6:1. B. Natürliche Größe.

einander, sich deckend (Fig. 5), flach anf den Hinterleib aufgelegt, so daß die Anßenränder einander ungefähr parallel laufen. Nach meinen eigenen Beobachtungen an Gl. morsitans nnd fusca deckt dabei der linke Flügel den rechten. Diese Flügelhaltung der ruhenden Taetse ist so absolut charakteristisch, daß man die Flüge daran sofort wieder erkennt, hat man sie nur einmal beobachtet. Leider geben die allermeisten Abbildungen sie mit ansgebreiteten Flügeln, und die so erworbene Vorstellung wirkt gegenüber dem lebenden Insekt ganz direkt irreführend.<sup>1</sup>) Alle ihre Verwandten tragen die Flügel in der Ruhe anders: die Stonoxysarten wie die Stubenfliege wagerecht, halbgeöffnet, sich mit den inneren Rändern berührend; die Haematobien dachförmig, leicht geöffnet. (Unsere heimische Flaematopota pluvialis L., die Regenbremse [eine Tabanide] gleicht noch am meisten der Taetse: die Ähnlichkeit wird durch den trübgrauen Farbenton noch erhöht).

Der Kopf der Glossinen ähnelt dem der Stomoxys oder dem der Stubenfliege, nur erscheint er mir im Verhältnis breiter als bei diesen (s. Taf. Fig. 1, u. Fig. 5). Die großen Netzaugen sind oben einander etwas mehr genähert als unten. Auch bei den Tsetsen stehen die Augen der of enger aneinander als die der Q, wie bei ihren Verwandten; doch ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern gevandten; doch ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern ge-



Fig. 6. Nach Austen. 4:1. Glossina morsitans Westw. von der Seite; nüchtern.

ringer als bei diesen, z. B. bei Stomoxys, wo sich die Augen des  $\sigma'$ oben fast berühren. Zwischen den großen Augen stehen auf den dreieckigen Scheitel drei Nebenaugen oder Punktaugen (ocelli) in Dreiecksanordnung =  $\sigma'$ .

Der Stechapparat wird nach Angabe der meisten Autoren von den Tsetsen so getragen, daß die Palpen sich dicht an den Rüssel anlegen und mit ihm scheinbar nur einen einzigen Stab bilden, der während der Ruhe wagerecht nach vorn gerichtetsei (Fig. 6). Ich muß dem für die zwei von mir beobachteten Arten, Gl. morsitans und fusca, in gewisser Beziehung widersprechen. Bei der ersteren

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nur bei den in Alkohol eingelegten Exemplaren nehmen die Plügel als Todestellung die ein, wie sie Stomoxys und Hansfliege zeigen; da gleichzeitig auch noch die Fürbung im Alkohol khnlich diesen dunkelt, verwechselten mir sogar die Eingeborenen, die die lebende oder getrochzete Tietze ehr woll kannten, die Spirituteremplare mit Stubenfliegen und Stomoxys. Ich halte e daber für notwendig, hier ganz nachdrücklich sowohl auf die Rünbestellung der Flügel im Leben, wie auf die Todestellung im Alkohol hinsweisen.

wird der Stechapparat allerdings eng geschlossen getragen, so eng geschlossen, daß er wirklich wie ein einziges Organ erscheint; bei der zweiten klaffen dagegem die Palpenenden ganz deutlich, wenn auch nur wenig anseinander, so daß die Dreiteilung des Stechapparates sofert in die Augen fällt.

Die Haltung des Apparates in völliger Rube ist aber nach dem, was ich gesehen habe, nicht wagerecht nach vorn, sondern senkrecht nach nnten. Erst wenn die Pliege aufmerksam wird und sich zum Abfliegen vorhereitet, wird er wagerecht nach vorn gestellt. Im Pliegen wird er wagerecht getragen.<sup>1</sup>)

Beim Stechen, das ieh nicht beobachtet habe, sollen die Palpen wagerecht nach vorn, der Rüssel senkrucht nach unten stehen (Fig. 7). Da Lommel (und neuestens Schilling) ausdrücklich diese Haltung heschreibt als die, welche er beim Stechenlassen von Tsetsen auf der eigenen Handfläche beobachtet hat, so muß man wohl annehmen, daß es sich so verhält.



Nach Stuhl mann. 3:1.
Taetse, von der Selle gesehen. Flügel
in die Höhe gebohen, um das Tier besser
zu sehen; Rüssel in Steobstellung.

Nach Analogieschlüssen mit der Mücke mißte man, unter besonderer Berücksichtigung des Umstandes, daß die Fliegen sehr schnell sangen und gestört hlitzschnell den Rüssel herausziehen, erwarten, daß die Palpen sich auf die Haut der Stichstelle stützen und, eingebogen wie eine Sprungfeder wirkend, das Herausziehen des Rüssels unterstützen. Die Bedornung und Verhreiterung ihrer distalen Enden wäre für solchen Gebrauch gleichfalls sehr geeignet; beim horizontalen Wegstrecken dagegen ist sie zwecklos.

Der Thorax ist flach oder nur wenig gewölbt, fast viereckig, von zwei (vergl. Fig. 6) Querfurchen, "Nähten" (uturae), im Vorder-, Mittel- und Hinterrücken, letzterer als Schildchen, scutellum, hezeichnet, geteilt. Sie sind die Reste der ursprünglichen Trennung.

<sup>3)</sup> Im Alkohol ändert sich die Haltung: hier stellt sich gewöhnlich der ganes Stechapparat wagerecht, hänfig aber auch nur die Palpen, während der eigentliches Rüssel senkrecht stehen bleibt (000 Stuhl mann beätfigt). Das gegen spreitsen sich immer die Palpen etwas vom Rüssel ab, so daß die Dreiteilung stets sichtbar ist. In getroekneten Exemplaren ist die Haltung siemlich regellos, wohl weil nach dem Tode noch allerlei Einflüsse: Druck anderer, zusammen eingelegter Exemplare, der Wand u. s. w. auf den Apparat wirken, che er in bestimmter Stellung erhätet ist.



In der Mittellinie des Thoraxrückens verläuft eine seichte Längsfurche. Der Thoraxrücken ist mit feinen schwarzen nach hinten gerichteten Haaren besetzt.

Die Flügel zeigen sehr gestreckt verlaufende Längsadern und lassen zum mindesten zwei Hauptstämme, die selbständig von der Wurzel ausgehen, erkennen; den ersten Stamm bilden die Vorderrandader, die I., II. und III., den zweiten schwächeren, an der Wurzel sicht so streng geschlossenen, die IV., V. und VI. Längsader (a. Schema Taf. Fig. 1). Die I., II. und III. Längsader münden noch vor der Spitze in die Vorderrandader. Beide Stämme verbindet die vordere Querader. Über den charakteristischen Verlauf der IV. Längsader habe ein sehon gesprochen. Der Vorderrand ist bis zur Einmündung der III. Läugsader mit einem Streifen schwarzer Borsten bekleidet. Die ganze Fläche der Flügel ist fein gerillt und mit mikroskopisch kleinen Haaren besetzt.



Nach Austen. 4:1.
Glossins morsitans Westw. C; vollgezogen.

Der Hinter leib besteht aus 7 Kingen, ist im ganzen breit eifermig mit hintenliegender Spitze und erscheint an der nüchternen Fliege ganz auffallend flach; die letzten drei Ringe sind dann meist etwas nach unten abgebogen, und die Schwellung des männlichen Hypopygium erscheint als auffallend starke Verdickung. Im getrockneten Exemplare sind diese drei Ringe nach unten eingeselbagen und der Bauchfläche dicht angelegt. Bei der vollgesogenen Fliege häugt dagegen der Leib fast kugelig herab und verhindert das Tier so ziemlich am Fluge (Fig. 8). Er enthält dann auch in den kleineren Arten einen recht reichlichlen Tropfen Blut. Die Schauexemplare der Sammlungen, die mir zu Gesicht gekommen sind, weisen meist einen Mittelzustand auf. Der Hinterleib ist meist rundlich, etwa wie der einer großen Ameise oder Wespe<sup>1</sup>). Das wirkt abermals

<sup>1)</sup> In Fig. 7 hat Stuhlmann die Fliege fälschlich in dieser Weise gezeichnet.

irreführend in der Begegnung mit der lebenden Fliege. Denn die bekommt man zunächst immer mit ganz flachem Hinterleib zu Gesicht, da sie eben von Hunger getrieben den Reisenden aufliegt.

Die Geschlechter sind wegen der knopfförmigen Anschwellung, die das Hypopyginm an der Brustfläche des letzten Ringes beim of bildet, leicht zu unterscheiden. Der Hinterleib ist an der Rücken-

fläche mit kleinen, außerordentlich kurz anliegenden schwarzen Haaren dünn bestanden, die an den Wnrzelwinkeln des zweiten Segments länger werden und aufgestellt sind and an den Hinterrändern der folgenden Ringe vom 3 .- 5., besonders aber an den Vorderwinkeln zu feinen schwarzen Borstenhaaren werden. Am Hinterrande des 6. Ringes (beim Q auch am 7.) stehen schwarze borstengleiche Haare in Reihen; beim of auf der hinteren Hälfte des 7. Segmentes eine in die Augen fallende Querreihe von feinen schwarzen Borsten, jederseits von der Mittellinie.

Die Beine sind ziemlich lang, das zweite Paar fast so laug als das dritte. Die Femora des ersten Paares sind kurz, die des zweiten und noch mehr die des dritten lang, fast so lang als die Tibiae. Die Tibiae, besonders das vordere und hintere



als die Tibiae. Die Tibiae, besonders das vordere und hintere
Paar sind seitlich abgeflacht, mit deutlicher Firste; die Tarsen haben
fünf Glieder, das letzte trägt Klauen und Haftläppehen (pulvilli) (Fig. 9,

r'aar sind settien abgestacht, mit deutlicher Firste, die Tarsen haben fünf Glieder, Asa letzte trägt Klauen und Haftlüppehen (puvilli) (Fig. 9, 10, 11). Beim ♂ sind diese beiden letzteren etwas länger und stärker als beim ♀. Die Vorderschenkel tragen (ausgenommen bei Gl. morsitans) oben und unten eine Reihe borstenhinlicher Hanre und in der Mittellinie der Hinterfläche eine Reihe kleiner schwarzer Dornen; die Mittel- und Illinterschenkel anf der Vorderfläche an der Wurzelfläche nahe dem oberen Rande eine Reihe borstenhin-

licher Haare und eine kürzere Reihe ähnlicher Haare oder kurzer Borsten am unteren Rande. Die Mittelfemora haben, besonders deutlich bei großen Arten, anf ihrer Oberseite, nahe der Spitze eine einzelne Borste. Die Außenkante der Firste an den Schienbeinen ist mit einer gedrängt stehenden Reihe kleiner sehwarzer Dornen besetzt; die Mittelschienbeinen haben eine zweite Reihe noch kleinerer Dornen vor der ersten. Auf der Außenseite der Schienbeine zieht sich ferner eine Reihe feiner bis borstenähnlicher Haare herab, zur weilen mit einer oder zwei kurzen Borsten nahe dem Gliedende, das im übrigen, abgresehen von den gewöhnlichen Enddornen, kahl und



Schema der Borstenvertetlung am Thoraxrücken von Glossins.

frei von Borsten oder borstenäbnlichen Haaren ist. An den drei Grundgelenken der Vorder- und Mitteltarsi stehen drei Reiben von sehwarzen Dornen, denen gleich, die an den Schienbeinen sich finden; an den Grundgelenken der Hintertarsen sind sie weniger ausgesprochen, zwei Reihen sind jedoch stets zu nuterscheiden.

Borstengruppen und Einzelborsten finden sich auch an Kopf. Brustteil und Hinterleib. Da sie, ebenso wie die an den Beinen, zur Unterscheidung der Arten (und Geschlechter) benutzt werden können, sei hier das wichtigste davon mitgeteilt<sup>1</sup>). Sehr störend für die Verwertung dieser Unterscheidungsmerkmale der Arten ist

i) Ich folge dabei, ebenso wie bei der Behaarung und Beborstung der Beine im wesentlichen Austens Angaben in seinem Monograph of the Tectse-flies, zum Teil wörtlich.

der Umstand, daß an den Museumsexemplaren gerade die Erhaltung der Borsten und Haare meist alles zn wünschen übrig läßt.

Am Kopf verlänft (Taf. Fig. 1) zunächst eine Doppelreihe steifer, setzere, kurzer Borsten auf dem weißen Filz, der die Augen umgibt. Die innere Reihe ist nach innen, die äußere Reihe nach außen gegen die Augen gerichtet. Anf dem Scheitel zwischen den Nebenaugen stehen zwei weitere Borsten (Stuhlmann), "vertical histles" (Scheitelborsten) nach Austen. Am Rüssel findet sich anßer dichten selwarzen Haaren und kleinen Borstchen auf dem oberen Rande eine Reihe von 8—13 dünnen, steifen, schwarzen Borsten in ziemlich reglemäßigen Abständen und eine ähnliche Reihe an den zwei unteren Dritteln der Außenfläche. Zwei kürzere, kräftige Borsten stehen ferner gerade nach vorn und außen gerichtet unmittelbar vorn an der Soitze.

An der Rückenfläche des Thorax (Fig. 12) finden sich 1-3 (znweilen 4) Borsten an der Schulter, von denen die am weitesten nach untenstehende die stärkste ist. Humeralborsten. An den Seiten, vor der Naht, etwa in gleicher Höhe mit der nntersten Hnmeralen, stehen 2 weitere Einzelhorsten, Notopleuralborsten (Ansten, der hier Girschner und Hongh folgt). Weiter den Rücken binauf, etwa in der Mitte des Zwischenraumes zwischen den beiden notopleuralen, also vor der Rückennaht, 1 \*Präsuturalborste1); unmittelbar vor dieser Naht, etwa auf der Mitte jeder Rückenhälfte eine der 3 \*Dorso-centralborsten, die Ansten als die 3. oder die Präsutnraldorso-centralhorste bezeichnet. Hinter der Naht über dem Flügelausatz die Supra-alarborste. Dahinter, in einer Querlinie mit der zweiten Dorso-centralhorste, eine wie diese schwächere Intra-alarborste. Dann wieder, in einer Längsreihe mit der zweiten dorsocentralen die starke steife Dorso-centralborste Austens, dicht vor der Naht des Schildchens; rechts und links von der Mittellinie, etwas weiter vorwärts als diese, das starke innere Dorso-centralborstenpaar. Unterhalb und nach anßen von den Zwischenalarborsten finden sich 3 Hinteralarborsten (über der Squama), von denen die vorderste die schwächste ist.

Anf dem Schildchen selbst sind 2 Borstenpaare angeordnet, das einem Außenrande, wo dieser den Winkel nach der Spitze hin macht, das zweite an dem Spitzenrande selbst, die \*Scntellarborsten. Sie kommen hei den großen Tsetsearten in vermehrter Anzahl vor.

<sup>&#</sup>x27;) Bei den mit einem Sternchen \* bezeichneten Borsten finden sich Abweichungen bei einzelnen Arten.



Nach Lichtwardt n<br/>nd Grünberg (Über die Tsetse, Beiträge z. Kolon-Pol. n. Kol.-Wirtse<br/>h. IV, 1902/03, S. 266) kreuzen sich bei den  $\sigma^*$  die Spitzenborsten, während bei den  $\Omega$  an deren Stelle nur zwei kurze, starke Dornen vorbanden sind (Fig. 13).

An den Seitenrändern des Thorax steht ein Paar anf der Vorderbrust (Prothoraxborsten); eins etwas weiter rückwärts über der Hüfte des ersten Beines, die Stigmaborste (Ansteu nach Becker); anf der



A Fig. 13 B.
Nach Lichtwardt und Grünberg. 7:1.
Schildchenspitzenborsten von Glossina longipalpis (Lichtw. u. Grünt.)
A. ... S. E. C.

Mittelbrust sechs in senkrechter Reihe (Fig. 14) auf der hinteren Kante angeordnete Mesoplenralborsten (mit schwächeren dazwischen). Auf der Hinterbrust nuter dem Flügel drei, gleichfalls in senkrechter Reihe, als \*Pteropleuralborsten, meist wenig kräftig, mit noch schwächeren zu beiden Seiten; und auf der Mittelhöfte eine vordere nud zwei hintere (diese senkrecht unter den Pteropleuralborsten.

Der allgemeine Farbeneindrock der Tsetsen ist ein trübes, rötliches Grau, das bei den lichter gezeichneten wie etwa das Grau unserer Honigbiene, bei den dankleren wie das nnserer Regenbremse wirkt. Die Fliegen sehen wie "bestäubt" aus, und dementsprechend findet sich an lebenden und frischen Stücken wirklich an Kopf und Brust eine graue Bestäubng über der Grundfarbe.

Im einzelnen ist der Kopf grau-brännlich, die Augen sind graubrann, von einem schmaleu, weißen Filz eingefaßt, die Fühler graubrann, ihre Arista gelblich oder brännlich, die Fiedern glashell oder gelbbrännlich. Der Rüssel ist horngelbgrau; die zwiebelförmige Anschwellung bei den 5 kleineren Arten dunkler, bei den 2 größeren gelb oder mit einem schaft abgesetzten dunklen Fleck an der Spitze. An der Rüsselspitze findet sich gleichfalls ein kleiner schwarzer Fleck. Die Palpen sind heller oder dunkler gelbbrann, an den Spitzen dunkler.

Die Rückenfläche des Thorax ist dunkelgraubraun mit dunkelbraunen bis schwarzen verwaschenen Flecken gezeichnet. Diese sind im allgemeinen in vier Parallelreihen angeordnet, znm Teil bogenförmig miteinander verbunden. Die Zeichnung wechselt sehr nach Art und Stück, so daß bald vollkommen zusammenhängende Streifen oder einzelne mehr oder weniger voneinander getrennte, zu je 4 vor und hinter der Naht des Rückenschildes stehende Flecken gefnnden werden. Das Schildchen trägt auf granbrauner oder horngelber Grundfarbe 2 dreieckige dunklere Flecken rechts und links von der Mittellinie



Nach Austen, 10:1. Schema der Borsteuverteilung an der Thoraxwand von Glossiua.

Die Flügel sind stärker oder schwächer rauchgrau gefärbt, aber durchsichtig, die Adern dunkler.

Der Hinterleib hat einen gelberen Grundton als der Thorax und zeigt dunklere Flecken, deren Anordnung als Bänderung erscheint und wesentlich zur Unterscheidung der Arten benntzt wird. Im allgemeinen sind die Hinterränder der Ringe heller, und über die Mittellinie verläuft ein dreieckiger, hellerer Streif, dessen Spitze nach hinten liegt. Am deutlichsten ist diese Zeichnung am 3. bis 6. Leibesringe, der 7. ist meist einfarbig. Der zweite zeigt häufig (bei Gl. pallicera, morsitans, pallidipes, longipalpis) nur im änßeren Drittel einen rundlichen, verwaschenen dunklen Fleck, während sonst die helle Grundfarbe zu Tage tritt. Bei palpalis, der dunkelsten von allen, sind alle Ringe bis anf den dreieckigen, hier besonders hervortretenden Mittelstreif dunkel, die Seiten und Hinterränder des 3 .- 6. Ringes von den Seiten nach der Mitte hin schmäler werdend aschgrau gesäumt. Bei den beiden größeren Arten fehlt die Fleckenzeichnung des Hinterleibes mehr oder weniger.

Die Unterseite des Thorax ist brann mit schwarzen Haaren besetzt; die des Hinterleibes braungran mit verwaschenen Flecken.

Die Beine sind gelbbrann bis gelbgrau. Die Verteilung von dnnklerer und hellerer Farbe an ihnen und besonders an ihren Tarsen benntzt Ansten1) znr Unterscheidung verschiedener Arten.

Die Haftlappen sind dunkler oder heller gelblichbrann.

Da die Tsetsen blutsaugende Fliegen sind und bei diesem Geschäft die Überimpfung der Trypanosomen besorgen, erfordern ihre



Bach Hansen-Ansten. Eiws 12:1. Änsere Mundtelle und Pharynx von Gloss, moraitans Westw. 3, von der Seite.

- a, Labrum (Oberlippe).
- b. Hypopharynx. c Labinm (Unterlippe). d. dessen erstes Segment.
- e. dessen zweites Segment. f, Labellum.
- g. Wnrzelteil des linken Kiefertasters. b. Vordere Wand des häutigen Trichters. i. Linkes Apodema des labrum. k. Hintere Wand des heutigen Trichters.
- m. Dessen oberer Fortsatz. n. Fester Teil des mit dem Pherynx ver-
- wachsenen Epiatoma.
- o. Rôbre zwischen dem Pharypx selbst und dem Labrum-hypopharypx. p. Erweiterung des Speicbelganges. q. Muskel, der an dieser Erweiterung an
  - greift. r. Oberer Teil des Speichelganges

Mundteile eine nähere Besprechung. Nach dem, was uns von den in ähnlicher Weise als Krankheitsüberträger in Betracht kommenden Mücken her bekannt ist, verdienen auch die Speicheldrüsen und der ganze Darmtraktus der Tsetsen eine eingehendere Untersuchung nnd Darstellung. Ich folge hier im wesentlichen der Schilderung des Stechapparates, die bei Ansten (von H. J. Hansen) und von Stuhlmann gegeben sind, während ich die Lagerung und anßere Anatomie der Eingeweide nach eigenen Präparaten an Spiritnsexem-

<sup>1)</sup> A Monograph of the Tsetse-flies, London 1903. Es ist die neueste und umfangreichste systematische Arbeit über die Tsetsen, und Austen hat ein Vergleichsmaterial zu Gebote gestanden, wie wohl kaum einem andern Untersucher. Deshalb folge ich hier seiner Einteilung, möchte iedoch nicht verschweigen, daß seine Unterscheidungsmerkmale, namentlich so weit sie auf der Farbung bernhen, von manchen andern Systematikern nicht durchweg angenommen werden.

plaren, die feinere Histologie des Darmtraktus nach Analogieschlüssen mit genau beschriebenen Verwandten schildere.

Zunächst möchte ich vorausschickeu, daß beide Geschlechter,  $\mathcal{J}$  and  $\mathcal{Q}$ , Blut saugeu, daß es also gleich ist, welches von beiden man für die Untersuchung wählt.

Der Rüssel, oder wie Stahlmanu sagt "Stachel", besteht, wie bei de Mücken, aus zwie Hohlrinnen (Fig. 15), der etwas kürzeren Oberlippe (labrum) und der stärkeren und längeren, aus dunklem Chitin bestehenden Unterlippe (labium), von denen die schmälere Oberlippe in die breitere Unterlippe eingesenkt ist. Innerhalb der tuterlippe liegt noch ein däunes Chitinrohr, der Hypopharynx.

Am stärksten ist die Wandung der etwa \*\*j, eines Rohres bildenen Oberlippe in ihrem oberen Teil, der Epipharyngealplatte, während
die seitlichen Teile duner und bieg-am sind, sich nach unten hin
zuschärfen und etwas einrollen. Die Epipharyngealplatte endet
etwas vor dem oberen dreieckiegen freien Ende der Oberlippe.

Zwischen der Platte und der Anßenwand findet sienerlei Muskel. Die ein wenig einwärts gebogenen Ränder der Platte tragen eine Anzahl feiner Öffnuugen, aus denen je ein anßerordentlich feines, ziemlich langes (Sinnes-?) Haar hervorragt. Von jedem Wurzelwinkel aus geht ein starkes, ziemlich langes, nach aufwärts gegen den Kopf hin gerichtetes Chitinband darch einen an sein freies Ende angehefteten, ziemlich kräftigen Muskel nach dem festen distalen Ende des Pharvnx.

Abschnitt

Fig. 16. ch 8 tuhl manu. ergrößert. uerdurchhuitt durc Mitte de

Der Hypopharynx, ein außerordentlich feines cylindrisches Rohr, stellt den Ausführungsgaug der im Thorax gelegenen Speicheldrüsen dar, it etwas länger als die Oberlippe, etwas kürzer als die Unterlippe und endet mit einem kurzen, häutigen

An der Unterlippe (labium) ist der Wurzelwinkel diek und annentlich im Breitendurchmesser aufgetrieben, so daß dieser den Dickendurchmesser erheblich übertrifft; die Mitte der Innenseite entlang länft eine ziemlich breite Riune. Iu den andern drei Vierteln ist die Unterlippe sehr schlank, etwa ebenso breit wie tief; da die breiten dünnen Seitenteile aufwärts und im obereu Teil etwas einwärts gerichtet sind, wird die Furche des ersten Viertel hier zu einem Rohr mit oberem Läugeschlitz. (Fig. 16.)

Die Unterlippe besteht eigentlich aus zwei Gliedern und dem Labellapaar, doch ist dies nur noch durch Vergleich mit anderen Archiv t. Schiffe- u. Tropenbygiene. IX. 15 Fliegen zu erkennen; denn das zweite Glied uud das Labellnm bilden nur "1,5 der Länge der ganzen Unterlippe; ihre Außenseiten bestehen ebenso wie der größte distale Teil der Unterlippe aus ziemlich festem dunklem Chitin und zeigen kaum noch Außeutongen ihr nrsprünglichen Trennung. Ein schmaler Raum am Oberrande der Unterlippe nud das allervorderste Ende der Labellen ist häutig.

Der zwiebelförmige Wurzelteil der Unterlippe besteht an Unterseite nnd Seitenteilen aus festem Chitin; ebenso die Unterseite der schlanken distalen Abschnitte, während deren Seitenwände verhültnismälig dünn sind. Anf dem Boden der Mittelrinne findet sich



Fig. 17.
Nach Stuhlmann. 150:1.
Spitze des Rüssels
mit der rudimentären Endlippe.

eine ziemlich dicke Chitinplatte, die unmittelbar nnter der Oberlippenwurzel beginnt und fast bis ans Ende der Unterlippe reicht. Im Endteil der Unterlippe, dem 2. Segment und hinteren Teil der Labellen ist sie sehr stark und erstreckt sich über Boden und Seitenwände der Rinne bis fast an deren oberen Rand. Die Innenfläche der Labellen trägt drei aus starkem Chitin bestehende Plättchen, Fortsetzungen der Platte in der Unterlippenrinne, die im größten Teil ihrer Innenseite mit feinen, in Querreihen stehenden Zähnchen besetzt sind (Fig. 17). Oberes nud nnteres Plättchen sind durch eine Naht von der Hanptplatte geschieden und besitzen eine geringe Beweglichkeit gegeneinander.

Die Seitenränder aller drei Fortsatzplättehen sind fein gezähnt, entsprechend den Querreihen der Flächen-, zähne. Der obere Endwinkel des oberen und der untere des unteren Fortsatzplättehens laufen in je einem dreieckigen Zahn ans. Am freien Endrande der Fort-

satzplättchen sind vier sehr starke Zähue fest angesetzt: 2 an den mittleren und je einer am oberen nnd unteren Plättchen. Alle diese Zähne sind gegen das Ende der Labellen gerichtet. Von dem Ansatz der mittleren Zähne ab ist das Ende des Labium häußg mit Schüppchen besetzt; am Oberrand stehen an der Stelle der Schüppchen eine Anzahl steifer, kurzer Borsten.

Hansen glaubt, daß dieser häutige Endteil wohl ansgestülpt werden könne, weil man bei durchfallendem Licht vier recht lange Chitinstäbchen zwischen Außen- und Innenwänden des Endteils des Labellum sieht. Diese hohlen Stäbchen sind fast cylindrisch, am Ende abgerundet und gelenkig mit einer Art kurzem und etwas dickerem Fußteil verbunden. Eine Ausführungsöffnung konnte Hausen nicht auffinden und hält sie deshalb für Sinnesorgane.

(Stuhlmann nennt sie .. Nervenstifte".) Sie dürften im häntigen Endteil angebeftet sein, der in den von Hansen untersnebten Stücken eingestülpt war.

Auf der Anßenseite der Endbälfte der Labellen finden sich einige Grübcben mit kurzen, steifen Dornen darin.

Von Muskelpaaren konnte Hansen im Labium bei Glossina nur zwei mit Sicherheit nuterscheiden, und zwar am zwiebelförmigen Wnrzelteil. Stublmann dagegen schreibt darüber: "In der Außenansicht des Rüssels bemerkt man in dem blasig angeschwollenen dunkelbraunen Basalteile zwei große Paare dickbäucbiger Muskeln, die an Chitiuzngleisten ansetzen (Fig. 18), und einen umgekehrt wirkenden medianen Muskel, der wie der Querschnitt (Fig. 19, Stuhlmann, Fig. 31) zeigt, an einer starken Chitinleiste der Unterlippenrinne angreift. Die großen Muskeln scheinen sich an eine große und verzweigt gefaltete, paarig vorhandene Chitinblase anzusetzen, die an der Hinterseite des Bulbus liegt. Vielleicht ist sie eine Saugblase," Danach scheint Stuhlmann drei Muskelpaare (wie bei anderen Fliegen) geseben zu haben.

Hansen sagt, daß das eine Muskelpaar von den Seiten des Labiums schräg nach vorn zu dem Rande der am Grunde der Rinne liegenden Platte ziebe; daß das zweite Paar sehr groß sei und in je einer sehr starken Sehne ende, die vom Endteil der blasenförmigen Wnrzelauftreibung zu den Anßenwänden des Labellum ziebe. Nach Stuhlmann (Fig. 3).

Der Hypopbarynx ist mit dem Wurzelteil der Rinnenplatte des Labium so fest verbunden, daß man ibn als damit verschmolzen be-

Stublmann Etwa 30:1. Rissel



Fig. 19 Stark vergrößert. Querschnitt durch die Anschwelling des Stachels (Rûssels) der Tsetse.

zeichnen kann: weiterbin steht er auch in Verbindung mit dem Wurzelteil des Labrum. Da der Hypopharvnx eine nnmittelbare 15 \*

Verlängerung der Hinterwand, die Epipharyngealplatte (Unterseite der Oberlippe), andererseits eine solche der Vorderwand des Pharynx darstellt, erklärt Hansen die Stelle, wo beide miteinander in Verbindung treten, für die eigentliche Mundöffnung.

Hinter dieser beginnt der Darmkanal, der aus den drei Abschnitten: Vorderdarm, Mitteldarm und Enddarm besteht.

Zum Vorderdarm gehört die Mundhöhle, der Pharynx nnd der Ösophagus mit seinen Anhängen (Fig. 20, vergl. auch Fig. 15).

Die Mundhöhle liegt als cylindrischer Schlauch zwischen Mundöffnnng und Anfangsteil des Pharynx in einem ausstülpbaren Trichter an der Unterseite des Kopfes. Diese ist nämlich zwischen den äußeren Mundteilen und dem aus festem Chitin gebildeten Unter-



- b. Basalatück von dessen linken Apodem. c. Basalatück des Bypopharynx. d. Worzel des Hypopharynx und der Platte in der Furche
- der Operuppe. e. Ein kisnes Stück von der Wurzei der Platte in der Furcha der Unterlippe.
- Forcha um obserteppe.
  Untern Teil des Pherynx.
  Rohr zwischen Pharynx und Lebrum-hypopharynx
  Unter Teil des Speicheiganges.
  Oberer Teil des Speicheiganges.
- Erweiterung des Speicheiganges Endstück von deren linken Muskel.

Fig. 20. Nach Hansen - Austen. Etwa 30:1. Wnrzelteil einiger änseren und Distalteil einiger inneren Mundteile von Stomexys celcitrans L.

rande der Augen vollständig häutig und kann kegelförmig nach unten vorgetrieben werden. Die Spitze dieses Kegels setzt an die äußeren Mundteile an. Wenn diese häutige Partie eingezogen und zusammengefaltet ist, liegt der Wurzelteil der Oberlippe in dem Ausschnitt der festen Chitinteile, daß jener als Rahmen dient. Vorn ist an ihrer Bildung der nntere Teil des Epistoma beteiligt, dessen fester oberer Teil mit den Pharynxflügeln verwachsen ist.

Der Schlauch der Mandhöhle ist ziemlich kurz und weit und ist in seiner vorderen Hälfte häutig, während er in seiner hinteren aus festem Chitin besteht. Nach rückwärts geht er nnmittelbar in den Pharvnx über.

Dieser stellt in Seitenansicht ein schiefwinkliges Dreieck dar, den einen Winkel nach unten gerichtet, die beiden andern nahezu in der Wagerechten oben. Die lange Seite liegt nach hinten und

steigt ziemlich schräg nach unten vorn herab, die vordere steht nahezn senkrecht, nur ganz leicht nach vorn nnten geneigt. Der Onerdurchschnitt ist ein abgestumpfter Kegel mit vorderer Basis und abgerundeten Ecken an der Rückseite. Die oberen hinteren Winkel sind in einen verhältnismäßig kurzen Fortsatz verlängert. Der Pharynx wird von starkem Chitin gehildet. Seine Vorderwand ist leicht konkav. die Seitenwände sind dick und an den Vorderkanten in breite, nach vorn gewendete Flügel ausgezogen, die an den festen Teil des Enistoma herantreten und mit ihm verschmelzen. Die Hinterwand besteht aus zwei Lagen, von denen die vordere die stärkere ist, und die in der Ruhestellung nur einen feinen Spalt1) zwischen sich lassen. Fast der ganze Raum zwischen den Flügeln der Seitenräuder, der vorderen der beiden Hinterwände und dem festen Teil des Epistoma wird eingenommen von mächtigen Muskellagen, die in dem der Mundhöhle nahen Teil des Pharvnx sehr schief nach aufwärts und vorwärts an das Epistoma herantreten, im oberen Teil horizontal verlaufen, auf der Vorderseite sogar etwas abwärts steigen (Fig. 21).

Von den hinteren oheren Fortsätzen des Pharynx steigt ein starkes Muskelpaar zu den Wangen seitwärts vom Epistoma herab. Der verdickte Teil des Epistoma, mit dem Flügeln des Pharvux verwachsen, ist durch einen schmalen häutigen Querstreif mit dem festen Chitin unterhalb der Fühler verbunden. Die Zusammenziehung dieser Muskeln wird daher den Pharynx mitsamt den äußeren Mundteilen nach abwärts bewegen und den häutigen Trichter vorstoßen. Zurückgezogen wird der ganze Apparat durch mindestens drei Muskelpaare. Das eine entspringt an der Hinterwand des Trichters unterhalb des festen Chitins, zieht aufwärts und setzt seitlich vom Hinterhanptsloch an; das zweite Paar entspringt vom vorderen Ende der Hinterwand des Trichters und geht nach aufwärts an das feste Chitin der hinteren Kopfhasis; das dritte geht von dem nuteren Ende der Unterlippenfortsätze (Apodema) schräg aufwärts nach hinten an den Rand des Hinterhanptsloches. Wahrscheinlich wirkt auch ein viertes Muskelpaar, das seinen Ursprung von der oberen Wand der Oberlippenwurzel nimmt und an den Vorderrand der Pharynxflügel tritt, in gleichem Sinne anf den häutigen Trichter. während es zugleich den Stechapparat senkrecht nach unten stellt. Ein fünftes Paar Muskeln, das von dem inneren Ende der Apodema



<sup>1)</sup> Dieser "Spalt" ist das eigentliche Lumen des Pharynx.

der Unterlippe an das untere Ende des Pharynx zieht, soll nach Hansen gleichfalls die Unterlippe senkend und den Trichter ausstülpend wirken.

Mundhöhle und Pharynx dürften, wie bei den Verwandten, mit dicker chitiniger Intima bekleidet sein und eine Anzahl von Sinneszellen tragen.

Da der Ausführungsgang der Speicheldrüsen auch im Kopfteil liegt, so möge er gleich hier seine Besprechung finden. Er läuft



Fig. 21.

Nach Hansen Ansten. Etws 15:1.

Nagittalschnitt durch den nuteren Tell des Kopfes von Stomogre calcitrane L.

Schematisiert. (Der Schnitt liegt etwas seitlich von der Mittellinie.)

- a. Wurzelstück des Rüssels (von außen).
   b. Vorderwand des häntigen Trichters.
   c. Kiefertaster.
- a. Schiefer, häntiger Teil des Epistoma.
   e. Schnitt durch des feste Chitin chen seit-
- wärts vom Epistome f. Hinterwand des häntigen Trichters g. Schnitt durch das feste Chitin seitlich
- Schnitt durch das feste Chitin s wom Hinterhaupteloch.
- h. Linkes Apodem der Oberlippe.
- i. Pherynx. k Röhre zwiechen dem festen Pharynx und
- dem Lahrum-Hypopharynx.

  i. Osophagus.
  ml. Muskei von der Oberwand des Labrum
- m. Muskei von der Oberwand des Labrum eum vorderen Rande des Pharynxfügels. m<sup>2</sup> Muskei vom Apodem des Labrum zur Hinterwand des Kopfes.

- m<sup>8</sup>. Muskel vom freien Ende des Oberlippesspodems sum unteren Ende des Pharyax m<sup>4</sup>. Muskel vom prosimalen Ende der Unter-
- m. Muskel vom prosimalen Ende der Unterlippe eur Hinterwend des Kopfes (der obere Teil des Muskels ist fortgelassen). m. Muskel von der Hinterwand des bäutiges Trichters eur Hinterwand des Kopfes,
- settlich vom Hinterhanptaloch.
  me. "Pump"-Muskel.
  mf. Muskel sim hinteren Pharynzforisatz zum
  festen Chitin numittelbar seitlich vom
  Fraktorie
- Epistome.

  B. Minkel von der Erweiterung des Speichelganges zur Hinterwand des Pharynz.

  D. Unterer Teil des Speichelganges.

  O überer Teil des Speichelganges.

(vgl. Fig. 20) vom inneren Ende des Hypopharynx (an der Wurzel
der Unterlippe) au der Hinterseite der Mundhöhle und des unterste
Pharynxabschnittes aufwärts und wendet sieh dann stärker nach
rückwärts gegen das Hinterhauptsloch zu. Bald, nachdem er hinter
den Pharynx getreten ist, erweitert er sieh zu einem kleinen platte
Bläschen (Receptaculum) mit konkaver Vorder- und konvexer Hinterwand. Von der Vorderwand entspringt ein Paar sehr dünner
langer Muskeln, die nahe dem oberen Ende des Pharynx sieh anbeften. In das obere Ende des Bläschens mündet von jeder Seite

ber der Ausführungsvang der beiden im Thorax (und Abdomen?) gelegenen Speicheldrisen. Diese Ausführungsgänge lassen sich als außerordentlich zarte, durchscheinende, glatte, spinnwehfeine Röbrchen rechts und links nebeu dem Chylnamagen bis nahe der Verbindungsstelle von Thorax und Abdomen verfolgen. Das Drüsengewebe der Speicheldrüsen dagegen erscheint als weißlich opake, etwas dickere, fein gewellte und gezackte Füdchen, die knüuelfrungen den Darmtraktus umspinnen (s. Taf. Fig. 24. d.g.l. s. and gl. s.) und stellt die unmittelbare Fortsetzung des Ansführungsganges dar ji-gieb Drüse besteht also aus einem blind endigenden Schlauch. Aufgebaut dürfte sie aus Basalmembran und einem einfachen Lager kobischer Epithelzellen mit Stäbchensaum sein, wie hei den Verwandten?).

Der Ösophagus schließt sich an das Hinterende des Pharyux umittelbar an, ist zunächst ehensoweit als dieser, verengt sich dann, biegt schaft nach rückwärts, tritt durch den Halsnervenring hindurch und durchsetzt die Hals-Brustöffnung (Hüuterhauptsloch), lier liegt er als feines Rohr, von den Speicheldrüsen nmgeben, in der Mittellinie der unteren Hälfte des Thoraxraumes und zieht weiter bis ins Ahdomen, wo er in den großen, bei der Tsetse sehr attwandigen Kropf übergeht?). Er stellt einen Musskelshlanch dar, der in seinem Kopfteil und dem Anfaugsteil im Thorax ziemlich derh, in seiner Fortsetzung zum Kropf sehr zart und fein ist ei 2—4facher Vergrößerung erscheint diese als ein haarfeines, durchscheinendes, hläulich opakes Fädeben. Da die Flügel- und Beinmaskeln sehr messig entwickelt sind, so verlangt die Präparation hier größe Vorsicht.

Dicht hinter dem Hinterhauptloch ist dem Ösophagus der sehr musknlöse, gelblich-weiß erscheinende, derb knorpelige Vormagen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Abbildung ist der Abdominalteil weggelassen, nm nicht mit den Malpigbischen Schläuchen durcheinander zu kommen.

<sup>9)</sup> Die feinere histologische Unterauchung war an dem mir zur Verfügung stehenden Sprittnamsteriat — OI. moristans aus Kliwa un dil. Jungipalpis aus Togo — nicht möglich. Ich nehme hier Gelegenheit, Herrn Dr. Grün berg, Assitenten am Museum für Naturkunde der Universität Berlin, für seine liebenswirdige und weitgehende Anleitung und Hilfe bei der anatomischen Untersuchung meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Seiner geschickten Hand verdanke ich die sehbnen Präparate des Darmkanala, die meiner Zeichnung zu Grunde liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Genauere Schilderung dieses zum Vorderdarm gehörigen Teiles bei den Eingeweiden des Hinterleibes.

(proventriculus) aufgelagert, mit dem der Mitteldarm (Magendarwabschnitt, mesenteron) beginnt. Dieser Mitteldarm besteht aus dem: Vormagen, dem Chylusmagen (ventriculus) nnd dem eigentlichen Mitteldarm (mesenteron).

Der Vormagen hat bei beiden Glossinaarten etwa Bohnenform. Der Ösophagus liegt auf der Nabelseite der Bohne in einer tiefen ihn fest umschließenden Rinne des Vormagens und steht mit ibm durch ein knrzes Rohr, das aufwärts steigt, in Verbindung; nach rückwärts geht er in den Chylusmagen über. Das Verbindnugsrohr mit dem Ösophagus (oesophagus proventricularis) stellt eine Intussusception des rückwärtigen Endes des eigentlichen Ösophagns in den Anfangsteil des Mitteldarmes dar; seine Schleimhant ragt in wnlstigen Falten in das Lumen des Vormagens hinein and wird durch einen kräftigen Ringmuskel in dessen Anfangsteil geschlossen. Um dies Verhältuis gut zu sehen, ist es nötig, diesen ganzen Darmteil von der Seite her zu betrachten. Erschwert wird die Präparation dadurch, daß unmittelbar hinter und unter dem Vormagen das ungewöhnlich große Brustnervenzentrum liegt, dessen Nervenstränge dem Kropfrohr des Ösophagus sehr ähneln, (Taf. Fig. 2.)

Der Chylusmagen erschien bei Gl. morsitaus im Thoraxranm als sehr zartwandiges, bläulichweiß-opakes Rohr mit feinsten bläschenförmigen Ausstülpungen seiner Waud, die in sechs, durch Längsmuskelbänder getreunten Reihen angeordnet sind. Bei Gl. lougipalpis erschieu er derber, geblichweiß und etwas weiter; bei morsitans etwa 11/0 mal, bei longipalpis doppelt so breit als das Kropfrohr. Bei beiden zieht er von dem oberen hinteren Ende des Vormagens entspringend oberhalb und parallel dem Kropfrohr in der Mittellinie zum Mesopbragma, sich allmählich erweiternd. Die Quermuskulatur ist in ziemlich weit voneinander abstehenden Ringen angeordnet, die die kryptenförmigen Ausstülpungen gleichfalls quer nnterbrechen. Der Abdominalteil ist auscheinend ein wenig derbwandiger als der Brustteil, schließt sich aber numittelbar an dieser an und setzt dessen Erweiterung fort, biegt (in der Mittellinie) erst aufwärts, dann etwas nach links und geht daranf, sich wieder nach rechts wendend, mit einem engen Pylorusteil in den Mitteldarm über. Die kleinen halbkugeligen Vorwölbungen der Wand fehlen diesem Teil. Dementsprechend ist sein Epithel ein anderes 1),

<sup>1)</sup> Nach Analogieschluß! Schilderung der Epithele nach Lownes Monographie der Calliphora.

also wohl auch seine Fnnktion: hier große konische, dort große knhische, mit Stäbchensaum versehene Zellen (die sich anch im Pylorusteil wiederfinden).

Der Mitteldarm ist sehr lang und zu einer flachen (horizontal liegenden) Schnecke aufgerollt, deren Mittelpnnkt sich rechts von der Mittellinie hefindet. Er macht zwei und eine halbe Windung. dreht sich dann nm sich selbst und geht nach links unten, hildet eine Schlinge, verengert sich hinter dieser und kehrt über die Mittellinie nach rechts znrück, macht ahermals eine Schleife nach links nnd nimmt nach kurzem Verlanf in seinem Endstück etwa in der Mittellinie die Malpighischen Schlänche in sich auf. Er ist etwa doppelt so weit als der Chylnsmagen in dessen Brustteil, also noch etwas weiter als dessen Abdominalteil, dabei derbwandig, hat ein gelhweißes Aussehen und ist dicht von dem Drüsenteil der Malpighischen Schläuche nmsponnen, die wie eine Kette von Grießkörneru, heller weiß als der Darm, sich darbieten. Die letzte Schlinge ist etwa von der Weite des Chylusmagens an dessen Ursprung, derbwandig, vielfach gedreht und gefaltet. Die Außenwand des Mitteldarms ist glatt; das Epithel des Anfangs- und Endstückes ist ähnlich dem im Pylorusteil des Chylusmagens; das des Hanptteils trägt große konische, noch etwas längere Zellen als im Bauchteil des Chylnsmagens.

Zwischen der Einmündungsstelle der Malpighischen Schläuche und dem Enddarm liegt hei den Musciden und auch der Tsetse ein besonderer Darmabschnitt, den Lowne als Metenteron, "Nachdarm" (ileum), hezeichnet hat. Bei der Tsetse hat er eine verhältnismäßig recht große Läuge. Er steigt erst etwas nach abwarts, dann in einer großen Schlinge nach links aufwärts, biegt um und kehrt in einer zweiten oben liegenden Schlinge zur Mittellinie zurück, um hier sofort absteigend in den Enddarm nberzugehen. Seine Muskelschicht ist erheblich dicker als die des Mitteldarmes und legt ihn, wenn er leer ist, in Längsfalten, so daß sein Aussehen sehr dem des letzten Abschnittes des Mitteldarmes ähnelt; er hat auch dessen Weite. Das Epithel der oberen drei Viertel ist krabisch mit dentlichem Basalsaum, und die Zellen enthalten Vakuolen und zahlreiche Körner. Das letzte Viertel trägt Zellen mit chitiniger Cuticula und Dornen, die ius Darmlumen hineinragen. Gegen den Enddarm ist der Nachdarm durch eine starke musknlöse "Klappe". d. h. einen ringförmigen Sphincter, abgeschlossen.

Der Enddarm, das Proctodaeum, scheidet sich in drei Teile.

Der erste Teil ist zu einem kleinen, mit kubischen Zellen ausgekleideten Sack erweitert; die Zellen tragen in der Nähe der Klappe noch eine dünne Cutienla, weiter hinten sind sie nackt. Anch an seinem hinteren Ende findet sich wieder ein deutlicher Muskelring, der ihn klappenartig gegen den zweiten Teil, eine weite Ampulle, abgrenzt. Dieser ist mit einem einzelligen Lager flachen Epithels bedeckt, das wieder eine Cutienla trägt. In sein Lumen hinein ragen die vier Rektalpapillen, die eine Fortsetzung der Leibeshöhle darstellen. Der dritte Teil ist röhrenförmig, sich gegen den After hin verengend; er hat eine sehr starke Muskellage, ist mit dicker Cuticula ausgekleidet. Nur bei der Kotentleerung entfernen sich seine sonst enz zusammenlierenden Wände voneinander.

Unter dem Mitteldarm und dem Bauchteil des Chylnsmagens liegen die großen Luftsäcke des Hinterleibes and unter diesem, etwa bis zum 3. Hinterleiberinge reichend, der große zweilappige Kropf (ingluvies), der hinten blind endigt, nach vorn in den Ösophagus (richtiger wohl in einen zum Ösophagus führenden Gang) übergeht. An seiner Unterfläche ist er zieulich fest flächenhaft mit der Abdominalwand verwachsen; obere Fläche, Seiten- und Hinterränder sind frei. Er stellt einen großen, herzförmigen Beutel dar, dessen Wand von einem weitmaschigen Muskelnetz numhüllt ist. Sein Epithel besteht, wie das des Ösophagus, aus dünnen Pflasterzellen mit dinner Cuticula.

Hinter ihm liegen die Hodeu bezw. Eierstöcke auf der unteren Leibeswand.

Die Malpighischen Schläuche sind in Vierzahl vorhanden, und zwar jedereeits zwei, die sich in spitzem Winkel zu einem gemeinsauen, etwa 1½ mm langen Ausführungsgaug vereinigen, der in den Endteil des Nachdarms mündet. Der Drüsenteil besteht aus dicken, körucheureichen Zellen mit langem Stäbchensaun, großem chromatureichem Kern und alveolarem Protoplasma. Die Zellen sind in der Mitte bauchig erweitert und nmgeben abwechselnd zu zwei und derie das sehr enge, gesundene Lumen. Auf Querschnitten sieht man abwechselnd je eine oder zwei Zellen. Gegen das blinde Ende der Schläuche hin werden die Zelleu kleiner. Die Ausführungsgünge verhalten sich wie die der Scheid-drüsen.

Die Schläuche sind außerordentlich lang nnd um den ganzen Darm innerhalb des Abdomens herungewickelt. Dabei sind sie so stark verknäuelt, daß eine vollständige Entwirrung nnmöglich ist. (Förtsetung foligt)

## Wie schützen wir uns gegen Malaria, Gelbfieber, Filariose u. s. w.

Von

Dr. E. von Bassewitz in Santa Victoria de Palmar.

Die letzten Jahre haben nns bekanntlich höchst wichtige Aufklärungen über die Ätiologie gewisser, vorwiegend tropischer Infektionskrankheiten (Malaria, Filiariosis, Gelblieber, Schlaßtrankheit) gebracht und hierdurch die große Mehrzahl der bis dato gegen dieselben empfohlenen und benutzten prophylaktischen Maßnahmen zu Fall gebracht, sowie die Notwendigkeit anderer Schutzmaßregeln dargetan.

Die öffentliche Prophylaxe der genannten Infektionskrankheiten hat sich somit den nenerworbenen Entdeckungen anzupassen, was anch in letzterer Zeit meist zielbewnißt erstrebt wurde. Leider stößt dieselbe anf unüberwindliche Schwierigkeiten, da eben eine radikale Vertligung der Moskiton s. s. w. als ansgeschlossen angesehen werden muß. Trotz der ungeheuren Geldsummen, die zu diesem Zweck z. B. in Rio de Janeiro veransgeht wurden, sind bis dato denmes sprechende Resultate nicht zu erreichen gewesen. Es würde zu weit fübren, wenn ich an dieser Stelle das große Heer aller vorgeschlagenen und angewandten Mittel aufzühlen würde, von der Terraintrockenlegung bis zur künstlichen Libellen- und Fischzucht. Wenn auch die Tötung der Larven zum Teil gelingt, so ist man doch den ausgewachsenen Insekten gegenüber so gut wie machtlos

Die erwiesene Unzulänglichkeit der öffentlichen Prophylaxe, sowie der dauernd nnmögliche Schutz des Einzelindividaums durch gut absehließende Moskitonetze beweisen, daß wir uns anderer persönlicher Schutzmittel bedienen müssen, um das Desideratum — Ablahtung der Insekten von der unbedeckten Körperoberfläche — zu erzielen.

Verschiedene Versuche sind bereits zu diesem Zweck nnternommen worden. Die hierbei eingeschlagenen Wege können wir zweckmäßig in zwei Klassen einteilen, deren erste die Abhaltung der schädigendeu Insekten durch Veränderung der normalen Hautausdünstung erstrebt, die bekanntlich durch Genuß gewisser Nahruugs- und Arzueimittel qualitativ verändert wird. Es wäre hierzu
notwendig, daß die Hautsekretion derartig abschreckend auf die in
Betracht kommenden Insekten einwirke, daß sie zum mindesten
deren durch physiologischen Blutdurst bedingten Stechlust die
Wage hielte.

Der zweiten Kategorie von Schutzmitteln sind diejenigen Proceduren einzureihen, die durch äußere Auwendung gewisser Substanzen eine ähnliche Veränderung der unbedeckten Körperoberfläche bewirken. Dieses kaun durch deren Einreiben mit flüssigen oder konsistenteren Protektivmitteln, oder auch weniger sicher und praktisch durch Räncherungen und hierdnrch bewirkte Imprägnation der Hautdecken erreicht werden.

Es existieren bereits eine ganze Anzahl derartiger Mittel, metstens rein empyrischen Ursprungs, die exakt wissenschaftlicher Begründung bisher ermangeln und deren wirklicher prophylaktischer Wert noch keineswegs ermittelt ist. Es fehlen eben systematische Versuche in dieser Hinsicht, die einmal konsequent durchgeführt, uns über diese wichtigen Punkte aufklären würden. Ich hege die Überzeugung, daß dieselben zur Entdeckung eines geeigneten Schutzmittels führen wirden, falls sie von einer kompetenten Persöulichkeit unternommen würden, z. B. von einem Arzt nit ausreichenden chemischen, botanischen und entomologischen Kenntnissen.

Ganz derselben Ansicht ist auch Herr Prof. Dr. Forel, der bekanute Schweizer Psychiater und Entomologe, wie ich aus einem kleinen Artikel desselben entnehme, der unter dem Titel "Zur Malariafrage" in der Münchener Medizinischen Wochenschrift (Nr. 13, 1904) erschien. Ich batte keinerlei Kenntnis von dieser Arbeit, als ich derselben Fachzeitschrift aufangs März dieses Jahres einen aus ähnlichen Gesichtspunkten entsprungenen Artikel zur Veröffentlichung einsandte, der anch iuzwischen, leider mit großer Verzögerung, erschien.

Wenn ich trotzdem schon wieder auf dasselbe Thema zurückkomme, hat dies einzig und allein seinen Grund darin, andere Kollegen und vor allem Tropenärzte für dieses Problem zn interessieren und zu Recherchen im gleichen Sinne zu bewegen. Mit vereinten Kräften dürfte die Lösung der gestellten Aufgabe ungleich leichter und früher gelingen. Man wolle sich hiervon nicht durch gewisse Äußerungen einzelner moderner Malariaforscher abhalten lassen, die eine gegenteilige Meinnng hegen1). Etwas mehr Optimismus in dieser Hinsicht wäre gewiß nicht unangebracht.

Trotzdem glaube ich, daß Herr Prof. Forel seinerseits zu weit geht, wenn er von der Möglichkeit der Auffindung einer "giftigen" Substanz spricht, die zu Zwecken der persönlichen Prophylaxe dieuen könnte.

Jedenfalls hat dies Wörtchen zu der Entgegnung in Nr. 27 der Münch. Mediz Wochenschr., S. 1232 geführt, die von Dr. Stephan Rosenberg unterzeichnet ist und worin dieser erklärt, daß die gesuchte Substanz längst existiert und überall in Südamerika mit sicherem Erfolg gebraucht wird. Leider befindet sich Herr Dr. Rosenberg in dieser Hinsicht im Irrtum. Der von ihm augegebene Quassiaholzanszug wirkt genossen zwar als Gift nicht o uur auf Stechmücken, sondern auch auf Fliegen und wird bekanntlich gegen letztere universell als Vertilgungsmittel verwandt. Ein Verreiben dieses Mittels auf die Hautoherfläche schützt diese iedoch keineswegs gegen den Stich des Culex fatigans, wie ich an mir selbst erprobte. Es ist immerhin möglich, daß diese Insekten dann infolge des Saugaktes zu Grunde gingen, als Stichvorbeugungsmittel ist das Quassiaholzdekokt jedoch völlig wertlos. Auch ist mir von einer allgemeinen Verwendung desselben in Südamerika nichts bekannt. Für Brasilien zum wenigsten trifft diese Angabe nicht zu.

Trotz der gegenteiligen Behauptung des Herrn Dr. S. Rosenberg harrt also das Problem der Auffindung eines wirksamen und einfachen Hantschutzes gegen Moskitostiche noch immer der Lösung. Um dieses zu erreichen, sind nach meinem Erachten andere Wege einzuschlagen, wir müssen hei derartigen Versuchen an den so ansnehmend hoch entwickelten Geruchssinn der Insekten appellieren, der dieselben fast ansschließlich bei der Auffindung ihrer Beute leitet. Die ungeheure Ausbildung des Geruchssinnes und seiner körperlichen Substrate in der Insektenwelt ist eine allen erfahrenen Entomologen bekannte Tatsache. Bei Schmetterlingen z. B. beohachtet man häufig, daß ein frisch gefangenes Weibchen, in eine Schachtel gesetzt. Männchen anlockt, die sich zudringlich auf den geschlossenen Behälter setzen. Selbst im Puppenzustande

<sup>1)</sup> Z. B. Galli Valerio, Therap. Monatsh., Febr. 1901, S. 63; "Auf eine Einreibung mit atherischen Ölen und Salben ist nichts zu geben."

sieht man bei den Seidenraopen, daß weibliche Chrysaliden sehou vor dem Ausschlüpfen die Männchen anziehen. Ans diesen Beispielen geht klar hervor, daß nur der Geruchssinn hierbei die Männchen leitet, zumal da die Insekten nach dem Bau ihrer Augen nicht befähigt sind, auf verhältnismäßig knrze Entfernngen hin, Gegestände genau zu unterscheiden. Hieraus erhellt ohne weiteres der Wert gewisser Emanationen als Lockmittel und somit auch, umgekehrten Falls, zu Abschreckungszwecken. Es brauchen zu letzterem Behnf nicht gerade immer für uns widerwätzig Gerücke verwandt zu werden, das Gegenteil beweisen die gemachten Wahrnehmungen über die Wirknig der Ausdünstungen der Laurineen, Anrantiaceen Koniferen, Myrtaceen u. a. auf Moskiton.

Wir dürfen nns also keineswegs von unserm eigenen Geruchssinn leiten lassen, der übrigens zweifelsohne in offenharer Rückbildung begriffen ist. Der Aasgeruch der Aristochleaceen, Balanopheraceen, Stapeliaceen u. a. wirkt z. B. auf uns höchst abstoßend, nichtsdestoweniger dient er zur Alockung gewisser Dipteren. Dasselbe beobachtet man in Bezug auf den schrecklichsten aller Gestänke (für nns), der von der, vor wenigen Jahren anf Celebes entdeckten, Riesenblüte des Psendophallus titanens, einer Ariodee, hervorgebracht wird.

Die individuelle Disposition gewisser Personen für Mückenstiche ist bekannt, ohne daß bisher diese Tatsache genügend berücksichtigt und erklärt wurde. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich als Grund hierfür die verschiedenartigen Qualitäten und Intensitätsunterschiede der Hautausdünstungen annehme, die ja bekanntlich bedeutenden Variationen unterworfen ist. Viel Interessantes finden hierfür sich Interessierende in Hagens "Sexuelle Osphresiologie", sowie in Monins Werk über "Die Gerüche des menschlichen Körpers in gesunden und kranken Tagen". Marchoux und Simon erwähnen ebenfalls (Annal. de l'Inst. Past., Nov. 1903), daß Moskitos unter völlig gleichartigen Verhältnissen Personen kaukasischer Rasse nnd nnter diesen wieder jüngere, rohuste Individuen mit feiner Epidermis vorzugsweise angreifen, während Mischlinge weniger den Stichen derselben ansgesetzt waren. Vor allem zügelten diese Insekten ihre Stechlust Negern gegenüber, welche von ihnen nur im Notfall - last not least - in Ermangelung eines Besseren und nach langem Zögern angegriffen wurden<sup>1</sup>). Inwieweit hiervon die

<sup>1)</sup> Die Intensität des spezifischen Negergeruchs ist bekanntlich eine der-

bekannten Rassenimmnnitätsunterschiede gegen Malaria und Gelbfieher abhängen, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls bieten die ethnologischen Spezifitäteu der Hautausdünstungen einen vielversprechenden Ausgangspankt für Recherchen zur Auffindung geeigneter Protektivmittel und würden nns außerdem ein noch zn hehanendes Feld der Chemie erschließen.

Eine besondere Beobachtung der Forscher in dieser Materie verdienen, nach meiner Meinung, auch die sogenannten windblütigen Pflanzen (auemophile), im Gegensatz zu den insektenblütigen (entemophile). Vielleicht gelingt es, ans den ersteren eine geeignete Schntzsubstanz zn isolieren, die derartig abschreckend auf Iusekten wirkt, daß es sie von jedem Annähernngsversuch ahhält. Die heikle Frage wäre dadnrch zum größteu Teil gelöst. Es ermangelte dann nur noch, diesen Körper daraufhin zu verarheiten, daß eine Imprägnierung der Oberhaut mit demselben leicht zu bewerkstelligen wäre. Zu großer Flüchtigkeit des wirksamen Prinzips würde durch passende Bindung desselben vorzubeugen sein. Außerdem wäre der Beweis zu erhringen, daß diese Snhstanz, bei rein änßerlicher Verwendung. keinerlei toxische Allgemeinwirkungen anf den menschlichen Organismus auszunben vermöchte, anch dürften keine Reizerscheinnugen der Hant durch dieselbe bewirkt werden.

In meinem schon erwähnten Artikel "Vorschläge zur individuellen Prophylaxis des Gelbfiebers etc." - Münch, Mediz, Wochenschrift Nr. 29, 1904 - empfahl ich zu diesem Zweck, auf Grund eigener Versuche, das Chrysanthemnmpulver, resp. dessen wirksame Bestandteile, wahrscheinlich ätherisches Öl und Harze. Es dürfte leicht gelingen, diese gewissen Toilettegegenständen wie Seife, Hautcreme und Puder einzuverleiben und dadurch dieselben zu kosmetischen Protektivmitteln zu machen. Als Seifengrundlage dürfte auch das Ricinnsöl vorteilhafte Verwendung finden.

Herr Prof. Forel verwandte auf seinen Reisen in Kolumbien zu gleichem Zweck Einreihungen mit Peruhalsam, die sich jedoch praktisch nicht bewährten, da diese Snbstanz bedenklich schmutzt and anch leicht durch den Schweiß wieder entfernt wird. Eucalyptol, Terpinol. Gomenol etc., dürften in ihrer Anwendung rationeller sein.

artig starke, daß man Sklavenschiffe auf hoher See an diesem Geruch erkannt hat. Hier in Brasilien belegt man denselben mit der Bezeichnung "Bodum". zum Unterschiede gegen die gleichfalls sehr penetrante Hantansdünstung der Indianer, die unter dem Namen "Catinga" bekannt ist.

Die empirische Verwendung stark riechender Stoffe als persönliche Schutz gegen epidemische Infektionskrankbeiten ist eiue sehr alte. Schon die Pestärzte des Mittelalters verwandten derartige Substanzen und in der Volksmedizin haben sich ähnliche Gebräuche seit Jahrhunderten erhalten. Auch bei rohen Natnrvölkern findet man die prophylaktische Auwendung gewisser, durch scharfen Geruch sich anszeichnender Schutzmittel.

Die Indiauer Zentral-Brasiliens bemalen sich bekanutlich mit einem roten Farbstoff, Uruku genannt, den sie aus den Samen der Bixa orellaus gewinnen und mit Fischöl vermengt auf die Haut verreiben, welche hierdnrch die charakteristische Farbennüance erhält, die zu der Bezeichnung "Rothänte" Veranlassung gab. Diese salbenartige Masse dient nicht nur als Zierfarbe, sondern gleichfalls als Schutzmittel zur Abwehr der dort überans lästigen Moskitoplage. Der Indiauer führt stets ein Geläß mit Uruku bei sich, mit welchem auch seine Hängematte bestrichen ist. Der Geruch dieser Substanz, die sich übrigens durch ziemliche Klebkraft auszeichnet, ist ein strenger, aber trotz des enthalteuden Fissehöls kein unausgenehmer.

Von den Beduinen ist ebenfalls bekannt, daß sie zum Schutz gegen Mückenstiche ein mir nnbekanntes Mittel auf die Haut verreiben. Vielleicht benutzen dieselben Teile der in Afrika einheimischeu Ricinnspflanze, deren abschreckende Wirkung auf Insekten ist erwiesen ist.

D'Abbadie hingegen berichtet von Schwefelräucherungen, die täglich bei entblößtem Körper vorgenommen werden nnd äthiopischem Volksglauben zufolge ein Schutzmittel gegen Malaria sind<sup>1</sup>).

Auch in Sicilien will man eine Immunität der Schwefelgrubenarbeiter gegen diese Kraukheit beobachtet haben.

Wahrscheinlich ist dieselbe durch eine eigenartige Veränderung der Hautausdünstungen bedingt, die in diesen Fällen die Mücken vom infizierenden Stechakt abzubalten vermag.

Martin will bei den Tamils, wie überhaupt bei allen starken Curry-Essern, ebenfalls ein relatives Verschontstein der Malaria gegenüber beobachtet haben. Dieselbe Meinung wird auch von audern erfahrenen Tropenärzten geteilt. Es hält schwer, eine ausreichende Erklärung für das Zustandekommen eines derartigen Schutzes zu finden, wenn wir von der Möglichkeit absehen, daß der überreiche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Moskitotheorie der Malaria ist keineswegs neu. Schon im Altertum glaubte man an eine Übertragung derselben durch Stechmücken. (Vitruvius, Varo, Columnella u. a.)

Genuß dieses Gewürzes sich durch eine Geruchsveränderung der Hanttranspiration kundgibt, die ihrerseits abstoßend auf Stechmäcken einzuwirken vermag. Diese Hypothese ist keineswegs unwahrscheinlich, wenn wir in Betracht ziehen, daß Curry-Pulver ein Gemenge von Korjander, Kardamomen, Curcuma, Ingwer, Senf, weißem und spanischem Pfeffer (Capsicum annuum) etc., also durchweg aromatischer Substanzen ist, deren letztgenannte den vorwiegenden Bestandteil darstellt.

Di Mattei und Fontana führten zum wenigsten einen derartigen Nachweis in Bezng auf den Gennß eines Zitronendekoktes mit nngefähr 10% Glyceringnsatz, von dem Erwachsene einen. Kinder einen halben Kaffeelöffel Morgens nüchtern mit Wasser bekamen. Die prophylaktische Wirkung dieses Mittels, bei dauerndem Gebrauch desselben, soll eine nnverkennbare sein, da die Moskitos durch den eigentümlichen, keineswegs unangenehmen Geruch, den die Haut und deren Absonderung aunehmen, verschencht werden.

Anch dem Knoblanchgenuß werden ähnliche Protektivwirkungen zugeschrieben. Sichere Beobachtungen scheinen hierüber nicht vorzuliegen, nnr will ich noch erwähnen, daß Allinm sativum auch änßerlich zum Einreiben der Oberhaut benutzt wird. Es will mir scheinen, daß die durch diese Proceduren entwickelten Allylgerüche recht wohl im stande sein dürften, Insekten zu verscheuchen. Einen weiteren Beweis für die prophylaktische Wirksamkeit derselben liefert folgende Mitteilung Prof. Dr. von Dürings (Deutsche Medizinische Wochenschrift, 1902, S. 418): Ingenieure, die an den Eisenbahnbanten nach Angora (Kleinasien) beschäftigt waren, erzählten, daß ein alkoholischer Anszug aus Meerrettigwurzeln (Armoracia rusticana), die in Fiebergegenden gewachsen seien, ein wirksames Präservativ gegen Malaria enthalte.

Falls sich diese Angaben in vollem Umfange bestätigen sollten. würde sich ein hinreichender prophylaktischer Schntz leicht durch den Gennß von Tellnr-Präparateu erreichen lassen. Kalinmtellurat z. B. bewirkt in Dosis von 0.01-0.05 g eingenommen, einen starken Knoblauchgeruch, der schon nach 15 Minuten sich bis auf 1 m Entfernnng hin geltend macht nnd erst nach 4-8 Wochen verschwindet. Zn stande kommt dieser Geruch durch Bildung des flüchtigen Tellnrmethyls, welches durch Atemluft und Schweiß ausgeschieden wird. Einer allgemeinen prophylaktischen Verwendung der Allvigerniche stehen zwar schwerwiegende ästhetische Bedenken entgegen; gewisse Gesellschaftskreise würden sich wohl stets einem Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX. 16

derartigen Mittel gegenüber ablehnend verhalten. Arbeiter in gefährlichen Malariagegenden (Reiskultur, Kanalbau- oder sonstige Erdarbeiten), auch Forschungsreisende, bei denen eine äußerliche Verwendung der sogenannten kosmetischen Protektivmittel sich schwer erfolgreich durchführen läßt, würden sich jedoch einer derartigen Substanz gern bedienen. Es verlohnt sich deshalb sicher anch in dieser Richtung bin Versuche anzustellen.

Hoffeutlich werden die hier angeregten Vorschläge nicht nutzlos in der Hochflut der medizinischen Tagesliteratur verloren gehen.

### Über die Diazoreaktion bei den tropischen Krankheiten.

Von

#### Dr. A. Austregésilo,

Arzt des Krankenhauses zu Rio de Janeiro und des Krankenhauses von Misericordia.

Seit dem Jahre 1900 beschäftige ich mich mit dem Studium der Diasoreaktion und ihrer Anwendung auf tropische Krankheiten oder auf solche, welche im warmen Klima häufig vorkommen. In obigem Jahre habe ich über diesen Gegenstand einen Aufsatz verfaßt und veröffentlichen lassen<sup>1</sup>).

Im Jahre 1903 habe ich über dasselbe Thema der Academia Nacional de Medicina zu Rio de Janeiro eine Mitteiluug gemacht, welche von Augaben über neue Forschungen begleitet wurde.

Aus hunderten von Urinuntersuchungen, welche ich systematisch ausführte, bin ich zur Öberzengung gekommen, daß die folgende Technik wegen der sicheren Resultate, die sie liefert, für die beste gehalten werden muß.

Man macht folgende Lösungen (Ehrlich):

| л. | Destilliertes Wasser | • |  | 1000 cm-   |
|----|----------------------|---|--|------------|
|    | Salzsäure            |   |  | 50 g       |
|    | Sulfanilsäure        |   |  | 5 ,,       |
| B. | Destilliertes Wasser |   |  | 250 cm 3   |
|    | Natriumnitrit        |   |  | 50 Centig. |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dr. Austregésilo: Estudo sobre a Diazo-reacção applicada particularmente às molestias tropicaes, Rio de Janerio, 1901.

Wenn ich systematische Urinnutersuchungen von Kranken in einem Hospital zu machen hatte, wie z. B. im Hospital S. Sebastiño an Gebfeberkranken oder an Pestkranken im Hospital von Jurujuba etc., bereitete ich, um mit frischen Löungen zu arbeiten, zum sofortigen Gebrauche eine größere Menge des Reagens.

Da ich im Mittel 20 bis 30 Untersuchungen zu machen hatte, für jeden Krauken 5 bis 10 ccm, so nahm ich 250 ccm von der Lösung A und 5 ccm von der Lösung B.

Wenn ich eine kleinere Quantität für etwa 3 bis 5 Kranke gebrauchte, verfuhr ich, nachdem ich mir diese Technik angeeignet batte, auf folgende Weise:

Ich nahm 6 ccm von der Lösung A und setzte ihr 2 bis 3 Tropfen von der Lösung B zu. Nachdem ich gut geschüttelt hatte, ließ ich 5 Minuten vergehen. Sodann nahm ich gleiche Quantität Urins und fügte einen Überschuß an Ammoniak hinzu. Mit dieser Technik habe ich stets die besten Reaktionen erhalten. Worauf ich besonders aufmerksam mache, ist die Kontaktzeit der Lösungen A und B, weil das Verfahren, welches von einigen Autoren empfohlen wird, nnvollkommen ist. Nachdem der Urin mit dem Reagens im Reagensgläschen geschüttelt ist, muß selbiger eine sehr schöne kirschrote Färbung annehmen, wenn die Reaktion positiv ist. Auch der Schaum muß rot werden, hieranf lenkt Rivier die Aufmerksamkeit. weil dieses manchmal für sich allein schon ein positiver Ausfall ist. Wenn die Reaktion nicht sehr stark ist, erscheint in der Flüssigkeit und im Schaume eine rote Färbung. Wie Sahli bemerkt, darf man diese Farbe nicht mit der branngelben Färbung des Urins ohne die Reaktion verwechseln.

Ich habe die Diazoreaktion an verschiedenen, in warmen Ländern gewöhnlichen Krankheiten studiert.

Pest. Die Untersuchungen wurden in zwei Serien gemacht. In ersterer habe ich nur 8 Patienten untersucht, und zwar war die Reaktion bei 6 vorhanden, von diesen 6 war die Reaktion sehr positiv in 3 Fällen (R.). Von den 2 Kranken, bei denen sich die Beaktion nicht zeigte, war der eine schwer krank seit 7 Tagen und hatte eine Temperatur von 36,5°; der andere zeigte einen normalen Verlauf mit 11 Tagen Krankheit und linksseitigen Leistenbubonen.

Während der Epidemie von 1903 hatte ich Gelegenheit, Beobachtungen über die Diazoreaktion im Hospital von Jurujuba in großer Zahl anzustellen. Bei dieser Gelegenheit habe ich 40 Kranke untersucht, und zwar wurden die Untersuchungen zweimal pro Woche ansgeführt, wobei ich zu folgendem Ergebnis kam:

- 1. Die Diazoreaktion ist sehr häufig, fast konstant bei der Pest,
- 2. In schweren Fällen findet sie sich immer positiv unter der Form R.3 von Ehrlich; selten gibt es Ausnahmen, wo es in schweren Fällen schwache Reaktion gibt.
- 3. Ich sah bei schweren Kranken die Diazoreaktion verschwinden: dieses ist ein schlechtes Vorzeichen.
  - 4. Einige Arzneien stören manchmal die Reaktion.
  - 5. Das Pestserum beeinflußt die Reaktion nicht.

Durch den Verlauf der Beobachtungen erkennt man, daß diese Reaktion bei der Pest fast konstant vorhanden ist. Die prognostischen Schlüsse sind nicht sicher.

Um zn ermitteln, ob die Reaktion nicht durch das spezifische Serum bewirkt wurde, machte ich Versuche an 2 Kollegen, welche sich Serum injiciert hatten, und bei denen sich seitens des Organismus eine außerordentliche Reaktion bemerkbar machte. Bei beiden war die D.-Reaktion nicht vorhanden. Weiterhin hat noch die Reaktion bei mir selbst nach Injektion von, im Institut von Mangninhos hergestellten Serum versagt.

Gelbes Fieber. Bei dem Gelbfieber fehlt die Diazoreaktion stets. Ich hatte Gelegenheit, in großem Maße die Reaktion von Ehrlich bei einer großen Anzahl von Individuen, welche am Gelbfieber erkrankt waren, zu versuchen. Meine Untersuchungen wurden von 2 Tagen in Bezng auf jeden Kranken für sich gemacht, in milden und schweren Formen der Krankheit; in beiden Perioden des gelben Fiebers, selbst wenn sekundäre Infektionen vorhanden waren, blieb die Diazoreaktion aus. Interessant ist es, daß ich manchmal die grüne Färbnng im ikterischen Urin fand. Diese Abwesenheit der Diazoreaktion ist für den praktischen Arzt von Wichtigkeit, wenn die Diagnose zwischen Gelbfieber mit Fieberinfektionen, bei denen die Diazoreaktion vorhanden ist, schwankt.

Beriberi, Die Diazoreaktion ist bei dieser Krankheit vollständig negativ.

Lepra. Die Diazoreaktion ist negativ; bei positivem Ausfall ist, gleichzeitig bei dem Kranken Tuberkulose vorhanden.

Variola. Die Diazoreaktion ist immer zn erhalten.

In meiner ersten Arbeit habe ich die Diazoreaktion bei den Blattern als zweifelhaft erwähnt, weil es keine Epidemie gab und die Fälle sporadisch waren; Dr. Figneira<sup>1</sup>), welcher das Studinm der Diazoreaktion der Variola bei den Kindern übernommen hat, stellte das konstante Vorhandensein der Reaktion bei diesem fieberhaften Exanthem fest.

Skorbut. Nach Villeta<sup>2</sup>) wird die Reaktion immer vermißt. Ankylostomiasis. Fehlt stets.

Malaria. Hierbei versagt die Diazoreaktion stets; nach meiner Ansicht, dies ist ein gutes Kriterium, um die Malaria von dem Unterleibstyphus zu unterscheiden. Fajardo<sup>3</sup>) hatte Gelegenheit, das zu bestätigen.

Typhus abdominalis. In den seltenen Fällen von Abdominaltyphus, welche ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, fand ich ist stets die Reaktion, zeitweilig stärker, manchmal schwächer; in einem tödlichen Falle war die Reaktion gleich R.<sup>3</sup>.

Tuberkulose. Meine Untersuchungen stehen mit denen der anderen Autoren in Einklang. Ich fand die Reaktion von Ehrlich da, wo es weder Zeichen von Einschmelzung noch Kavernenbildung gab.

Das Ergebnis meiner Untersuchungen läßt sich dahin zusammenfassen, daß die Diazoreaktion bei der Beulenpest vorhanden ist, beim Gelbfieber, bei Malaria und anderen fieberlosen Krankbeiten fehlt.

<sup>1)</sup> Brazil-Medico, 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Villeta: Contribuição ao estudo do Escorbuto no Brazil, Rio de Janeiro 1905.

<sup>\*)</sup> F. Fajardo: O impaludismo, Rio de Janeiro 1904, S. 230.

# Besprechungen und Literaturangaben.

## a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Czaplewski, E. Kurzes Lehrbuch der Desinfektion. Bonn 1904, M. Hager.

Das kleine, durch seinen mäßigen Preis (2 Mr. 50 Pf.) und die genreinverständliche Schreilweise zur Verhreitung in weiteren Kreisen passende Wrrtwird nicht nur in den Kreisen der Desinfektoren, Ärzte, Medizinal- und Verwaltangsbeamten, für welche es besonders bestimmt ist, willkommen sein. Nach einer kurzen Belehrung über das Wesen der infektionskrankheiten wird die Desinfektion in allen Einselheiten gründlich und klar beschrieben, die Einrichtung und der Betrieb von Desinfektionsankatlen auseinandergesetzt und schheißlich eine Zusammenstellung von Dienstvorschriften für das Personal nach dem Muster der in Köln gültigen gegeben.

Da der Verfasser auch die Malaira unter den Infektionskrankheiten nennt, wäre auch ein wenn auch nur kurser Hinweis auf die Mückenvertilgung, etwa hei Saprol, am Platze gewesen, oder bei Erwähnung der Schwefelräucherungen, welche C. unter den nicht empfehlenswerten Desinfektionsmitteln erwähnt.

Sanzamento Cotonial. (Koloniale Gesundheitspflege.) A medic. contemp. 27./Kl. Ot. Ein Notscher inach hygienischer Arbeit aus den portquiscischen Kolonien! Der redaktionelle Artikel teilt mit, daß das Marineministerium mit verschiedenen sachwertsfindigen Beaumet die Pragen der Assanierung von Portquiscisch-Arfikst in Erwägung gesogen habe und begrüßt die frobe Botschaft einer beseeren Zukunft. Bis jetzt liegt die Gesundheitspflege im argen, wie vor rwanzig, ja vor fontzig Jahren, die orflichen Infektionsquellen wuchern nach Belieben, als hälte en nie eine Wissenschaft gegeben, nie Uwarklungen in dem Mitteln zm Hehnug der öffentlichen Gesundheit in unseren afrikanischen Besitungen. Die Schilderung der Zustände im Hospital zu Laurenop Marques ist allerdinge Miglish genug, aber (wie Referent glaubt), wird die Nation, welche rum Studium der Schalfkrankeit itchtige Forscher aussandte und jetzt mit großem Eifer die Vorbereitungen zum internationalen Kongreß 1906 trifft, sich auch in dieser Hinsicht aufraffen! M.

Laurent, Emille. Géographie médicate. Paris 1905. U. Maloine. Preis 7.50.

Das ther 500 Seiten startie Werk soil nach der Vorrede dem Arts und
Laien in knapper Form eine sachlich möglichst vollständige Auskunft über
die medifinische Geographie irgend einer Teils der Erde geben. In der Tat
hat Verfasser nach einem einleitenden sehr kurzen Kapitel über allgemeine
Klimatologie alle wichtigen Gebiete der Erde erwähnt, aber mit sehr ungleichem Maße gemessen, so daß das Werk nur für Franzoren und auch unter
diesen nur für solche geeigente ist, welche durch eine besondere Brille sogradie Geographie studieren wollen. Frankreich ist am 114 Seiten besprochen,
Deutschland an 13. Lettzters Land ist "egeorphisch" eingeteilt in i. Elsaf-

Lothringen, 2. das Rheintal, 8. Württemberg, 4. Bayern, 5. Hessen und Thüringen, "ein kalte, von Sagen und Legenden erfülltes Land", 6. Hannover und Brannschweig, "wo nur wenig Städte uns interessieren, nämlich Paderborn (!), Oeynbausen (!) und Hannover", 7. Sachsen, 8. Preußen mit Berlin, "der Stadt der Soldaten und Gennadrumen an der mehr einer Kloake als einem Flusse gleichenden Spree". Das ranhe Klima Prenßens ist nur an der Küste der Nord- und Otsten etwas milder, "wo sich einige Stellen nuch Aussage der dentschen Ärzte sogar au Winterstationen eigens sollen".

Für diese schlechte Kritik wird aber Deutschland im Auslande entschädigt, indem Zanzibar zu Deutschostafrika und Walfschbay zu Deutschsüdwestafrika gerechnet wird.

Anf gleicher Höbe stehen die meditinischen Ausführungen. Von parasitäten Krankbeiten werden nur genannt die Krätze, der Median-Wurm und der Sandöth. Die Framboesia findet man überall, wo es Neger gibt. Beriberi kommt in Asien nur in Indien, Cyplon und auf den Sunda-Inselts, selten in Ühina vor. Die Herde der Schlafkrankbeit in Uganda, sowie die Tatsache der Ertranknung von Europäern sind dem Verfüsser (1905) noch unbekannt. In Schweden wird auch noch die Elefantiasis gefunden, Sacheen leidet besonders unter der in ganz Deutschland verbreiteten Trichinose.

Diese Proben aus dem Gewimmel von Ungenanigkeiten, Irrtümern nnd Einseitigkeiten dürften genügen. M.

Levaditi, C. Relations entre les toxines et les antitoxines. Folia haematologica. Nr. 1. II. Jahrgang. 1905.

Levadii gibt eine allgemeine Übersicht über diese so anßeordentlich komplizierte Franç, wie sie ich durch die Arbeiten von Ehrlich, Arrhenins, Madsen, von Dungern, Morgenroth u. a. w. gestaltet hat. Das Vertändnis für die zusammenfassenden Werke von Aschoff (Ehrlichs Seitenkettentbeorie), von Dungern (Die Antiktoper), Wassermann (Hämolysine, Cytotoxine und Präcipitine), sowie Dieudonné (Immunität, Schuttimpfung und Serumberapie), Römer (Ehrlichsebe Seitenkettentbeorie) etc. kann dadnrch erleichtert werden. Ein näherse Eingeben auf die Ausführungen ist in Form eines kurzen Referates nicht möglich.

Külz. Zur Hygiene des Trinkens in den Tropen. "Dentscher Gut-Templer", Nr. 20 vom 25. September 1904.

Külz macht in seiner sehr lesenswerten Arbeit mit Beht daranf aufmerksan, daß in den Tropen, während die Versorgung mit Bier, Wein, Sekt
und anderen Alkobolicis recht gut geregelt ist, die Versorgung mit brauch
baren Trinkwasser mit weit geringerem Interesse verfolgt wird. Er spricht
sich gegen jedweden Alkobolgenut in den Tropen ans, da, wenn man
anch Alkobol in geringeren Mengen gestattet, die betreffenden doch
keine Grenne nach oben finden könnten. Vor dem zu reichlichen Genuß
besonders alkalischer Wässer wird gewannt, da dadurch die Konzentration der
Satzskarn des Magens stark heratysesetzt wirde. Leider wird en nunöglich
sein, alle Menschen in den Tropen zu volligen Abatinenten zu machen, da von
den meisten, infoge der Eigenard der tropischen Verhältnisse, der alwerblanisge-

losen Kost, der häufig sich einstellenden nervösen Stimmung etc., Reizmittel in alkoholischer Form gebraucht werden.

Zweifellos läßt sich aber durch immer ernoute Belebrung über die schädlichen Folgen des Albobai dem Albobai imm sehr pesegnen. Ref. ist der Überzeugung, daß in den Tropen noch viel zu wenig Fahriken von künstlichem Sodawasser und Limonaden ezistieren. Die auf Verzaliasung des Ref. Jahren in Duala in Kamerun errichtete Sodawasserfabrik war die ente an der ganzen westärlikanischen Küste, der Bierkonaum fel nach Eröffung derselben auf über die Bliftle des früheren. Die deutschen Guf-templer würden sich einen großen Dank erwerben, wenn sie für die immer weitere Errichtung solcher Anstalten auch in den Tropen agtiferen würden. H. Zienann.

Musgrave, W. E. und Clegg, T. Moses. Amebas: their cultivation and etiologic significance. Manila 1804. Departm. of the Interior hurean of governm. laborator. hitological laboratory.

Maggrare, W. E. Treatement of intestinal amebitasis (amebic dysentery) in the tropics. Ebenda. (Zusammen 117 Seiten mit zahlreichen Tafeln und Literaturverzeichnis.) Um die Einwürfe, die gegen die Beseichnung Ambbenentertitä und Ambhenruhr erhoben worden sind, zu beseitigen, wird die Beseichnung "amebitasis" vorgeschlagen, die entsprechend dem Worter Trypnaosomisais gebildet ist und nichts weiter bezeichnen soll, als eine Infektion mit Ambben.

Verff. süchteten auf einem von ihnen angegebenen 2%, igen stark alkalichen Agar in Manila Ambelen von Gembeen, Salaten und Frichten, aus
Leitungswasser, aus Erüboden und aus dysenterischen Fasces. In 3 Fällen gelang es durch Verfütterung von aus Wasser gesüchteten Ambebn bei Affen
Dysenterie zu erzugen (klinisch und anatomisch). Das gleiche Resultat wurde
durch Verfütterung von Ambehvalturen, die von einem Ambeher-Ruhrtranken
stammten, der bei der Sektion die anatomischen Verfänderungen der Ambehrruhr geseigt hatte, erzielt. Auch ein Mensch wurde in gleicher Weise infliret.

Auf Grund ihrer Beobachtungen nehmen die Verff, an, daß die Amblen bis zu 6 Monaten im Darm des Menschen leben können, ohne Dysenterie zu erzengen, und daß sie erst pathogen werden, wann sie ein zur Symbiose ge-eignetes Bakterium finden. Dabei geben die Verff, aber selbst an, daß sich oft bei Sektionen die anatomischen Veränderungen der Amberandr im Darme finden, ohne daß während des Lebens dysenterische Erscheinungen aufgetreten wären.

Alle Ambden können nach Ansicht der Verff. pathogen werden. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Arten von Dysenterie-Amöben. Aber diese können vorderhand ebensowenig roseinander unterschieden werden, wie die pathogenen von den nichtpathogenen. (Die Arbeiten von Jürgens und namentlich von Schaudin waren dem Verfi. noch nicht bekannt)

Die Kontagiosität der Amöbenruhr ist anscheinend gering. Von den 250 Versuchstieren erkrankten nur 3 spontan. Oh Affen auch in Freiheit snotan an Ambbenruhr erkranken können, erscheint fraglich.

Da nnn die Amöben in Manila so weit verhreitet sind, ist man zu ausgiebigen Schntzmaßregeln gewungen. In jedem Hause sollte ein großer Tank mit heißem Spülwasser vorhanden sein, in dem das Geschirr gewaschen werden kann. Alles Wasser, das zum Trinken, Mundspülen, Baden oder zu Klistieren benutzt wird, sollte abgekocht werden. Beim Militär, wo entsprechende Schutzmaßregeln getroffen sind, ist die Morbidität der Amöbenruhr nur den zehnten Teil so hoch als bei der Civilbevölkerung.

Es hat den Anschein, als ob die Empfänglichkeit für Amöbenruhr sehr verschieden wäre. Kinder erkranken sehr selten, Eingeborene weniger als

Europäer.

In der Bebandlung hält Verf. im Anfang die Salina für angeseigt, später nicht mehr. Inpecananha ist im nysteren Stadien direkt verwerflich. M. behaptet, Todesfülle gesehen zu haben, die auf Ipecacanahawirkung zurückgeführt werden mmßenen. Chimiktistiere 1:730 bis 1:1500 im Mengen bis zu 8 1 bei 13 Minuten Haltedauer (wegen Chiminresorption nicht Ranger zu halten) wirken am besten. Unangenehme oder geführliche Nebenwirkungen ach Verf. nie dabei. Doch darf kein Mismut vor den Chimiklistieren gegeben sein, weil das Wismut, wie sich bei Sektionen zeigte, einen festen Belag auf den Geschwären blidet.

Bei 100 Sektionen von Amöbenruhrleichen war 14 mal der Wormfortsatz erkrankt. Anßerdem worden Mischinfektionen von Amöbenruhr mit Cholera, Tuberkulose, Typhus und Krebs gefunden. Ruge (Kiel).

### b) Pathologie und Therapie.

Le Dantee, A. Précis de pathologie exotique. Paris 1905. O. Doin. Preis 12 France.

weite Ausgabe des in den Ländern französischer Zunge weitverbreiteten Lehrbuchs hat besonders durch die sorgfältige Besprechung der sonliches
Krankheiten vermittelnden Insekten eine gröndliche Umstellung und Erweiterung erfahren. 182 Figuren und zwei Tafeln schmücken das auf einen
Umfang von 1868 Seiten angewachsene Bouh. Der reichaltige Text nmfaßt nicht nur die Tropenkrankheiten, sondern der ente Teil entbält auch allegemeine klümstolgeische und pathologische Betrachtungen, not
dem zweiten die Krankheiten der warmen Länder gewidmeten sehließt sich
ein dritter an, worin Schetörungen, Erfrierungen, Skorbut, "ßeurs d'Islande",
d. h. eine Art Gewerbeetzum der Fischer, und das Fischerpanaritium als
Krankheiten der kalten Länder beschrieben werden. Ein Anhang mit den
fransösischen und internationalen seepolisiellichen sanitären Verordnungen,
woraus auch die Ausführung der Schiffidesisfektion, Räucherung nach
Clayton u. a. un ersehen ist, bildet den Schlüß.

#### Trypanosen und Tierseucken.

Ziemann, H. Beitrag zur Trypanosomenfrage. Zentralbl. f. Bakt. I. Aht. Orig. Bd. XXXVIII. 1905.

Verf. glaubt aus folgenden Gründen eine besondere Art Trypanosoma, das T. vivax, vom Testsetrypanosoma trennen zu müssen. Diese in Kamerun häufig und epidemisch anftretende T.-Art unterscheidet sich folgendermaßen vom T. brucei:

- 1. durch seine Gestalt,
  - ., größere Beweglichkeit.
- 8. " " Virulenz,
- 4. " die Schwierigkeit einer sexualen Differenzierung im Gegensatze zu T. hrucei,
- 5. dnrch die Art der natürlich infisierbaren Tiere, indem von den Haustieren scheinbar nur Rinder, Schafe und Ziegen betroffen werden.

Ziegen und Schafe, die künstlich mit Testesparasiten (aus Togo stammend) infiniert waren und diese Infektion überstanden hatten, erlagen in Kamerun einer natürlichen T. vivax-Infektion, ebenso 2 aus Kribi stammende und dort auf natürliche Weise mit schuter Testes infiniert gewenne Rinder. Die T. vivax-Infektion trat in Kamerun epidemisch auf der Höbe und am Ende der Regenzeit, Endo Juli, August und anfangs September auf.

Die durch dieses T. vivax bervorgernfene Infektion kann enorm akut, innerbalb 24 Stunden tödlich oder chronisch verlaufen. Die Nachkommen infizierter Muttertiere sind weder immun noch infiziert.

Der Übertragungsmodus und der Überträger sind noch nicht zicher festgratellt. In Betracht kommen Stomozys und Tahaniden. Eine einfache direkte Anteckung durch Überimpfung einer Lleinen Quantität infäreten Blute mittels des Stechtralesi ist nicht annenchemen, weil die Krankbeit zu gewissen Zeiten explosionsartig auftritt und daher wohl eine Multiplikation der aufgenommenen Krankbeitstese im Köpper der Bberträgers attfindet. And wäre eine Übertragung auf die Nachkommenschaft der infäsierten Überträger achenkar, da Verf. in den Eiferstöcken einer Chryspog dimidiatus (?) (einnal nuter 26 Exemplaren) kleinste Flagellalten fand, die event. in Beziehung sum T. vivax stehen könsten.

Die von R. Kooh anerkannte Prophylaxe, die auf Java mit Erfolgelich wurde, blatt Verf. in Kamerum, vo 50°, des Viehstandes eich bezeits bei mikroskopischer Unteruchung als infäsiert zeigen und außerdem neben Affen auch kliennes Wild Tryn, aufweist, für unaufbrahra, wild ann das ganze Vieh isollert oder geschlachtet werden mülte. Es käme, falls Vererhung auf die Nachkommen der infäsierten Insekten stattfände, der Kampf seges die Tabaniden und Stomozys in Frage oder die Anlage eines Viehdepots außerhalb der gefährlichen Zone, z. B. in der Ösgend von Manergaha. Auch wire er vielleicht empfelbenwert, die ungena Sauglimmer, die der Infektion sicht so leicht als die erwachsenen Tiere erliegen, durch virulentes T. virux. Blat zu immunisieren.

#### Laveran, A. et Mesnil, F. Trypanosomes et trypanosomiases. Paris, Masson et Cte, un vol. in 8°, 1904.

A peine abordée, il y a quelques années, par un petit nombre de spécialistes en paraitologie, l'étude des trypanosomes s'impose anjourd'huis en raison des graves maladies qu'ils produisent non seulement ches divers animaux domestiques, mais chez l'Européen vivant dans les régions infectées de récentee observations, ches l'Européen vivant dans les régions infectées de l'Afrique. Cet à l'étude de cette importante question que MM. Laveran et Mesni i ont consacré un livre qui contient nn exposé complet de nos connaissances actelles. Les auteurs not no réquir. I l'Institut Pasteur de Paris, unes collection à peu près complète des divers trypanosomes, qu'ils ont étadiés non seulement dans des préparations colorées, mais en général à l'état vivant, et l'étade comparative qu'ils en ont pu faire chez un grand nombre d'animanz, leur a permis de différencier plusieurs espèces qui étaient confonduce et d'apprécie les variations de leur viriences aujrant la race des animanz inconlés.

Cette virulence n'est pas parallèle au pouvoir infectant des trypanoromes: ellement avec l'espèce et la race de l'animal inoculé, mais avec des conditions multiples qu'il n'est gubre possible de préciser actuellement. C'est ainsi que les Trypanosomes de l'homme, que l'on s'accorde cependant à rapporter à une seule espèce Trypanosome a Gambiene Dutton, ont montré, quand on les inoculait à des animanz, une virulence très différente suivant qu'ils provenaient de telle on telle sonreo (Gambie, Congo, Uganda). La virolence peut être modiféée par des passages par diverses espèces animales.

Il n'est pas possible de résumer convenablement ici un travail de cette importance. Nons croyons toutefois devoir signaler en détail le procédé de coloration employé par les anteurs, dont certaines solutions doivent être préparées longtemps d'avance.

On se sert des sclutions suivantes.

1º Bleu Borrel (blen de méthylène à l'oxyde d'argent). Dans un flacon de 150 centimètres cubes, on met quelques cristanz de nitrate d'argent et 50 à 60 centimètres cubes d'eau distillée. Quand les cristaux sont dissous, on ajonts, pour rempir le flacon, une solution de soude caustique concentrée et on agite: il se forme un précipité noir d'oxyde d'argent qui et laré à plusieur reprises à l'eau distillée pour cellever le nitrate d'argent et la soude en excès. On verse alors sur l'oxyde d'argent une solution aqueces asturée de bleu de méthylène médicinal de Hochat, et on laisse en contact pendant quinze jours en agitant de temps en temps.

2º Solution aqueuse à un ponr mille d'écsine de Hœchst soluble dans l'eau.

3º Solution de tannin à cinq pour cent.

An moment de colorer les préparations, qoi, étalées sur porte objet, ont été séchées rapidement et fixées dans l'alcool absolu pendant cinq à dix minotes, on prépare le bain snivant:

Solution d'éosine 4 centimètres cubes, Ean distillée 6 c c Bleu Borrel 1 « «

Co mélange est versé dans une boite plate ou une plaque Pétri, presque toujours il s'y dépose un précipité: le porte objet y est mis, la face chargée en bas, mais soutenn par une baguette de verre de façon qu'il ne touche pas le fond. On laisse la coloration se faire pendant cing h dix minutes; pour Tryp. Lewis il convient de laiser agri pendant ringt minutes.

On lave ensuite à grande eau, puis on traite par la solution de tannin pendant quelques minutes, on lave et on sèche.

Lorsqu'il s'est formé un précipité gènant, on lave à l'essence de girofle puis an xylol, et on passe un linge fin, trempé dans le xylol à la surface de la préparation.

Les préparations se conservent mieux à sec que dans le baume et surtout que dans l'huile de cèdre, où elles so décolorent rapidement. Par ce procédé le protoplasme des Trypanosomes se colore en bleu clair, les noyaux et les flagelles en lilas; le centrosome preud une teinte violet foncé; la membrane oudulante est incolore ou très légèrement bleuktre.

Parmi les nombreuses maladies que peuvent produire les divers Trypanosomes les auteurs distinguent les types suivants, correspondant à des espèces différentes.

Try panosomiase des Rats, due à Tr. Lewisi. Les auteurs l'étadient louguement, exposant notamment le curieux phénomène de l'agglomération des parasites, et l'immunisation qui s'observe chez certains animaux. les leucocytes d'un animal immunisé acquérant la propriété d'englober les infusiores ayant tous lenrs caractères de vitalité.

Ils confirment les expériences de Rabino witschet Kemperer sur la valeur préventire du serum des rats immunisés. Quant à l'action curatire de ces injections appliquées à des animanz déjà infectés, les expériences ont douné des résultats très inconstants: Leet la moitié des animanz le réquitat a été nul, ches quelques uns on a obteuu la disparition des parasites du sang, chez d'autres seulement une diminition passagère.

Nagana et maladies africaines voisines. Les maladies transmises par la ou les mouches Tre-Tre contituent elles nee entité morbide unique ou bien y a t-il là tont un groupe de maladies, voisines assurément, mais ayant chacune sou individualité? Les auteurs estiment qu'un grand nombre de faits parle en faveur de la plaratité des maladies à Tre-Tre et ils donnent un exposé très détaillé des diverses observations recneillies en Afrique sur ce sujet.

Ils étudieut spécialement comme type du Nagana la maladie décrite par Brnce dans le Zonlouland et produite par Tryp. Brncei.

Le nagana n'atteint pus l'homme, mais peut atteindre la plupart des mammifères, affectant, snivant l'espèce animale intéressée, les allures d'une maladie aiguë (souris, rat, chieu, singe), subaiguë (lapiu, cobaye, équidés, porc) on chronique (bovidés, chèvre, monton).

L'abondance des parasites dans le sang des animanx malades est variable: chez le rat et la soursi ils apparaisent rapidement dans le sang et y augmentent rapidement piucqu'h la mort, au point d'y être aussi nombreux, sinon plus, que les hématies; par contre chez le porc et le mouton des symptômes morbides grares peuvent apparaître et persister longtemps sans que l'examen microscopique réussisse à montrer des trypanosomes dans le sang, où la n'apparaisent que peu de jours avant la mort.

Quant au traitement, les nombreuses expérieuces qui ont été faites n'ont donné que peu de résultats et même avec les injections de serum humain, que les auteurs ont beancoup employées, on n'a pu obtenir le plus souvent chez la souris, que des améliorations passagères.

A côté du Nagana proprement dit, les auteurs exposent ce que l'on sait de diverses trypanoses voisines observées eu Afrique, soit dans l'Est allemand, soit dans la colonie de Togo, soit au Soudan et en Algérie.<sup>1</sup>

La Trypanosomiase des chevanx de Gambie, produite par Tryp. dimorphum Duttou et Todd, fait l'objet d'un chapitre spécial, les auteurs

<sup>1)</sup> Cf. dieses Archiv, 1904.

considérant ce parasite comme spécifiquement différent du Tryp. gambiense de l'Homme.

Le Surra de l'Iude est comme le Naguas nne maladie épisocitique redoutable, dont les ravages sont terribles dans certaines contrées: sou introduction réceste à l'Ile Maurice, conséquence indirecte de la guerre du Trauswal, a été un véritable désastre, causant de Juillet à Octobre 1902 la mort de 1882 soliphèdes et de 1881 boridés.

Malgré de grandes analogies avec le Nagana, le Surra est cousidéré par Laveran et Mesuil comme une eutité morbide bien distincte, produite par un parsaile spécial Tryp. Evansi: une chèrre ayant surrécu à une atteiute de Nagana et acquis ainsi une immunité coutre de nouvelles injections de Tryp. Brucei, «est mourtée sessible à une inoculation de Surra.

Le Mai de Caderas «observe presque exclusivement ches les chevaux dans une grande partie de l'Amérique du Sod; le parasité qui le produit Tryp, equinum Voges, se distingue de ceux du Nagans, du Surra et de la Dourine par le petitese de son centrosome. Le Caderas nes exprepage pas comme la Dourine, par les rapporte sexuels; d'autre part il n'est pas démontré qu'il soit naturellement propagé par des mouches. Le Caderas peut être expérimentalement inoculé à beanconp de mammifères, tandis que le nombre des espèces ensuitles à la Dourine est rès limité: enfin des minnax qui ont acquis l'immunité pour le Nagana, pour le Surra ou pour la Dourine s'infectent de Caderas comme des animax par enfecte de Caderas comme des animax par enfecte de Caderas comme des animax par enfe et réciproquement.

La Dourine ou maladie du Cott du cheral paraît avoir une aire de dispersion assec féende. Le parasite qui la produit, Tryp, equiperdum Doffein, ne s'obserre pas facilement dans le sang, où il est toujours pen aboudant; on a le plus de chances de le tronver dans le sang des plaques d'épais sissement de la peau, qui apparaissent quarante à cinquante jours après le cott infectant.

Quant au mode d'infection, il fant signaler que le parasite de la Dourine pent traverer des mequeuses asines: une goutte de sang riche en parasites déposée dans le cul de aux conjonctival inférieur d'un lapin suffit à lui donner la maladic. Les auteurs exposent en détail les divenses lésions que peut produire le parasite, dont l'étude est particulièrement intéressante au point de vue de la pabilogie géoérale.

Le Galziekte est une maladie des Bovidés de l'Afrique du Snd, produite par Tryp. Theileri plus grand, eu général, que les antres trypanosomes; il paraît être transmis par une mouche, Hippobosa rufipes.

Try panosomiase humaine. Laveran et Meinil admettent que les parasites observés dans l'Uganda et au Cougo chez des malades atteints de fièvre à trypanosomes on de maladie du sommeil sont les mêmes que ceux qui ont été décrits en Gambie par Dutton ; l'espèce doit conserver le nom de Tryp, gambiense qui a la priorité.

La répartition de cette infection en Afrique est exposée très compiètement, avec les divers accidents qu'elle produit soit ches les Nègres soit ches les Européeus. L'agent naturel de sa transmission serait sinon exclusivement, du moins principalement, Glossina palpalis. Quant an traitement uos res-

<sup>1)</sup> Cf. dieses Archiv, 1905, S. 139.

sources restent bien précaires; cependant les autenn estiment que l'on obtiendrait probablement de meilleur résultats en donnant cher l'homme des doses fortes et espacées d'acide arémienz plutôt qu'en prescrivant des doses faibles journalières: Broden a va les injections de liqueur de Fowler dans les premiers stades de l'infection faire disparaites du sang les trypanocomes.

Les derniers chapitres traitent des parasites observés ches les oiseanx, les reptiles, les batraciens, les poissons et les anteurs y décrivent plusieurs espèces nouvelles. Enfin ils consacrent les dernières pages à la description des monches Tas-Tas-

Nous n'avons, par ces quelques extraits, pu donner qu'une idée très imparfaite ul livre de MM. Laveran et Meanil: les auteurs se sont oxigneus ement gardés d'émetre sur la pathologie des maladies à trypanosomes des considérations générales auxquetait ne buse asses sire, dans l'état actuel de non connaissances; ils sont restés sur le terrain des faits, donnant à leur livre ce caractèrer d'objectivité qui en fait un guide précieux, indispensable à tous ceux qui vondront poursnivre sériensement l'étude de ces divresses affactions.

Chichester, Charles R. Arsenic in the treatment of Trypanosomiasis in eattle in Nigeria. Journ. Trop. Med. 1905, 1. VII.

Verf. berichtet, daß er sehr gute Erfolge mit subkutanen Arsenikeinspritungen bei kindrich hatte, das mit Tryp. infisiert war. Ein Tier bot sogar die ersten Anseichen von Schläkucht. Es worden jeden 3. Tag 0,25 Acid. arsenic, gegeben und die Tryp. ternekvanden ans dem Blat. Schon nach 48 Stunden war eine deutliche Besserung im Befinden der Tiere zu sehen. Die Tiere waren aus Westindien eingeführt worden.

Balfour, Andrew. Chrysoldin in Trypanosomiasis. Brit. med. Jonn. 24,7KI.04. Nach den verbälthismiklig guten Erfolgen der Behandlung der Trypanosomiasis mit Anilinfarbetoffen empfiehlt Balfonr Versnehe mit Chrysoidin, dem saltsauren Di-anido-sac-benzen, welchen nach seinen Beobachtungen die böchste Penetrationskraft besitzt, leicht in das Blut übergeht und, wie seine Färbkraft beweist, eine große Affinität sum Zentralnerrensystem besitzt. Von Ensor angestellte Versuche weren ermutigend. M.

#### Beriberi.

Firket, C. Prophylaxie du béribéri. Rapport présenté à la section d'hygiène coloniale du Congrès international d'hygiène et de démographie, tenu à Bruxelles en Septembre 1903¹).

L'auteur, qui n'a d'ailleurs observé personnellement le béribéri que sur des malades revenus des colonies en Enrope, croît que l'on réunit sons cette étiquette plusieurs maladies ayant des origines bien différentes, et comportant dès lors une prophylaxie variable.

<sup>1)</sup> Verspätet eingegangen. Anm. d. Red.

Si l'ou applique à l'étude de la polynévrite béribérique les enseignements que nous a fournis celle des neivrites en géderia, lo est conduit à penser que le diagnostic du béribéri, tel qu'il est généralement décrit, manque absolument de précision, et que nous u'avons de cette -maladie - qu'une counsissance très incomplète. D'une part, en effet, il semble évident que quand nous observons chez uu malade les troubles ne reveux, étément essentiel du béribéri des auteurs classiques, ces troubles ne constituent pas toute la maladie, mais formest esselment un groupe de phénomème dans uu ensemble plus complexe, infection ou intorication; or de cet eusemble, le plus souvent, on n'arrive à counatire et l'ou ne soigne, autort chez les hommes de couleur, que cette phase béribérique de la maladie, et il est probable que, comme dans notre diabbéric, exte n'absent par les construires de la maladie, et il est probable que, comme dans notre diabbéric, exte n'absent par les construires de construire

D'autre part ces troubles nerveux, même avec leurs fréquentes localisations cardiaques, n'ont rien en soi d'assez caractéristique pour constituer un type constant de névrite béribérique que l'on puisse toujours et sûrement distinguer des diverses névrites d'autre origine telles qu'on les observe en Europe.

Or il est à craindre qu'aux colonies beaucoup de médecins tiennent trop pou de compté de ces nérrites d'Europe. On y pense si le malade est un Europées, et ou l'interroge aves sois pour rechercher ses autécédents et y démêler l'influence possible de l'alcond, du paludisme etc. Mais des qu'il s'agit de malades jauues ou voirs, atteints de troubles polynérritiques, avec ou sans ocèleus, beaucoup de médecins, pensous nous, ne songent plus qu'u une seule maladie, toujours la même, qu'ils appellent le béribéri, et à cette maladie supposée unique on cherche une cause unique, spécifique.

Nou acrous tous qu'on ne l'a pas encore trouvée, et je crois que cet insucche set dà le ce qu'on s'ext obstiné à chercher un facteur éthogique qui pût rendre compte de tous les cas observés. Il y a bien des observations, par exemple, où l'insteuence de l'alimentation sur la production d'un béribéri est évidente; mais il y a par contre d'autres cas, tout aussi bien observée et peut être tout aussi uombreux, où le rôle de l'alimentation e peut pus être admis. Cela prouve-l'ique les premiers cas n'avaieut, comme ceux-ci, aucur rapport avec l'Alimentation? C'est cependant ce que l'on dit souveut; mais il me semble que c'est un peu comme si l'ou dissit les polypaérités d'Éurope u sont pas d'origine diphéritique puisque l'ou peut les rencoutrer ches des gens qui v'ont jamais en la diphérie.

Je crois donc qu'en présence d'un cas de «Béribéri» il faut commencer, même s'il sagit d'un bomme de couleur, par rechercher si sou mal ne dépend pas de l'un ou l'autre, ou même de plusieurs, des facteurs qui peuvent, es Europe, produire des désordres analogues. On retrouve aux colonies comme ches nous, parmi les agents nérrotoxiques, et le surmeuage, et le froid, Béau des nuits pour les malheureux mal protégés, et les divers poiscus alimentaires ou gazeux, et l'allocol. On y retrouve eucore plusieurs de nos maladies infectieuses funestes au système nerveux, syphilis, grippe, pneumo-coccies, fièvres typhoides et paratylphoides. Tout spécialement ce groupe des maladies typhoides me parait devoir être incriminé dans bien des cas: on sait qu'en Europe on a trouvé très fréquemment, quand on l'a cherché, un certain degré de polynérite chez les typhisés, et l'expérience de ces dernières années nous a montré que la fièvre typhoide joue dans la pathologie de

pays chauds un role considérable et longtemps méconnu. Je ne doute pas qu'elle n'ait sévi, tout autant que le palodisme, mais confondue avec lui, sur les travailleure entassée pendant de longs mois sur les chantiers de construction des grandes entreprises comme le canal de Panama, le chemin de fer du Congo etc.: il me parait vraisemblable d'attribuer dans la production du béribéri dans ces milieux un role à l'intoxication d'origine steroorale; qu'il s'agisse d'une véritable fierre typhoide à bacilles d'Eberth ou de l'absorption de poisons gazeux désqués des matières déposées sur le sol.

Outre ces divers facteurs, auxquels il convient d'ajouter le patudisme, il peut s'en rencontrer d'autre, propres à telle ou telle contrée chaude, et capables de produire d'autres polynérites, ou si l'on vent, d'autres béribéris Mais, jusqu'ici du moins, nous ne vyores pas bien comment on peut faire cette distinction d'après les symptomes cliniques, et dans la pratique il nous parati incontestable que cette distinction n'est pas faite.

Enfin nous pensons que très souvent, dans les pays chauds, plusieurs facteurs accumients leur action pour produire l'altération bétinètique; cést d'ailleurs, encore une fois, ce que nous enseigne l'histoire de nos polyrérites d'Europe. Nous cryons qu'il en est souvent ainsi pour les hommes de couleur transportés loin de leur lieu d'origine et placés dans des conditions nouvelles, et trop souvent mauvisse, de travail, de logement et de nourriture; dans bien des cas on ne sait vraiment pas quelle cause il faut incrimier le plus, surmenage, nourriture monotone, insufficante ou de mavraise qualité, encombrement, défaut d'aération, défense insuffisante ou de mavraise qualité, encombrement, défaut d'aération, défense insuffisante contre le froid de la unit, pollution des eux, tout cels agginant sur des hommes décourages, prinonniers ou ouvriers à contrat, presque toujours atteints antérieurement de paludisme, souvent de syphilis et parfois méme alcooliée.

A cetta étiologie variable et souvent complexe, il faut opposer une prophylatie aussi complexe, qui embrasse presque toute les meuures d'hygième générale: mais dans un cas d'épidémie déclarée, les meeures à prendre varieront, et o'est la l'essentiel, suivant les conditions étiologiques locales et actuelles. Dans certains cas d'origine infecteuse, pas exemple, des meutres devront être prises contre la possibilité d'une contagion, mais ces meutres ne peuvent être appliquées convenablement que si l'on a pu précier le mode d'infection, et il n'y a pas lieu de les appliquer par tout et toujour. D'ailleurs on ne doit pas soibier que le caractère contagieur peut exister dès les premiers débuts de la maladie, bien avant la phase polynévritique, comme notre diphtérie nous en fourait un exemple.

Il ne suffit donc pas de constater, même sous forme épidémique, l'explosion de symptômes éribériques pour têre autories à prendre un ensemble de meures prophylactiques toujours les mêmes. Il faut absolument, pour faire besogne utile, reconstituer l'anamnèse de ses malades, et là est la diffculté quand il agrit d'hommes de couleur, dont le médecin européen ne connaît qu'imparfaitement la langue et les usages. Autoreferat.

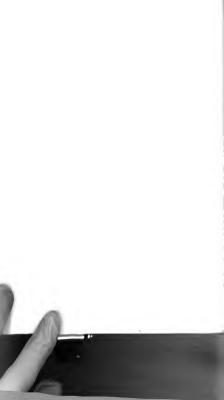

# Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 6

## Pockenbekämpfung in Togo.

Von

Regierungsarzt Dr. Külz, Anecho.

[Von der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts zur Verfügung gestellt.]

Seit nunnehr 2 Jahren sind in Togo unnterbrochene Versuche mit der Herstellang von Schutzpockenlymphe angestellt worden, um eine systematische nud gründliche Bekämpfung der Pocken hier zu erleichtern bezw. zu ermöglichen. Vor Jahresfrist etwa komte über die bis dahien erzielten glünstigen Ergebnisse berichtet werden!). Seitdem sind wir auf dem Wege, die Variola auszurotten, ein gates Stück weiter zun Ziele gekommen. Die Herstellung von Lymphe an der Käste und Versendang derselben von hier aus zu Impfungen im Hinterhande nahm ihren Fortgang, und die Zahl der damit bewirkten Impfungen bat an versebiedenen Orten, wie ich später noch genaner erwähnen werde, eine recht ansehnliche Höbe erreicht.

Ich selbst konnte nun anf Anordnung des Kaiserlichen Gourermennets in der Zeit vom 12. Angust his 5. Desember 1904 den Oaten des Schutzgehietes, d. h. die Bezirke Atakpame nnd Sokode, bereisen. Unter den mir dabei gestellten Anfigaben nahm diejenige den ersten Platz ein, eine energinde Pockenbekämpfung in die Wage zu leiten. Um sie möglichst erfolgreich zu lösen, war mir ein derischen Siel gesteckt: 1. soweit die Zeit erlanbet, im möglichst vielen Ortschaften selbst ausgedehnte Impfungen vorzunehmen, 2. die erforderlichse Menge Lymphe während der Reise siebst herzustellen, 3. Vorkehrungen zu treffen, daß die von mir begoanenen Impfungen auch nach meiner Ahreise aus den aufzusuchenden Gebieten weitergeführt und vollendet würden.

1. Von der verfügharen Zeit von knapp 4 Monaten entilet ein nicht nnbeträchtlicher Teil anf die Hin- und Rückreise zu und von dem Arbeitsfelde, dessen nördliches Endziel etwa 350 km von der Küste entfernt lag. Einige navorbergesehene Störungen in der Ausführung des mir vorgenommenen Programs ergaben sich ferner dadurch, daß ich dreimal während der Reise erkrankten, in

Veröffentlicht im Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene, Bd. VII, 1903.
 Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

der Nähe befindlichen Earopäern Hilfe leisten mußte (zwei Malariaund einem Schwarzwasserpatienten, von denen namentlich letzterer
mir eine unvermeidliche Zeiteinhuße von 1½, Woche einbrachte),
Anf der audern Seite hatte ich indessen den Vorteil, daß die gute
Beschaffenheit der Haupstarßen und auch vieler Nebenwege in
heiden Bezirken trotz herrschender Regenzeit eine ausgiebige Benutzung des Fahrrades ermöglichten. Ferner hatte ich mich in
jeder Beziehung eines weitgehenden, verständnisvollen Entgegenkommens der Stationaleiter zu erfreuen, die mich mit wertvollen
Ratschlägen und sonstiger Mithilfe unterstüzten. So war es mir
möglich — um das numerische Gesamtresullat vorwegzunehmen
— während dieser Zeit 31828 Impfungen ausgrüfthern. Von ihnen
entfallen 12028 auf den Atakpambezirk und 19800 auf Sokode.

Der Atakpamehezirk zählt wohl kaum mehr als 60-65 000 Einwohner. Bereits früher sind in demselben ausgedehntere Impfungen vorgenommen worden mit Lymphe, die teils von Lome, teils von Kleinpopo aus geliefert wurde. Ihre Zahl beträgt nicht unter 5000, so daß jetzt mindestens 17000 Eingeborene, d. h. mehr als 1/, der Bevölkerung des Bezirkes geimpft ist. Weit größer noch war die Zahl der Geimpften, die ich im Sokodegehiete vorfand. Ihre Summe heträgt nicht unter 18000. Namentlich in dem Orte Bassari und seiner Umgegend waren von dem dort stationierten Assistenten (Blank) allein 13800 - gezählte und von mir nachgeprüfte -Impfungen im Jahre zuvor ausgeführt worden. Das Material für dieselhen war zum Teil von mir aus Kleinpopo gesandt worden. teils wurde humane Lymphe verwendet. Da die nördlich des Karaflusses wohnenden Kahres wegen ihrer vorläufig noch zu geringen Zugänglichkeit für Impfungen nicht in Betracht kamen, so erstreckte sich meine Tätigkeit im Sokodebezirke nur auf die südlich dieses Flusses gelegenen Gebiete. Ihre Kopfzahl ist auf 120000 zu schätzen. Von ihnen sind uunmehr fast 38000, also ca. 1/2 der Gesamtheit geimpft.

Was das äußere Arrangement der Impfungen anbelangt, so wurde dasselhe im Atakpamegehiete folgendermaßen getroffen: Es wurden iu den verschiedenen Teilen des Bezirkes Impftage angesagt. Diese Impftage wurden möglichst am größten Orte der betreffenden Landschaft abgehalten und einige Tage vor meinem Erscheinen angekündigt. Irgendwelcher Zwang wurde dabei nicht ausgeübt. Da in dieser Gegend die Ortschaften meist wenig volkreich sind, so wurde für den betreffenden Impftag immer die ganze Berölkerung der Umgegend des Impfplatzes anfgefordert, gleichfalls in dem von mir ausereehenen Dorfe zu erscheinen. Im Sokodehezirke, der weit größere Ortschaften — mit Einwohnersahlen bis 10000 und darüber — anfzuweisen hat, zog ich von Ort zu Ort nud mnßte oft mehrere Tage lang an einem Platze verweilen, ehe alle Impflustigen befriedigt waren. Irgendwelche Schwierigkeiten oder gar Widerstand gegen die Impfang zeigten sich nirgends. Die Leute kamen in Gegenteil willig, in großer Zahl und oft aus verhältnismäßig weiten Entfernungen zn den Impftagen und zeigten eine unverkennbare Frende über das ihnen gebotene Geschenk. Stellten sich doch an einem Orte des Sokodegebeites, in Tschamba, an einem Tage über 3000 Impflinge ein! Von dem Werte der an ihnen vorgenommenen Prozedur waren sie überall vollkommen überzengt. Vereinzelt wird ja von den Eingeborenen selbst die Variolation geübt, d. b. eine primitive und nicht ungefährliche Impfung mit dem Inhalte menschlicher Pockenbläschen.

Als Zeichen der Freude darf es wohl anch aufgefaßt werden, daß die Bewohner fast sämtlicher Dörfer, in denen ich zur angesagten Impfung erschien, mir mit Tanz und Spiel entgegenkamen und ebenso das Geleite beim Abschied gaben. Hatten sich die Impflinge auf dem Dorfplatze oder, falls eine Station an dem betreffenden Orte vorhanden war, auf dieser versammelt, so wurde ihnen in einer knrzen Ansprache der Zweck der Impfung zunächst noch einmal klar gemacht und ihnen die nötigsten Ratschläge zur Nachtehandling des geimpften Armes erteilt. Sodann wurden diejenigen, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet waren namentlich die Leprösen - möglichst sorgfältig ansgeschieden, um einer Weiterverbreitung dieser Leiden vorznbeugen. Dann erfolgte die allgemeine Impfung, bei der 4 Impfschnitte, nud zwar meist am linken Oberarme, angelegt wurden. Mit der Zahl 4 begnügte ich mich erstens deshalb, weil immer nur frische und deshalb voraussichtlich gut wirksame Lymphe zur Verwendung kam und zweitens deshalb, weil beim Neger mit seinem oft wenig ausgeprägten Reinlichkeitssinn die Impfwnnden infolge Verschmntzung häufig unter lebhafteren Entzündungserscheinungen abheilen als beim Europäer. Jeder Geimpfte erhielt einen primitiven, gedruckten Impfschein ansgehändigt. Derselbe kann bei einer nach einigen Jahren eventuell erforderlichen Wiederimpfung als Anhaltspunkt dafür dienen, wann die erste Impfung an den Lenten vollzogen wurde, soweit sie nicht das sicherste Zeichen des Erfolges, ihre

Impfnarben, auf dem Arme tragen. Auch legen die Eiugeborenen selbst großen Wert daranf, sich durch ein außeres Zeichen über die au ihuen vollzogene Impfung ausweisen zu können. Ferner hielt ich es trotz eines dadurch bedingten erheblichen Zeitverlustes für nötig, soweit als möglich eine Nachschau über die Geimpften zu halten bezw. halten zu lassen. Es lag mir darau, mich über die Wirksamkeit der Lymphe zu vergewissern und eveutuell Nachimpfungen bei ausgebliebenem Erfolge bewerkstelligen zu köuneu. Deuu gerade bei der ersten größeru Massenimpfung, nud besonders au solchen Orten, die bis dahin mit der europäischen Schutzpockeuimpfung noch nicht in Berührung gekommen waren, mußte Wert auf einen vollen Erfolg gelegt werden, da ein Mißerfolg bei der nächsten Pockenepidemie möglicherweise die ganze Impfung in Mißkredit gebracht haben würde. Es war mir natürlich nicht möglich, alle die einzelnen Ortschaften, die Impflinge stellteu alleiu im Atakpamebezirke 120 au Zahl - noch ein zweites mal aufzusuchen oder die Leute ein zweites mal zur Nachschau zusammenzubriugeu. Um indessen den Erfolg einigermaßen sicher zu nberblicken, war es anch nicht nötig. Da meist 1000 und mehr Personeu mit ein und derselben Lymphe, von demselben Kalbe nud anuäherud gleichem Alter geimpft wurden, so geuügte es. vou den Ortschaften, die mit der gleichen Vaccine geimpft waren, einen oder einige zur Nachschau herauszugreifen. Bei dieser Nachschau wurden nun, um den Erfolg der verwendeten Lymphe festzustellen, die Erstimpflinge von allen denen geschieden, die bereits Pocken überstanden hatten oder früher schon eiumal geimpft waren. Für diese Erstimpfliuge betrug der Erfolg der auf der Reise hergestellten Lymphe fast durchweg zwischen 94% uud 100%, wobei - wie auch in Europa üblich - mindestens zwei gut entwickelte Pustelu als voller Erfolg gerechnet wurden. Allerdings muß dabei berücksichtigt werden, daß die Lymphe ganz frisch, meist in einem Alter von nur wenigeu Tagen zur Verimpfung gelaugte. Gleichwohl erwies sich auch bei einem verhältnismäßig hohen Prozentsatz derienigen, die Pocken gehabt hatten nud bei Revacciuierten die Impfung als erfolgreich. Näheres darüber weiter unteu. Die geuaue Anzahl der iu den einzelneu Ortschaften geimpften Leute, Datum der Impfung, der Nachschau, Resultate der letzteren u. a. m. wurde in Impflisten verzeichnet.

2. Herstellung der Lymphe. Für die vorzunehmendeu Impfungen mußte mit Ausnahme von reichlich 2000 Portionen, die mir

Herr Dr. Krueger in Lome zur Verfügung stellte und etwa 150 Portionen dentscher Lymphe, die mir Herr Dr. Hintze aus Kleinpopo zukommen ließ, das Material während der Expedition selbst gewonnen werden. Als Ansgangspunkt für dieselbe diente mir Variolavaccine. Bei meinem Eintreffen in Atakpame hörte ich, daß in einem nicht weit entfernten Bergdörfchen Tschapali frische Pockenfälle vorgekommen seien. Ich fand auch mehrere uen Erkrankte dort vor, die bereits von den Eingeborenen selbst in einer abseits vom Dorfe gelegenen Schlincht isoliert waren und dort von einem alten Manne, der Variola überstanden hatte, bewacht und notdürftig gepflegt wurden. Sie boten mir die willkommene Gelegenheit zur Entnahme des Inhaltes ihrer Pockenbläschen zwecks Überimpfung desselben aufs Kalb. Die erste daraus hervorgehende Genitur ließ ich noch einmal das Kalb passieren, ebenso diese zweite erzielte Vaccine, um nicht bei der Impfung am Menschen einen Rückschlag in Variola befürchten zn müssen. Die dritte Genitnr wurde für menschliche Impfangen verwendet. Das nächste, vierte. zur Lymphgewinnung benutzte Kalb wurde mit humanisierter Lymphe dieser Stammvaccine anfgeimpft, d. h. mit Material, das den Bläschen von Impflingen entnommen wurde, die mit der Variolavaccine geimpft waren. Alle im Laufe der Reise weiterhin aufgeimpften Kälber wurden gleichfalls ausnahmslos mit hnmanisierter Lymphe beschickt, da diese Art der Aufimpfung bisher an der Küste die besten Resultate ergeben hatte. Überhaupt verzichtete ich, um die verfügbare Zeit für praktische Ergebnisse möglichst ansznnutzen, anf versuchsweises Probieren verschiedener Methoden der Lymphgewinnung und hielt mich an das, was sich bei früheren Versnchen als bewährt herausgestellt hatte. Interesse einer möglichst ansgiebigen Impffläche wurden als Impftiere Färsen im Alter von 1/2 Jahren und darüber gewählt. Nach dem erforderlichen Rasieren und Reinigen des Impfterrains - der Innenfläche beider Oberschenkel sowie der Gegend vom Nabel ab rückwärts - wurden die Impfschnitte in Form rhombischer Carrés angelegt. Die Abnahme erfolgte zu Beginn des vierten Tages nach dem Auftragen; bisweilen trat die Reife auch etwas eher ein. wurde ausschließlich Lymphpulpa hergestellt; die Vaccine-Effloreszenzen wurden in toto mit dem scharfen Löffel abgeschabt nnd die so gewonnene Masse mit 1 Teil Glyzerin nnd 1 Teil dest. Wasser zn einer breitgen Emulsion verrieben. Anf einen konservierenden Zusatz verzichtete ich. Die Aufbewahrung geschah in

kleinen Fläschchen oder für eine geringere Zahl von Impfungen in spindelförmigen Kapillaren. Im ganzen impfte ich 37 Tiere während der Reise auf, wovon 12 auf Atakpame, 5 auf Sokode, 9 auf Tschamha, 5 auf Kirikri und 6 auf Baffälo entfielen. Der Ertrag der heiden ersten Tiere durfte, wie erwähnt, nicht verwertet werder; außerdem blieh hei 2 weiteren Kälbern ein Erfolg aus. Von den übrigen 31 Kälbern wurden annähernd 30000 Eingehorene geimpft, so daß der durchschnittliche Ertrag eines Tieres sich anf fast 1000 Portionen stellte. Weder im Atakpame- noch im Sokodebezirke hatte ich Schwierigkeiten, die Eingeborenen teils gegen eine geringe Entschädigung, teils kostenlos zur leihweisen Überlassung der erforderlichen Tiere zu bewegen.

Eine Impfung von Arm zu Arm wurde nur ansnahmsweise in einigen wenigen Fällen geübt, um eine Übertragung eventuell nicht erkannter, ansteckender Krankheiten zu vermeiden. Auch war die äußere Möglichkeit dazu nicht gegeben, da ich immer nur kurze Zeit in den zu impfenden Ortschaften weilen und nicht ahwarten konnte, bis zur Weiterimpfung geeignete Vaccinebläschen sich entwickelten. Die für neue Aufimpfungen aufs Kalb nötige Menge Lymphe verschafte ich mit reils selbst durch Entahme bei der Nachschau, teils dadurch, daß ich einen schwarzen Heilgehilfen in diejenigen Dörfer zurücksandte, in denen sich die Geimpften im erforderlichen Stadium des 6.—7. Tages befaudeu.

3. Um auch nach meiner Abreise aus den Bezirken eine weitere Durchimpfung derselben zu sichern, lag mir daran, eine genügende Apzahl eingeborener Hilfskräfte in der Impftechnik anszubilden. In Atakpame wurden mir zwei Soldaten zn diesem Zwecke zur Verfügung gestellt. Dieselben waren hereits früher an der Küste zu Lazarettgehilfen ausgebildet worden und übten schon 2 Jahre lang auf der Station ihre Samariterdienste aus. Beide erreichten sehr bald die nötige Routine im Impfen. Im Sokodebezirke begleiteten mich dauernd 8 junge Eingeborene im Alter von etwa 16-20 Jahren, meist Söhne von Häuptlingen, die mit großem Eifer und gutem Erfolge bemüht waren, die Technik des Impfens zn erfassen. Nach kurzer Zeit beherrschten sie dieselhe so weit. duß sie mir auf meiner Reise bereits sehr willkommene Hilfe leisteten, um so willkommener, als ich von der Küste her nur eine einzige Hilfskraft, einen früheren Heilgehilfen, zu meiner Unterstützung hatte mitnehmen können. Ich ging in der Ansbildung dieser Eingeboreneu noch einen Schritt weiter, indem ich für beide

Bezirke den Intelligentesten von ihnen dahin zu bringen mich bemütte, daß er unter Aufsicht des Europäers Lymphe vom Kalbe herzustelleu erlernte. Ich hoffe, daß beide dazn im stande sein werden. Ich ließ sie — um mich über den Grad ihrer erlangten Ausbildung zu vergewissern — eine Art Examen ablegen. Am Schlusse der Reise wurden sie von mir nach dem Stationsorte Sokode vorausgeschickt. Mit den notweudigen Instrumenten und Uttensilieu ausgerüstet, erhielten sie den Anftrag, unterwegs in dem kurz zuvor durchgeimpften Orte Baffilo humane Lymphe zu entnehmen und mit dieser in Sokode au einem bestimmten Datum — 3 Tage vor meiner voraussichtlichen Ankuuft daselbst — ganz selbständig 2 Kälber zu beschicken. Die Aufgabe wurde von ihneu mit vollem Erfolge gelöst; die Kälber waren, als ich ankam, sachgemäß behandelt und ergaben ein gutes Reselitat.

Für den weiteren Fortgang der Durchimpfung beider Bezirke ist folgendes geplaut bezw. von mir in Vorschlag gebracht worden: Die für diesen Zweck ausgebildeten eingeborenen Funktionäre könnten von Dorf zu Dorf vorrückend ihre Stammesgenossen, soweit sie noch nicht geimpft sind, durchimpfen. Dabei könnten im volkreichen Sokodebezirke immer ie zwei und zwei an vier verschiedenen Gegenden ihr Werk beginnen. Die erforderliche Lymphe wird zum Teil von der Küste geschickt werden; feruer sollen die in der Lymphbereitung ausgebildeten beiden Schwarzen unter Aufsicht des Stationsleiters Material liefern, und drittens halte ich es. nachdem ich selbst einen Überblick über die Verhältnisse beider Bezirke gewonnen habe, nicht für bedenklich, unter Berücksichtigung einiger gleich noch näher zu nennenden Kautelen, auch die Impfung von Arm zu Arm anzuwenden. Dieselbe bietet verschiedene, namentlich unter Negern schwerwiegende Vorteile. 1. Sie ermöglicht eine bequeme und rasche Durchimpfung mit immer frischem Materiale; von einem gnt entwickelten Impfliugsarme lassen sich 40 weitere Impfungen abnehmen. 2. Einen gesonden Neger vorausgesetzt, ist der Inhalt eines menschlichen Impfbläschens stets sauberer und entspricht mehr den Regelu der Asepsis als die Lymphe des saubersten Kalbes. 3. Bei Auwendnug humauen Stoffes zeichnet sich die Impfung aus durch Regelmäßigkeit und Sicherheit des Erfolges und durch Milde des Wundverlaufes der Impfstellen. Letzterer Vorzug muß besonders hoch angeschlagen werden. Auf der andern Seite hat die Impfaug von Arm zu Arm die Möglichkeit einer Übertragung ansteckender Krankheiten gegen

248 Dr. Külz.

sich. Von letzteren kommen dabei hier in Togo wohl nur Syphilis und Lepra ernstlich in Betracht. Indessen scheiut mir diese Gefahr, soweit sie vorhanden, leicht vermeidbar zu sein, abgesehen davon, daß z. B. Syphilis im Sokodebezirke bisher nur ganz vereinzelt zn beobachten ist. Die beiden Verbote, welche meiner Überzengung nach die gegen eine Impfung von Arm zu Arm vorliegenden Bedenken ausschalten, sind: 1. Es darf nie ein kranker Neger geimpft werden. Dieses generelle Verbot wurde den Impfschülern streng eingeprägt, nm auch bei Anwendung der Lymphe vom Kalb eine Übertragung durchs Impfmesser zn vermeiden. Ebenso streng ist es natürlich bei der Impfung von Arm zu Arm aufrecht zn erhalten. Bei allen Impftagen sind die kranken Eingeborenen von der Impfung fernznhalten. 2. Zur Weiterimpfung von Arm zn Arm durch eingeborene Hilfskräfte sind nur ingendliche Individnen bis zum nngefähren Alter von 10 Jahren heranznziehen. ihre Jugend bieten sie gerade gegen das Vorhandensein von Syphilis und Lepra eine ziemlich weitgehende Garantie.

Es ist zu hoffen, daß der Vollendung einer allgemeinen Durchimpfung in diesen beiden Bezirken nichts im Wege steht und daß dieselbe vielleicht auch in den übrigen Landschaften Togos in ähnlicher Weise angebahnt werden kann.

Die relativ große Menge von Menschenmaterial gab mir beoneme und willkommene Gelegenheit, neben den mir gestellten eigentlichen Anfgaben eine Reihe weiterer Feststellungen zu machen. Hier seien dieselben insoweit noch erwähnt, als sie sich auf das Gebiet der Pocken und Schntzpockenimpfung bezogen. Es interessierte mich, einen einigermaßen genauen Überblick über die Zahl der Opfer zn gewinnen, die alljährlich diese Seuche fordert. In mehreren Dörfern, die ich berührte, herrschten frische Pocken, an mehreren hatten sie vor kurzem ihren unheilvollen Besnch abgestattet. Unter den frisch heimgesuchten Orten befand sich das Dorf Tschambi im Sokodebezirke, früher mit ca. 2000 Einwohnern. von denen 600 den Pocken erlegen waren! Indessen scheint die Malignität der einzelnen Epidemien gerade nnter der Negerbevölkerung sehr stark zu schwanken. Der genius epidemicus wird offenbar von allerlei Faktoren beeinflußt; sei es, daß der nns noch nnbekannte Pockenerreger zeitlichen Schwanknugen unterworfen ist, sei es, daß die Ansbreitungsbedingungen für die Senche ie nach Art und Volksstamm wechseln. Jedenfalls vergeht kein Jahr, in dem sie nicht durchs Togoland zögen. Um allgemein gültige

Zahlen für die durch Pocken verursachten Verluste zu erhalten. zog ich gelegentlich der Impftage im Atakpamebezirke bei den einzelnen Dorfhänptlingen Erkundigungen ein. Die relativ kleinen Dörfer dieses Bezirkes erschienen mir für diese Feststellung geeigneter als die Riesendörfer Nordtogos, weil bei ihnen eher zu erwarten ist, daß der Hänptling genau über seine Lente orientiert ist. Die Ermittelungen erstreckten sich auf 2 Punkte: 1. wann zum letzten Male Pocken in ihrem Dorfe herrschten und 2. wieviel Menschen daran starben. Da das Negergedächtnis namentlich für Zeitbestimmungen sehr mangelhaft entwickelt ist, erkundigte ich mich nur nach den letzten beiden Jahren; weiter zurück wären doch Phantasiegebilde znm Vorschein gekommen. Unter 60 Dörfern. deren Häuptlinge ich nach nnd nach interpellierte, hatten während der letzten 2 Jahre in 42 die Pocken mehr oder weniger geherrscht. Die Zahl der Erkrankungsfälle annähernd zu ermitteln, mußte ich aufgeben, da die Angaben darüber zu unznverlässig und unbestimmt lauteten. Bestimmter waren sie indessen über die Zahl der erfolgten Todesfälle. Ihre Snmme ergab für die 42 von Pocken heimgesnchten Ortschaften die Zahl 186. Die Snmme der Einwohner jener 60 größeren und kleineren Dörfer beträgt nach neuerer und wohl ziemlich sicher treffender Schätzung des sehr genan mit dem Bezirke vertranten Stationsleiters rund 10000. Es würden demnach in 2 Jahren auf 10000 Bewohner 186, oder in 1 Jahre durchschnittlich 93 Todesfälle an Pocken kommen. Rechnen wir den Gesamtbezirk auf 60-65000 Köpfe, so würde das einen jährlichen Gesamtverlust von etwa 600 Menschen bedenten, d. h. 1 % beinahe der Bevölkerung stirbt jährlich an Pocken! Dabei glanbe ich nicht, daß die Angaben der Leute zn hohe waren. Sie gaben im Gegenteil zunächst immer auf die Frage nach der Zahl der an Pocken Gestorbenen die Antwort: keiner, wie ja zumeist der Togoneger jede Frage des Europäers, deren Sinn er nicht versteht, grundsätzlich erst mit einer Unwahrheit beantwortet. Erst in längerer Unterhaltung und Anseinandersetzung sind sie zu bewegen, ihren die Auskunft verweigernden Standpunkt zu verlassen. Diese für Atakpame während der letzten 2 Jahre ermittelte Sterblichkeitsziffer an Pocken wird in den beiden Küstenbezirken Lome und Kleinpopo sicher nicht mehr erreicht, dank der zahlreich dort vorgenommenen Impfnngen. Wohl aber glaube ich, daß sie im nbrigen Togo nicht zurückstehen wird. Es erhellt aus diesen Zahlen, welche große Bedeutung der Bekämpfung gerade dieser 250 Dr. Külz.

Volkssenche zukommt, zumal wir in der glücklichen Lage sind, eine sichere Waffe gegen sie in der Schutzpockenimpfung zu besitzen. Nach ziemlich übereinstimmender Aussage der Eingeborenen in beiden bereisten Bezirken werden ihnen die Pocken von den das Land durchziehenden, handeltreibenden Haussahs zugeschleppt. Ob diese Vermutung tatsächlich begrändet ist, wird schwer zu ermitteln sein. Indessen ist es nicht unwahrscheinlich, daß diesen Leuten eine Vermittlerrolle zukommt, da sie ja auf ihren langen Wanderungen riehlich Gelegenheit haben, Pockenherde zu berühren nnd den Ansteckungsstoff zu verschleppen, auch wenn sie — geschützt durch früheres Überstehen der Krankheit — selbst dabei nicht an Pocken erkranken.

Eine weitere Frage, die namentlich wegen ihrer praktischen Konsequenzen eine Beantwortung wünschenswert erscheinen ließ, war die nach der Daner des Impfschntzes beim Eingeborenen. A. Plehn ist bereits früher dieser Frage in Kamerun näher getreten (Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene 1899, No. 2). Der Schluß, den er aus seinen Beobachtungen gezogen hat, ist kurz der, daß der Impfschutz beim Neger erheblich kürzere Zeit auhält als beim Europäer und daß die Impfung deshalb mindestens alle 2 Jahre wiederholt werden müsse. Ich war nnn in der Lage, für eine größere Anzahl Eingeborener das genaue Datum der an ihnen vollzogenen ersten Impfung zu kennen. Dr. Schilling hatte im Jahre 1903 gelegentlich eines Anfenthaltes im Sokodebezirke die Liebenswürdigkeit, Probeimpfungen mit Lymphe aus Kleinpopo vorzunehmen. Dabei hatte er die Resultate von etwa 1000 Impfungen in den Ortschaften Sokode, Paratan und Tschawade teils an Erstimpflingen, teils an Pockendurchseuchten genau festgelegt. Dieselben Leute fand ich während meiner Reise im November 1904 wieder vor: im Juli 1903 waren sie von Dr. Schilling geimpft, also 16 Monate zuvor. 227 von den damals mit Erfolg Vaccinierten wurden von mir in diesen drei Dörfern zum zweiten Male geimpft, davon 84 wieder erfolgreich. Indessen waren bei letzteren die Pusteln durchweg schlechter entwickelt als bei den zu gleicher Zeit mit gleicher Lymphe zum ersten Male geimpften Dorfgenossen. Ferner impfte ich 62 Lente daselbst, die früher Pocken überstanden hatten und trotzdem von Dr. Schilling mit Erfolg geimpft waren. Bei 8 derselben zeigte sich die Revaccination erfolgreich. Anamnestisch ergab sich allerdings, daß der Termin ihrer Pockenerkrankung sehr weit zurücklag. Prozentnal ausgedrückt zeigte

sich also 16 Mouate nach der ersten Impfung eine Revaccination bei 37% der Geimpften erfolgreich; bei solchen, die Pocken überstanden hatten, in 13 % der Fälle. Dabei war von Dr. Schilling nnter Anlegung von fünf sehr ansehnlichen Impfschnitten geimpft worden. Eine weitere größere Zahl Eingeborener, bei denen das Datnm der Impfung genau festgelegt werden konnte, fand sich in Atakpame. Dort wurden 74 Lente von mir revacciniert und nachgesehen, die 25 Monate znvor mit Erfolg vom dortigen Stationsleiter zum ersten Male geimpft waren. Von ihnen zeigten 45, also ca. 60% ein positives Ergebnis. Es ist also nach diesen Zahlen die Behauptung Plehns vom geringeren Impfschntz der Neger zunächst durchaus zu unterschreiben. Fraglich bleibt für mich indessen, ob dieser Mangel durch eine dem Neger spezifische geringere Empfänglichkeit für die Schntzwirkung der Vaccine bedingt ist, oder ob er nicht zum größten Teil einem andern, rein änßeren Umstaude zu verdanken ist. Damit nämlich überhaupt ein Impfschutz zu stande kommt, ist erforderlich, daß die Impfnng eiuen annähernd typischen Verlanf nimmt: d. h. daß nach einem etwa dreitägigen reaktionslosen Stadium sich Impfpapeln entwickeln, daß diese am 5. Tage in Bläschen, mit klarer Flüssigkeit gefüllt, sich umwandeln, die vom 8. Tage ab ins Stadinm der eitrigen Trübning und von da zir Involution, zir Abtrockning übergehen. Ist dieser typische Verlauf nicht vorhanden, so dürfen wir, wie tausendfache Erfahrung gelehrt hat, keinen sicheren Impfschutz, auch keinen temporären erwarten. Das Zustandekommen des Impfschntzes ist ja nicht der Effekt eines bestimmten Tages, sondern setzt sich aus verschiedenen, allmählich sich addierenden Komponenten zusammen. Hat daher die Impfung einen irregulären Verlauf, so ist der durch sie angestrebte Pockenschntz in Frage gestellt, sei es, daß er überhanpt nicht oder nur mangelhaft eintritt. Nnn erlebt man aber gerade beim Neger nngleich viel häufiger als beim Enropäer einen abnormen Verlauf der Impfonsteln. Bereits nnmittelbar nach der Impfung werden nicht selten die Impfschnitte infolge Unsanberkeit infiziert; besonders häufig aber werden die Impfbläschen anfgekratzt und teils unbeabsichtigt verunreinigt, teils mit irgend einem einheimischen Medikament bestrichen etc. Tritt mit dem Anfschießen der Impfeffloreszenzen der stets vorhandene Juckreiz ein, so sieht der Neger natürlich keinen Grund, diesen nicht durch Zerkratzen der Impfpapeln zu mildern nnd obendrein Palmöl oder etwas Ähnliches auf die inckende Stelle

zu streichen. So wird zum Teil überhaupt eine typische Entwicklung der Impfbläschen bis zn allen ihren Stadien vereitelt, znm Teil ihre typische Abheilung gestört. Wirklich zu Borken eingetrocknete Impfbläschen, wie man sie als Abschluß des Impfungsverlaufes in der heimatlichen Praxis als Regel findet, habe ich beim Neger kanm jemals angetroffen. Es kommt deshalb sicher ein großer Teil des mangelhaften Impfschutzes der Neger auf Kosten des gestörten, atypischen Verlanfes der Impfnng. Vielleicht läßt sich wenigstens etwas dagegen durch Belehrung bei den Impfungen erreichen, indem man den Leuten klar zu machen sucht, daß sie zur Erzielung eines guten Erfolges die Impfstellen nicht mißhandeln dnrfen. Meine darauf gerichteten Bemühnngen hatten allerdings scheinbar wenig Erfolg; denn trotz voraufgegangener Belehrungen bekam ich bei der Nachschau schon am 5. und 6. Tage meist zahlreiche, mit Medikamenten behandelte Impfschnitte zu sehen, die in ihrem Normalverlaufe beeinträchtigt waren. Wann, bezw. wie oft ist es nun nötig, die Impfung unter den Negern zu wiederholen? Eine präzise Antwort daranf zn geben ist unmöglich. Wie beim Europäer, so variiert auch beim Neger die Daner des Impfschutzes individuell sehr stark. Ferner müssen wir bedenken, daß er nicht auf einmal nach einem ganz bestimmten Zeitranm erlischt, sondern daß er allmählich abklingt, so daß nach und nach eine Empfänglichkeit für Infektion mit Pocken, sowie für die Impfung wieder eintritt. Daher kommt es, daß erfolgreich Geimpfte an Variola zwar erkranken können, aber viel leichter als Nichtgeimpfte. Daß der Schutz erst abblaßt, ohne zunächst ganz zu verschwinden, zeigt sich auch bei denjenigen Negern, die echte Pocken überstanden haben, indem bei ihnen nach einer Reihe von Jahren die Impfnng zwar erfolgreich sein kann, die Entwickelung der Impfbläschen aber oft eine mehr oder weniger rudimentäre bleibt. So hatte z. B. anch Dr. Schilling unter 100 Pockendurchseuchten in Sokode bei 43 vollen, bei 41 keinen Erfolg und bei 16 rudimentär entwickelte Postelu.

Sehr viel wird gegen die Variola gewonnen sein, wenn erst ganz Togo systematisch einmal durchgeimpft ist. Bereits nach Vollendung der ersten allgemeinen Durchimpfung werden die Pocken ihren Schrecken für die Eingeborenen völlig verlieren und die Verluste werden auf einen verschwindenden Brachteil der jetzigen enormen Höhe zurückgehen. Eine spätere Revaccination ist freilich unerläßich, und zwar scheitn tim die von Plehn dafür an-

gegebeue Frist von 2 Jahren auch für Togo das Richtige zn treffen, da nach ihr die Majorität der Geimpften auch hier sich für Vaccine wieder empfänglich zeigt. Ob indessen nach dieser Revaccination die Impfuug von 2 zu 2 Jahren immer wieder erneuert werden muß, ist von vornherein nicht zu bejahen. Es müßte dazu erst eutschieden werden, wie lange der Impfschutz nach der zweiten Impfung anhält: ob er auch nur ein so relativ knrzer wie nach der ersten ist, oder ob er nicht durch die zweite Impfung zeitlich und an Intensität nachhaltiger wird. Ich glaube das letztere. Diese Vermutung würde bewiesen sein, wenn sich zeigte, daß bei einer dritten Vaccination, die von der zweiten genau so weit entfernt liegt, wie die zweite von der ersten, eine Reaktion ausbleibt oder wenigsteus wesentlich schwächer auftritt, als bei der zweiten Impfung. Ich verfüge bisher nur über 4 Beobachtungen, bei denen ich 2 Jahre nach der (nicht von mir selbst vorgenommenen) ersteu Impfung eine erfolgreiche Revaccination ausführte, 2 Jahre nach der Revaccination aber eine völlig erfolglose dritte Impfung. Die dabei angewandte Lymphe zeigte bei Erstimpflingen starke Wirkung.

Das Wesentliche bleibt, daß die Pockenbekämpfung unter den Negern nicht völlig nach den in der Heimat gültigen Regelu vor sich gehen kann, wo zwischen erster und zweiter Impfung ein mehr als zehujähriger Zwischeuraum liegen darf, sonderu daß wenige Jahre uach der ersten Impfung eine Wiederimpfung zu erfolgen hat. Natürlich muß auch Sorge dafür getragen werden, daß an regelmäßigen Termiuen der Nachwuchs der Eingeborenen geimpft wird; denn gerade für Kinder ist bei einer Pockenepidemie die Gefahr am größten.

Vorstehende Ausführungen möchte ich in folgenden kurzen Sätze resumieren: 1. Die Pocken haben als diejenige Krankheit zu gelten, die

- in Togo an Zahl die größten Verluste an Menschenleben fordert. 2. Ihre Ausrottung ist ohne erhebliche Kosten durch eine all-
- gemeine Schutzpockeuimpfung möglich.
- 3. Letztere ist unter Benutzuug eingeborener Hilfskräfte möglichst in allen Bezirken anzustreben.
- 4. Die für die Impfungen erforderliche Menge Lymphe kann in Togo selbst hergestellt werden.
- 5. Einige Jahre nach Vollendung der ersten allgemeinen Impfung mnß eine Wiederimpfung stattfinden.
- 6. In bestimmten Zwischenräumen müssen alle neugeboreneu Kinder der Impfung zugeführt werden.

## Die Tsetsen (Glossinae Wiedemann).

Von

Dr. L. Sander, Marinestabsarzt a. D.

(Mit Abbildung.) (Fortsetzung.)

Da die Lagerung des Nahrungskanals znm Gefäß-, znm Trachealsystem und der Leibeshöhle und die Verteilung der Klappenapparate nnd verschiedenen Epithelarten in den einzelnen Darmabschnitten eine ganz ähnliche ist, wie bei der Mücke, so ist wohl anznnebmen, daß auch der Vorgang beim Sangen ganz ähnlich ist, wie Schandinn ihn von Cnlex beschreibt. Die Vorbereitung zum Stechen brancht aber bei den Tsetsen offenbar nicht so lange Zeit, wie bei den Mücken; häufig fliegen sie blitzschnell eine geeignete Hautstelle an, stechen sofort und treffen dabei mit unfehlbarer Sicherheit eine Lücke in der schützenden Kleidung. Oft allerdings schweben sie längere Zeit - ich möchte dies Verhalten beinah mit dem "Rütteln" des Falken über dem erspähten Opfer vergleichen - über der erwählten Hautstelle. Fast immer aber stechen sie unmittelbar nach dem Festsetzen, und verhältnismäßig nnr selten sitzen sie längere Zeit ohne zu stechen anf Mensch oder Tier. Nach Jacksons und Lommels Beobachtung stechen sie übrigens nur dann, wenn sie sich im Schatten befinden, und damit hängt es wohl zum Teil mit zusammen, daß sie mit Vorliebe bei Tieren die Unterseite des Körpers oder die Innenseite der Beine wählen, beim Menschen besonders die unter dem schattenden Hntrand befindlichen Teile. Beim Stechen senken sie blitzschnell den Rüssel anf die Hant und stechen ihn ebensoschnell bis zur Wurzel hinein. Sie beugen sich dabei tief mit dem Kopfe anf die Haut'herunter, "stützen" sich gewissermaßen anf den Rüssel und nähern sich so mit ibrem ganzen Körper der Hantoberfläche (Schilling). Nach Foà stellen sie dabei die Beine auseinander, nehmen also eine ähnliche Stellung ein, wie Schandinn sie von Cnlex beschreibt 1). Captain Crawshay gibt ferner an,

<sup>1)</sup> Das stimmt auch mit dem überein, was ich gesehen habe; desgl. besehreiben Lommel und Schilling das Verfahren in ähnlicher Weise. Capt. Crawshay allerdings behauptet, "sie lüftete den Leib beim Stechen so stark, daß er fast senkrecht stinde".

daß is, solange ihr "sppetite keen" est, die Flügel lebhaft schwinge und erst zum Schlaß still und ohne merkliche Bewegung sange. Das darf man wohl so deuten, daß auch bei der Tsettse das Saugen nit einer verstärkten Atemtätigkeit verlänft, die, wie bei der Mücke, beim Beginn des Sangens am stärksten ist und mit einer plötzlichen befügen Zusammenziehung des Hinterleibse einsetzt.

In dem Hinterleibe aber liegt bei der Tsetse der große Kropf, das Divertikel des Ösophagus, das dem "Saugmagen" der Mücke entspricht. Die heftige Zusammenziehung des Hinterleibes unnß daher auch eine solche des Kropfes bewirken, d. h. er muß bei Beginn des Saugens entleert werden. Sein Ausführungsgang mündet vorn in den Ösophagus; in den Vormagen kann der Inhalt des Kropfes von dort aus nicht gelaugen, weil die Atembewegung von hinten nach vorn fortschreitet und der Sphincter den Ösophagus proventicularis geschlossen hält; also muß der Inhalt, wie bei der Mücke nach vorn, in den vorderen Abschnitt des Ösophagus, den Pharynx und den Hohlranm des Rüssels getrieben werden. Die Ansstülpnng des häntigen Bodens der Mundhöhle, die mit dem Vorstoßen des Rüssels verbunden ist, muß unterstützend in diesem Sinne wirken. In ähnlicher Weise werden auch die Speicheldrüsen beeinflußt nnd so muß, wie Schandinn es von der Mücke beschreibt, auch bei der Tsetse mit dem Stechen der Inhalt des Kropfes und der Speicheldrüsen in die vom Rüssel geschaffene Wunde entleert werden. Im Kropf dürfte aber auch bei der Tsetse neben Flüssigkeit Gas sich finden; wenigstens habe ich wiederholt bei den in Spiritus konservierten Exemplaren nach Wasserzutritt sich Luftblasen darin entwickeln sehen. Ob das in der Tat der Fall, nnd ob auch hier ein kommensaler Sproßpilz der Erzeuger dieses Gases ist, wie bei der Mücke und Stubenfliege, läßt sich nur an frischen Exemplaren feststellen. Daß aber dem Inhalt des Kropfs und dem Speichel die Eigenschaft zukommt, zugleich reizend auf die Gewebe der Wände uud gerinnungshemmend auf das Blut zu wirken, ist bestimmt vorauszusetzen. Gesetzt aber, es wäre der Fall, so müßte auch hier sich eine Gasblase vor der in der Wunde befindlichen Rüsselspitze bilden, anf deren Oberfläche der flüssige Inhalt des Kropfes und der Speichel verteilt wäre, und in der überall gleicher Druck herrscht, ausgenommen die Stelle der Rüsselöffnung. Tritt die Atmungspanse ein, so muß der Druck im Rüssellumen vermindert werden, also die Gasblase und das sie umgebende Blut in dem Rüssel anfsteigen. Wenn nun gleichzeitig die großen Muskeln des Pharynx

sich zusammeuziehen und damit die Vorderwand von der Hinterwand entfernen, so muß in dieser geräumigen Höhle gleichfalls Unterdruck entstehen und das Blat aus dem Rässel in sie aufsteigen und sie erfüllen. Geht die Zusammenziehung der Muskelu so vor sich, daß zunächst die am weitesten nach dem Rüssel hin gelegenen sich kontrabieren, dann die zunächst proximalwärts folgenden und so weiter anfsteigend, während gleichzeitig die zuerst in Tätigkeit getretenen wieder erschlaffen und damit von unten anfsteigend die Pharyuxwäude sich wieder aneinander legen, so muß das Blat auch in den Ösophagus eintreten, wo es durch die kräftige Muskulatur von dessen Anfangsteil in gleichfalls anfsteigender Kontraktion in die weiter rickwärts gelegenen Darmteile befördert werden wird.

Eine Schwierigkeit macht hier nur der starke Ringmuskel, die "Klappe", im Vormagen. Wenn auch anzunehmen ist, daß er unter dem Druck des von der Pharynx- und Ösophagnsmuskulatur gegen ihu gepreßten Blutes und dem Reiz der Kontraktionswelle nachgibt, so muß man doch noch eine besondere physiologische Beeinflussung aunehmen, die ihn so erschlafft, daß der Widerstand an dieser Stelle mindestens gleich niedrig wird, wie in dem vom Ösophagus direkt zum Kropf führenden Rohr. Denn sonst müßte alles Blut nur in den Kropf treten, dessen Zuführungsgang die numittelbare Fortsetzung des Ösophagns ist und dazu noch eine nur mit sehr schwacher Musknlatur versehene. Allerdings muß die Lage des zarten Kropfrohrs in der Riune des dicken Muskelpolsters des Vormagens ein Hindernis hieten. Oh das Schwingen der Flügel, das zu Anfang des Saugens stattfindet, wohl auch etwas damit zn tun hat? Die starken Muskelhündel, die um den Kropfösophagus herum liegen, könnten bei ihrer Zusammenziehnng sehr wohl einen Druck auf dies zwischen ihnen gelagerte zartwandige Rohr ausüben, während sie den Chylnsmagen freilassen, da sieschräg von unten innen nach oben außen ziehen.

In jeder Atempause verlaufen mehrere solcher peristaltischen Bewegungen von vorn nach hinten durch den ganzen Verdauungsschlauch vom Pharyux aus. Bei der Mücke sind es nach Schaudinn 4-5; wieviel bei der Tsetse hleibt noch festzustellen.

Mit der neuen Atembewegung wiederholt sich daun der Vorgang der Entleerung von Kropfinhalt und Speichel in die Wunde, in der Atempause wieder das Aufsteigen des Blutes und die peristaltische Bewegung, die es in die weiter hinten gelegenen Darmabschuitte schafft. Wird das Insekt nicht gestört, so sangt es so lange, bis der ganze Mitteldarm prall gefüllt ist; der Hinterleib

schwillt dabei bis zur Größe einer kleinen Erbse an und wird deutlich rötlich von dem durchscheinenden Blut. Für gewöhnlich wirkt die zwischen Nachdarm und Enddarm befindliche muskulöse Klappe ausreichend abschließend, so daß kein Blut während des Sangens in den Enddarm und durch diesen aus dem After austritt. Daß aber auch der Enddarm an der allgemeinen peristaltischen Bewegung teilnimmt, läßt sich daraus schließen, daß gelegentlich während des Sangens ein kleiner Tropfen hellgelber Flüssigkeit aus dem After entleert wird (Schilling).

Ob bei der Tsetse, wie es Schandinn von der Mücke schildert. die ursprüngliche Füllung des Darms nur bis zur Grenze von Mitteldarm und Nachdarm geht, vermag ich nicht zu sagen, da mir frisch vollgesogene Tsetsen nicht zur Verfügung standen. Eine Klappenvorrichtung zwischen ihm und dem Teil vor dem Malpighischen Schläuchen habe ich nicht finden können, wenn auch die Verengerung des Endteils vom Mitteldarm etwas Ähnliches sein mag. Bei halbvoll gesogenen Stücken, anscheinend schon in vorgeschrittener Verdauung, war aber auch dieser Teil ballig angefüllt.

Der in den Vormagen eingestülpte Teil des Ösophagus wird zweifellos während des Saugens auch hier ansgezogen, während er sich mit dessen Beendigung wieder schließt und als Klappe gegen das Zurücktreteten des Blutes wirkt. Da anch hier das Epithel des eingestülpten Darmteils dichte Zotten und Falten bildet, so ist anzunehmen, daß anch bei der Tsetse hier eine Anhäufung von Trvpanosomen stattfindet, wie es Schandinn von der Mücke beschreibt.

Wo die Stelle einer - vorausgesetzten - ersten Anscharung der Flagellaten in der Tsetse zu suchen ist, müssen weitere Untersuchungen an frischem Material ergeben; vielleicht schafft die stärkere Ausbildung der Muskelschicht am Ileum auch hier eine zweite Ruhestelle in der Gegend vor der Einmündung der Malpighischen Schläuche.

Im übrigen wird der Verlauf der Verdanung: Bildnng der Cuticala, von der Peripherie nach dem Zentrum fortschreitende Verdanung des eingesogenen Bintes, Abstoßung und Regenerierung des Epithels, der gleiche sein wie bei der Mücke.

Was freilich die an den einzelnen Abschnitten des Chylusmagens. Mittel- und Nachdarms verschiedenen Epithelien für eine Bedentung besitzen, ist mir znnächst noch nicht klar, weil ja der ganze große Darm zu gleicher Zeit bei der Nahrungsaufnahme gefüllt wird.

Binnen 24 Stunden ist schon der größte Teil des aufgesogenen Blntes verdaut; dabei wird reichlich dunkler, flüssiger Kot abgesetzt. Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

Nach 48 Stunden ist die Fliege aufs nene hungrig und zum Stechen bereit (Schilling). Bei welcher Temperatur diese Beobachtungen gemacht sind, ist nicht augegeben, sie dürfte aber ziemlich hoch gewesen sein; es läßt sich annehmen, daß bei niedriger Temperatur die Zeiten länger werden, d. b. daß z. B. in Südafrika oder in den hochgelegenen Steppen Deutsch-Ostafrikas die Verdauung in 48 Stunden noch nicht vollendet ist.

Ich möchte aber hier darauf aufmerksam machen, daß sich dieser Zeitranm von 48 Stunden, die für die volle Verdanung notwendig sind, mit dem deckt, den Bruce als letzte Frist augibt, innerhalb deren eine Tsetse nach Saugen an einem naganakranken Tier noch die Kraukheit weiter übertragen kaun, und daß Bruce lebeude Trypanosomen noch 46 Stuuden nach dem Saugen im Rüssel, aber noch nach 140 Stunden im Magen der (hungerndeu) Fliege fand. Obwohl das Zusammentreffen dieser beider Zeiten dafür zu sprechen scheint, wie Bruce anch annimmt, daß nur eine mechanische Übertragung der Trypauosomen durch die Tsetse stattfiudet, so weist doch audererseits der Umstand, daß nach 140 Stunden noch lebende Parasiten im Magen der inzwischen nicht wieder gefütterten Fliege vorhanden waren, darauf hin, daß eben die Trypanosomen innerhalb des Darmkanals der Fliege Bedingungen finden, wie sie ein Darmparasit brancht. Es wäre nötig zu untersnchen. wie sich diese Parasiteu verhalten, wenn der Fliege (und ihnen) in den gewohnten natürlichen Zwischenpausen ueues Fntter geboten würde. Treten ja doch nach Schandinns Untersuchungen auch die Eulentrypauosomen in Culex erst dann in Weiterentwicklung, wenn nenes Blutsaugen stattfindet und schließen ihren Entwicklungsgang in dem Insekt uud das Einwandern in die Körperhöhle erst nach dem zweiten Mal Saugen ab (von dem Zeitpunkt an, wo sie mit einer Nahrungsaufnahme in die Mücke gekommen sind).

Fortpflanzung. Die Art der Fortpflanzung war bis vor ganz kurzer Zeit nur von der einen Art<sup>1</sup>) bekannt, mit der Bruce im Zululande gearbeitet hat. Bei dieser ist sie aber eine so überraschend andere

<sup>)</sup> Oder den Arten; nach Austen handelt es sich wahrscheinlich um Gl. pålldipes, doch dürften zu einigen Versuchen auch Gl. morditans benutzt worden sein. Schilling hält nach den Abbildungen für wahrscheinlich, daß auch Gl. flaxes (oder wie er sie noch nent: tabaniformis) darunter geween sei. Mir waren die Bruceschen Berichte mit den Abbildungen im Original leider noch nicht waßpälich.

als bis dahin angenommen wurde, daß das eine ganze Menge bis dahin gültiger Theorien über den Zusammenbang zwischen dem großen Wild — namentlich Büffel — und der Tsetse vollständig über den Haufen geworfen bat.

Ich lasse die Ausführungen Bruces in Übersetzung folgen:

"Die Tsetse legt nicht Eier, wie die Mehrzahl der Dipteren, sondern stößt eine gelbliche Made aus, die nabezu ehenso groß ist, als der Hinterleih ihrer Mutter. Diese Larve ist an dem einen Pol

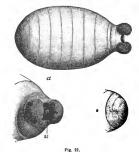

Nach Austen. 9:1.

Puppe der Zululandteste. Rückenseite.

a. Hintereude mit Grübchen und deur rechten Stigma (der Made).

b. Vorderende mit der eich gabelideu Länganaht, die sich beim Ausschlüßen der Imago öffert. 6:1.

mit einer schwarzen Haube und zwei kleinen Stiften an dem andern versehen. Sie ist geringelt und besteht aus 10') Segmenten. Unmittelbar nachdem sie geboren ist, kriecht die Made ziemlich lebhaft umber, offenbar auf der Suche nach einem Schlupfwinkel. So-bald sie eine solche Zuflucht gefunden hat, beginnt sie ihre Farbe zu ändern und iat nach wenigen Stunden zu einer glänzend schwarzen harten Puppe oder Nymphe geworden (Fig. 22a, h. c.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dies dürfte nach Austen wohl ein Irrtum sein, da die Tönnchen 12 Leibesringe aufweisen.

Weun diese Töunchenpuppen an eine vollkommen trockene Stelle, wie etwa in eine Holzschachtel, gebracht werden, schlüpft nach etwa 6 Wocheu das fertige Insekt aus. Demnach scheint die Lebensgeschichte dieser Fliegenart weuig verwickelt zu sein; denn es ist für das Weibchen nur nötig die Made auf die Erdoberfläche oder ins Gras abzueetzen, von wo diese dann in den nächsten Schlupfwinkel kriecht, hart und schwarz wird und nach 5 oder 6 Wochen als vollentwickelte Tsetse ausschlüpft. Es ist oft gemutmaßt worden, die Tsetse entwickele sich im Büffeldung, aber nach den eben mitgeteilten Tatsachen zu urteileu, ist offenbar nichts anderes nötig, als ein leidlich trockener Fleck."

Das Tönnehen ist nach Austen 6,3—7 mm lang und 3,6 bis 3,7 mm an der dicksten Stelle breit, von dunkelbrauner Farbe, ausgenommen das letzte tiefschwarze Segmeut, die "Haube" Bruces. Dieses Segmeut ist jederseits in eine wulstig hervorragende Lippe ausgezogen; beide schließen zwischen sich ein 0,15 bis 0,2 mm tiefes Grübehen ein, in dem bei der Made die hinteren Stigmata (Atemöffuungen) gelegen sind und zwar je eins seitlich an der Wurzel jeder Lippe.

Das Tönuchen hat 12 Leibesringe, die durch feine, wie mit der Nadel gerogeue Furchen voneinander geschieden sind. Die vordersten 11 Segmeute erscheinen für das bloße Auge glatt, lassen aber schon bei schwacher Vergrößerung erkennen, daß die Oberfläche fein chagriniert oder genarbt ist.

Am Vorderende ist die Naht, in der sich beim Ausschlüpfen der Fliege die Puppenhaut öffnet, als halbkreisformige Furche angedeutet, die seitlich in der Läugsrichtung über die drei ersteu Segmente verläuft und jederseits auf dem vierten Ringe gabelig endet. Im Mittelpunkt des ersten Segments findet sich eine seichte Mulde als Rest der Lavremundöffnunc.

Bei Ausicht von oben oder unten her treten die beidem wulstigen Lippen, in die, wie schon erwähnt, das 12. Segmeut endet, sehr deutlich hervor. An Rücken- und Bauchfläche sind sie durch je eine Leiste verbunden, die die Grube zwischen deu Lippen nach oben und unten begreuzt. Die darin gelegenen Stigmen erscheinen bei 10 facher Vergrößerung als feine geschlossene Poren, umgeben von einer leichten Erböhung. Die Oberfläche der Lippen selbst ist fein gekörnt; am Lippeurande fiuden sich mehr oder weniger deutlich vier Furchen oder Rillen. Der vordere Rand des 12. Segments ist durch kleine Längsrillen leicht zerunzelt. Ansten hat an einem Stück, das "praktisch eine eingetrocknet Made darstellt, da die Verpuppung offensichtlich noch nicht
vollständig ist", die Brucesche Beschreibung der Made vervollständigen können. Danach hat auch die Made 12 Leibesringe, die
durch tiefe Einschnürungen voneinander getrennt sind. Bruces
sichwurze Hanbe" der Made entspricht das tiefschwarze zwölfte
Segment der Puppe mit seinen wulstigen Lippen; die "zwei kleinen
Stüfe" am Vorderende stellen offenbar die gewöhnlichen Mundhäckehen der Fliegenmaden dar. Daß Bruce anch die Puppe mit
solchen Mindhäkehen abbilde, beruhe nach den Austen vorliegenden
Stücken offenbar anf einem Irrtum, da alle diese keine Spur von
solchen Bildungen zeigen.

In der Nummer des British medical Journal vom 17. September 1904 teilt Austen nach vielen Fangstücken, die er von Brnce, Greig nud Nabarro aus Entebbe erhalten hatte, eine Beschreibung der Puppe und Made der Gl. palpalis mit. Es steht danach also fest, daß auch diese Art lehendig gebärend ist; da er auch in einer Gl. morsitans (aus der Nähe von Yola) eine Larve gefunden hat, ist auch von dieser sichergestellt, daß sie sich durch Maden fortpflanzt. Danach läßt sich wohl annehmen, daß diese Art der Fortpflanzung die aller Tsetseaten ist.

Ich lasse Anstens Beschreibungen folgen:

Gl. palpalis. Die Maden (nach 62 Stücken) sind 2-7 mm lang; nur eine von den untersuchten Stücken, die größte, scheint ausgewachsen zu sein. Die Farhe (der in 5 % igem Formalin konservierten Maden) ist rahmfarben bis horngelb. Bei allen sind die dicken Lippen des letzten Ringes wie bei der Puppe deutlich erkennhar; bei einer von 2,5 mm Länge (die vielleicht im Stadinm vor der ersten Häutung sich hofindet), ist die Lippe relativ, vielleicht sogar absolut größer, als bei einer von 3,5 mm Länge (zweites Stadinm, zwischen erster und zweiter Häutung). Im ersten Stadium stehen ferner die Lippen weiter voneinander ab. Die ganz innge Made kann man bei Ansicht von oben als kegelförmig mit einer Hervorragung an jeder Seite des abgestutzten Hinterendes bezeichnen. Im zweiten Stadinm (3-3,5 mm) stehen die Lippen näher aneinander, der sie trennende Zwischenraum ist viel kleiner als bei Maden im dritten Stadium (etwa 3,5 mm Länge und mehr), in dem die Lippen schon ihre endgültige, der bei der Puppe entsprechende Stellung haben. Im ersten Stadium sind die Lippen oder Analprotnberanzen gleichmäßig lichtbräunlich; im zweiten sind sie, ihre Enden und das zwischenliegende Grübchen schwärzlich, im dritten siud sie gleichmäßig tießschwarz, nud die feine Körnuug ihrer Oberfläche läßt sich nun leicht schon mit einer schwachen Lupe erkennen. Im zweiten und dritten Stadium ist der Körper der Made vor diesem zweigabligen letzten (zwölfen) Segment aus dentlich gegeneinander abgesetzten elf Ringen gebildet. Bei den größeren Maden stehen die Spitzen der Mnndhäkchen leicht über das Kopfende vor. Die erwähnte eine, als ausgewachsen zu betrachtende Made mißt 7 mm in der Länge, 3 mm in ihrer größten Dicke; Greig erhielt sie im April 1904 in Entebbe (Uganda). Bei dieser Made zeigt jedes Segment vom vierten bis zehnten in der Mittellinie der Bauchfläche an seinem vorderen Rande einen schmalen Grat von etwa  $s_{i,j}^n$  mm Querausdehnung. Diese Grate mögen wohl der reifen Made behilflich sein, weun sie nach der Ausstoßung wegkriechen will, nm sich einen Schlupfwinkel zum Verpuppen zu suchen

Ålle nutersuchten Maden waren von dem Fliegenweibehen erst in den Schachteln abgesetzt worden. Da sie nun mit einer einzigen Ausnahme alle noch nicht reif sind, so folgt darans, daß Gl. palpalis entweder in der Weise sich anders verhält, als die von Bruce beschriebene Art, daß hier die Made anßerhalb der Mutter noch Futter aufnimmt und wächst, oder daß die Mutterfliegen, wohl nuter dem Einfilm der Gefangenschaft, die Maden vorzeitig geboren haben. Das letztere erscheint als das wahrscheinlichere.

Die Puppe. Nach Stücken ans Entebbe, September 1903 von Nabarro, im April 1904 von Greig gesammelt; noch später einige von Bruce.

Länge 5,25-6,5 mm, größte Breite 3-3,5 mm, im allgemeinen der Puppe der Zululandtsetes sehr ähnlich. Doch stehen die wulstigen Lippen des Endesgements viel enger zusammen, der Spalt zwischen beiden ist höchstens halb so breit als dort, die Lippen selbst sind etwas läoger, mit wenigen, aber gerade deshalb um so sichtbareren Köruchen besetzt. Da der Spalt zwischen den Lippen gleichzeitig etwas tiefer ist, scheint er näher an das vorletzte Segment heranzureichen, als bei der Zululandpnppe. Ferner trägt jede Lippe nur zwei Grübchen oder Farcheu (gegen 4 dort), und die die beiden Lippeu verbindenden Leisten (an Rücken- und Bauchseite) sind niedriger, weil der Spalt tiefer herabgeht, nud habeu einen breiten, glänzend schwarzen Rand, während sie dort fast matt sind.

Die Form des letzten Segments scheint aber im ganzeu, trotz geringer Uuterschiede, für die Pnppen aller Tsetsearten charakteristisch zu sein. Denn anch eine von Greig ans Entebbe geschickte Puppe einer anderen Art zeigt ganz ähnliche Verhältnisse.

Die Lippen sind jedoch äußerst flach, atehen viel weiter auseinander als bei den bisher beschriebenen, nnd sind durch ein weites, flaches Grübchen getreunt, anstatt durch ein tiefes, schmales. Die Längsfurchen, von denen die verbindenden Leisten an ihrer Basis durchzogen werden, sind sehr ins Ange fallend, und die verbindenden Leisten selbst sind ohne breiten glänzenden Rand. Die Maße der Puppe sind 7,33 mm Länge, größte Breite 4 mm. Ansten hält diese für eine Puppe der Gl. pallidipes; dann müßte die in seiner Monographie abgebildete zu Gl. morsitans gebören.

Die in dem Weibehen von Gl. morsitans, das aus Yola stammt, gefundene nureife Made ist 4 mm lang, 2,66 breit und zeigt den Normaltypns. Die dieken Lippen des letzten Ringes sind blaßbrann, durch ein schmales Grübchen getrennt, aber berühren sich doch beinahe mit ihren Rändern, die nur 2 Furchen zu tragen scheinen-Die Fliege ist am 10. Oktober gefangen.

Über die Art, wie die weiblichen Fliegen in der Freiheit ihre Eier ablegen, wissen wir noch nichts. Daß die Fortpflanzung hauptsächlich in der Regenzeit stattfindet, läßt sich mit Sicherheit daraus schließen, daß die Tsetsen zu dieser Jahreszeit nach übereinstimmendem Urteil aller Forscher, Reisenden, ansässigen Weißen und Eingeborenen weitaus am zahlreichsten auftreten. Damit wissen wir allerdings noch nicht sicher, wann die Hauptzeit der Eiablage ist, Da Lommel aber die Fliegen während der Regenzeit eifrig bei der Paarung gesehen hat, so ist anzunehmen, daß die Hauptzeit für die Eiablage in die Regenzeit fällt. Damit stimmt anch die Anskunft, die mir von den Eingeborenen (in Muheza) bezüglich dieser Frage gegeben worden ist: die Fliegen kämen mit dem Regen, vermehrten sich während der Regenzeit nm so mehr, je reichlicher diese, nähmen wieder mit dem Nachlassen der Regen an Zahl ab und verschwänden in der vollen Trockenzeit1). Das läßt sich aber nicht mit Brnces Angaben vereinigen, daß ein trockener Platz zum

<sup>9)</sup> Herr Dr. Schilling meint awar, jeder, der längere Zeit in Afrika geween sei, wisse, was er von Angaben der Eingeborenen zu halten habe — moter Bezugnahme auf meine vorläufige Mitteilung auf dem Kolonialkongred. Ich stimme dem vollständig zu. Da bic aber recht lange in Afrika gewesen bin, weiß ich sowohl wie der Eingeborene zu fragen, als anch wie seine Antwort zu benrteilen und zu bewerten ist. Es kommt eben darauf an, wie man fragt und wie kriftißhäir man ist.

Ausschlöpfen nötig sei. Da er die Fliege mit der Made im Leibe nud beim Gehären abbildet, so ließe sich nach seinen Berichten sicher entscheiden, zu welcher Jahreszeit diese Beobachtungen gemacht sind. Leider aber sind mir, wie erwähnt, die Originale nicht zugänglich gewesen und in den Auszigen und Besprechungen ist nichts über diesen Puulkt erwähnt. Nach den jüngsten Mitteilungen Austens scheint aber doch die Hanptfortpflanzungszeit mit der Regenzeit zusammenzufallen. Die Frage ist von höchster Wichtigkeit für die Benrteilung, ob eine Vernichtung der Brut etwa durch Abbrennen möglich ist. Und das letzter erscheint mir nach meinen Erkundigungen bei ansässigen Weißen und Eingeborenen sogar wahrscheinlich, denn alle führten auf der von mir bereisten Strecke die von allen behauptete Zunahme der Tsettes auf das Verbot der Feldhrände zurück. Brennen kann das Feld aber nur in trockner Zeit; während der eigentlichen Regenzeit ist das ausgeschlossen.

Wie groß die Zahl der von einem Weihehen geborenen Maden ist wissen wir gleichfalls noch nicht. Desgleichen nicht, wie lange die Tragezeit danert, wie sich die Fliege während dieser heinmut-z. B. ob sie noch mehrmals Blut saugt oder nicht — auch nicht, wie lange die Puppe nnter natürlichen Verhältnissen ruht. Ich möchte fast glauben, daß die Made binnen einer einzigen Fntteranfnahmeperiode gereift wird, und zwar deshalh, weil stets so sehr viel mehr Männchen als Weibchen gefangen werden — nnr etwa ½—½ der Männchen! (Vosseler) — und soweit mir hekannt ist und ich selhst beachten konnte, durchweg nnr Fliegen mit flachem, d. h. leerem Hinterleih. Das Tsetseweihchen wird also wohl wie das Mückenweibchen während der Reifungsperiode der Nachkommenschaft — hier Made, dort Eier — sich irgendwo still verborgen halten.

Anch über die Örtlichkeiten, die von dem Weibchen zur Eiablage gewählt werden, wissen wir noch nichts Bestimmtes. Ich
muß aber nach den mir von den Eingeborenen gemachten und durch
meine eigenen Bechachtungen bestätigten Angahen, daß die Glossina
morsitans nur da vorkomme, wo eine bestimmte Grasart wachse,
vermuten, daß der reichliche Mnlm dieses Grases der Morsitanspuppe als Wiege diene. Es handelt sich um ein etwa 50—75 cm hohes,
buschiges Gras, das mit Vorliebe die trockenen Anhönen der mit
lichtem Wald hestandenen Ebenen und Niederungen einnimmt. Sein
Hauptstamm und die zahlreichen Stolonen tragen an wirtelförmig
anf der Obersiete stehenden Nebenistichen hreite, saltige Blätter-

Herr Dr. Pilger vom hiesigen botanischen Museum hat die Liebenswürdigkeit gehabt, die von mir mitgebrachten Proben zu untersuchen nnd sie als "Cynodon dactylon (L.) Pers. in der krättigen ostafrikanischen Steppenform" bestimmt. Mit der Glossina fusca scheint ein anderes Gras, das Herr Dr. Pilger als "delenfalls Panicum maximum Jacq." bezeichnet.!) in ähnlichem Verhältnis zu stehen. Es hat breite schilfartige Blätter, die Blüten stehen in Rispen (wie beim Rohr), es wird mannshoch und nimmt mit Vorliebe die Schlünde und etwas feuchteren Hänge der Steppe und der angrenzenden Bergstöcke ein.

Ob meine Vermutnng zutrifft, nnd ob bei den anderen Tsetsearten in ähnlicher Weise "führende" Gräser sich feststellen lassen, muß die Beobachtung an Ort nnd Stelle entscheiden.

Lebensgewohnheiten. Obwohl ich später, bei Besprechung der eiuzelnen Arten, die Lebensgewohnheiten dieser noch einmal besprechen mnß, kann ich doch nicht nmbin, hier auch eine zusammenfassende Schilderung von den Lebensgewohnheiten der Gattung zu geben. Denn trotz vielem Abweichenden haben die Arten hierin doch auch viel Gemeinsames; und zudem ist die Beobachtung der Arten bis jetzt noch nicht so weit gefördert, daß man für die einzelne Art ein volles Lebensbild zeichnen kann. Zumal die älteren Berichte, auf denen vornehmlich ansere Kenntnis der Lebensweise sich aufbant. wissen noch nichts von verschiedenen Tsetsearten und enthalten deshalb vielfach Angaben, die sich schlechterdings nicht miteiuander vereinigen lassen, währeud sie sich offenbar auf gute Beobachtungen gründen. Wären die geographischen Verbreitungsgebiete der Tsetsearten scharf gegeneinander abgegrenzt, so wäre es leicht, nachträglich diese Augaben auf eine bestimmte Art zu beziehen. Das ist aber leider nicht der Fall: vielmehr decken sich die Verbreitungsgebiete zweier und mehrerer Arten auf weiteren oder beschränkteren Strecken. So bleibt nichts übrig, als vorläufig alles Bekannte zusammenzustellen und es der weiteren Forschung zu überlassen festzulegen, was für die Gattung und was nur für die einzelne Art Geltung besitzt.

Vorkommen. Die Gattnig Glossina ist in ihrem Vorkommen auf Afrika?) beschränkt und zwar auf die wärmeren Länder des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich konnte beide Gr\u00e4ser nur ohne B\u00e4tin sammeln; daher war die Bestimmung besonders schwierig, und bin ich deshalh Herrn Dr. Pilger um so mehr zu Dank verp\u00e4\u00e4chte, den ich gern hier erstatte.

<sup>\*)</sup> Bigot hat zwar eine Gl. ventricosa aus Australien beschrieben

Erdteils, die innerhalb der Wendekreises belegen sind, also die Tropen. Nnr im Südosten geht das Verbreitungsgebiet weiter nach Süden, da in dem nördlichen Zululand in der Nähe der St. Luciabai (etwa 27° 40' S.) ihr Vorkommen durch die klassischen Untersnchungen von David Brnce sichergestellt ist. Dort findet sie sich aber bezeichnenderweise "in der flachen Ebene, die sich von der Küste bis etwa 50 Meilen landein erstreckt und in den Flußtälern, die in diese Ebene auslaufen \*)", d. h. an Stellen, deren Klima wärmer ist, als ihrer rein geographischen Lage entspricht. Im Norden sind Tsetsen mit Sicherheit - in Abessinien und am Tsadsee - bis etwa zu 14° angetroffen worden. Sie dürften aber noch weiter nördlich reichen. Nach Privatnachrichten, die ich schon 1902 erhielt, sollen sie auch im südlichsten Algier vorkommen, und diese Nachricht wird neuerdings durch die Feststellungen von Cazalbon für Timbuktu, von Buffard und Schneider für den äußersten Süden von Oran gestützt. Um welche Art es sich hier handelt, wird nicht berichtet.

Alle Gegenden, in denen bis jetzt Tsetsen gefangen oder beobachtet worden sind, haben jedenfalls das Gemeinsame, daß sie
so warm sind, daß die Temperatur auch in den kältesten Nichten
noch mehrere Grade über dem Nullpunkt bleibt. Im Zusammenhange damit dürfte es stehen, daß innerhalb des Verbreitungsgebietes die hochgelegenen Berglünder frei von Tsetsen sind, nnd daß
diese Fliegen selbst unmittelbar unter dem Äquator in keiner
größeren Höhenlage als etwa 1200 m angetroffen werden.

Eine weitere Eigenschaft aller dieser Gegenden, in denen Tsetsen vorkommen, ist die, daß sie dichteren oder lichteren Baum- oder Buschbestand tragen. In großen baumlosen Grassteppen, auf die die tropische Sonne unverhüllt nnd nugemildert ihre glühenden Strahlen herabsendet, findet sich keine Tsetse; noch weniger in vegetationslosen Wisten. Daher die Erscheinung, daß das Ver-

und abgebildet; er macht aber selbst ein Fragezeichen hinter der Ortsangahe, das er zwar die beiden Stücken mit einer größeren Sammlung anderer Zwei-flügler aus Australien erworben habe, aber zweifelhaft sei, ob nicht eine Verwechslung in der Ortabezeichnung vorgekommen sei: Austen, dem die beiden Fliegen vorgelegen haben, hat ist als nnsweifelbaft 60. I. palpais bestimmt, und zwar Weibchen, die einen ungewöhnlichen Anblick bieten, weil sie anfa Außerste vollgezogen sind.

<sup>3)</sup> These traits of Zululand are situated in the level coast plain which extends some fifty miles inland, and in the river valleys which enter or debouch on this plain.

breitungsgebiet der Tsetsen im Südwesten viel weiter nördlich endigt als im Südosten, und daß es zugleich in Südwesten viel weiter binnenlands, d.h. also nach Osten hin beginnt, als im Südosten Afrikas. Im Südwesten liegt das südlichste Vorkommen am Okavango (r. François) nnd Teoge (Andersson, Thomas Baines, Chapman), d.h. etwa aun neunzehnten Grad; im Südosten dagegen, wie erwähnt, nahe dem achtundzwanzigsten.

Die eigentliche Seekiste scheinen die Testen zu meiden (Sander, Schilling), jedoch die verschiedenen Arten in etwas verschiedenem Grade, d. h. die eine Art reicht dichter an die See heran als die andere. So fand Stuhlmann in Dar es Salam, ich bei Tanga die Gl. fusca schon wenige Klometer vom Meere landeinwärts; Prenß uud Ziemann dieselbe Fliege in Kamerun nabe der Küste, während die Morsitans-Gruppe erst 30—40 km landein sich findet. Andererseits kommt nach Austen, Dutton n. a. auch die plaplais (in Freetown und Sierra Leone) bis in die Kästennähe, nnd im Südosten fand Bruce, wie erwähnt, Vertreterinnen der Morsitansgruppe nahe der Küste. Ob in diesen letzteren Fällen die Testen bis unmittelbar an den Meeresstrand heran schwärmten oder anch hier diesen frei ließen, ist nicht mitgeteilt.

Das Verbreitungsgebiet der Tsetsen, der Gattung sowohl als der Arten, wird auch von den Jahreszeiten stark beeinflußt, und zwar ist es nach allen Angaben während der Trockenzeit ganz erheblich eingeschränkter als während der Regenzeit. Daher ist es kein Wnnder, daß die einzelnen Beobachter sich häufig vollständig widersprechen, indem der eine eine Gegend als aufs ärgste mit Tsetsen schwärmend bezeichnet, während der andere ebenso bestimmt behauptet, es sei auch nicht eine einzige Tsetse dort vorhanden. Als Beispiel dafür erwähne ich nur meine eigene Beobachtung aus dem Hinterland von Tanga, am rechten Ufer des Flüßehen Mknlumnzi in der Nähe der Schöllerplantage. Dort fand ich im Januar auch nicht eine einzige Tsetsefliege, und anch die Angesessenen. Weiße wie Eingeborene, bestätigten mir für diese Jahreszeit meinen Befund. Und doch war es nicht möglich, dort Vieh zu halten, weil in der Regenzeit die Tsetsen in solchen Mengen auftreten, daß das Vieh oft bnchstäblich von ihnen über und über bedeckt ist und dann nach wenigen Monaten zu Grunde geht. Daß das kein leeres Gerede sein konnte, dafür bürgt mir einerseits die Verläßlichkeit der weißen Gewählsmänner - eines Paters der katholischen Mission und eines alten Kommunalheamten - andererseits der Umstand, daß alle Eingehorenen, auch die Kinder, die sicher noch nicht weit üher ihren Geburtsort hinausgekommen waren, die Probestücke der Testes, die ich zum Vergleich hei mir führte, mit Sicherheit erkannten und als die in Frage kommende Fliege hezeichneten. In Muheza gaben mir die alten Eingehorenen folgendes Schema für das Auftreten und Verschwinden der Testes: In den Monaten Juni, Juli, Angust und September seien sie in großer Zahl in der Umgegend vorhanden, im Oktoher — November gäbe es nur wenige, im Dezember — Januar (Höhe der Trockenzeit) gar keine, im Fehruar, je nachdem sehon Regen gefallen oder nicht, einige wenige oder keine, im Mürz. April und Mai kämen sie mit den großen Regen. Dementsprechend fing ich in der Tat im März Tsetsen an Orten, an denen im Januar und Anfang Februar auch nicht eine einzige zu fünden gewesen war.

Das macht natürlich die Bestimmnng und Abgrenzung des Verbreitungsgehietes sehr schwierig; denn für den größten Teil Afrikas sind wir in dieser Beziehung noch auf die Berichte der Durchreisenden angewiesen.

Ganz erheblich erschwert aher wird die genaue Feststellung des Vorkommens dadurch, daß die Tsetsen innerhalb ihres großen Verbreitungsgebietes nun keineswegs überall da vorkommen, wo Höbenlage und Temperatur es zulassen, sondern nur an recht eng begrenzten Örtlichkeiten, von den Engländern als "ßr-belte" (Fliegengürtel) bezeichneten größeren oder kleineren, oft wenige hundert Meter breiten Flächen, zwischen denen hreite, völlig tsetsefreie Striche liegen.

Das läßt sich nur so erklären, daß die Tsetsen für ihr Gedeihen ganz hestimmte Ansprüche an eine Örtlichkeit stellen, die
sich nur an verhältnismäßig wenigen Stellen ihres großen Verbreitungsgehietes und auch hier nur in räumlich sehr eng begrennter
Ansdehnung erfüllt finden. Diese Ansprüche scheinen aber für die
einzelnen Arten recht verschiedener Natur zu sein. Denn gerade
in der Schilderung der orographischen, der floristischen nuf faunistischen Eigenschaften der Örtlichkeiten, an denen sie Tsetsen gefunden
haben, gehen die einzelnen Beohachter so weit anseinander, daß
sie sich numltelbar widersprechen.

So ist es eine alte Behauptung, die Tsetse bevorzuge morastige, feuchte Niederungen zu ihrem Aufenthalt. Lommel und ich haben aber in Deutschostafrika, im Hinterland von Kilwa und Tanga, die Glossina morsitans. longriabis und fusca nur ansnahmsweise an solehen Stellen gefunden, vorwiegend aber am kleinen Anhöhen, die jedenfalls die trockneren Pankte ihrer Umgegend darstellten. Ähnliche Angaben finden sich auch sehon bei Livingstone und vielen auderen Forschern. Glossina palpalis dagegen bevorzugt nach Ansten, Dutton, Christy u. a. in der Tat solehe wasserreichen, sumpfigen Stellen.

In ähnlicher Weise geheu die Ausichten über das Verhältnis der Tsetsen zum offenen Wasser auseinander. Während Johnston z. B. in den von ihm studierten Gegenden nie eine Tsetse auf dem offenen Wasser gesehen hat nnd einen offenen Wasserlanf, selbst den kleinsten Bach für eine absolute, nie überschritten Grenzscheide für die Tsetsen erklärt, haben Austen, Dutton, Sambon u. s. w. Tsetsefliegen gerade unmittelbar anf offenen Wasserlänfen beobachtet und bezeichnen Steine, die in solchen gelegen sind, als die Lieblingsraststellen dieser Fliegen 1). Anch hier gründet sich die Verschiedenheit der Beobachtang sweifellos auf den Umstand, daß es sich eben um verschiedene Tectsearten gehandelt hat; nnd zwar ist die wasserliebende Art die palpalis, während die Morsitansgruppe und noch mehr die der fusea keineswegs ans Wasser gebunden ist, ja viel häufiger fern von diesem getroffen wird.

Fast unbestritten war bisher der sehon von Livingstone aufgestellte Sats, daß die Tsetse die menschlichen Niederlassungen meide. In der Tat liegt anch von den Tsetsen der Morsitans- und Fascagruppe nur eine einzige Beobachtung vor, nach der eine Art in einer Ortschaft gefangen worden sein soll (siehe weiter hinten unter Gl. pallidipes); und da kann es sich nun ungenaue Ortsbezeichnung handeln, insofern als nicht der Ort Lamn selbst, sondern seine Umgebung gemeint sein kann. Denn dem heimkehrenden Vieh folgen diese Isetsenarten gelegentlich bis dicht an die Dürfer und Ortschaften heran. Anders aber verhält es sich mit der Gl. palpalis (ob auch ihrer nichsten Verwandten palliera?): sie hat ganze Dörfer aussterben gemacht, ist in großen Mengen in Gärten, Pflanzungen und selbst in den Hütten der Neger gefangen worden (Castellani, Bruce, Navarro, Greigh, Christy n. a.).

Ein Anspruch an die Örtlichkeit ist allen Tsetsen gemeinsam: sie brauchen durchaus Schatten zu ihrem Gedeihen; d. h. sie

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sambon hält es sogar auf Grund dieser Beobachtung nicht für unwahrscheinlich, daß die Tsetsen sich von den Fischen her — Fische sind bäufige Wirte von Trypanosomenarten — infisieren.



kommen nur da vor, wo schattende, höhere Gewächse sich finden. Und zwar scheint das Schattenbedürfnis bei den verschiedenen Gruppen and Arten verschieden stark zu sein. Am entwickelsten ist es nach allen Angaben hei der Palpalisgruppe, weniger stark bei der Morsitausgruppe, am schwächsten bei der Fuscagruppe. Diese letztere habe ich in offener Parklandschaft gefangen, die schon auf dem Übergang zur Grassteppe stand, Tsetsen der Morsitansgruppe dagegen npr in wirklichen Wäldchen nnd Wäldern; and die palpalis bevorzagt die dichten, kaum durchdringlichen Galeriewaldungen der Ströme und Seen, sowie die gleichfalls dichten Schatten liefernden Bananenhaine 1). Es geht also die Vorliebe für Schatten der Bevorzugung offenen Wassers anscheinend parallel. entsprechend den Vegetationsverhältnissen der größten Teile Afrikas; denn dichter Banmwnchs und damit dichter Schatten findet sich nnr in der Nähe offener Wasseransammlungen. Der Schatten darf aber anch nicht zu stark sein; denn im dichten, ewig schatteuden Urwald findet sich keine Tsetse.

Die offene, sonnendnrchglühte Steppe meiden alle Tsetsenarten in solchem Grade, daß sie selbst in der parkartigen Steppe nnr in nmittelbarster Nähe der Horste nnd Gehölze gefunden werden, anf den offenen Blößen fehlen.

Von den alten Reisenden nnd den Buren wird angegeben, daß bestimmte Baumarten führend seien für das Vorkommen der Taetse. (Diese Angaben beziehen sich nicht anf die Palpalisgruppel) Solche Nachrichten liegen ams Südafrika (Basuto, Zaln, Matabele u. s. w.), den Gebieten md en Nyassa nnd Tanganyika und aus Portugiesisch Südwestafrika vor (Gegend von Humpata); der Baum wird übereinstimmend als großer Baum mit silbergraner Rinde, kleinen Blättern und gelber, kirschen- oder pflanmenartiger Frucht geschildert and als marülla, nugána, mopáni n. s. w. bezeichnet. Im Hinterlande von Tanga beschrieben mir die Eingeborene einen Bamm maraka von ähnlichem Habitus als den Aufentshaltsort der Teetse während der Trockenzeit. "Sie lebe dann in den Früchten dieses Steppenbaumes." Von der Palpalis heißt es, daß sie die Mangroven bevorzuge. Mir ist es nicht gegliückt, solche Beziehungen zu einem bestimmten Baum aufzünden, obwohl ein solches Verhältnis währest

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es ist wohl kein Zufall, daß gerade die am dunkelsten gefärbten Teeteen den dichtesten Schatten aufswehen, die am lichtesten gefärbten auch in lichter beschattetem Gelände sich finden, und die mitteldunkel gefärbten in ihrer Vorliebe für Schatten die Mittelstufe innebalten.

scheinlich ist; denn die eine Baumart wird ihr bessere Gelegenheit geben sich in der Verdanung zu verbergen, als eine andere, und zogleich sie auch besser vor den Augen ihrer Blutlieferanten decken, ja vielleicht dadurch, daß sie mit guten, von den Wiederkäuern besonders geanchen Futterpflanzen zusammensteht, diese Opfer der Fliege anlocken. Daß ich dagegeu gewisse Bezielungen zwischen dem Grase Cynodon dactylon und der Morsitans und zwischen Panicum maximum und der Facea gefunden habe, ist bereits bei der Fortpflanzung erwähnt. Diese Gräser stehen mit Vorliebe unter Baumen (wechselnder, doch nicht zu stark schattender Arten) nud werden von Vieh und Wild gern gefressen. Solch Unterwuchs scheint notwendig zu sein, um der Tsetse ein Wäldchen annehmbar zu machen.

Sehr häufig wird behauptet, daß zwischen dem afrikauischen Großwild, besouders den Büffeln, and der Tsetse eine innige Beziehung der Art bestände, daß die Tsetse mit Herden von Großwild plötzlich in einer bis dahin tsetsenfreien Gegend erscheine, mit der Ausrottung des Großwildes dagegen dauernd verschwinde. Diese Behauptung kommt vornehmlich von Reisenden und Beobachtern, die von Gegeuden mit Bureubevölkerung ausgegangen sind. Nun ist es eine Eigentümlichkeit der Buren (nud der ihnen folgenden Ansiedler anderer weißer Völker), daß sie den Banmwuchs im Interesse ihrer Viehherden in den von ihnen in Besitz genommenen Gegenden verwüsten, ja vielfach geradezu ausrotten. Das kann für die schattenliebende Tsetse, die offene Grassteppen durchans meidet, nicht gleichgültig sein. Daher schreibe ich das unbestreitbare Znrückweichen der Tsetse vor der Kultur in erster Linie dieser Veränderung der floristischen Eigenschaften der Landschaft zu, nicht aber dem gleichzeitig damit stattfindenden Zurückdrängen des Wildes. Die alten Erklärungen, daß die Tsetsen ihre Nachkommenschaft in dem Dung des Großwildes aufbrächten, versagen ja völlig gegenüber der Art der Fortpflanzung, wie sie uns Bruce bei der Tsetse keunen gelehrt hat. Und außerdem haben mir alle, Weiße wie Eingeborene, in den von mir daraufhin untersuchten Landschaften zwischen Tanga nud dem Kilimandscharo übereinstimmend erklärt, daß das Wild zwar außerordentlich stark abgenommen habe, die Tsetse aber alljährlich in immer größeren Meugen und an nenen, bis dahin freien Stellen auftrete. Sie führten das auf das Unterbleiben der früher alliährlich stattfindenden Feldbrände zurück; wie mir scheiuen will, nicht gauz mit Unrecht. Für die Palpalis stimmt ohnehin nach den übereiustimmenden neuesten Beohachtungen dieses Abnehmen der Tætse mit dem Verschwinden des Wildes nicht: sie hewohnt ja gerade die sicher sehr wildarmen, aher an Negerpflanzuugen sehr reichen Inseln des Victoria Nyanza in großer Menge!

An den Orten ihres Vorkommens trifft man die Tsetsen nnn in sehr verschieden großen Meugen. Das scheint nicht hloß von der Jahreszeit abhängig zu sein, denn Lommel z. B., der zur selben Zeit wie ich seine Reise ausführte, fand sie im Hinterlande von Kilwa in großen, dichten Schwärmen, die ihn und seine Träger dicht bedeckten, während ich nie mehr als 3 an demselben Orte nud zwar jede einzeln gesehen und gefangen habe. Der Breitenunterschied ist aber nicht so groß, als daß die Jahreszeiten hier als sehr verschieden zu bezeichnen wären, wenn auch im Süden die Regenzeit etwas früher einsetzt. Da die Tsetse wie die meisten Zweiflügler, sich für gewöhnlich nicht weit von ihrer Gehurtsstätte entfernen dürfte, so kann diese Verschiedenheit in der Zahl ihres Auftretens wohl nur darauf bernhen, daß bei Kilwa die Verhältnisse für das Aufkommen der Brut günstiger liegen, als auf der von mir bereisten Strecke. Welcher Art aber der Unterschied in diesen Verhältnissen ist, das hleiht der weiteren Forschung noch vorbehalten zu ergründen. Vorlänfig können wir noch nicht einmal Vermutungen darüber wagen.

Nach den in der Literatur niedergelegten Angaben scheinen die Tsetsen der Palpalisgruppe stets in mehr oder weniger großer Zahl sich beieinander zu finden. Auch die Morsitansgruppe dürfte zumeist in größeren Mengen vorkommen; etwas weniger häufig scheint bei der Finseagruppe eine solche Anhänfung vieler Einzelindividuen stattzafieden. Eigentliche Schwarmbildung ist dabei wohl nicht vorhanden, wenn auch einzelue Berichterstatter davon sprechen, daß wahre "Wolken" von Tsetsen sie nnd ihr Vieh überfallen hätten. Diese Fliegen warten ehen zumeist an gesigneten Stellen: im Lauh der Bäume und Büsche, im Grase, anf den Wegen und auf Steineu auf ihre Opfer und überfallen diese, sobald sie dicht genng heran sind.

Dabei entwickeln die Fliegen eine große Hartnäckigkeit und kehren, fortgescheucht, immer wieder an die einmal anserlesene Stelle zurück — wie etwa unsere Fliegen im August; nur ist ihr Flug anserordeutlich viel gewandter, und es bedarf großer Geschicklichkeit und Gewandtheit, sie im Fluge, selbst mit dem Netz, zu fangen. Leichter ist dies, wenn sie sich niedergesetzt haben, sei es zum Stechen, sei es um sich zu sonnen (was sie in den kühlen Morgenstunden anf den Rückeu nud Köpfen der Träger gern tun). Meine Lente fingen sie dann ohne altzogroße Mühe mit der hohlen Hand, wie es bei uns mit der Stubenfliege gemacht wird. Hatten sie sich dabei zum Stechen auf Arm oder Bein uidetgrelassen, so konte dass Glied sogar der fangenden Hand vorsichtig entgegengehoben werden, voransgesetzt, daß die Fliege dabei im Schatten blieb. Ein so kompliziertes Verfahren, wie Fo à es beschreibt: "die Klinge eines Messers etwa 30 cm vor der saugenden Testes flach auflegen, darauf langsam auf sie zugleiten lassen, bis der eingesenkte Rüssel bekuiffen wird, und daun die Klinge ohne im Druck nachzulassen um ihre Längsachse anf die Tsetse heranfdrehen", war in keinem Falle nötie.

Die meisten Berichterstatter geben an, daß die Fliege beim Herankommen ein eigenartiges summendes Geräuseh mache, das der nicht wieder vergessen könne, der es einmal gehört habe. Ich habe nichts derartiges hören können, auch meine Lente gaben stets bestimmt an, kein solches Geräuseh gehört zu haben. Sie wurden jedes Mal erst aufmerksam, weun sie gestochen wurden. Auch Lommel erging es so. Dagegen habe ich hänfig von den gefangenen Testene ein schaftes, feines Zirpen vernommen, wie es viele Zwei-flügler in gleicher Lage ausstoßen. Die Flügel werden dabei zitternd bewegt. Diesen Ton sollen sie nach (nach Brnce) auch nach Beendigung des Saugens ausstoßen.

Ich möchte fast glauben, daß die Tsetsen das Summen während des Fliegens durchaus nieht immer hören lassen. Denn, abgesehen von Lommels und meinen negativen Beobachtungen in dieser Beziehung, geben die Berichterstatter das Verhalten der bedrohten Tiere auch sehr verschieden an: nach vielen sollen diese große Unruhe verraten, nach anderen höchstens leicht zusammenzucken, wenn der Rüssel eingestochen wird, nach wieder andern soll das Verhalten wechselnd sein. Da größere Mengen von Tsetsen allein durch ihre Stiche zweifellos den bintliefernden Tieren beschwerlich fallen müssen — denn die Stichstelle schwillt an, juckt und läßt meistens noch einige Tropfen Blut heraussickern — so wäre schwer zu verstehen, daß die Tiere sich ruhig verhalten sollten, wenn sie den Quälgeist nahen hören. Gegen die Mücken verhalten sie sich wenigstens anders

Das Anffliegen der Tsetse auf die Körperoberfläche geschieht zwar schnell, dabei aber doch so zart, daß Mensch und Tier erst Archit t. Schitts- u. Tropenbygiene. 1X. am Stich merken, daß sich eine Tsetse auf sie gesetzt hat. Welche Stellen zum Stich bevorzugt werden, und wie sich die Tsetse beim Saugen benimmt, habe ich schon weiter vorn erörtert.

Die Wirkung des Stiches wird verschieden geschildert: dem einen machte sie große Pein, so daß er in äußerste Unruhe geriet, sobald er unter Testen kam, der andere empfand noch nicht so viel, wie bei einem Mückenstich, der dritte fühlte nur ein leichtes Prickeln, der vierte so gut wie nichts. Bei dem einen schwoll die Stichstelle zu großer, stark juckender Quaddel und hielt sich so mehrere Tage lang, bei anderen war die Reaktion gering, bei dritten blieh sie aus. Es wird wohl dasselbe sein, wie bei Mückenstichen. Die Empfindlichkeit des einzelnen ist sehr verschieden und wechselt auch bei demselben Menschen je nach Umständen: bei warmer, feuchter Luft und blutreicher Haut ist die Empfindlichkeit größer als bei kühler Temperatur und blutarmer Haut. Auf jeden Fall aber findet eine ähnliche Reigwirkung wie beim Mückenstich statt.

Ist die Fliege vollgesogen, so bleibt sie zwar noch sehr gewandt, soweit es sich nicht ums Fliegen handelt, und weicht der greifenden Hand des Menschen oder dem schnappenden Maul des Tieres geschickt aus. Der Flig aber wird schwerfällig und führt schräg abwärts zum Boden oder ins Gebüsch und Gras, wo sich die Fliege versteckt, um zu verdauen. Nur Schilling sagt, daß auch dann noch der Fling gewandt und schnell bleihe. Mir stehen eigene Beobachtungen hierin nicht zur Seite. Ich möchte aber glauben, daß eine wirklich vollgesogene Tsetse allein durch das Gewicht ihres aufs äußerste ausgedehnten, mit Blut pralt gefüllten Abdomens im Fluge behindert werden müßte.

Daß Männchen und Weibchen Blnt saugen, und daß stets das Vielfache an Männchen von der Anzahl Weibchen dabei gefangen wird, habe ich schon erwähnt.

Die Tsetsen sind nun nicht zu allen Tageszeiten gleich regenod freßlustig, nnd auch das Wetter ist von Einfinß. Ist dieses warm, der Himmel bedeckt, die Luft noch feucht von einem kurz zuvor niedergegangenen Regen, dann scheint der Hunger am regesten zu sein. An ganz sonnenhellen, trockenen Tageu sind die Fliegen wenig zum Stechen geneigt. Dementsprechend werden die Vormittagsstunden von 7—10, wo zwar der Tan schon abgetrocknet, die Sonnenhitze aber noch nicht so arg ist, bevorzugt, und dann wieder die Nachmittagsstunden von 3 bis gegen Sonnenuntergang. In der Mittagshitze sollen sie sich nach Angaben der Eingebornen "in Erdlöcher verkriechen". Ich lasse dahingestellt, ob es gerade Erdlöcher sind, in denen sie sich bergen; tatsächlich aber habe ich in den Mittagrstunden keine Tsetse zu sehen bekommen. Auch in den kühlen, tauschweren Morgenstunden verbergen sie sich; nur eine habe ich während dieser Zeit und zwar im hohen Cynodon dactylon gesehen, die sich träg nud obwohl leeren Leibes doch keineswegs angriffslustig auf der Unterseite der breiten Blätter dieses Grases verdechte.

Anch in der Nacht pflegen die Tsetsen so wenig rege zu sein, daß die alten Händler und Jäger die Fliegengürtel in dieser Zeit passierten und tatsächlich selten Verluste zu bezeichnen hatten. Und doch sticht die Tsetse, wie viele andere Beobachter und auch ich selbst feststellen konnte, sogar in recht kühlen Nächten, sobald sie auf einen Warmblüter kommt. Da es ganz unzweifelhaft feststeht, daß so und so oft so und so viele empflägilche Tiere ohne zu erkranken bei Nacht durch gefürchtete Tsetsestrecken durchgezogen sind, auch durch solche, in denen diese Fliegen massenhaft vorkamen, wo also diese sicher aufgeschencht worden sind und sich dann wohl auch au die Tiere augesetzt und sie gestochen haben werden, so müssen bei der Übertragung der Krankheit Umstände mitspielen, die nus noch unbekannt sind. (Fortestung föglz)

## Nachtrag zu

# Sind die Culiciden eine Familie?

(Vergl. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhygiene Bd. IX, Heft 2, S. 53).

Von

# Dr. A. Eysell.

In beiden Geschlechtern ist der Metatarsus der Culiciden kürzer als die zugehörigen Tibia, während der Metatarsus des hinteren Beinpaares bei den Anopheliden stets länger als die zugehörige Tibia ist.

# Besprechungen und Literaturangaben.

## a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Gomma, Françols, Exinterne à l'hôpital Français de Tunis. L'Assistance médicale en Tunisie, nn vol. in 8°. 216 pages. Bordeanx 1904.

L'auteur a consacré nn travail très complet et très intéressant à l'assistance médicale en Tunisie. Dans les premiers chapitres il examine les conditions actuelles de l'assistance médicale en Tunisie, assistance qui reléve presque entièrement jusqu'à présent de la charité privée.

Dans les chapitres suivants, M. Gomma expose tont ce qui serait à faire pour doter la Régence d'une assistance publique indigene conforme aux aspirations modernes.

Il insiste en particolier sur la nécessité de restreindre de plus en plus les nombre des médécins tolérés existant dans la Régence (tebil), sans diplômes et tout à fait ignorants. Il demande l'organisation d'un corps de médecins colonianx, la création d'hôpitanx indigènes, la création, pent être superfue, de postes de femmes médecins, l'angementation du nombre des sage-femmes européennes et la création certainement plus ntile de sages femmes indigènes. Il réclame encore la création d'asiles de vieillardes et d'aliends. Il redi justice aux services rendus par l'Institut Pastenr et termine son livre très documenté par des considérations sur les principales épidémies qu'ont séri dans la Régence et par l'énnmération des eaux minérales les plus importantes. Ce livre sera la avec intérêt par tous cenz qui s'occupent d'Assistance Médicale aux colonies.

Verdier. Rapport sur une épidémie au Labé (Guinee française). Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 53.

Il s'agit d'une maladie nettement contagieuse, très metrière, à type pulmonaire, cérébral ou hémorrhagique, qui paraît à l'auteur, sous toutes réserves, se rapporter à la grippe (?).

C. F.

## b) Pathologie und Therapie.

#### Malaria.

Gros, H. La Fièvre billeuse hémoglobinurique existe-t-elle en Algérie? La Presse Médicale, No. 66. 17 Août 1904. p. 525.

Gros macht gegen die Theorie, daß Schwarzwanserfeber bedingt wäre darch chronische Infektion infolge von Malaria, meistens angeletst durch Chinin, Belenken geltend. Man fände in Malarialandern oft genog Lente until chronischer Malaria, welche größten Milbrauch mit Chinin trieben nach doch nicht an Malaria erkrankten. Anßerdem träte Schwarzwanserfeber nicht immer nn bei chronisch Malariakranken auf, ondern nuwellen auch

beim ersten Anfall von Malaria: er hätte selbst einen solchen Fall bei einem bis dahin stets gesnuden Geschäftstreibenden 15 Tage nach Ankunft in Libreville (Gahnn) gesehen. Anßerdem zeigte sich die Krankbeit bäufiger und schwerer in gewissen Jahren und wiese auch keine Proportionalität zur Intensität der Malariainfektion auf. Anch träte sie mit Vorliebe nur in gewissen Lokalitäten und Hänsern anf. Ferner hätte sie eine gewisse Vorliebe für bestimmte Rassen, insbesondere die germanische Rasse. Es wäre bekannt, daß sie vorangsweise in bestimmten Zeiten sich hemerkhar mache, nnahbängig immer von der Zahl der Malariafälle. Es gabe sodann Länder mit anßerordentlich häufiger Malaria, wo der Gebranch des Chinins sehr verbreitet wäre, wo nichtsdestoweniger das Schwarzwasserfieber sehr selten ist, wenn es überhanpt existierte. Zur Zahl der letzteren Länder rechnete Gros anch Algier. Bei den Eingehorenen, die häufig kachektisch seien, bezw. chronisch infiziert durch Malaria, könnte Chinin die stärksten nervösen Störnngen hervorbringen, ohne daß es zu Schwarzwasserfieber käme. Nach Gros könnten mit Schwarzwasserfieber leicht verwechselt werden Icterus gravis und Affektionen der Nieren, begleitet von Hämaturie und Hämoglobinnrie. Jedenfalls könnte Icterus gravis genau so in Tropenländern vorkommen wie in Europa. Corre wäre der einzige gewesen, der sich damit beschäftigt hätte, und der anch angähe, daß der Urin von Icterns gravis, filtriert, nicht eiweißhaltig gewesen ware, Dies aber sei später nicht weiter kontrolliert worden. Auch Fälle von Nierenkongestionen wären sicher hänfig nicht erkannt worden, da sie latent verliefen bis zu dem akuten Anfall, welcher dann eine Hämoglobinurie vortäuschte. Als Beispiel für seine Behanptnng fübrt er einen Fall an, den er als leterus gravis anffaßt, der aber nach Auffassung des Referenten als Schwarzwasserfieber, kompliziert durch Anurie, gedentet werden muß. Sowobl die Feststellnng von Gallenfarbstoff als anch die längere Hypothermie, die in diesem Falle nach Gros gegen Schwarzwasserfieber spräche, lassen sich mit der Diagnose "Schwarzwasserfieber" sehr wohl vereinen. Gros erwähnt zum Schluß das Vorkommen von Rinderhämoglobinurie in Algier und wirft die Frage auf. ob nicht eventuell die Hämoglobinnrie in tropischen Gegenden geknüpft wäre an ein gewisses unbekanntes Agens, verwandt oder nicht verwandt mit dem Piroplasma! Jedenfalls sei Schwarzwasserfieber eine Komplikation der Malaria sui generis, deren Endnrsache erst noch an finden sei. H. Ziemann

Kienka. Die Chinintherapie bei Maiaria. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung, den 15. 2. 05. Nr. 4.

- Verf. faßt seine Ansführungen in folgenden Leitsätzen ansammen:
  - Man reiche jeden 8, und 9. oder 9. und 10. Tag Chinin.
     Das zuverlässigste Präparat ist Chininum hydrochloricum.
- 8. Neben der Darreichung per os ist die snökntane Anwendung zu empfehlen. Es scheint bei letzterer die Gefahr der Entstehnng von Schwarzwasserfieber geringer zu sein.
- Die zum Erfolge notwendigen Dosen sind bei Darreichung per os:
   1,0 g, bei suhkutaner Anwendung:
   0,5 bis 1,0 g.
- 5. Auch bei genan durchgeführter Chininbehandlung können die Plasmodien im Körper der Kranken längere Zeit am Leben bleiben. Nnr das

Auftreten von Rezidiven kann einigermaßen sicher durch die Chinintherapie verhindert werden.

- 6. Will man ans bestimmten Gründen statt Chininum hydrochloricum eins der neueren Chinineratzmittel verwenden, so sind die Dosen im Verhältnis des geringeren Chiningehaltes dieser Präparate entsprechend höher zu wählen.
- 7. Alle Chininersatzmittel sind bei Malaria weniger zuverlässig als Chininum hydrothoricum. Als die besten erscheinen die Chininkrobnatureester: Euchinin, Aristochin, Chinophenin. Dohrn (Cassel).

#### Ruhr.

Kühnemann, Georg. Neuere klinische Erfahrungen über Ruhr. Deutsch. Med Zeitg. 1904, Nr. 35.

Auf Grund bei 135 Rnhrfällen (wahrscheinlich Bazillenruhr) gesammelten Erfahrungen empfiehlt Verf. folgende Behandlung: Während der ersten beiden Krankheitstage 3 × tgl. 1 Löffel Ricinusöl oder 0,2 Kalomel oder Rhabarber, sodann 12-24 stündige Pause in der Medikation. Im Anschluß hieran Tannigen 3 x tgl. 1 g, Opinm nur dann, wenn die Durchfälle absolut bekämpft werden müssen, dann aber einmalige große Dosen (1,0-1,25 g) Opinmtinktur. In der späteren Behandlung Wismut (3-4 × tgl. 1 g.) oder Mucilago Salep. Bei Herzschwäche subkutane Kochsalzinfusionen, heiße trockene Packungen, Wärmflaschen; bei heftigen Erbrechen Jodiodkali (Tinct, Jodi 0.3; Kal. jodat. 5,0; Aq. destill. 120,0 3 × tgl. 1 Eslöffel), bei unstillbarem Singultus Morphiuminjektionen. Leib warm halten. Gegen Schmerzen nie Eis, das stets Verschlimmerung der Darmerscheinungen bedingt. Klistiere im akuten Stadinm nur bei Blutnngen (Plumb. acet. 0,1 oder Liq. ferr. sesquichlor. 2,0-3,0 auf 300 cm2 Wasser). Ernährung am besten Gerstenschleim oder Milch 1 .- bis 1-stündlich zu 50-100 cm2 eine Woche lang. Später Milcheago, Milchreis, Kakao ohne Zucker, Milch mit Somatose, Bonillon, weiches Ei, Eiweißwasser (das Eiweiß eines Hühnereis in 200 g gekochten Wassers). Diese Diat so lange, bis 8 Tage lang normale Stühle entleert sind. Ruge (Kiel).

#### Gelbfieber.

Cassaguou. Des différentes épidémies de flèvre jaune qui ont régné dans les hauteurs de la Guadeloupe. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 375.

Discussion des conditions locales qui ont po influer sur certaines épidémies. L'anteur tirat compté du rôle des Sélégompse dans la propagation de la fière piaune, et il considère ces diphères comme fréquents dans certaines régions elévées de la Guadeloupe, où cette maladies autrefois très arre, s'observe fréquement aujourd'hai. Mais il ne paraît pas être très bein fiés sur les caractères sociégiques de ces innectes.

C. F.

#### Typhus.

Im New Yorker Medical Record vom 12. März 1904, S. 417 wird in einem "Channels of Infection of typhold faver" betitelten Leitartikel darauf hingewiesen, welche wichtige Rolle bei Übertragung der Infektion mit Typhusbazillen anßer den schon bekannten, oft üherführten Medien, Wasser und Milch, zwei bislang minder verdächtigte Wege spielen. Es sind diese erstens die direkte von den Kranken und deren Effekten ausgehende Ansteckung und zweitens der Gennß von Anstern, welche von infizierten Uferstellen stammen. Grundlage für diese Behanptungen bilden die Erfahrungen der heamteten Londoner Arste in den letzten 10 Jahren. Für die schon öfters hewiesene. banptsächlich anch für die Tropen wichtige Infektionsmöglichkeit durch rohe Gemüse bringt die Beohachtung King Warrys im Londoner Bezirk Hackney neues Material. In 55% der Fälle der dort ausgebrochenen Typhnsepidemie konnte die Infektion auf den Genuß von Wasserkresse zurückgeführt werden. Wasser und Milch waren auszuschließen und es bestanden keinerlei hygienische Mangel, aher 17 Muster von Kresse, wie sie von den Händlern an die Erkrankten abgegeben worden war, zeigten sich bei bakteriologischer Unterauchnng mit Bazillen vom Colitypus infiziert und im Kubikcentimeter des Wassers eines der Kressebeete fanden sich 50 Colibazillen. Diese Beete wurden von nahezu unverdünntem Sielwasser aus dem schwer verunreinigten Leaflusse gespeist.

In einem weiteren Leitartikel derselben Zeitung vom 19. März 1904, S. 457, "Blood Cultures in the Diagnosis of typhoid fever", wird auf Grund der Tatsache, daß im Körperbinte der Typhuspatienten, besonders in der 1. und 2. Erkrankungswoche (70-90% positive Befunde), freie Eberthhazillen circulieren, für eine keine Anzahl von Fällen, in welchen die Diagnose zwischen Typhus oder einem eine sofortige Operation verlangenden Zustande schwankt, die Anlage von Blutkulturen anempfohlen. Nach Ansicht des Verf. läßt sich die Hälfte aller Typhusfälle vor oder am 7. Erkrankungstage auf Grund von Krankengeschichte und Symptomen diagnostizieren, 45% der restierenden Hälfte lassen sich zum gleichen Termine erkennen, wenn Widalsche Prohe. Leukozytenzählung, Isolierung des Eberthhacillus ans den Stühlen und die Diazoreaktion Krankengeschichte und Symptome aufhellen. Über die Diagnose der nun noch fehlenden 5% würde die Anlage von Blntknlturen in der 1. nnd anch noch in der 2. Erkrankungswoche Aufschlnß geben, ohwohl in der letzteren Widal, Lenkozytenzählung und hakteriologische Untersuchung der Stühle weit höhere diagnostische Werte ergehen. Die übrigens anch von deutscher Seite (Heidelberger Klinik) bestätigte Tatsache des reichlichen Vorkommens des Typhusbacillus im allgemeinen Körperblute, lassen den Typhus im neuen Lichte einer zweifellosen Septikämie erscheinen und von dieser Erkenntnis ausgehend, wird die Erfolglosigkeit aller Versuche, der Krankheit durch eine den Intestinaltractus treffenden Antisepsis beizukommen, aufgeklärt, Wenn jemals ein Spezifikum gegen Typhus gefunden werden soll, so muß es im Wege der direkt das circulierende Blut treffenden Sernmtherapie liegen. Martin.

Bassenge, R. und Mayer, M. Zur Toxingewinnung aus gefrorenen Typhusbazillen. Centralbl, f. Bakt. etc. I. Abt. Originale. Bd. XXXVI. Nr. 3, S. 332.

Nach dem Vorgange Macfadyens haben die Verf. versucht, unter Anwendung eines minder komplizierten und weniger kostspieligen Verfahrens eine toxinhaltige Zellflüssigkeit aus den im gefrorenen Zustande zertrümmerten Typhushazillen zu gewinnen. M. brachte die Bazillen mittelst flüssiger Luft auf eine Temperatur von - 190° C. und zertrümmerte dann ihre Leiber mit einem elektrischen Motor in einem unter flüssige Luft getauchten Metallgefaß. Die Verf. behandelten die henutzten Kulturen zuerst mit dem Exsiccator, um sie möglichst wasserfrei zu machen, übergossen sie mit flüssiger Luft und zertrümmerten sie dann in gefrorenem Zustande manuell mit Hilfe eines Pistills. Trotz 3-4 maliger Wiederholung dieser Procedur fanden sich in der gewonnenen Flüssigkeit noch keimfähige Typhusbazillen, so daß bakterienfreie Filtrierung durch ein Peckallfilter nötig wurde. Die nun gewonnene Zellflüssigkeit war gelb und klar, zeigte einen leichten Spermageruch und erwiese sich bei Prüfung lange nicht so giftig, als man nach der Menge des verwendeten virulenten Materials batte erwarten sollen; man mußte sie sogar wiederholt im Exsiccator eindicken, his die sicher tödliche Dosis für Meerschweinchen von 2-300 gr Gewicht in 1 ccm enthalten war. Das Serum cines Kaninchens, welches nach und nach 1, 1,5, 2,0, 3,0 und 5,0 ccm der Zellflüssigkeit eingespritzt erhalten batte, besaß einen Agglutinationstiter von 1:100 und 0,05 dieses Serums schützten ein Meerschweinchen gegen die 3-4 fach tödliche Dosis von lebenden Tynbusbazillen. Dennoch sind die Verf. mit ihren Versuchen unzufrieden; sie glauben, daß das durch Zertrümmerung ans den Typhusbazillenleibern gewonnene Toxin nicht jenes Gift sei, welches bei der tödlichen Typhusinfektion Ursache von Krankheit und Tod ist. Das echte Typhnsgift bleibt sicher nicht in der Leibessubstanz der Bazillen haften, sondern geht während des Lebens in die Nährsubstrate über.

Obige Vernuche sind von doppeltem Werte und Interesse zur Zeit, da unsere Truppen in Südwetsfirisk durch Typbuss os sehwer leiden und schon in der Tagepresse Wönsche und Vorswirfe laut werden, daß unsere Sanlitäteoffisiere nicht die von der Engländeren in Südafriks gedüten, aber noch nicht völlig spruchreifen Schutzimpfungen gegen Typhus nach Wright ausführen (d. Ref.)

#### Leberabsceß.

Wendel. Über tropische Laberabscesse. Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 73.
Verf. operierte in der 2. Hälfte des Jahres 1902 in Schangha i E. Leberabscesse. 4 gennsen, 2 starben. Unter letteren befand sich ein doppelter und ein 5facher Absecß. In 5 Fällen ließ ein bmt Sicherbeit festettellen, daß die Kranken an Rubr gelitten hatten, im 6. Fäll nicht. Auffällend ist, das sich in keinem einigen Fälle, weder im Elter noch in den Absecßwandungen Amblem nachweisen ließen, dafür aber wurde in jedem einzelnen Fälle Gallenfarbstoff im Urrin gefunden. Zum Auffänden der Absecsse wurden stelst Protepunktionen — bis us 10 — gennecht, ohne daß debalb nangenenber Polgen eingetreten wären. Die Operation — einseitig mit Vernhung — wurde stets unmittellt.

bar an die Punktion angeschlossen. In einem Falle, der zur Schtion kam, seigte sich eine weitgebende Erkrankung des Dickdarms mit Rhngeschwären, ohne daß im Leben dysenterische Erscheinungen bestanden lätten. Es war nur über Verstopfung abwechselnd mit Durchfall geklagt worden. Bei Chinesen wurden nie Leberabecesse beohachtet.

#### Schlafkrankheit, Trupanosen und Tierseuchen.

Bruce, D. Trypanosomiasis. Referat auf der 7. Jahresversammlung der British Medical Association in Oxford, Brit. med. Journ. 20. VIII. 04.

Auf der vorjährigen Jahresversammlung herrechte noch die Auffassung, daß menschliche Bluttrypanose und Schlafkrankteit verschiedene Affektionen nach der Trypanosomen bei beiden Affektionen nicht identicht seinen, daß der eingebrenen Neger gegen die Trypanose gewisermaßen immen sei, nicht aber der Enropler, ähnlich dem ungleichen Verhalten der wilden Tiere und der Haustiere gegenenber der Nagana, daß die Prognose der Trypanose beim Eingeborenen gat, beim Europäer nicht günstig, aber keines unbedingt schlecht sei, obechon eine bestümmte erfolgreiche Therapie unbekannt war. Auch nahm man an, daß das Tr. der Schlafkrankbeit noch andere Write, als den Menschen habe, wahrecheinlich niedere Sungetiere. Von diesen Thesen haben sich die meisten als falsch erwissen, nur die Erfolglosigkeit der Behandlung ist als wahr erkannt vorden.

Durch die Studien von Laveran und Meanil, von Thomas (Liverpool School of Trop, med.) und der Royal Society Commission in Uganda wissen wir, daß das Trypanosoma Gambiense (Dutton) die Bluttrypanose und die Schlafkrankheit ist. Von den im Vorjahre an ersterer Krankheit leidenden, unter Beohachtung befindlichen Eingeborenen in Uganda sind inzwischen mehrere an der Schlafkrankheit gestorben (Greig, Gray). Weder der Europäer noch der afrikanische Eingeborene ist immun gegen die Krankheit Möglicherweise gelangen im Blute der Neger die eingederungenen Trypanosomen teilweise zum Absterben, längere Beobachtung muß darüber Aufklärung schaffen.

Es ist nicht bewiesen worden, daß niedere Säugetiere, Fische, Krokodile Wirte des Tr. Gambiense sind, gewissen Tieren kann jedoch die Schlaßkrankheit eingeimpft werden.

Für die Übertragung der Krankheit durch Glossins palpalis liefert das Zosammenfallen des Vorkommens dieser Stechfliege und der Krankheit für Uganda reiches Beweismaterial, für Westafriks steht dieser Beweis noch aus. Die Experimente von Wiggins lehren jedoch, daß anch andere Arten des Genus Glossina die Ansteckung vermitteln können, ebenso kann Gl. palpalis Nagana übertragen.

Versuche, mit anderen Gattungen von Stechsliegen Trypanosomen zu übertragen, sind bisher nicht gelungen (Nnttall, Greig, Gray).

Die angeblich gelungenen Experimente von Rogers, mittelst Tabanns Surra zu übertragen, hielt Redner nicht für beweiskräftig.

Für die Annahme, daß die Trypanosomen im Körper der Glossina keinerlei



Metamorphose durchmechen, sondern nur im Mensehen, spricht die Tatanele, daß die Pliegen nicht länger als 24 Stunden, unchdem sie Trypanesoma-Blut gesogen laben, die Krankheit auf gesunde Tiere übertragen können und daß in ihrem Körper nie Anzeichen einer Verfanderung dieser Protozoen gefanden worden sind (Plimmer). Trotzlem läßt sich nach den Beobachtungen Schandinns am flatteridium diese Möglichkeit nicht ganz von der Hand weisen.

Um die Ausbreitung der Schlaffrankheit au verhitten, sind Wanderungen der Eingeborenen der versenchten Gegenden an verhindern, ebrano Reisen der Bewöhner geuunder Landstriche dorthin. Am besten wäre es, die Seuchenberde gans zu ränmen und die Brutstätten der Fliegen mit den Tieren selbst nach Moglichkeit zu zerstören.

In der Diskussion stimmte Naharro dem Redner in den meisten Punkten zu, hielt aber nicht für sicher festatehend, daß das Trypanosoma-Fieher stets das erste Stadium der Schlafkrankheit sei, denn der Beweis, daß nie eine Immunisierung und Heilung eintrete, sei noch nicht erhracht.

Redner beschreiht dann einige neue Arten der Trypanosomen, welche er III-VI nennt, bei Rindern, Hunden und Mauleseln gefunden hat.

Oh die Erkraukung von mit dem Bluten. s. w. Schlafkranker geimpfter Affen n. s. w. wirklich als Schlafkrankheit angesehen werden darf, ist N. noch zweiselhaft.

P. Manson hält die ätiologische Bedeutung der Trypancomen noch nicht für sicher erwisen. Bruce's Argumente sind mach ihm nur epidemiologische, nicht pathologische. In Dentsch-Ostafrika ist die ganze Bevölkerung mit Trypancomen infiziert (? Ref.), ohne daß sich his jetzt die Schlafkrankheit dort entwickelt hat. Ein von Broden beohachteter Pall von Trypancoe ist jetzt sehon dreil Jahre beohachtet worden, ohne daß die Schlafkrankheit ans der Affektion hervorgegangen sei. Die Kranke befindet sich jetzt gans wohl. (Mangel näherer Angaben ist nicht zu ersehen, ob M. nicht die inzwischen verstorbene Missionanfrau im Auge hat. Ref.)

Sambon hält die Testeefliegen für einen Zwischenwirt der Trypanosomen und fragt, warmu sonst nicht anch Tabanus und Stomoxys die mechanische Verschleppung vornehmen können.

Rogers, Leonhard. Note on the Rôle of the Horseffy in the transmission of Trypanesoma infection, with a reply to Colonel Bruces Criticisms. Brit. med. Jonrn. 26, XI. 04.

R. beharrt auf dem Standpunkte, daß auch andere Stechliegen als Testes die tierischen Typpanosomestrankheiten übertragen Können und stützt sich dahei auf eigene und fremde Beolachtungen (Musgrave, Clegy und Cnny) in den Philippinen, Schilling in Togo, Sirvi und Lecler in Södamerkaly, für die menschliche Trypanose sei also diese Möglichkeit anch keinewege von der Hand zu weisen. Wenn Bruce auf der Orforder Versammlung die Übertragungserenuche als nicht beweiskräftig bezeichnete, so habe er seinen Bericht nicht genan geleene, denn R. habe die Versuchstiere keinewege rasierticht nicht genan geleene, denn R. habe die Versuchstiere keinewege rasiertund so möglicherweise oberflächliche Extoriationen als Eingangspforten für die Infektion geschaffen. sondern der Pelz der Kaninchen ein nm til der

Schere vorsichtig in einiger Entfernung von der Haut gestutzt worden. Anch seien die Stechsliegen einzeln in Reagenzgläschen hehntsam angesetzt worden.

Balfour, Andrew. Trypanosomiasis in the anglo-egyptian Soudan. Brit. med. Journ. 26. XI, 04.

In Sudan wurden Trypanosomen im Blote bisher bei Faeln (Balfonr) and Mauleseln (El Bimbash Head und Christopherson) gefunden, auch Glossina moraitane kommt vor. Wichtiger für das Land, dessen Reichttm sum großen Teil Vielberden bilden, ist die Batdekeung von Trypanosomen beim Rindvieh, welche El Bim hashi Head zu verdanken ist. Die Parasiten wurden im Blate und in Ausstrichen von Mils und Leben nachgewiesen. In der Gerchroppisalfässigkeit konnten nur amböbide Gehilde, ähnlich dense von Castellani erwähnten, gefunden werden. Die kranke Herde atsmmte aus dem Schilluk-Lande. Bei einem Ochsen zeigte die Magenschleimbaut eigentunliche pigmentiert Ulerarionen.

Auf einem an Nagana leidenden Ochsen wurden zahlreiche Zecken, wahrscheinlich vom Genus Amblyomnia, Species variegata, angetroffen.

Menschliche Trypanose ist im Sudan noch nicht beobachtet worden, Glossina palpalis scheint dort nicht vorzukommen. M.

# Broden, A. Un nouveau Cas de Trypanosomiasis chez l'Européen. Publications de la Société d'Études coloniales de Belgique. Brüssel 1904. Imprimerie nouvelle.

Der nur kurze Zeit beobachtete Pall zeigte insofern einige Abweichnungen von den bister bei den an Schlaffrankheit leidenden Europtem beobachteten Symptomen, als die Fieberanfülle keinerlei Periodirität erkennen ließen und das Auftreten der Typpansomen im Blute nicht mit einer Temperatursteigerung zusammenßel. Schwellung der Lymphdrisen, beschleunigte Herztätigkeit, Kopfschmerzen, botekpradigs Schwelben in den unterne Extemitten so wie Auftreten von erythematösen, stark juckenden Flecken auf dem Körper waren auch bei diesen Kranken vorhanden. Die Erkrankung begann mit tagelang unnaterbrochen wütenden, fürchterlichen Kopfschmerzen, welche in Anfallen von wechselnder Daner auftraten, Fraunkeln und Fieber. Ert nach mehr als anderthalijähriger Daner dieser Beschwerden zeigte sich Schwäche in den Beinon und Schlafnscht aun Tage, welche den Kranken in die Bebonkentung Bs führtet.

Die Unternehung ergab einige erythematöse Fleeken auf dem Körper, kein Fieber (nie über 31,8° C.), meistens über 37° C.), aber eine konstant höbe Pulsfrequenz (100-128). Trypanosomen konnten trotz itglich vorgenomener Blutnutersuchung nur zweimal gefunden werden, in der Cerebrospinalflüssigkeit bei einmaliger Unternehung nicht, wohl aber zahlreiche monounklire Lenkozyten. Der Kranke kehrte nach 16'üßgiger Behandlung nach Beropa mrück.

Renner, W. Trypanosomiasis or siseping sickness in Sierra Leone. Johnn. of Trop. Med., 15. IX. 04.

Ein Eingeborener, welcher in Fernando Po und am Kongo längere Zeit gearbeitet hatte, kam mit den Erscheinungen der Schlafkrankbeit in Behandlung. Lumbar-Punktion ergab Trypanosomen und schaffte dem Kranken vorübergehend eine gewisse Erleichterung nad Erfrischung. Anch im peripheren Blut waren Trypanosomen nachweisbar. Rasche Verschlimmerung. Tod nater febernormalen Temperaturen nach vierwöchigem Aufenhalt im Krankenbause.

Bei der Obdaktion zwölf Stunden nach dem Tode schwache Totenstarre. Reichliche Entleerung von Cerebrospinalfüssigkeit bei Eröffung des Schädels. Hirnhäute blaß, Gefäße nur schwach kongestioniert, Hirngewicht 3 Pfund. Lungen, Leber und Nieren normal, Milz mäßig vergrößert. M.

Renner, W. Siesping sickness and Serl-Nerl. Journ. of Trop. Med., 15. IX. 04.

R. ist der Ansicht, das die Schalfkrunkheit in Sierra Leone inöttlendemisch, sondern eingeschleppt sei und daß es sich bei den von den Einstellungen der Stlaven sum Teil um Beriberi gehandelt habe und daß auch heute noch in den meisten Eillen die Kranken während ihres Arbeitsverhältnisses um Kongo sich mit Beriber oder Schalfkrankheit infinieren. Die Suche nach an Schlafkrankheit infinieren. Die Suche nach an Schlafkrankheit Leidenden verleitet daus, bei jedem Menschen mit Drüsen-anschwellung am Halse vorschell diese Digsnose zu stellen. M.

Koch, R. Untersuchungen über Schutzimpfung gegen Horse-Sickness (Pferdesierbe). Dentsch. Kol.-Blatt 1904, Nr. 14, S. 420-424, Nr. 15, S. 459-463.

K. hat das schon von anderen vor ihm begonnene Verfahren, durch Einspritzung von Immunserum und virulentem Blut eine leichte Erkrankung bei Pferden auszulösen, die Immunität hinterläßt, weiter ausgebant. Der größte Vorzug seines Verfahrens ist, daß sein Serum im Gegensatz zu dem bisher von anderen hergestellten keine hämolytischen Eigenschaften besitzt und damit erst die Verwendung im großen gestattet. Er nimmt als Grund dafür an, daß er nur alte Pferde in gutem Futterzustande zum Fortifizieren benntzte - das haben aber seine Vorgänger anch meist getan -; ich lese aus seinen Berichten berans, daß der Grund darin zu suchen ist, daß er Tiere mit Piroplasma equi - Galziekte Pferde - durch sorgfältigste Blutuntersuchung ausschloß. Sein Verfahren beansprucht etwa 3 Monate, in einer wahrscheinlich ausreichenden Abkürzung 1 Monat und zwar mit mindestens sechsmaligen Einspritzungen (von Sernm und Virus zusammen). Hier dürfte der Punkt liegen, der es als noch nicht reif für die Praxis erscheinen läßt. Denn so oftmalige und langdanernde Vorbehandlung ist des Kostenpunktes wegen nur bei wertvollen Pferden dnrchführbar. Zpr Zeit sind is die "gesalzenen" Pferde noch hoch im Preise in ganz Südafrika; je mehr aber künstlich gegen die Sterbe geschützt werden, desto mehr wird ihr Wert fallen. Hoffentlich läßt sich das Verfahren noch vereinfachen und damit verbilligen.

K. gibt im Anhang die Herstellungsvorschrift für Serum und Virus. Beide halten sich danach für lange Zeit wirksam. Für große Dosen Virus ist das Präparat wegen des hohen Glyceringehalten sicht verwendbar; es muß dem frisches Blut genommen werden. Der Wert eines jeden Seroms und Virus ist zuwer festzustellen.

Irgend welche Angaben über den Krankheitserreger finden sich nicht. Wegen der Einzelheiten muß ich auf das Original verweisen.

Sander (Berlin).

Jobling, James W. and Wolley, Paul G. Texas Fever in the Philippine islands and the Far East. Departm. of the Interior. Bur. of Gov. Labor; Sernun Laboratory Manila. Bur. of Publ. Print. 1904. No. 14. S. 5 bis 11. Mit 15 Temperaturkurren auf Tafeln.

Die Verf. berichten über die Einführung von nordamerikanischem Vieh nach Manila, das ansdrücklich aus völlig texasfieberfreien Gegenden beschafft war, um diese Seuche ja nicht nach der Insel einzuschleppen. Vor der Ausschiffnug wurde es noch eiumal nntersucht, gesnud befunden und die auf ihm sitzenden Zecken von Tierarzt Meyers für andere Arten als die in Texasfiebergegenden vorkommenden erklärt. Dann wurden die Tiere nach dem Serumlaboratorium gebracht und dort sofort mit Serum gegen Rinderpest geimpft. Blutimpfung konnte wegen Mangel an viruleutem Blut erst 12 Tage nach der sweiten Serumeinspritzung stattfinden, und zwar geschah dies nach der Simultaumethode. Das Blut stammte vou einer Kub aus Shanghai, die weuige Tage nach ihrer Ankunft an akuter, genuiner Rinderpest erkrankte und ausgeblutet worden war. Die Sektion ergab nur Zeichen von Rinderpest. Trotzdem erkraukten die amerikanischen Impflinge, und zwar nur diese, nicht auch die zahlreichen übrigen einheimischen, 4-8 Tage später an Texasfieber. 5 von ihnen erlagen der Erkrankung. Zuerst dachte niemand an Piroplasmose, so daß die Diagnose bei den ersten Fällen nur auf Rückschluß beruht, bei den letzten aber mikroskopisch sicher gestellt wurde. Außer den amerikanischen Riudern erkrankten noch zwei australische, mit deuselben Blut geimpfte. gleichfalls aus texasfieberfreier Gegend stammende. Da Texasfieber auf den Philippinen gans unbekannt war, führen die Verfasser die Infektion auf überstandenes Texasfieber bei der Shanghai-Kuh zurück. Für diese Ansicht spricht, daß chinesisches und sonst in der näberen und weiteren Umgebung (Singapore, Borneo, Java, Cochinchina, Australieu) einheimisches Vieh sich unempfänglich gegen Texasfieber zeigte, während Impfung mit Blut von anscheinend gesuuden dortigen Tieren bei 2 von 8 gesunden Stück amerikanischem Vieh die Seuche zum Ausbruch brachte. Texasfieber muß also eudemisch in China, Java, Borueo, Cochincbina, Singapore und den Philippinen herrschen, das einheimische Vieh aber immun dagegen sein. Der Boophilus australis (Fuller) ist auf den Philippinen heimisch.

Über dessen Vorkommen und seine Feststellung in den vorstehenden Fällen berichtet:

Banks, Charles S. The Australian Tick (Boophlus australis Fuller) in the Philippine islands im Bulletin 2 of the Entomological Division vom Biological Laboratory, S. 13 bis 21.

Er gibt eine besonders die biologische Seite berücksichtigende Schilderung dieser Zecke in ihren verschiedenen Ständen und geht kurz auf die Systematik und den Unterschied zwischen B. anstralis nnd B. annulatus (Riley) ein.

Eine Originalabbildung des Endgliedes des Tarsus mit Klaue und Pnlvillum beim Mannchen, die Fnllerschen Abbildungeu des Rostrums beider Zecken nnd der Hiuterleibsenden der Mannchen beider Arten (australis Originalzeichnung, aunnlatus nach Sal mon & Stiles) erfäutern deu Text.

Sander.

Ross, Philip H. A note on the natural occurence of piropiasmesis in the monkey (Cercopithecus). The Journal of Hygiene, vol. 5, Nr. 1, Jan. 1905.

Beobachtung von rundlichen oder birnförmigen endoglobulären Parasiten bei einer Anzahl von an Fieber leidenden Meerkatzen in Britisch-Ost-

Smedley, Ralph D. The cultivation of Trypanosomata; ibidem.

Nachprüfung der Unteranchungen von Mc Neal und Novy über die Züchtung von Trypanosoma Lewisi und Brucei mit Angaben über Herstellung der Nährböden, einer Farbentafel und einer mikrophotographischen Tafel.

Bowhill, Thomas. Equine piroplasmosis or "billary fever". The Journal of Hygiene, vol. 5, Nr. 1. Jan. 1905.

Die Krankheit wird in der Kapkolonie und den angrenzenden südafrikanischen Ländern bei importierten Pferden, Mauleseln und Eseln beobachtet und wird hervorgerufen dorch ein Piroplasma, das in den roten Blutkörperchen oder in der Blntflüssigkeit lebt. Die endoglobulären Parasiten sind stäbchenförmig oder rund oder birnförmig, einzeln, zu zweien oder vieren angeordnet. Die frei in der Blutflüssigkeit vorhandenen Parasiten zeigen ein zartes "Flagellum". Die Krankheit verläuft akut oder chronisch unter Fiebererscheinungen, Mattigkeit, gelblicher Färbung der sichtbaren Schleimhäute, gelegentlich Hämoglobinurie, in akuten Fällen tritt der Tod nach 2-5 Tagen ein, in chronischen dauert das Fieber etwa 9 Tage, dann folgt Rekonvaleszenz. In 150 von B. beobachteten Fällen trat 3 mal der Tod ein. Bei Sektionen fand sich wässerige Beschaffenheit des Blutes, Milzvergrößerung, gelbe Färbung der Leber, Lymphdrüsenschweilungen, Petechien unter dem Endokard mit gelatinöser Infiltration der Klappen. Die von der Krankheit befallenen Tiere neigen zu Sekundärinsektionen. Der Arbeit sind Mikrophotogramme beigegeben. H. Kossel (Gießen).

#### Verschiedenes.

Troussaint, M. et Simonin, M. Diarrhée tonkinoise rebeile et Anémie protonde, paraissant duss à un protozoales hématophage parasite du colon. Le Cadnece No. 9. 7 Mai 1904. Paris.

Ein aus Tonkin heingekehrter, im Militärkosyital su Marseille aufgeommener Soldat leidet an schwerer, durch die gewöhnlichen Mittel nicht zu besinflussender Diarzhög: er bietet außerdem das Bild böchster Anfamie, verbunden mit Dypnoe, umfangreichem Austeins and Hautödem der Extremitäten und des Scrotoms. Malaria, Syphills und Allvholimus lassen sich ausschließen, wie anch der Befund der inneren Organe nicht den geringsten Anhaltspunkt für das schwere Krankheitsbild gibt. In den sehr zahlreichen Stühlen (bis 30) im Tage) finden aber die Verf. einen zu den Protonom gehörenden hämatophagen Parasiten in großer Anzahl, 8—10 Exemplare im mikroskopischen Gesichtefelde einer schwachen Vergrößerung. Nach ihrer Ansicht handelt es sich mm in der Klasse der Clilaten stehende Wimperinfusorien, wie soiche schon von Malmaten (Stockholm) bei Schleindingsrönen nut von Treille bei beginnender Dysenterie beobachtet worden sind. Es werden nu höhe Einlänfe mit 1½, Böllensteinlöung gegeben, am welche sehon nach zwei Tagen der Parasit völlig verschwindet, sich aber auch der Allgemeinzutand des Patienten ausberhaft bessert. Unter reichlicher Diurse verschwinden Ascites und Annaurka, die Anfanie nimmt rapid ab, Heißbunger sellt sich ein nud am 10. Tuge nach dem ersten Einlaufe werden völlig normale Stähle konstatiert. Beschreibung und Abbildungen des Parasiten in seinen rerschiedenen Entwicklungsstadien müssen natörlich im Öriginale einergesben werden. Dem von Gilien bedeckten und eine klaffende Mundöffnung bestitzenden Körper des ausgewachbenen Parasiten hingt eine durcheichtige Blase an, in welcher die Verf. oft bis 15 rote Blutkörperchen abbien konnten. Eine Eigenbweugung der Parasiten wurde aber nicht wahrgenommen nat sind die Verf. anch nicht im stande, eine befriedigende Erklärung für den Machanismus der Hänaufsphagie en geben.

Maclean, C. M. On an endemic form of enlargement of the os calcis. Journ. Trop. Med. 1904, 1. XI.

Verf. beobachtet in Kaziankor an der Goldkütste nud auch bei Krunegern, die aus der Nähe von Kap Palmas stammten, eine eigentümliche Verdickung einer oder beider Hacken, bedingt durch eine Vergrößerung des Golaeneus. In einem Falle, der sieb angebilch eist 12 Jahren entwickelt und regelnaßig während der Regenzeit Nachsebüble hatte, waren auch die übrigen Tarnal-konchen ergriffen. Der Begind ner Kranheit fallt fast immer in die Regenzeit. Unter Fieber und heftigen Schwerzen (Schlaffouigkeit dadurch) in der Backe beginn die Erkrankung. Nuch 3-7 Tagen setzt die Schwellung ein (Geben unmöglich) und niumt während der nächsten 2-4 Woches zu. Schwerzen lassen nach, Schwellung bleibt 1-2 Monate stationfr, mu dann während der nächsten 2 Monate abzunebmen nnd vom Ende des 4. Monate ab, bleibt die Vergrößerung die gleiche. Das Vulgelenk wird nicht ergriffen. Gehen ohne Beachwerden. Insektenstiche oder Verletungen wurden an der Feren nicht gefunden.

Cook, Albert R. Relapsing fever in Uganda. Jonrn. Trop. Med. 1904, 15. I.

Verf. beolachtete 1899 den ersten Fall von Rückfallßeher in Uganda. (Mikroskopisch festgestellt.) Es schlossen sich im Laufe der nächsten 4 Jahre einzelne Fälle an, aber erst im November 1903 kan es zu einer Epidemie (ebenfalls mikroskopisch festgestellt), die von Budn im S.W. bis Kyagwe im Okten reicher. Verf. hält die Annabme von Christy und Nuttall für wabrscheinlich, daß Wansen die Überträger sind.

Ruge (Kiel).

Behandlung von Mückenstichen.

Eine Lénng von 4 Gramm Jod in 10 Gramm Aceton auf die Stichstelle gepinselt, soll nach Glatard bei baldiger Amwendung nach dem alle Stiche nanagesehmen Erscheinungen rach beseitigen. Sind sebon entständliche Erscheinungen nach Kratzeffekt vorhanden, som måd ere seten Applikation eine sweite nach 5-6 Standen folgen. Frische Lösungen reizen die Haut stätzer als ältere.



Nell, Mac Vicar. Analysis of 2739 Bantu-Out-Patients. Journ. Trop. Med. 1904, 15. VI.

Unter den Banta-Stämmen der Kapkolonie steht die Tuberkulose mit dem Skorbut an erster Stelle. Es folgen die Kinderdarmkrankheiten, die sich namentlich in den heißen Monaten Dezember — einsehl. März häufen. Ruge (Kiel).

Klemperer. Über Fieber bei Syphilis der Leber. Zeitschrift für klinische Medizin. 1904. Bd. 55.

Wenn auch bisher nur wenige Falle von Leberloes mit Fieber beschrieben sind, so hat deren Kenntnis doch, besonders für den Tropeaarst, eine große praktisch-therapeutische Bedeutung. Die Fälle verlaufen unter einem jeder Behandlung trotzenden malariakhnlichen, typhoiden oder hektischen Fieber. Erst die eingeleitete sperifische Therapie bringt das Fieber und die übrigen Symptome in kurzer Zeit zum Schwinden und klärt das Krankheitsbild auf.

Ein 39jähriger Herr erkrankte in Südafrika an Fieberanfällen, die von den dortigen Ärsten als Malaria ohne erheblichen Erfolg mit großen Doem Chinin behandelt wurden. Er kam mehr und mehr herunter, wurde für tuberkulße erklärt und entsprechend behandelt, ebenfalls ohne sichtbaren Erfolg.

Klemperer fand bei seiner enten Untersuchung anßer einer vergrößerten Leber und Mits und andauerndem Fieber keine Verfinderungen. Die Erseheinungen trotzten nach wie vor jeder Behandlung, bis K. schließlich auf Lues inquirierte und nach Bestätigung des Verdachtes eine presifische Km einleitete. Das Fieber verschwand in drei Tagen und kam nicht wieder. Dohra (Cassell)

### XV. internationaler medizinischer Kongreß zu Lissabon 1906.

Die medicinischen Kreise in der schönen Hauptstadt Portngals sind sehon seit Monaten mit Vorbereitungen für den in der Zeit vom 19.–26. April 1906 berorstehenden internationalen medicinischen Kongreß beschäftigt. In allen Landere wird dirfig und erfolgreich geworben, mu die Rednerlites mögliches reichantlig zu gestalten, in Portngal selbst haben sich die bervorragendaten Ärte und Forscher in den Dienst der großen Tagung gestellt. Ein regglunfälig erscheinendes Balletin berichtet über die Portschritte der Vorbereitungen. Bis jetzt sind über 200 Redner nagenedlet. Sektion XVIII (Schiffs- und Kolonialmedizin) wird ihren Mitgliedern eine Reihe von interesanten Vorträgen bieten, auch in den allgemeinen Sitzungen wird die Tropenmedizin durch Manson, de Assevedo Sodré u. a. zu Worte kommen. Über die einselnen Tbemata werden wir noch wättere Mittellungen bringen.

Der Schreibstube des Kongresses wäre eine etwas bessere Kenntnis der Geographie von Europa zu wünschen. Ganz Polen nnter Österreich aufznführen und die Stadt Warschan und Posen dazuzerechnen, entspricht doch wohl nicht dem heutigen Stande der Landkarte. M.

# Archiv für Schiffs- uud Tropen-Hygiene.

1905 Band 9 Nr. 7

## Über Maßnahmen und Verfahren zur Bekämpfung der Ratten- und Mäuseplage.

Von

Prof. Dr. Wilhelm Kolle, Berlin.

Die Bekämpfung der Ratten- und Mänseplage hat erstens eine hygienische und zweitens eine wirtschaftliche Bedeutung. Ratten wie Mäuse können nnter Umständen nicht nur große Mengen von Getreide, z. B. in Warenspeichern, anf Schiffen n. dergl., verzehren, sondern anch Nntzpflanzen in Plantagen und dem Getreidebau erheblichen Schaden zuffigen. Eine Dezimierung dieser Nagetiere liegt daher im wirtschaftlichen Interesse. Die hygienische Bedentung eines Kampfes gegen das nnliebsame Ungeziefer liegt hauptsächlich darin, daß die Ratten und Mänse anch für eine Menschenseuche empfänglich sind, die Pest. Diese Krankheit, die eine solche große Bedentung für Handel, Schiffahrt und Verkehr besitzt, kann in der Tat fast mehr als eine Ratten- nnd Mänsekrankheit, denn als eine Menschenseuche bezeichnet werden. Wie man die Überträger der Malaria, die Stechmückenarten Anopheles auszurotten oder zu dezimieren sucht, bezw. sie vom gesunden nnd malariainfizierten Menschen fernznhalten bestrebt ist und aus denselben Gründen, aus denen man die Stegomygia bei Bekämpfung des Gelbfiebers durch Ansräuchern der Wohnungen, in denen Gelbfieberkranke gewohnt haben, nnschädlich zu machen und zu vernichten sucht, ferner ans denselben Gesichtspunkten, unter denen man zur Verhütung einer Einschlendung des Texasfiebers die Zecken von den Rindern entfernt, die aus texasfieberinfizierten Gebieten in seuchenfreie übergeführt werden, mnß man logischerweise die Rattennnd Mäuseplage einzuschränken bestrebt sein, wenn man die Pest wirksam in ihren Schlupfwinkeln und namentlich da, wo sie sich, kanm bemerkt, als Rattenseuche hält, bekämpfen will. Robert Koch ist es gewesen, der für die Rattenbekämpfung aus diesen Gründen zuerst eingetreten ist. Anffallenderweise ist die Tatsache, daß die Pest sich anserordentlich lange als Rattenseuche halten kann und von einem Hafen zum andern in dieser Form verschleppt wird, Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

erst mittelst der bakteriologischen Untersuchungsmethoden richtig erkannt worden. In früheren Zeiten, namentlich auch währeud der großen Pestepidemieen des Mittelalters, hat man die so lästigen Nagetiere wohl zu vernichten gesucht, weil man ihre Vermehrung fürchtete, aber nicht mit der ansgesprochenen Absicht, durch die Vernichtung der Ratten und Mänse anch einer hygienischen Forderung ersten Ranges, der Bekämpfung und Prophylaxe der Pest, zu dienen.

Seit das Vorkommen der Rattenpest in zahllosen Fällen hakteriologisch sichergestellt ist und die Gefahr, welche den Menschen dadurch droht, erkannt ist, ist der Kampf gegen die Ratten und Mänse in fast allen civilisierten Ländern mehr aus hygienischprophylaktischen Gesichtspunkten denn ans wirtschaftlichen anfgenommen worden. Auf der letzten Pariser Sanitätskonferenz sind den Staaten, welche dieselhe ratifiziert haben, beim Vorkommen von Pestfällen in den Häfen oder auf Schiffen bestimmte Maßnahmen zur Vernichtung der Ratten, namentlich der Schiffsratten, auferlegt worden. Die Erkrankungen an Pest beim Menschen sind verhältnismäßig leicht sanitätspolizeilich kontrollierhar, während die Pest bei Ratten und Mäusen sich jeder Kontrolle entzieht. Eine einzige pestinfizierte Ratte, welche von einem infizierten Schiffe in einen seuchenfreien Hafen entweicht, kann denselbeu mit Pest infizieren. Gerade aus derartigen Gründen ist namentlich den Hafen- und Schiffshehörden die Verpflichtung anch in ihrem eigenen Interesse ans Herz zn legen, dauernd Maßnahmen gegen Ratten und Mäuse zu treffen. Eine Besprechung der Maßnahmen und Verfahren zur Vernicht-

Eine Besprechung der Maßnahmen und Verfahren zur Vernichtnng dieser Nager wird am besten getrennt vorgenommen, je nachdem es sich handelt um die Vernichtung von Ratten und Mänsen erstens auf dem Lande uud zweitens auf Schiffen.

Was das Vorkommeu der Ratten am Lande hetrifft, so gibt es wohl kaum eine Stadt oder ein Dorf, oder ein einzelnes Gehöft, in denen sich nicht Ratten hefinden. In den deutschen Kolouien spielen die Ratten eine große Rolle als Pflanzenschädliuge. In Nutzpflauzungen (Kaffee, Kakao u. s. w.) richten sie großen Schadeu an. Dasselbe gilt für die Mäuse beziglich des Getreichennes. Es haudelt sich meist nm die graue Wanderratte, welche die früher in Enropa weitverhreitete Hansratte so gut wie verdrängt hat. In den Hafenstädten, aber auch überal da, wo Wasser ist, befindet sich daneben die sogen. Wasserratte, welche der Wanderratte außerordentlich nahe steht. In Asien, namentlich in Japan, kommt daneben noch eine vierte Rattepart in Betracht, die bunte Ratte.

Alle sind für Pest anßerordentlich empfänglich. An Mäusen kommen in Betracht Feldmänse und Hausmäuse. Es mag gleich vorweg geschickt werden, daß es kein absolut sicheres Verfahren zur völligen Ausrottung der Ratten in Städten und Dörfern gibt. Weder in Häusern, Schuppen, Speichern u. s. w., noch in Kanalsystemen kann man eine Ansrottung der Ratten herbeiführen. Fast alle Verfahren lassen uns bis zu einem gewissen Grade im Stich. Sobald man irgend etwas gegen die lästigen Nager unternimmt, so werden sie schen, vorsichtig und wandern aus. Das gilt vor allen Dingen, wenn man Giftpräparate mit Ködern auslegt. Es sind viel im Gebranch Arsenikpräparate und Strychnin in Form von Mehlpasten, denen Anisöl als Lockspeise zngesetzt wird. Sehr gerühmt wird die Phosphorlatwerge (gelber Phosphor), die gleichfalls als Paste oder in Hering den Tieren vorgeworfen wird. Ein sehr brauchbares Präparat scheint in der Scilla maritima (Urginea scilla) gefunden zu sein. Die Meerzwiebel ist für Hnnde, Katzen und andere Haustiere ungiftig, tötet aber Ratten durch das in ihr enthaltene Scillitoxin sicher. Zur praktischen Rattenvernichtung wird die Meerzwiebel zerrieben in einer Lockspeise (als Kuchen gebacken, Mehlpaste oder mit Heringen) den Ratten vorgesetzt. In dem Bestreben, Präparate für die Vernichtung der Ratten heranznziehen, welche wohl für diese, aber nicht für andere Tiere verderblich werden, hat man nenerdings versncht, die Gifte durch Bakterienpräparate zu ersetzen, welche pathogene Eigenschaften nur für Ratten und Mäuse haben. Die Vernichtung der Mäuse mittelst des Loefflerschen Mäusetyphusbacillus kann gute Erfolge zeitigen. Der Mäusetyphusbacillus ist indessen auch für den Menschen nicht ganz harmlos, namentlich für Kinder, und es ist deshalb Vorsicht beim Hantieren mit demselben geboten, wie es auch nenerdings vom Reichsgesnndheitsamt in einem Merkblatt zum Ausdruck gebracht ist. Die zur Vernichtung von Ratten empfohlenen Bazillen sind Bakterien, welche den Mäusetyphusbazillen im System der Bakterien ziemlich nahestehen. Es kommen natürlich nur Bakterien in Betracht, welche bei Verfütterung die Tiere töten. Die bekanntesten derselben sind der Bac. Danysz, ferner die sogen. Rattinbazillen, die rattenpathogenen Bazillen von Voges n. a. Die meisten derselben erzeugen, wenn sie in größerer Menge von den Ratten genossen werden, eine durch toxische Wirkungen hänfig tödliche Entzündung der Därme, ähnlich wie sie von den Fleischvergiftungsbakterien beim Menschen erzeugt wird. Aber die praktischen Erfolge mit dem Auslegen von Brotstückehen, welche mit

den Kultnren dieser Bakterien getränkt werden, sind doch recht schlechte gewesen. Ich habe im Institut für Infektionskrankheiten alle die verschiedenen Bazillen, welche für die Vernichtung der Ratten empfohlen sind, geprüft und im allgemeinen keine sehr gnten Resultate damit gehabt. Es ergab sich nämlich, daß es mit keinem der Bakterien gelingt, mehr als 60% der Tiere zu töten. Selbst im Laboratorinmversuch, wo man doch die Tiere zum Fressen der infizierten Brotstückchen durch Hungern zwingen kann, erreicht man keine höheren Zahlen. In der Praxis werden sie also noch erheblich geringer sein, weil die Tiere sich noch andere Nahrung suchen können. Nicht alle Rattenarten sind gleich empfänglich für die Infektion mit den verschiedenen Bazillen; für die eine Bakterienart sind die bunten, japanischen Ratten, für eine andere die schwarzen Hausratten und für wieder andere die Wasser- nnd Wanderratten mehr empfänglich. Es gelingt auch nicht, eine eigentliche Ratten-Epizootie mit diesen Bakterien zu erzengen, weil erstens die Bakterien erhebliche Virulenzschwankungen aufweisen und zweitens nicht in größerer Menge in den inneren Organen der gestorbenen Tiere zu finden sind, so daß die überlebenden Tiere, welche die Kadaver der gefallenen anfressen, sich keineswegs immer infizieren.

Eine Dezimierung der Ratten kann man sicher herbeiffihren durch das Aufstellen von Fallen mit geeigneten Ködern. Anch durch das Halten von Tieren, welche die Ratten vernichten, von rattenfangenden Katzen und Hnnden, wird man sicher in einzelnen Örtlichkeiten die Ratten- und Mäusezahl beschränken können, z. B. in Dockanlagen, Speichern n. s. w. Diese Tiere vertreiben allerdings im allgemeinen die Ratten mehr, als daß sie sie töten.

In verschiedenes Läudern hat man versucht, durch Anszahlung von Prämien für eingelieferte Rattenschwänze die Bevölkerung zu veranlassen, den lästigen Nägern zu Leibe zu gehen. Es hat sich aber meist gezeigt, daß bei geringen Prämien iemand den Tieren nachstellt. Wenn hohe Prämien gezahlt werden, dann wird die Sache einmal zu teuer, und zweitens ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Hat man doch die Erfahrung gemacht, daß z. B. nach Hafenstätzen, in denen solche hohe Prämien auf Ratten gezahlt wurden, ganze Ladungen von Ratten, die an anderen Orten gezüchtet waren, importiert wurden.

Eine sehr wichtige Maßnahme für die Beschränkung der Rattenvermebrung ist in dem Ban der modernen Kanalsysteme gegeben. Die Erfahrung zeigt, daß in den modernen Kanälen mit glatten

Wänden sich die Ratten namentlich zur Zeit großer Regengüsse, wenn die Notauslässe henutzt werden müssen, nicht halten können und durch die großen Wassermengen weggespült werden. Die Einleitning von Gasen in geschlossene Kanalsysteme, z. B. von Claytongas, scheint unter Umständen recht wirksam zu sein. Verschiedene Praktiker haben empfohlen, in toten Teilen des Kanalsystems direkte Brutstätten mit Futterplätzen für die Ratten anzulegen und von Zeit zn Zeit etwa die nach denselben aus den anderen Teilen des Kanalsystems angelockten Ratten mittelst eingeleitete Gase zu vernichten. Die Zerstörung der Brutstätten anf ländlichen Grundstücken in der Nähe der Ställe, auf den Höfen, in Misten u. s. w. wird von allen als wirksam zur Beschränkung der Rattenplage anerkannt. Unrat, in dem sich Ratten ansiedeln, ist von den Höfen zu entfernen, und die Häuser sind am besten vor dem Eindringen der Nager dadurch zu schätzen, daß alle Öffnungen, welche zu den Vorratsräumen u. s. w. führen, ihnen durch Gitter n. s. w. verschlossen werden.

Es wird sich mit einem Verfahren allein nie wirksam die Rattenplage bekämpfen lassen. Man mnß mit den Verfahren abwechseln und in größeren Bezirken außerdem gleichzeitig an vielen Orten mit den verschiedensten Verfahren vorgehen. Aber selbst wenn man in einem Bezirk die Ratten ansrotten würde, so würden sie nach knrzer Zeit von anderen Teilen des Landes oder Anslandes. in Europa z. B., immer wieder einwandern. Man kann aber die Rattenplage in einem Lande beschränken, die Zahl der Ratten dezimieren, wenn man danernd im ganzen Lande etwas tut. Auf dem Wege der Wohnungsgesetzgebung wird man gegen die Rattenund Mäuseplage, die eine hygienische Bedeutung besitzt, vielleicht etwas erreichen können; auf dem Wege der Polizeiverordnungen kann man sicher etwas ausrichten. Häuser und Städte müßten von Ungeziefer freigehalten werden, da wir nicht wissen können, wie weit sie bei der Übertragung von Krankheiten beteiligt sind (Wanzen, Flöhe n. s. w.). Zn dem Ungeziefer gehören schon mit Rücksicht anf die Pestgefahr auch die Ratten und Mäuse. Für die Gesnndheitskommissionen, die in jedem Kreise vorhanden sind oder geschaffen werden können, würde sich ein ergiehiges Arbeitsfeld auf diesem Gehiete eröffnen. Die beamteten Arzte stehen den Kommissionen zur Seite mit ihrem Rat und nützen so der allgemeinen Hygiene.

Was die Vernichtung der Ratten anf Schiffen betrifft, so

sind die meisten Maßnahmen, die auf dem Lande in Frage kommen, nicht anzuwenden. Auslegen von Gift ist meist der Waren wegen. in welche das Gift verschlenpt werden könnte, nicht möglich. An Tieren zum Fangen der Ratten an Bord sind Katzen und Frettchen (letztere von Robert Koch) empfohlen worden. Es ist aber das Halten der Tiere an Bord mit erhehlichen Schwierigkeiten verbanden. die sich namentlich auf Pflege und Ahrichtung der Tiere beziehen. Die Katzen sind für Pest empfänglich, die Frettchen nicht. Sterben Katzen deshalb an Pest, nachdem sie Pestratten gefressen haben, so können sie die Aufmerksamkeit auf das Vorhandensein von Pest an Bord lenken, allerdings auch die Pest verbreiten. Der Hauptgesichtspunkt für die Zerstörung der Ratten an Bord von Schiffen ist der, eine rasche Entrattung eines Schiffes herheizuführen. Mag es sich nnn um Schiffe handeln, bei denen Rattenpest festgestellt ist, oder will der Reeder nur sein Schiff seiner Ladung (Korn, Früchte) wegen von Ratten vor der Befrachtung bei Antritt einer Seereise möglichst befreien, immer handelt es sich darum, innerhalb kurzer Zeit, höchstens 24-48 Stnuden das Verfahren der Rattenvernichtung zu Eude zn führen, so daß das Schiff wieder gebrauchsund ladefähig ist. Anch die Pariser Konvention bestimmt, daß in bestimmten Häfen eines jeden Landes, welches der Konvention beigetreten ist, in einem oder mehreren Häfen den Schiffen die Möglichkeit gegeben sein muß, entrattet zu werden. Es werden dadurch die langen Quarantänen vermieden und die Einschlenpung der Pest in seuchenfreie Hafenstädte unter Umständen verhindert. Im Lanfe der Zeit sind 4 verschiedene Verfahren für die Entrattung der Schiffe vorgeschlagen worden; alle Verfahren arbeiten im wesentlichen mit Gasen

Die Einleitung von Schwefelwasseratoff in Schiffe ist von verschiedenen Seiten empfohlen, aber sehr hald wieder verlassen worden. Selbst wenn man den Schwefelwasserstoff ans Schwefeleisen nud roher Salzsänre, also nicht gerade aus kostspieligen Rohmaterialien, gewinnt, so stellt sich doch die Entrattung eines Schiffes pro 1000 kbm Ladeinhalt auf mindestens 25 Mark. Wenn anch das Gas sehr diffusibel ist, so ist seine Wirkung doch nicht sehr sicher. Es tötet langsam, die Ratten und Mäuse werden häufig wie Proskauer feststellte nur betäult und erbolen sich nachter wieder. Es kommt hinzu, daß der Schwefelwasserstoff mit vielen Metallen Verbindungen eingeht oder von Waren absorbiert wird und so Schiffstelle oder Waren schädigt.

Anch von der Anwendung der Kohlensäure ist man wieder abgekommen. Anfangs stellte man dieselbe aus kohlensaurem Kalk durch Übergießen mit Salzsäure her. Einfacher ist die Benntzung der in Ballons enthaltenen flüssigen Kohlensäure. Die Kohlensäure schädigt zwar weder Schiffsteile noch Waren und dringt auch, wenn sie von oben eingeleitet wird, ziemlich gut in alle Teile des Schiffes ein, da sie schwerer ist als Luft. Aber ihre Wirkung ist nicht sehr sicher. Selbst 30% Kohlensäuregehalt der Luft ist für Ratten oft, trotz mehrstündiger Einstmung, nicht tödlich. Die Kohlensäure tötet ebensowenig wie Schwefelwasserstoff Wanzen, Flöhe, Schwaben, Micken u. s. w. und hat keine desinfizierende Wirknng. Die Kosten sind noch erheblich größer als die des Schwefelwasserstoffs; pro 1000 cbm Laderaum stellen sie sich auf 100-120 Mark. Pictet hat vorgeschlagen, an Stelle der reinen Kohlensäure Pictolin, ein Gemenge von SO, and CO, zn nehmen, aber auch dieses Gasgemenge hat sich in der Praxis und bei Versuchen, die von Proskauer und mir im Institut für Infektionskrankheiten angestellt sind, nicht bewährt.

Ziemlich weite Verbreitung zur Entrattung von Schiffen hat das sogen. Claytongas gefunden. Das Claytongas wird erzeugt in einem besonderen, von Clayton erfundenen Apparat. Schwefel wird unter außerordentlich hohen Temperaturen in einem eisernen Kessel auf einem Rost verbrannt und mittelst einer maschinellen Vorrichtung in den Schiffskörper eingepreßt. Man erzielt so einen Gehalt der Lnft von 8-15% Schwefeldioxyd, während man früher beim Verbrennen des Schwefels in geschlossenen Ränmen höchstens einen Prozentgehalt von 1-2% erreichen konnte. Das Clavtongas ist schwerer als Luft und füllt deshalb auch die unteren Teile des Schiffes aus. Durch seine stark reizende Wirkung auf die Schleimhäute wird es vom Menschen leicht bemerkt und selbst dann, wenn trotz aller Vorsichtsmaßregeln z. B. Personen innerhalb eines Schiffes zurückgeblieben sein sollten, so werden sie durch die reizende Wirkung des Gases anf die Gefahr anfmerksam. Das Claytongas ist weder fenergefährlich noch explosionsfähig. Es wirkt im Gegenteil fenerlöschend, und ans diesem Grunde sind auf den meisten Schiffen die Claytonapparate als Feuerlöschapparate an Bord. Das Claytongas tötet auch Wanzen, Schwaben, Insekten und Motten und hat in Konzentrationen von mehr als 8% bei mehrstündiger Einwirkung außerordentlich stark Oberflächen-desinfizierende Eigenschaften. Die Kosten des Verfahrens sind verschieden, ie nachdem man nur

mit Eutrattung oder eine Entrattung mit Desinfektion herbeiführen will. Im letzteren Falle (Gehalt der Luft an SO, mindestens 8%) betragen sie 25 Mark pro 1000 cbm Ladeinhalt, im ersteren 12 Mark für denselben Raum. Proskauer. Hetsch und ich konnten die Angaben von Calmette u. a. über die abtötende Wirkung des Claytongases gegenüber den Pest-, Typhus-, Cholera-Bakterien durchaus bestätigen. Es muß allerdings im Auge behalten werden, daß das Claytongas verschiedene Waren, z. B. Früchte, Blumen, auch Cigarren, Seidenstoffe und nicht gut verpackte Nahrungsmittel sowie auch manche Schiffsteile schädigen kann. Auch verteilt sich das Gas keineswegs gut in beladenen Räumen, und es darf als ein Nachteil bezeichnet werden, daß man gewisse Schwierigkeiten hat, das Gas aus den Schiffsräumen wieder rasch zu entfernen. Die tödliche Wirkung auf Ratten, sobald die Konzentration des Gases in den Räumen mehr als 3% Volumgehalt beträgt, ist allerdings eine außerordentlich sichere und rasche.

Sehr große Vorteile bietet der Nocht-Giemsasche Apparat. Das Prinzip desselben besteht darin, die bei unvollkommener Verbrennung von Coaks eutstandenen Gase, sogen, Generatorgase, welche im wesentlichen aus Kohlenoxyd und Kohlensäure bestehen, nach einer bestimmten, von Gastechnikern leicht zu berechneuden Weise mit Luft zu mischen und in den Schiffsrumpf mittelst maschineller Vorrichtung einzuführen. Ein großer Vorteil des Apparates ist es. daß das Gasgemenge verhältnismäßig billig ist, außerordentlich gut in alle Räume auch eines beladenen Schiffes eindriugt und neben einer außerordeutlich sicheren rattentötenden Wirkung, die namentlich auf den Gehalt an CO zurückzuführen ist, keine schädigende Wirkung auf irgendwelche Waren, Früchte z. B., oder Schiffsteile besitzt. Auch der Preis des Gases stellt sich keineswegs teuer und beträgt noch weniger als der des Claytongases. Desinfizierende Eigenschaften besitzt allerdings das Generatorgas nicht und es tötet auch nicht Wanzen, Insekten und Mücken. Es muß stets darauf Bedacht geuommen werden, daß der Apparat sachgemäß bedient wird, damit keine explosiblen Gasgemenge entstehen. Die Kosten des Apparates sind nicht geringe uud noch erheblich höher als die des Claytonapparates. Das Gas muß mittelst einer ganzen Anzahl von Schläuchen in den Schiffgrumpf eingeführt werden. Sehr bedenklich ist, daß das Gasgemeuge geruchlos und auch unsichtbar ist; es können deshalb unter Umständen sich Unglücksfälle ereigneu. Ehe ein Schiff, welches mit dem Nocht-Giemsaschen Apparat

behandelt ist, wieder von Menschen betreten werden darf, muß durch Einführung eines brennenden Lichtes und von Versuchstieren (Meerschweinchen) festgestellt sein, daß die Räume, welche mittelst Ventilatoren gut gelüftet werden müssen, wieder frei sind von Kohlenoxydgas. Es ist neuerdings von Nocht der Vorschlag gemacht worden, Formalin, welches selbst in starken Konzentrationen keine Giftigkeit für Ratten beim Einatmen besitzt, den Generatorgasen zuzusetzen, um auch für Menschen, welche etwa in den zu entrattenden Schiffsräumen sich befinden können, bemerkbar zu werden.

Wie man sieht, verfügt man also heutzutage vor allem über zwei Verfahren, welche zur Vernichtung der Ratten an Bord von Schiffen herangezogen werden können: das Nocht-Giemsasche und das Claytonsche. Das Claytonverfahren wird allerdings in einer ganzen Anzahl von Fällen nicht benutzt werden können. namentlich weil es entschieden gewisse warenschädigende Wirkungen hat, aber da, wo der Nocht-Giemsasche Apparat nicht vorhanden oder nicht zur Stelle ist, wird es vielfach mit Erfolg herangezogen werden können.

Unsere Waffen im Kampfe gegen die Ratten- und Mäuseplage, die eine so große hygienische und wirtschaftliche Bedeutung besitzt, sind also ziemlich zahlreiche, aber es sollte nnablässig von Hygienikern, Technikern und Bakteriologen weiter daran gearbeitet werden. um noch wirksamere und einfachere oder wenig kostspielige Mittel zur Vernichtung der Ratten und Mäuse zu Lande und zn Wasser herbeizuführen. Die Herausgabe eines Merkblattes über die Einschränkung der Rattenplage zur Belehrung des Publikums wäre trotzdem vielleicht schon jetzt ganz dankenswert.

## Gelbfiebermücken an Bord.

#### Von

## Dr. Gudden, Marine-Oberstabsarzt.

In dem Heft 6 (1903) des Archivs für Schiffs- und Tropenhygiene teilt Dr. Horniker mit, daß er an Bord von Handelsdampfern in Hongkong zwischen den Blättern einer Cannacesart, welche von der Schiffsbesatzung in kleinen flachen zur Hälfte mit Wasser gefüllten Gefäßen gehalten wurde, Anopheles gefunden habe, und daß diese Mückenart einige Male Eier in diese Gefäße gelegt hätte. Larven habe er zwar keine gefunden, aber er glanbe, daß durch diese Gefäße bei Anwesenheit von Malariakranken an Bord einer endemischen Verbreitung der Malaria Vorschub geleistet werden könnte.

Einen ähnlichen Fall von nnbeabsichtigter Mückenzucht an Bord eines Kriegsschiffes möchte ich im folgenden mitteilen. In der letzten Hälfte des Jahres 1903 verweilte S. M. S. "Vineta" längere Zeit in dem dänischen St. Thomas. Dort wurde von den eingeborenen Waschfrauen am Schlusse des Anfenthalts aus Dankbarkeit oder Geschäftsinteresse den einzelnen Mitgliedern der verschiedenen Messen in einem kleinen irdenen Topf eine schon mit Saugwnrzeln versehene suße Kartoffel (Ipomoea Batatas) geschenkt. Diese Knolle hat, zur Hälfte in Wasser stehend, die Eigenschaft in ganz kurzer Zeit zahlreiche lange grüne blätterreiche Ranken zu treiben nnd wird daher gerne von den Kammerbewohnern zur Ansschmückung der Kammer verwandt. Bald nach dem Verlassen von St. Thomas wurde ich mehrere Nächte hintereinander in meiner Kammer von Moskitos gestochen. Ich konnte anfangs keine Erklärung dafür finden, da ich meine Kammer zu Versnchszwecken moskitosicher abgesperrt hatte, wir nns auch auf hoher See befanden, bis ich auf die Batate anfmerksam wurde. Ich nahm die Knolle aus ihrem Behälter heraus und fand in dem Wasser, welches ich nicht gewechselt hatte, noch 5 Moskitolarven, von denen 2 schon verpuppt waren. Aus den Larven entwickelten sich 2 Stegomyia und mehrere Tage später 3 Culiciden. In zwei andern Kammern fand ich ebenfalls Larven in den Kartoffeltöpfen, in dem einen zahlreiche Culexlarven, in dem

anderen, in welchem das Wasser oft nnd zwar nur mit destilliertem Wasser gewechselt war, eine Puppe, ans welcher am nächsten Tage eine Stegomyia entschlüpfte. (Die Puppe ist wohl beim Wechseln des Wassers in dem dichten Gewirr der Saugwurzeln hängen geblieben.)

Beim nächsten Anfenthalt in St. Thomas, im Juli 1904, erhielt ich wieder einen Topf mit einer Batate, und ich fand in dem Wasser 40 bis 50 ganz kleine Larren. Diese entwickelten sich in 9 Tagen bis zum gefügelten Insekt. Es waren Stegomyis fasciata. Aus einem zweiten unter Beobachtung gestellten Behälter entwickelten sich mehrere Culiciden. Bei allen anderen in den Kammern befindlichen Pflanzen war durch häufigen Wechsel des Wassers eine Entwickelung etwa an der Knolle haftender Eier verhindert.

Anopheles wurde in keinem der 5 nnterauchten Behälter gefunden, trotzdem in St. Thomas zahlreiche Anophelesmicken sich befinden. Es stimmt diese Beobachtung mit den bisher überall gemachten Erfahrungen überein, daß die Anophelenmücke sich nicht leicht klustlich angelegter Brutplätze bedient.

Für viel bedenklicher in dieser Hinsicht als den Anopheles könnte man die Stegomyia halten. In 5 verschiedenen Pflanzenbehältern an Bord S. M. S. "Vineta" wurden dreimal Stegomyialarven gefunden, und jedesmal entwickelten sie sich bis zum geflügelten Insekt. In einem Falle kamen, wie gesagt, 40 bis 50 ganz winzige Larven mit der Batate an Bord. Um diese besser beobachten zn können, setzte ich sie mit der Knolle in ein Glasgefäß anf den Schreibtisch: täglich wurde das Gefäß mit destilliertem Wasser aufgefüllt, dann war in der Kammer, in welcher viel gerancht wurde. die Luft durch den elektrischen Ventilator dauernd in starker Bewegung, and am Tage beleuchtete das Tageslicht, zuweilen auch direktes Sonnenlicht, am Abend das in der Nähe hängende elektrische Glühlicht das Treiben der Larven, so daß man nicht sagen kann, die Lebensverhältnisse seien für die Larven besonders günstig gewesen. Trotz alledem waren die Larven stets lebhaft, benagten die Saugwurzeln der Batate, nahmen von Tag zn Tag an Größe zu und verpuppten sich fast zu gleicher Zeit. Nachdem die ersten 4 nach 9 Tagen ausgeschlüpften Mücken als Stegomvia fasciata erkannt waren, wurden die anderen Puppen abgetötet, auch wurden keine weiteren Züchtungsversuche mit den Mücken augestellt, da wir in Para zwei Gelbfieberfälle in Zugang bekamen,

Wenn man nun bedenkt, daß die Stegomyia mehrere Male Blut

saugen mnß, damit alle ihre Eier legereif werden, daß sie Gelbfieber übertragen kann und noch 3 Monate nach ihrer eigenen Infektion gefährlich ist, so könnte die Anwesenbeit zahlreicher an Bord ausgeschlüpfter Mücken bei gleichzeitiger Anwesenbeit von Gelbfieberkranken für ein Kriegssebiff mit über 500 Mann Besatzung nach wenigen Woehen geradezu verhängnisvoll werden

Ich sage ausdrücklich, es könnte verhängnisvoll werden, denn das gleicbzeitige Vorhandensein von Stegomyia und Gelbfieber au Bord, so nabebaglich es auch für den Arst sein mag, genügt noch nicht eine Gelbfieberendemie an Bord zu schaffen. Es müssen außerdem noch folgende Bedingungen erfullt werden.

1. Müssen die an Bord ansgeschlüpften selbstredend noch nicht infaierten Stegomyia einen Gebifieberkranken während der ersten 3 Tage der Krankheit stechen, denn es ist bis jetzt nur gelungen Gelbfieber durch Mäcken zu übertragen, welche einen Gelbfieberkranken in den ersten 3 Tagen der Krankheit gestochen hatten. Alle Versucbe in Havanna, Gelbfieber im späteren Verlauf der Krankheit zu übertragen, sind mißlungen.

Ich will damit nicht gesagt haben, daß eine Übertragung nur in den ersten 3 Tagen möglich ist, denn es ist immer mißlich, über einen Krankheitserreger, dessen Wesen und Lebensweise man nicht kennt, ein bestimmtes Urteil abzugeben, aber man ist wohl berechtigt, von dem den Laboratorinmsversuchen äbnlichen, allerdings unbeabsichtigten Übertragungsmodus an Bord dieselben Ergebnisse wie im Laboratorium zu erwarten.

2. Müssen die Mücken, welche an Bord ausgeschläpft waren und sich an einem Gelbfieberkranken in den ersten 3 Tagen der Krankbeit infiziert hatten, sich noch weitere 14 Tage an Bord aufhalten, ebe sie selbst die Krankbeit fibertragen können.

Wie aber aus dem folgenden hervorgeht, dürfte es schwer sein, daß ein nnd derselbe Moskito 14 Tage an Bord eines seegehenden Kriegsschiffs bleibt.

Die Moskitos, mit Einschluß der Stegomyis, haben nämlich die Gewobnbeit sich an Bord wäbrend des Tages ruhig in irgend einer dunklen Ecke, in den Stiefeln, den Falten der Vorhänge, den Kleidern und den meistens etwas feuchten Handtüchern aufzuhalten. Beginnt die Dämmerung, so fangen sie an unmerznachwirren und streben nach den von der Kammer aus als helle Scheiben sichtbaren Fensteröffnungen und gelangen so ins Freie. Erst später, wenn die Dunkelbeit mebr zuniemut, wenn die Öffnungen der Kammerfenster weniger hell erscheinen, beginnt ihre Wanderung von ansen nach innen. Man kann diesen Wechsel sehr gut wahrnehmen, wenn man die Fenster mit einem leichten Gazeschleier abgeschlossen hat. Bei Beginn der Dämmerung sitzen die Mücken, welche sich während des Tages in der Kammer angfehalten haben, an der Innenseite des Schleiers, und erst später bei zunehmender Dunkelbeit sieht man Mücken von außen gegen den Gazeschleier stoßen. Tötet man die bei Beginn der Dämmerung an der Innenseite des Gazeschleiers sitzenden Moskitos, so kann man sich durch eine ungestörte Nachtruhe davon überzeugen, daß alle Moskitos zum Fenster geflogen waren. Es giht also eine Zeit, in welcher die Kammer von Moskitos vollständig frei ist, nur ist sie verzeicheden lage, je nach der Schnelligkeit, mit welcher die Dämmerung eintritt.

Liegt das Schiff im Hafen and weht kein scharfer Wind, so geht diese Wanderung von innen nach außen und von außen nach innen ohne jede Störung vor sich. Befindet sich das Schiff jedoch in Fahrt, so geraten die Moskitos, wenn sie bei Beginn der Dämmerung aus dem Innern der Kammer den Fensteröffnungen zustreben, im Moment des Austretens in einen heftigen Zug und werden dadurch nach achtern geführt. (Eigentlich läuft nur das Schiff an ihnen vorbei.) Manchmal, wenn das Schiff nur wenig Fahrt läuft. gelingt es ihnen, wie ich beobachtet hahe, noch durch ein weiter achteraus liegendes Fenster wieder in das Innore des Schiffes zu gelangen. Bei jedem weiteren Versnch, ins Licht zu streben, werden sie aber immer weiter nach achtern gelangen und schließlich hinter dem Schiff selbst zprückbleiben. Anf diese Weise verliert ein Schiff auf See allmählich seine Moskitos, und je schneller ein Schiff fährt, desto größer ist der Zug, in den die Moskitos im Moment des Austretens gelangen, und desto weniger Aussichten baben sie, noch durch ein Seitenfenster wieder in das Schiff hinein zu kommen.

Die verschiedene Schnelligkeit der Schiffe ist wohl eine der Ursachen, weshalb man so verschiedene Angaben über die Zeit liest, welche die Moskitos in See an Bord zuhringen können. Eine andere liegt sicherlich in der verschieden großen Anzahl der Seitenfenster, welche geöffnet werden können.

Die Bedingungen zum Zustandekommen einer Gelhfieherendemie durch an Bord ansgeschlüpfte Stegomyia werden wohl nur selten zusammentreffen:

- Brutplatz an Bord in Wasserpflanzenbehältern,
- 2. ungestörte Brut ohne Wasserwechsel.
- 3. nach dem Ansschlöpfen der Mücken Vorhandensein eines Gelbfieberkrauken in den ersten drei Tagen der Krankheit, nnd
- 4. weiterer 14 tägiger Anfenthalt des infizierten Moskitos an Bord.

Am ersten könnten alle diese Umskände noch bei Segelschiffen zusammen eintreffen. Dort wird mit dem Wasser gespart, es werden im allgemeinen mehr Pflanzen gezogen als auf Dampfern, besonders auf Kriegsschiffen. Der Anfenthalt in den Häfen ist nicht fahrplanmäßig festgelegt, sondert danert oft mehrere Wochen bis Monate, und ihre Fahrt über See, besonders bei Wind von sehtern, bringt nicht einen solehen Zng hervor, daß die Moskitos durch denselben wegeführt werden. Regelmäßig fehlen den Unterkunftsrämmen der Mannschaft auf Segelschiffen auch Seitenfenster, welche geöffnet werden können, so daß den einmal eingedrungenen Moskitos das Verlassen der Wohnfume sehr beihindert ist.

Bei Kriegsschiffen und Passegierdampfern liegen die Verhältnisse anders; der Wasserverbranch ist ein größerer, der Anfenthalt in einem Hafen rechnet unr aach Stunden oder Tagen, und die Fahrt der Dampfer ist eine so große, daß sie die Moskitos in wenigen Tagen verlieren.

Ob anch noch anßer den genannten Pflanzenbehältern andere Stellen, we Moskitos zur Entwickelung gelangen können, an Bord eines Kriegsschiffes vorkommen können, glanbe ich mit Krumpholz (Kampf gegen die Malaria, 1992) nicht. An keinem Ort im Schiff kann Sißb-doer Brackwasser so lange stehen bleiben, daß auch nur eine Generation von Moskitos zur Entwickelung gelangen könnte. Aus den Booten, welche auf dem Bootsdeck stehen oder in den Davits häugen, sind die Pfropfen entfernt, die Wasserbehälter nnter den Seitenfenstern zum Anffangen des Regen- und Spritzwassers sind jetzt gewöhnlich aus Messing, so daß sie oft gepotatt und dabei geleert werden müssen, und der ans bygienischen Gründen reichlich bemessene Verbranch destillierten Wassers (S. M. S., "Vineta" verbrancht täglich 15 Tonnen Wasser) macht das längere Aufbewahren von Wasser in einzelnen Gefäßen nnnötig.

Zudem darf man nicht vergessen, daß es bis jetzt noch nicht erwiesen ist, daß Moskitos an Bord ihre Eier ablegen, wenn ich auch letzteres nnter den geschilderten Verhältnissen für möglich halte. Auch die Beobachtung von Horniker, welcher Anopheleseier in einer Pflanzenschale gefunden hat, beweist noch nicht vollständig einwandfrei, daß diese Eier auch an Bord apslegts sind, sie können auch mit den Pflanzenbehältern an Bord gebracht sein, ebenso wie alle au Bord der "Vineta" zur Entwickelung gelangten Mücken sicher im Eier- oder Larvenzustand von Land an Bord gebracht worden sind.

Sind aber die Mücken, wie an Bord S. M. S. "Vineta", einmal ausgeschlüpft — ao sind allerdings schon zwei der aufgestellten Bedingungen erfüllt, und es ist keine Frage, daß dadurch die Möglichkeit einer endemischen Verbreitung des Gelbfiebers an Bord näher gefückt ist; das Schiff braucht nur noch Gelbfieberkranke an Bord zu bekommen und 14 Tage im Hafeu liegen zu bleiben.

Die notwendigen Vorsichtsmaßregeln ergeben sich hierans von selbst:

Das Halten und Kanfen von Wasserpflanzen in Gelhfieberhäfen ist zu verbieten oder nur da zu gestatten, wo eine ärztliche Beanfsichtigung der Wasserpflanzen mit Sicherheit gewährleistet werden kann.

Gewöhnlich wird aber diese endemische Art der Infektion beim Aufenthalt in einem Gelbfieberhafen vollständig gegen diejenige zurückstehen, welche durch an Land infizierte nnd dort hereits übertragungsfähig gewordene Mücken zu stande kommt.

Aus der Literatur sind mehrere Fälle bekannt, daß Segelschiffe in Santos zu Ende der achtziger Jahre durch Gelbfieher gänzlich ausgestorben sind; auch ist das Schicksal des italienischen Krenzers "Lombardia" (278 Mann Besatzung), welcher im Jahre 1896 in Rio de Janeiro Gelhfieber an Bord bekam und nach seiner Übersiedelung nach der Quarantänestation Ilha Grande noch weitere 117 Mann der Besatzung dort verlor, noch nicht vergessen. Oh in diesen Fällen Endemie in obigem Sinne vorgelegen hat, ist natürlich jetzt nicht mehr festzustellen, wahrscheinlich ist es aber nicht, denn die Segelschiffe liegen immer in der Flugzone der Moskitos, und nach unseren jetzigen Kenntnissen können auch die in Ilha Grande anf der "Lombardia" noch in Zngang gekommenen Erkrankungen durch infizierte Moskitos, welche aus Rio selbst stammten und mit dem Schiff nach dem nahe gelegenen Ilha Grande gebracht worden waren, hervorgerufen sein. Unwillknrlich kommt einem aber, wenn man das Verhalten der Moskitos anf einem Dampfschiff in See beobachtet hat, der Gedanke, daß es für

ein solches Schiff unstreitig besser ist, mehrere Tage mit großer Fahrt und offenen Seitenfenstern auf hoher See zuznbringen, als in einer nahe gelegenen Quarantänestation rnhig vor Anker liegen zu bleiben. Heute, wo die Übertragungsweise besser bekannt ist, wäre es unrichtig, wenn ein infiziertes Schiff ruhig in Quarantane liegen blieb, da es gar keine Möglichkeit hat, die infizierten Mücken los zu werden. Man soll nur nicht glauben, daß es so leicht ist, ein Kriegsschiff oder einen Passagierdampfer mit all seinen Winkeln Gängen, Kabinen und Abteilungen durch Formalinpastillen, Verbrennen von Insektenpulver, schwefliger Säure oder Kohlenoxyd moskitofrei zu machen. Meiner Ansicht nach ist dieses bei einem in Dienst befindlichen Kriegsschiff mit 500 Mann Besatzung ganz aussichtslos. In Havanna wird das von Mücken zu säubernde Zimmer dicht verklebt nnd die Fenster bis auf eine etwa 10 cm im Quadrat große Fläche, durch welche das Tageslicht ungehindert eindringen kann. verdankelt. Dicht unter diese Lichtöffnung wird ein großer Papierbogen gelegt und dann das Insektenpulver in berechneter Menge verbrannt. Die Moskitos werden durch die sich entwickelnden Dämpfe aufgeschreckt, fliegen der Lichtöffnung zu und fallen dann nach längerer Einwirkung der giftigen Gase betäubt auf den Papierbogen, wo sie später mühelos getötet werden können. Man denke sich nnn, dieses als gut erprobte Mittel sollte bei einem großen Krenzer in Anwendung gebracht werden. In den Kammern und den kleinen übersichtlichen Räumen des Vor- und Achterschiffes. in welchen die aufgeschreckten Moskitos in gerader Linie der Lichtquelle zufliegen können, wird eine derartige Ausräncherung sicherlich Erfolg haben, aber in den Gängen, den großen Batterieund Zwischendecks, den unteren Räumlichkeiten und in den vielen fensterlosen Abteilungen ist auf sicheren Erfolg nicht zu rechnen. Zu dem kommt noch, daß bei einem in Dienst befindlichen Schiff ein Raum nach dem anderen vorgenommen werden muß, und da die ganze Arbeitsleistung sich auf eine lange Zeit erstrecken würde. so wäre bei dem lebhaften Verkehr auf einem Kriegsschiffe gar nicht zu vermeiden, daß Moskitos aus noch nicht gesäuberten Räumen wieder in bereits ansgeräucherte gelangen könnten.

Räucherungen, von denen man keinen sichern Erfolg erwarten kann, anzustellen, soll man sich aber wohlweislich hüten, nicht allein, weil der Erfolg der Maßregel ausbleiben muß, sondern auch, weil der Laie im einzelnen Falle die Unzulänglichkeit der Räucherung. einsieht und dann leicht geneigt ist, diesen Mißerfolg bei anderen ihm unbequemen hygienischen Maßregeln zu verwerten.

So gut die Räucherung sich also für einfache Zimmer mit glatten Wänden bewährt hat, für Kriegsschiffe und Passagierdampfer ist sie nicht zu gebrachen, diesen bleibt meiner Ansicht nach als Hauptmittel nur übrig, mehrere Tage mit großer Fahrt auf hoher See bei geöffneten Luken und Seitenfenstern zuzubringen, um durch die Fahrt des Schiffes selbst moskitöfrei zu werden.

Die Onarantänebehörden können freilich zuweilen Bedenken haben, ein solches infiziertes Schiff aus der Beobachtung zu entlassen und wollen die buchmäßig vorgeschriebenen Ausräucherungen an Bord ausführen. Nötigenfalls lasse man die Ansräucherung mit Gleichmut über sich ergehen, führe aber nachher nnbeirrt seine eigenen Maßnahmen durch. Es wäre geradezu fatalistisch gehandelt. wenn man mit einem infizierten Schiff in Onarantäne liegen bleibt nnd dabei sowohl von der Unzulänglichkeit der Ansräncherung als von der Möglichkeit, in See sich der infizierten Moskitos entledigen zn können, fiberzengt ist. Der Zwang für ein infiziertes Schiff, in Quarantane liegen zu bleiben, berücksichtigt nur die Interessen der Hafenstädte selbst, die Entwicklung der Krankheit an Bord wird dabei gar nicht in Rechnung gezogen. An Bord kann einer nach dem anderen, wie anf dem Krenzer "Lombardia", dem Gelbfieber erliegen, und so kann die Durchführung einer hygienischen Maßregel zum Wohle einer Hafenstadt indirekt den Tod von vielen Menschen an Bord herbeiführen. Gewiß ist es vorlänfig für den Gesundheitszustand der Hafenstädte noch unerläßlich, das Schiff dem Hafen fern zn halten, aber ein Zwang, bei der Quarantäneanstalt bleiben zu müssen, darf gegen das Versprechen des Kommandanten, mit keinem Hafen zu verkehren und zur Quarantänestation zurückzukehren, nicht ansgenbt werden.

Da nun ein in Quarantäne liegendes Schiff die infizierten Mücken nicht los wird, so schwebt es, weil die Mücken noch 3 Monate übertragungsfähig bleiben, lange Zeit in Gefahr, immer nene Gelbfieberfälle zu bekommen, wodurch wiederum die Quarantäneliegezeit ins Unbestimmte hinaus, manchmal bis zum völligen Aussterben des Schiffes, verlängert wird.

Es ist leicht gesagt, die in Quarantäne liegenden Schiffe können sich durch Moskitonetze gegen Neuerkrankungen schützen. Aber ein Moskitonetz ist nur in großen luftigen Zimmern oder im Freien branchbar, in den engen heißen Schiffsrämmen, wo die Hant während Arabit i Seithe v. Trossabrieben. IX chiffsrämmen, des Schlafens auch ohne Moskitonetz nicht trocken wird, ist es unerträglich.

Es gibt daher für ein in Quarantäne liegendes Schiff keine andere Möglichkeit, sich der infizierten Mücken zu entledigen, als in See zu gehen. Es werden in den ersten 3 bis 5 Tagen gemäß der Inkubationszeit noch Gelbfieberfälle an Bord vorkommen, auch werden vielleicht einige Leute in See begraben werden müssen, aber was bedeutet das gegen die begründete Aussicht, in wenigen Tagen dem Fortschreiten der Krankheit ein Ende bereiten zu können.

Schlußsätze: 1. Man schiffe alle Gelbfieberkranken aus und lasse sich durch keine Bedenken und Anerbietungen der Quarantänebeamten abhalten, mehrere Tage in See zu gehen. 2. In See halte man die Luken und Seitenfenster den ganzen Tag bis Nachts 11 oder 12 Uhr auf. (Die Stegomyia soll zwar ein Tagschwärmer sein, aber die Weibchen schwärmen auch in der Dämmerung, wie ich an Bord zu beobachten Gelegenheit hatte) 3. Um die Möcken möglichst schnell los zu werden, laufe man nicht unter 10 bis 12 Meilen Fahrt. Nach Rückkehr zur Quarantänestation gehe man, wenn irgend möglich, nicht unter 2000 Meter von der Kütze vor Anker. 4. Wenn Proviant beschafft werden muß, so soll er in offenen Prähmen und erst dann, wenn die Seebrise eingesett hat, an Bord gebracht werden. 5. Schließlich halte man die an Bord befindlichen Wasserpfianzen, wenn das Halten derselben nicht verboten ist, unter steter Beobachtung.

# Vorschlag zu therapeutischen Versuchen mit Röntgenstrahlen bei der afrikanischen Schlafkrankheit und anderen Trypanosomen-Krankheiten.

Von

Dr. C. Mense, Cassel.

Alle Versuche, die in Westafrika, dem Kongo-Gebiete und Britisch-Ostafrika wütende afrikanische Schlafkrankheit zu heilen, sind bis jetzt von einer trostlosen Ergebnislosigkeit gewesen.

Auch die scheinbar rationellsten Methoden, wie die Therapie mit Farbstoffen (Trypanrot, Malachitgrün) oder Blutserum, sowie die vorübergehende Besserung vortäuschende oder tatsächlich bewirkende Anwendung von Arsenik haben noch in keinem Falle die Heilung eines mit Trypanosoma Gambiense infizierten Menschen zur Folge gehabt.

Es ist deswegen gewiß berechtigt, wenn hiermit ein nenes, einige Aussicht auf einen Erfolg bietendes Verfahren gegenüber der alljährlich Tausende von Opfern fordernden Senche, welche in einzelnen znnächst noch anf Einschleppung znrückgeführten Fällen schon nach Deutsch-Ostafrika vorgedrungen ist nnd in Kamerun and Togo endemisch auftritt, vorgeschlagen wird.

Der Blutbefund bei der afrikanischen Schlafkrankheit und anderen Protozoenkrankheiten zeigt eine mononnkleäre Leukocytose. Wenn auch die Lenkozytenformel des Blutes bei Schlafkrankheit Schwankungen nnterworfen ist und noch nicht genau feststeht, weil ein Teil der Antoren ihr keine Beachtung schenkt, ein anderer die Lymphozyten und die großen einkernigen Lenkozyten Ehrlichs znsammenwirft, so ist doch die Zahl dieser beiden Zellformen nach den bis jetzt vorliegenden Untersuchungen mit 50% oft doppelt so groß wie die normale Ziffer (Portugiesische Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit. Taylor und Currie n. a.). Das Bintbild zeigt also in dieser Hinsicht eine Ähnlichkeit mit der Leukämie, mit dem großen Unterschiede, daß die pathologischen Zellformen, die bei der letzteren Krankheit so massenhaft auftreten, fast ganz fehlen. In der neuesten Zeit sind nnn zahlreiche Fälle veröffentlicht worden, in denen die Leukämie mit Röntgenstrahlen erfolgreich behandelt wurde, so daß der Blutbefund sich dem normalen wieder näherte und das Allgemeinbefinden der Kranken sich besserte, manchmal sogar völlige Heilung erzielt wurde.

Beobachtungen in anderer Richtung ermutigen ebenfalls zu Versuchen mit Radiotherapie. Es ist schon lange bekannt, daß die Hoden für Röntgenstrahlen sehr empfindlich sind. Dieses gilt jedoch nicht nur für die Haut des Skrotums, sondern anch für das Produkt des Organes, die Spermatozoen. Brown (Med. News, Ref. in Indian med. Gazette 17, V. 05) hat bei zehn Personen, welche im Lanfe der letzten Jahre mit Röntgenstrahlen längere Zeit gearbeitet hatten, den Eintritt von völliger Azoospermie festgestellt, ohne daß diese Männer an einem Leiden, z. B. Epididymitis, erkrankt gewesen wären, welche diese Veränderung erklären könnte. Bei einem anderen Individunm, bei welchem zufällig kurz vorher reichliche Spermatozoen nachgewiesen waren, waren diese nach einer Behandlang mit X-Strahleu wegen Pruritus aui verschwundeu uud blieben es bis jetzt schon mehrere Monate laug.

Die Poteutia coeundi war in allen beobachteten Fällen in keiuer Weise gestört.

Die glänzenden Eutdeckungen von Schaudinu (vergl. Besprechung in Heft 4, S. 173, 1904 d. A.) über Generations- und Wirtswechsel bei Trypanosoma und Spirochaete zeigen gewises Auslogieu in der Entwicklung dieser einzelligeu Blutparasiten uud der Spermatozoen.

Le ist also die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß die Trypanosomeu, wenigsteus so lauge sie im periphereu Blute nud deu den Hautdecken naheliegenden Lyuphdrüsen sich befinden, einer Einwirkung durch Röutgenstrahlen zugänglich sind. Zur Verwendung müßten mittlewieche bis harte Röhren wegeu ihrer größeren Tiefenwirkung kommen, die ersteu Bestrahluugen nur in Pauseu von 14 Tageu gemacht werden, um die iudividuelle Empfindlichkeit der Hant festzustelleu (vergl. Winkler, Zur Technik der Behaudlung der Leukämie mit Röntgeustrahlen, Münchuer med. Wochenschr. 24. 103 und außer den blutbildenden Orgauen (Milz, Brustbein, große Röhrenkuochen, Leber) auch die Cervikalund soustigen oberflächlichen geschwollenen Drüseu, bei vorgeschritteneu Filleu auch die Wirbelsäule und der Schädel als Angriffsstellen dienen, daneben aber auch die gesamten vom circulierendeu Blut erfüllten Hautdecken.

Ob diese und verwandte Parasiteu durch die Röutgenstrahleu beeinflußt werden, könute sehon iu Europa bei deu Trypanosomen-Kraukheiten der Tiere festgestellt werden. Einige Röntgen-Apparate zu Versuchen am Menschen sind wahrscheinlich schou jetzt in deu verseuchten Gebieten Afrikas vorhanden. Jedeufalls winkt auf diesem Gebiete eine ueue, wenn auch entfernte Möglichkeit, die furchtbare Geißel Afrikas zu bekämpfen.

# Die Tsetsen (Glossinae Wiedemann).

Von

Dr. L. Sander, Marinestabsarzt a. D.

(Mit 2 Abbildungen.) (Fortsetzung.)

Während ziemlich sicher ist, daß die Tsetsen ihre Wirtstiere nicht auf weite Entfernungen hin aufsuchen, folgen sie ihnen doch über längere Strecken hin, wenn sie einmal zum Angriff übergegangen sind. Derartiges habe ich selbst bei einem einzelnen Rinde beobachtet, und so scheint es mir durchans glanblich, daß sie größere Herden in geeignetem Gelände auch weithin begleiten. Dafür spricht unter anderem anch, daß ich Morsitans nur da in der Nähe von Sumpf und offenem Wasser gefunden habe, wo die Herden eben von ihrer Weide in der parkartigen Steppe durchgekommen waren. Daß sie aber selbst sehr großen Herden auch fiber weite offene, baumlose Steppen hin folgen, halte ich für ausgeschlossen. Wenigstens fehlt auch aus den alten Zeiten, wo gerade diese Steppen in Südafrika noch von ungezählten, nngeheuren Herden von Großwild schwärmten, jede Nachricht, daß Pferde oder Ochsen erkrankt wären, solange sie zwischen diesen Herden in der Steppe blieben: erst mit dem Betreten der hanmbewachsenen Strecken wurden sie gestochen.

Die Teetsen bevorzugen entschieden größere Tiere vor den kleineren als Bintlieferanten. Der Mensch scheint ihnen besonders anlockend zu sein. Wenigstens konnte ich beobschten, daß meine Träger früher angeflögen wurden, als Maultier und Esel, anch wenn sie dicht beienander standen. Und doch scheinen die Einhufer unter den Haustieren gleich hinter dem Menschen in der Schätzung der Tsetsen zu kommen. Dann därften die Rinder folgen, diesen die Hunde nnd dann erst das Kleinvieb. Geflügel seheint ganz verschont zu hleiben. Kamele sind wohl mit den Rindern gleichzustellen.

Unter dem Wilde kommen Büffel und Elenantilope wohl noch vor den Wildpferden. Dann folgen die anderen großen Antilopen bis zur Größe unseres Rehes herab. Auch das Wildschwein scheint gern angegangen zu werden. Die Raubtiere: Löwen, Leoparden,



Tiger- und Wildkatzen, Hyänen und Wildhunde und Affen aller Arten werden gleichfalls nicht verschout. Selbst Rhinozeres, Nijpferd und Elfent scheinen nicht sicher vor den Angriffen der Testez zu sein; wenigstens sind gezähnte Elefanten an Nagana zu Grunde gegangen.

Ob die verschiedenen Tsetsegruppen und -arten sich verschieden verhalten in der Auswahl ihrer Wirtstiere, hliebe noch festzustellen. Die Eingeborenen behaupten, daß die Fuscagruppe Einhnfer und

Kamele jeder andern Tierart vorziehe.

Oh freilebende Vögel, Kriechtiere, Lurche und Fische gestochen werden, ist gleichfalls noch unsicher. Samhon giht an, die Palpalis sange anch an Fischen, Christy hat sie au einem frisch geschossenen Varan gefangen.

Während nun aber ganz entschieden die großen Antilopenarten, Büffel und Wildpferde die bevorzugtesten Blutgeber für die Tsetsen sind und auch der Mensch so anffällig von ihnen bevorzugt wird. ist die Reihenfolge der Empfänglichkeit für die von den Tsetsen übertragenen Trypanosen eine ganz andere. Zunächst ist festzuhalten, daß nicht jede Tsetseart auf jeden Warmblüter die Krankheit zu fibertragen vermag. Das beweist das Beispiel der menschlichen Trypanose, der Schlafkrankheit: his jetzt ist nur die Palpalis als Überträgerin heim Menschen festgestellt. (Oh die etwas hypothetische Pallicera, die zur selben Gruppe gehört, das anch vermag, ist noch zu erweisen; sie ist außer den beiden Stnieken, die Austen zur Bestimmung dienten, noch nicht wieder angetroffen worden!) Zwar teilt Blanehard (nach Brnmpt) eine Beobachtung mit, wonach anch Fisca in Frage kommen könnte; doch nach allen anderen Untersuchern deckt sich das Vorkommen von Schlafkrankheit mit dem von Gl. palpalis (aber nicht nmgekehrt!). In den ganzen großen Gehieten des südlichen und nordöstlichen Afrika aber, aus denen zuerst her die Tsetse bekaunt wurde, sind so nnendlich viele Menschen von der Morsitans- und Fuscagruppe gestochen worden, ohne zn erkranken, während die gleichzeitig gestochenen Tiere der Krankheit verfielen, daß man unmöglich annehmen kann, diese vermöchten die Schlafkrankheit zu übertragen. Und dem steht auch nicht die Beobachtung entgegen, daß die Palpalis mehrfach auch da angetroffen worden ist, wo nie ein Fall von Schlafkrankheit bekannt war; denn kamen in solche Gegenden Schlafkranke, so trat die Krankheit sofort in großer Ausdehnung auf; ans Gegenden dagegen, wo die Palpalis fehlte, andere Tsetsearten aber vorkommen,



ist bis jetzt noch keine solche Verbreitung, noch keine Bildung eines neuen Herdes der Schlafkrankheit bekannt.

Wie sich die Tsetsearten in Betreff der tierischen Trypanosen verhalten, d. h. ob sie alle ein nnd dieselbe oder alle in Afrika vorkommenden Trypanosen anf alle Tiergattnngen übertragen können, oder ob jede Tsetseart nur eine bestimmte Trypanose auf jeden empfänglichen Warmbliter, oder ob die einzelne Tsetseart alle Trypanosen auf nur einen einzelnen Warmblüter zu verpflanzen vermögen, das sind Fragen, die noch der Lösung harren. Fast scheint etwas an der Behanptung der Eingeborenen zu sein, daß die Fuscagruppe Nagana nnr anf Einhufer und Kamele nbertragen könne, die Morsitans aber bei Eseln z. B. dazu nicht im stande sei. Aber jetzt schon darüber nrteilen zu wollen, wo wir noch nicht einmal sicher wissen, wieviel Warmblütertrypanosen wir in Afrika nnterscheiden müssen, und in welchem Verwandtschaftsverhältnis diese zneinander stehen, wo wir noch nicht einmal die Anzahl der Tsetsearten mit Bestimmtheit kennen, wäre ein leichtsinniges nnd verfrühtes Unternehmen.

Was feststeht, ist, daß sich Wild nad Hanstiere verschieden gegen die Infektion mit Trypanosoma verhalten: daß sie beim Wild zumeist in einer sehr milden, fast stets nur durch Überimpfung auf hochempfängliche Tiere nachzuweisenden, sonst symptomiseen Form, die in Heilnung übergeht, verläuft, daß aber alle Haustiere in schwerer, fast stets tödlicher Form erkranken, bei der sich ausgebildete "Trypanosomata" frei im Blute in größerer oder geringerer Zahl, dauernd oder vorübergehend füuden.

Am empfänglichsten nnd am wenigsten widerstandsfähig sind under den Haustieren die Pferde; ihnen etwa gielch stehen die hochgezüchteten Eselrassen – Maskatesel – und Maultiere; dann folgen die Rinder nnd Hunde. Das Kleinvieh, Ziegen nnd Schafe, ist entschieden widerstandsfähiger, Heilungen sind nicht ganz selten. Kamele nnd graue Esel seheinen sich in den verschiedenen Gegenden sehr verschieden zu verhalten, ein ansgesprochener langsamer Verlauf, der namentlich bei den Eseln häufig mit Heilung endet, die Regel zn sein.

Beim Schwein scheint im allgemeinen der Verlanf so wie beim Wilde zu sein: d. h. symptomlos in Heilung übergehend.

Als Quelle der Infektion für die Fliegen gelten gerade diese leichten Formen, besonders die des Wildes. Doch werden in manchen Gegenden auch Affen — der Felsenpavian bezw. der Schimpanse — beschnldigt. Für die menschliche Trypanose soll ein roter Makake nach Ansicht der Eingeborenen am Gambia der erste Infektionsträger sein; Sambon denkt, wie erwähnt, auch an die Möglichkeit, daß Fische den Quell darstellen könnten.

Im übrigen bildet natürlich jeder neue Fall einen neuen Infektionsherd

Ob die Fliegen selbst von den aufgesogenen Trypanosomen krank werden, ist noch ganz unbekannt. Ist ja doch noch nichts, was als Entwicklung der Trypanosomen in der Tsetse zu denten wäre, sicher festgestellt ').

Über Feinde und Parasiten tierischer und pflanzlicher Art bei den Tsetsen ist gleichfalls noch gar nichts bekannt. Und doch ist bestimmt anzunehmen, daß es solche gibt.

So ist die Biologie der Tsetsen noch ein sehr dnnkles Kapitel, und wir stehen erst in den allerersten Anfangen der Erkenntnis. Da diese Fliegen aber eine so ungeheure wirtschaftliche nud nosologische Bedeutung haben, so ist die Erforschung dieser Fragen von weittragendster Bedeutung, und es ist dringend notwendig, anch den Fliegen selber und nicht bloß den durch sie übertragenen Trypanosomen Arbeit und Interesse zuzuwenden.

#### Arten.

Austen unterscheidet 8°) Testsearten und teilt diese in zwei Hauptgruppen: 1. die kleineren Formen mit 6 Arten nnd 2. die größere mit 2 Arten. Innerhalb der ersten Gruppe unterscheidet er wieder zwei Untergruppen. Diese weisen zwar morphologisch nicht eben große Untergruppen. Diese weisen zwar morphologisch nicht eben große Untergruppen. Diese weisen zwar morphologisch ich die 4 Arten der zweiten Untergruppe nicht im stande zu sein scheinen den Menschen zu infizieren; ist dieses gefährliche Vermögen für die eine Art der ersten Untergruppe sichergestellt, ihre zweite Art aber nach unr 2 Exemplaren von Austen bestimmt, so daß wir bei dieser noch so gut wie nichts über den nosologischen Wert wissen. Austen stellt in diese erste Untergruppe IA: 1. Glossina palpalis Rob. Desv. (die Überträgerin der Schlafkrankheit, Castellani, Bruce, Nabarro, Greig u. a.); 2. Glossina pallicera Aust.; in die zweite Untergruppe IB: 3. Glos-

Kürzlich teilt Ziemann etwa derartiges mit. Beitrag zur Trypanosomenfrage. Zentralbl. f. Bakt. XXXVIII. 1905.

<sup>2)</sup> Früher, in seinem Monograph etc. nur 7 und eine Varietät.

sina tachinoides Westw.; 4. Glossina morsitans Westw.; 5. Glossina pallidipes Aust.; 6. Glossina longipalpis Wied.<sup>1</sup>) Die zweite Grappe bilden II: 7. Glossina fasca Walk. und 8. Glossina longipennis Corti. Dazu gibt Austen folgenden Schlüssel zur Unterscheidung der Arten:

- 2. Grandfarbe des Hinterleibes okerhornfarhen, mit unterbrochenen, dunkelbraunen Querhändern und scharf abgesetzten, hellen Hinterrändern der Segmente; sehr auffälliges quadratisches oder rechteckiges helles Feld in der Mitte des zweiten Segments; kleine Art, nicht über 8 mm lang (ohne Rüssel gemessen), 2nd bertächtlich kleiner . t ach in oldes, Westwood Hinterleib nicht derartig gezeichnet, sehr dunkel, die Hinterränder der Segmente wenn lichter, dann nur in äußerst schmaler Ausdehnung nud aschfarben; ein helles,
- palpalis, Rob.-Desv.
  Drittes Antennenglied hell (orangehornfarben) pallicera, Bigot.
- Große Arten: Länge wenigstens 11 mm, Flügelspannweite (von Flügelspitze zn Flügelspitze gemessen, während die Flügel rechtwinklig zum Körper gestellt sind) wenigstens 25 mm
  - Kleinere Arten: Länge selten bis 11 mm, oft heträchtlich geringer, Flügelspannweite nicht über 25 mm . . . .
- 5. Die letzten heiden Glieder der Vorder- und Mitteltarsen mit scharf abgesetzt dunkelbrannen oder schwarzen Spitzen . 6 Die letzten beiden Glieder der Vorder- und Mitteltarsen ohne scharf abresetzt dunkelbraune oder schwarze Spitzen:

<sup>&#</sup>x27;) K. Grünberg hält auch nach Austens Veröffentlichungen laut mündlicher Mitteilung die Trennung von Gl. morsitans und Gl. longipalpis nicht für ausreichend begründet, die von Gl. pallidipes für zweifelhaft.

Vorder- und Mitteltarsen vollständig gelb, oder wenigstens die letzten beiden Glieder der ersteren mit hellbrannen Spitzen pallidipes, Austen

6. Im allgemeinen dentlich größer; Kopf breiter; Stirn dunkler und schmäler bei beiden (Geschlechtern, Stirnseiten beim G' paralle! Hinterleibabinder tiefer herabreichend und die Hinterränder der Segmente nur in schmaler Ausdehaung hell lassend; Hypopyginm des G' kleiner, dankler und stärker behaart; Hinterleibsende an den Seiten dicht behaart mit kurzen, schwarzen Haaren; Borsten am sechsten Segment feiner und weniger abstehend . . . longipalpis, Wied.

Gewöhnlich kleiner; Kopf sehmaler; Stirn blasser und breiter; Augen bei & und & dentlich gegen den Scheitel konvergierend; Hinterleibebänder weniger tief herabreichend, die blassen Hinterränder der Ringe daber breiter; Hypopyginn beim & größer, blasser, etwas mehr oval im Umriß, mit wenigeren, feineren Haaren bekleidet; Spitze des & Hinterleibes seitlich haarlos; Borsten des 6. Ringes beim & kräftiger und in die Augen fallender . . . morsitans, Westw.

 Rücken des Thorax mit 4 scharf begrenzten, kleinen dunkelbrannen ovalen Flecken, die in einem Parallelogramm angeordnet sind, zwei vor nnd zwei hinter der Quernaht; Anschwellung des Rüssels an der Spitze braun

longipennis, Corti.

Rücken des Thorax ohne solche Flecke, doch mit mehr oder weniger ausgesprochenen Längsstreifen; Anschwellung an der Wnrzel des Rüssels nicht braun an der Spitze

fusca, Walk.

IA: 1. Glossina palpalis. Rob.-Desv. (Fig. 23).

Glossina palpalis (Robinean-Desvoidy) = Nemorhina palpalis Rob. Desv. 1830; Stomovys longjaphja? Walter (nec Wiedemann) 1849; Glossina tachinoides Westwood 1850; Glossina longipalpis Walker (nec Wiedemann) 1873; Glossina ventricosa Bigot 1885; Glossina longipalpis Bigot (nec Wiedemann) 1885; Glossina tabaniformis Bigot (nec Westwood) 1885; Glossina longipalpis Austen (nec Wiedemann) 1899: Glossina palpalis Austen (nec Wiedemann) 1899: Glossina palpalis Austen 1903 (Fig. 23).

Länge<sup>1</sup>) 8-9,5 mm; Flügellänge 8-9,25 mm; Breite des Kopfes 2,5-2,75 mm.

i) Ist von der Stirn bis zur Hinterleibsspitze gemessen; Rüssel und Palpen und überstehender Teil der Flügel sind nicht mit inbegriffen.

Dunkelbraun; Thorax gewöhnlich heller, mit dunkelbrauner Zeichnung auf gräulichem Grunde; Hinterleib meist mit einem wenigstens angedeuteten helleren Läugsstreifen, mit heller seitlicher Dreieckszeichnung und gewöhnlich schmalem, hellem Saum am Hinterende der Leibesringe. Beine, ansgenommen die Hintertarsen und letzten beiden Glieder des vorderen und mittleren Paares, manchmal völlig bräunlichgelb (Variet, tachinoides Westw.); gewöhnlich sind die Schenkel ganz oder zum größten Teil dunkelbraun, bei gut erhaltenen Stücken graubestänbt, die Tibien geblich.



Fig. 23. Glossina palpalis Rob. Desv. ♂× 4. Nach Austen.

Kopf: Gesicht geblich, unten mit gräulichem Staub bedeckt; die ganze Binterfläche des Kopfes auchfachen. Stirnstrüne von ockerhrene zu dunkt wechselnd; Stirnstnüter gräulich, in seitlicher Anzicht mit länglichem, dunkelbraunen Feld unterhalb; Ocellardreick sachgrau, der Nobenaugenfleck darin dunkelbraun, nach röckwärts mit einem scharf algeetsten, dunkslörnanen Bande susammenhängend, das die Scheitelborsten verbindet und, ausgenommen bei den dunktelsen Stäcken, sehr deutlich hervortritt. Falhe: Spitae dez 2. Gliedes vora mehr oder weniger gelb, 3. Glied außen numittelbar an der Wurzel in schmanler Ausdehaung gelb, sonst durchaus sehwar mit gräulichem Schimmer: Arista gelblich, Unterseite dunkelbraun; Palpen nechgrau, Oberseite schwärzlich; Zwiebel der Raselwurzel dunkelbraun. Thorax bei den schäfzfa gezeichneten Stücken bläulich- oder auchgrau mit brauner Zeichnung (a. Abbildung Fig. 23): ein schmaler Streifen an jeder Seite der Mittellinis, vor der Geschirter und vor der hinteren Naht unterbrochen; der hinter der Naht gelegene Tell verbreißert sich auch Tückwärte und das leitst, numittelbar vor dem

Hinterrande gelegene Ende bekommt die Form eines Paares mehr oder weniger ineinander verfließender verwaschener Flecken, die zuweilen mit dem Streifen in Zusammenhange stehen. Nahe seitlich von diesen mittleren Streifen vor und hinter der Quernaht ein mehr oder weniger scharf gezeichneter, ovaler Fleck. Anßen von diesen ein mehr oder weniger unterbrochener, in der Mitte zuweilen verlöschender Längsstreifen, der vorn bogig nach dem Hnmeralcallus (Schulterbeule) nach außen zieht und dann den seitlichen Rand entlang bis fast zum Postalarcallus. In dem so umschlossenen Felde je ein breiter verwaschener Flecken vor und hinter der Naht, während von den Seitenstreifen nach innen zwei Verlängerungen eine gewisse Strecke weit längs der Naht auslanfen. Der Humeralcallus trägt auf seinem oberen Teile einen mehr oder weniger verwaschenen, mit dem bogigen Streifen zusammenfließenden Fleck, ebenso der Postalarcallus. Die Brustseiten (pleurae) aschgrau, auf der mittleren ein mehr oder weniger scharfer brauner Flecken in der Mitte. Schildchen aschgrau an der Basis, gelblich gegen die Spitze hin und längs des Randes; jederseits von der Mittellinie der gewöhnliche braune Flecken, mehr oder weniger deutlich.

Bei danklen Stücken lanfen die Zeichnungen auf dem Rücken so stark insender und zusammen, daß der bläulich- oder aschgraue Grund fast verschwindet und nur vorn an beiden Seiten des Mittelstreifens sichtbar bleibt, während der Rücken sonst fast ganz braun erscheint.

Hin ter le ib dunkelbraun, das erste Segment und ein dreieckiges Mittelfeld (Basis am vorderen, Spitze am binteren Rande) auf dem 2. Leibeninge röttlichbraun oder aschgran; dies hellere Dreieck setzt sich bis wenigstens zum Hinterrand des 5. Leibeninges als schmaler, mehr oder weniger schaff begrenster Mittelstreif fort. Die Seitenfander der Leibeninge vom 2. ab aschgran oder röttlichbraun gefärbt, mit dreieckiger Ausbreitung dieser Farbung an den unteren Eckwinkeln. Bru sehmaler Saum am Hintermad des 2.—6. Leibeninges gewöhnlich heller oder aschgrau; das ganne siebente Segment und das Hypopygium beim 37 aschgrau.

Beine: Hüften gelblichasebgrau; Schenkel aschgrau bis aschbraun (Mittelund Hinterschenkel anden gegen die Enden bis etwas dunkler als im Ubrigen), die Knie, der oberste Wurzelleil der Vorderschenkel, die Wurzelhalfte der Innenseite der Mittelschenkel etwas mehr oder weniger als die Wurzelhalfte der Innenseite und Außenseite an den Hinterschenkeln und gewöhnlich ein nicht scharf abgegrenztes Feld an den Enden der Hinterschenkel gelb; Trochauteren ebenfalls gelb; Vorder- und Mittelschienbeine und die drei ersten Einstelle der Vorder- und Mittelschienbeine gelb bis geblichbrann; Hintertaren durchaus schwarz; die letten beiden Glieder der Vorder- und Mitteltaren siehenz, etwarz, etwa beim eine Schwarz, der deutschie gelb; Die Verteilung des Gelbs an den Beinen schwankt; manchund überwiegt das Gelb über das Aschgrau; doch kann anch das Aschgran stark überwiegen und auch dnukleren Ton annehmen.

Die Flügel einfarbig bräunlich. Squamae weiß, Rand der Antisquama dankler, mit knrzen noch dunkleren Haaren gesänmt. Halteren gelblichweiß.

Rücksichtlich der Beborstung ist zu bemerken, daß die Präsuturalborsten hänfig sehr schwach entwickelt und nur schwer zu erkennen sind, und daß vor nnd ein wenig auswärts von der Intraalarhorste noch eine andere kleine Borste steht.

Gl. palpalis hat zwei Varietäten, die nur unbedeutend in der Färhung abweichen.

## Verbreitung der Gl. palpalis Rob.-Desv.

Ist weit verhreitet in Westafrika, vom Gambia his zum Kongo (auch in Togo), in Portugeissich Südwestafrika (Hinterland von Angola), Uganda, Karivondo, Ugaja (Lott). Auch am Zambesi ist sie (Var. tachinoistes von Kirk) gefnaden worden. Neuerdings kommen immer mehr Nachrichten über ihr Vorkommen aus Orten, von eibsher unbekannt war, da hir jetst sehr viel mehr Anfmerksamkeit geschenkt wird als früher: denn sie ist der (oder wenigstens der haupstabilishted) Ubertfäger der Schaffkrankheit.

#### Lehensweise etc.

Glossina palpalis wurde von Austen als ganz gemein in der Nähe Freetowns (Sierra Leoue) während der Monate August und September 1897 festgestellt und die weiteren Beobachtungen lassen erkeunen, daß sie in ihrem Verbreitungsgehiet fast überall sehr zahlreich während der feuchteren Monate (die je nach der geographischen Lage etwas wechseln) vorkommt. Sie findet sich hauptsächlich läugs der Ufer größerer freier Wasseransammlungen, Ströme, Bache and Seen, wo sie sich gern auf den im Wasser liegenden Steinen aufhalt. Schilf und Moraste meidet sie, sucht dagegen gern die Uferdickichte auf nnd scheint dichteren Schatten zu lieben; wenigstens ist sie nnr aus baumreichen Gegenden bekannt. Sie sticht mit Vorliebe den Menschen und saugt dessen Blut, ist außerordentlich lebhaft und gewandt und daher sehr schwer zu fangen, ohwohl sie hartnäckig immer wieder zur selhen Stelle zurückkehrt, von der sie eben erst vertriehen wurde. Da sie als Überträgerin der menschlichen Schlafkrankheit festgestellt und ihr Aufenthalt gerade an den großen Strömen ist, die in Westafrika vielfach die Hauptverkehrsstraßen darstellen, erklärt sich die erschreckend schnelle Ausbreitung dieser bisher stets tödlich verlaufenden Krankheit, seit der Verkehr unter der energischen Inangriffnahme dieser Gegenden durch die Weißen sich so gesteigert hat.

Fortpflanznng: lebendiggebärend; noch unsicher ob reife oder unreife Maden; Tönnchenpnppe (s. S. 259); Dezember his Mai in Eutebbe (Uganda).

IA: 2. Glossina pallicera Bigot.

2. Glossina pallicera Bigot 1891. Austen 1903.

o" Q Länge 8 mm; Flügellänge 8 mm.

Braun; Thorax mausgrau mit brauner, zuweilen ineinander verfließender Zeichnung; Antennen orangebraun; Hinterleib ohne ausgesprochene Zeichnung, ausgenommen ein schmales, helles Dreisck in der Mitte des zweiten Ringes und gelblichaschgrauen Dreiscken am den Seiten (von oben her nicht recht sichtbar) des 3. bis 6. Ringes; Beine hellockergeib; Hintertarsen und die Spitzen der letzten beiden Glieder des vorderen und mittleren Beinpaares dunkelbraun; Flügel braun. Diese Art kann nur mit Gl. palpalis verwechselt werden, von der sie sich einzig und allein durch die andere Farbe der Fühler unterscheidet.

Kopf. Stirnstreifen okerfarben; Stirnsfander gelblichaschgran; Gesicht rötlichbraun mit weißlichem Schimmer; Palpen okerbraun, an der Spitze dankler; Zwiebel der Rüsselwurzel licht okerfarben; Arista bornhrann, an der Wnræl der Unterseite dankelbraun. Stirn schmaler als bei Gl. palpalis.

Thorax. Die Anordanng der dankelbrannen Zeichnung wie bei Gl.
palpalis; die Naht und der aschgrane Streifen, den vorn anf jeder Seite die
verschwimmenden hrannen, neben der Mittellinie verlanfenden Streifen freilassen, heller als dort, Humeralcallnu und Seitenrand aschgran; Schildeben
and der Wursel aschgran, in seiner Endhällte oherhrann, mit den gewöhnlichen
dankelbrannen Tupfen zu beiden Seiten der Mittellinie, der Zwischenraum
weisehen diesen siemlich breit.

Hinterleih einfarhig, abgesehen von der oben gegebenen Zeichnung; 7. Ring n<br/>nd Hypopygium beim  $\mathcal{G}'$ , der 7. Ring heim  $\mathcal{Q}$  gelblichaschfarben bestäubt.

Squamae gelhlichweiß; Sanm der Antisquama hrann; Halteren gelblich,

Verhreitung der Gl. pallicera Bigot.

Nichts darüber hekannt. Die zwei der Austenschen Beschreibung zu Grunde liegenden Typen Bigot stammen von der Goldküste.

Die Lebensweise ist gleicherweise nnbekannt<sup>1</sup>).

IB: 1. Glossina tachinoides Westwood.

Glossina tachinoides Westwood 1850; id. 1852. Lichtwardt und Grünberg 1902/03; Austen 1903 (varietas von palpalis). Gl. Decorsei Brumpt 1904; Gl. tachinoides Austen 1904.

Länge  $\circlearrowleft$  7,33 mm;  $\circlearrowleft$  8,27 mm. Flügellänge  $\circlearrowleft$  6,16 mm,  $\circlearrowleft$  7 mm (nach Brumpt).

Kleinste Tsetse, schlank, ziemlich hellfarbig. Thorax: Grundfarbe schgrau, mit schwarzer Fleckenzeichnung auf der Rückenseite. Hinterleib mit scharf abgesetztem, graugelbem Mittelstreif auf der Rückenseite, der auf dem zweiten Ringe ein großes quadratisches oder rechteckiges Feld bildet, sich regelmäßig auch über den dritten, vierten und fünften Ring, von Ring zu Ring schmäler werdend, erstreckt und auf dem sechsten Ringe nur noch einen schmalen Strich darstellt. Die unterbrochenen Querbinden sind tief dunkelbraun, nehmen die vier vorderen Fünftel der Ringe ein und lassen hinten nur einen schmalen, graugelben Saun, der sich rechtwinklig mit dem Mittelstreif kreuzt. Auf dem zweiten Hinterleibsringe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ob sich die Art als solche, die nur auf zwei Stücke gegründet ist, wird aufrecht erhalten lassen, erscheint mir bei den geringen Abweichungen von Gl. palpalis etwas zweifelhaft. S.

finden sich runde, dunkle Flecken (wie bei Morsitans). Die Beine sind gleichmäßig amberfarben, die Hintertarsen schwarz.

#### Verbreitung der Gl. tachinoides.

Bis jetzt nur aus Westafrika her bekannt und zwar vom Scharibecken und den Ufern des Tschadsees (Dr. Decorse); ferner aus Wushishi am Kadima, Nordnigeria (Dr. Joues): vom Benue zwischen Lau und Lokoja (Gowers)

#### Lebensweise.

Findet sich nur au den Ufern der genannten Ströme und des Ses, in unmittdabarter Nishe des Wassers (Decorse a. Gowors), nicht in Steppenbusch (Decorse). Ist in der Trockenneit sehr viel weniger zahlreich, in der Regensseit in Mengen vorhanden; renhindert, we sie verkommt, die Vielanucht. Sticht auch den Mesacher; Sich ist unangewehm, aber nicht gerade direkt schmerzhaft, hinterlikt siemlich befüges Jucken und kann zur Regenseit sehr plagen. Üble Polgen beim Menchen nicht, dagegen beim Vielb bebuchette. Auch bei dieser Tuetse werden (in der Regenseit!) mehr Mäunchen als Weibchen gefangen.

Fortpfianzungsart uubekannt.

IB; 2. Glossina morsitans Westw. (Fig. 24.)

Glossina morsitans Westwood, 1850; Kirk 1865; Westwood (Oates) 1881; — Bigot 1895; — V. von Röder 1893; Gl. longipalpis Macquart (nec Wiedemann) 1850; ? Schiner 1866; Lichtwardt u. Grünberg 1902/03; Gl. morsitans Austen 1903 (Fig. 24).

o<sup>7</sup> ♀ Länge 7,7—9,7 mm; Flügellänge 7,5—9 mm; Kopfbreite 2,5—2,7 mm; Breite der Stirn im Scheitel beim o<sup>7 1</sup>/<sub>5</sub>, beim ♀ ¹/<sub>4</sub> der ganzen Kopfbreite quer über die Augenmitte gemessen.

Thorax mansgrau, häufig vorn etwas heller, mit mehr oder weniger deutlicher bräunlicher Längszeichnung; Hinterleib hell leder- bis ockerbrann, die Kinge vom 3. bis 6. mit sehr anffalligen, dunkelbraunen Bändern, die in der Mittellinie nnterbrochen sind, setitleh nieht bis an den Rand reichen und höchstens ", des Grundtells der Binge einnehmen, während der Hinterrand die Grundfarbe zeigt; die Spitzen der letzten zwei Glieder an Vorder- und Mitteltarsen schaft abgesetzt dunkelbraun oder schwarz.

Kopf. Biaßgelb, die ganse Hinterhauptsfäche aschgrau beständt; Stirrstrieme rötlichbraun bis ockerfarben, Gesicht heller, an den Seiten und unten gelblichsilbergrau beständt; Stirrseiten und Nebenaugenderisch gelblich oder gräulichgelb beständt; ein mehr oder weeiger deutlicher brauser Fleck jedereite unten an der Stirr, das Oberende der Stirrstrieme gleichfalls zuwellen dankler; Grund der Scheitelborsten mit dankelbrausem Fleck geseichnet, aber ohne verbindendes dunklerause Band, Borsten der Vibrissalränder geben nicht höher als bis zur Mitte hinauf. Antennen graufdlichbraun, das dritte Glied häufig dunkler, ausgenommen an seiner Wurzel; das zweite gewöhnlich auf der Vorderfläche, ansgenommen die Spitze, mehr oder minder brann; Arista hornbrann, auf der Unterseite der Wurzel dankelbrann. Zwiebel des Rüssels an der Wurzel dunkel- bis rotbrann. Die Palpen hornbrann, mehr oder weniger sseherran im oberen Teil, an den Spitzen dunkler werdend.

Thorax. Die Zeichnung des Röckens ähnlich wie bei Gl. palpalis beschrieben, aber gewöhnlich stärker oder sehwächer verwaschen; die Seitenwände aschfarben. Bei abgescheuerten Museumsexemplaren sicht der Röcken häufig röllichbrann aus. Schildchen hornbrann, die Flecken jederseits der Mittellinie graubrann.

Hinterleib. Anßer den unterbrochenen dunkelbraunen Bändern findet sich noch ein verwaschener branner Topf auf jeder Seite des zweiten Ringes, der weder den Seiten- noch den Hinterrand erreicht; die dunkelbrannen Bänder verschmällern sich etwas gegen die Seitenränder hin und sind an der mittleren



Glossina morsitans Westw. Q X 4. Nach Austen.

Unterbrechung meist mehr oder weniger abgerundet; an den Binterecken der Ringe gehen die hellen Hinterfander in helle Dreiecke über, die den "seitlichen Dreiecken" bei Gl. palpalis and Gl. pallicera entsprechen; der 7. Ring and das Hypopygium des gl. hornbraun; beim Q. zeigt der 7. Ring an seinem Grunde eine mehr oder weniger deutliche Andeutung des unterbrochenen dunkelbrannen Querbandes.

Bei ne bornbrann, Vorderschenkel an der Innenseite, Mittel- und flinterschenkel an der Anßenseite mehr oder weniger dunkler; naveilen ein kleiner dunkler Tupf an der Außenseite der Vorderschenkel, etwas unterhalb der Mitte; die beiden letzten Glieder der Hintertarsen (mit Ausnahme des obersten Wurzelleits beim vordetzten) durchans sebwart.

Flügel lichtbräunlich. Squamae weiß, Saum der Antisquama dunkler; Halteren blaßgelb. Anch hei manchen Stücken der Gl. morsitans findet sich die gleiche kleine Borste nach vorn nnd etwas nach außen von der intraalaren wie bei Palpalis.

# Verbreitung der Gl. morsitans Westw.

Genane Angaben hierdler sind sehr schwer zu geben, weil eine Anahl der von Austen anfgestellten nahv erwandlen Arten in den führere Veroffestlichungen als Gl. morsitans angesprochen werden und noch bente eine ganne Reibe von Systematikern die Anstenache Arteneinteilung nicht anskennen. Einige trennen nämlich bloß Gl. morsitans und longipalpis, sprechen aber der Anstenschen pallidipes die Artherechtigung ab. Andere halten auch Gl. morsitans und longipalpis für ein und dieselbe Art. Für den Fraktier und Art ist diese Unterscheidung ziemlich belanglos, da nach allem, was binder bekannt geworden ist, alle diese deri Arten Anstens in gleicher Weise als Überträger der Nagana gelten müssen. Es ist daher für diesen kein allm großer Nachteil, das sich vorläuß das Verhreitungsgebeit nur für alle diese deri Arten gemeinsam angeben 1881. Das gleiche gilt auch für die Lebensweise<sup>3</sup>).

#### Lehensweise.

Im Gegensatz zn der Palpalisgruppe mnß ich nach meinen eigenen Betrachtnngen und denen Lommels (beide in Deutschostafrika) hervorheben, daß die Morsitansgruppe, zum mindesten Gl. morsitans selbst, keineswegs die Ufer der Flußläufe und größeren offenen Gewässer bevorzugt, sondern daß sie im Gegenteil durchans nicht selten ziemlich fern von jedem Wasser angetroffen wird. Nach paserer Beider Beobachtung bevorangt sie vielmehr lichte Gehölze, meidet aber dichten Basch und wirklich sampfiges Dickicht. Wo sie in feuchteren Talern vorkommt, nimmt sie stets die kleinen, mit Mittelwald bestandenen Höhen in ihnen ein; nnd zwar habe ich, wie erwähnt, stets da, wo ich die Gl. morsitans traf, als Unterwuchs in diesen parkartigen Wäldchen ein wirtelförmig verzweigtes, reichheblättertes Gras gefunden, Cynodon dactylon (L.) Pers., das, wie die Tsetse selhst, lichten Schatten und sanfte Anböhen liebt und vom Vieh sehr gern gefressen wird. Von den Eingeborenen der Landschaft Useguha wurde noch ein anderes Gras, wohl Panicum maximnm Jacq., mit der Tsetse in Verbindnng gehracht. Es hat breite, schilfartige Blätter, wird gleichfalls vom Vieh gern gefressen, erreicht halbe Mannshöhe und bevorzugt feuchte Schlünde und Hänge, meidet aber eher den Schatten, als daß es ihn bevorzugte. Ich hahe an solchen Örtlichkeiten keine Gl. morsitans (wohl aber Gl. fusca) gefangen. In die offene, sonnendurchglühte Steppe

<sup>3)</sup> Austen kommt unter Berücksichtigung dieser Umatände nah auf Grund der Fundangsben der von ihm untersnehen 11 Stücke sn folgendem Schlaß. Wenn man sich die vorstehend aufgeführten Ortaangahen der mir vorliegendem Stücke austeht, ergibt sich, daß Gl. morsitans gar nicht in unterhrocherem Vorkommen, wohl aber in "Fliegengürteln" vom Zubland und dem stödstlichen Transvall im Söden bis zum Killmandschavo im Norden sich findet; außerdem beweist der Umstand, daß Dr. Schilling kürzlich in Togo an der Sklavenktate diese Art aammele konnte, daß man nicht mehr daran fethalten darf, sie sei anf Söde oder böchstens noch Zentralafrika beschränkt, sondern daß hr Verbreitungsgebiet ungemein viel größer ist.

und baumlose Blößen tritt Gl. morsitans nicht über; höchstens findet man sie noch dicht am Saume der Grenzwäldchen und Gehölze. Dies mag auch einer der Gründe sein, weshalb sie menschliche Niederlassungen, d. h. die der Neger, meidet. Denn diese liegen meist kahl und haben höchstens einige wenige, dichtbelanbte, d. h. stark schattende Baume (und unter diesen ist zudem der Boden ganz kahl, weil sie den Versammlungsort der Einwohner darstellen). Gerade diese Gruppe der Tsetsen zeigt ausgesprochen eng begrenztes örtliches Vorkommen, Beschränkung auf ganz kleine, scharf umschriebene Teile ihres großen Verbreitungsgebietes, gerade sie muß also an irgend welche uns noch nicht sicher bekannte Eigentümlichkeiten der Örtlichkeit gebunden sein, die allein ihr die notwendigen Bedingungen zum Leben bieten. Da sie am Zambesi mit Gl. palpalis, im nördlichen deutschen und dem größten Teil des britischen Ostafrika mit Gl. fusca zusammen vorkommen, so wird wohl einige Zeit vergehen, ehe wir diese Bedingungen klar erkennen lernen, und es wird wohl der Aussendung und Stationierung auch zoologisch Sachverständiger bedürfen, ehe wir dahin gelangen. (Fortsetzung folgt.)

# Besprechungen und Literaturangaben.

# a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

XIII. Jahresbericht des Parc Vaceinegène zu Batavia. J. Noordhoek.

Hauptsächlich statistisches Material, wenig geeignet zu einem Referate, samt einigen technisch sehr interessanten Details. In dem großen Impfdistrikte von Java werden jetzt ausschließlich animale Lymphe und "vaccinostyles individuels" benutzt.

Für die Verdünnung des Imptsoffes wird "Glycerin Schering" erprobt. Die Kapillarchehen werden mit Vaselin-Paraffin verschlossen, statt des in Eoropa gebetuchlichen Siegelwachses. Eine Vorrichtung zur Verhütung von Infektion beim Aublasen der Röhreben, mittelst eines Baumwollfälterchens im Mundstütke ingeschaltet, wird sehr gelobt.

### De Does. Acidum arsenicosum als Desinfektionsmittel. (Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië. T. XLIV. 1904.

Das "Coriativ Dr. Niedentad-Hambung" — oder "Preservativ for dry bides" ist eine «½", Löung von A.a. raenicoum mit einer Spur Tannin braun gefärbt. — Bei genauer Nachprüfung im bakteriologischen Laboratorium erwies diese sich für die Praxis als völlig wertles. Zwar sterben die Milbrandsporen nach Kochs Untersuchungen im 11‰ Löung von Ac areen. am sehnen Tage, aber die Rinderbate nehmen das Coriativ nur in geringer Menge in den oberfükelnheite Schichten auf. Es ist blöß ein gutes Mittel gegen Ungesiefer. De Does fand, daß der Ternin für völlige Austötung der Milsbrandsporen an femer als 3 Monate gestellt werden soll. van Leent.

# Hiller, E. Beiträge zur Morphologie der neutrophilen Leukozyten und ihrer klinischen Bedeutung. Folia haematologica. Nr. 2. II. Jahrg. 1905.

Verf. stellt die morphologischen verhältnisse der neutrophilen Lenkozyten nuter der Einviktung physiologischer und pathologischer Zudathaf efst. Assendend von den Unterunchungen Arneths über die Klassifisierung der neutrophilen Lenkoysten nach Gestalt der Leukoystenkerne betont er den Einfäld der Dicke des Präparates. Bei zu dünnen Präparaten treten zu deutlich Druckerscheinungen hervor. Die Leukoysten esselneinen durch die Abplatung größer. Da anch infolge von Temperatureinfülssen beim Eintrocknen des Blintes auf Decklaghachen die Zellengröße besinduit wird, so ist es nicht angängig, aus etwaigen Größenbeobachtungen der Leukoysten Schlüsse von erheblicher Wichtigkeit zu ziehen. Zur Färbung wurde nach Angabe des Verf. das Ehrlichsche Trinzid und die Romanowski-Ziemannsche oder Giemsasche Färbung benutzt.

Das Ehrlichsche Triazid fand er zur Färbung nicht sehr brauchbar, da Arneth mit dieser Methode in dem Kern stark gefärbte Körnchen fand, die in Wirklichkeit als Farbstoffniederschläge zu bezeichnen sind. Es ergab sich, daß die sogenannten polynuklehren Leukosyten in der Mehrzahl nur einen Kern hesitzen und zwar in 76-94 %, im Durchschnitt im nüchternen Zustaude in 80%, während der Verdauungsleukoavtose in 86.4%. Fast der ganze übrige Teil der neutrophilen Leukozyten ist zweikernig und nur 0.5-0.8 habeu die getrennten Kerne. Als einkernige werden auch solche bezeichnet mit starker Lappung des Kernes. Während Arneth die neutrophileu Leukozyten aus Myelozyten entstehen läßt, nimmt Verf. mit Grawitz, Askanazy, Erb und Ushoff die Möglichkeit einer Entwickelung ans den kleinen Lymphozyten an, da er an gefärbten Praparaten alle Übergange von den kleinen Lymphozyten bis zu stark gelappten neutrophilen Leukozyten sah. Die Verminderung der kleinen Lymphocyten, wie sie sich so hänfig bei vielen Krankheiten findet, ware zum Teil durch beschlennigte Umbildung in nentrophile Zellen zn erklären. Anch sind bei den kleinen Lymphozyten ebenfalls wie hei den neutrophilen Leukozyten Bewegungserscheinungen beobachtet worden. Die Kernformen allein kann man nicht als Kriterium für die Altersbeurteilung einer Zelle dienen lassen, ebensowenig wie man berechtigt ist, die Zellen mit einfachen, plumpen Kernfiguren als Jugeudformen aufzufassen.

Die von Arneth zuerst beschriebnen Veränderungen an den Keren der neutrophilen Leukozyten unter pathologischen Verhältuissen siud nicht durch das Zugrundegeheu alter und das Neusauftreten junger Zeller formen bedingt, sondern es sind im wesentlichen Bewegungeerscheinungen, die diese Vereinfachung der Kernformen bedingen. H. Ziemann.

## Weldenreich, Franz. Über die Form der Säugerrerythozyten und die formbestimmenden Ursachen. Folia haematologica. II. Jahrg. Nr. 2. 1905.

Die wahre und normale Form der Skugererythosyten ist nach W. die Glockenform, jodenfalls hei Untersuchung in Tierserum. Bei Beutung wu Chlornatriamböung als Untersuchungsmedium erhielt er die normale Form der roten Blutkforperhen bei einer Kouzentration von 0,6 %, Bei Benutung einer 0,85 % igen Löung dagegen nahmen die Blutkforperhen Scheihenformen an. Die Form ist also von dien ommotischem Drucke abhängig.

Ein zweites Moment. welches die Form der roten Blutkörper bestimmt, ist bedingt durch die Moleknlarkraft des die roten Blutkörper nmgebendes Mediums, d. h. durch seinen Gehalt an kolloidalen Stoffen.

H. Ziemann.

#### Hnber, J. Races and Peoples with Regard to Tuberculosis. Ind. med. Rec. 1904. No. 26.

In dieser Arheit bespricht Verf. die Erfahrungen einzelner Antore, welche über die Empfluglichteit verechiedenv Vülker für Inherkralose Bedachtungen austellten. Es hat sich folgendes ergeben: Der Neger Amerika
ist in hobem Grade für Tuberkulose empflänglich; sie hat starkte Verwätungen
unter den Negern Amerikas und Afrikas angerichtet, im letteren Erdteil elecit
sie vor Einwanderung der weißen Rasse unbekannt gewesen zu sein. Nach
Flick hat sie auf jeder Insel, die England kolonisiert hat, die Eingeborese
desimiert, in Egypten, Abessinien, Gibraltar hat sie große Opfer gefordert,
35 auf 1000 Einwohner. Es ist weifellos, daß gewisse Gewohnheiten der Neger,
wie enges Zusammenwohnen, schlechte Ventilation die Verbreitung geförder
hat. Unter den Indianern Amerikas war, wie Rus he herrorbebt, dis Krasil-

beit 100 Jahre unbekunnt, allmählich erschien sie, griff um sich, und bereits 1854 beokunchte Bukley, daß die Balffte aller Todesfälle unter dem Dakotastamm auf Tuberkulore bernihlen. Unter den Chinesen, Iren, Skandinaviern und Italiener Amerikas ist die Mortalität an Tuberkulose ebenfalle eine hohe und größer als in der Heimat. Dagsyen erkranken Russen, Ungarn und Polen in New York weing daran; der Grund dafftr ligt darin, daß diese Einwanderer Juden sind und der Jade für Tuberkulose weniger Empfänglichkeit besitzt als andere Rassen.

Gleman, G. Eine Vereinfachung und Vervollkommnung meiner Methylenazur-, Methylenblau-, Eosin-Tarbemethod: zur Erzielung der Romanowsky-Nochtschen Chromatin-Tarbung. Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 37, S. 308.

Die nen von Gienas hergestellte Farblöung besteht aus Aurr II. Doin, Annr II. Glycerin und Methylakobol; sie mein anter besonderen Kantelen bereitet werden. Es empfehlt sich daher der Beung der fertigen Löung von Dr. Grübler & Co., Leipzig. Von dieser fertigen und haltbaren Stammlöung wird zum jedemmäligen Gebrauch eine frische Löung von je ein Tropfen auf je ein cem angewärmtes Wasser bergestellt und damit das in üblicher Weies färster Frähparat 10-16 Minuten gefätzt. (Die Methode ergibt überraschend schöne, niederschlagfreis Bilder. Die damit erzielte Vereinfachung und Vervollkommung ist in die Augen springend. Ref.)

R. Bassenge (Berlin).

## b) Pathologie und Therapie.

Handbuch der Tropenkrankheiten. Herausgegeben von C. Mense, Leipzig. Johann Ambrosins Barth. 1905.

Das Handbuch für Tropenkrankheiten liegt in seinem ersten, 354 Seiten starken, mit 124 Abbildungen im Text und 9 Tafeln ausgestateten Bande vor. Der Herausgeber ist bemüht gewesen, Mitarbeiter verschiedener Nationalitäten für sein Werk su gewinnen, nom mit Recht. In Deutschland hat man erst in vershältnismäßig neuer Zeit begonnen, sich der Erforschung der Tropenkrankheiten nuswenden, und wenn anch deutsche Forscher es verstanden haben, sich binnen kurzem eine herrorragende Stellung auf diesem Gebiete an erobern, ist es doch deraus lehrreich, die Erfahrungen, welche von Ärzten allterer Kolonialmächte gesammelt sind, in der Darstellung ausländischer Fachgeleiterte neuenn zu lernen.

Der vorliegende Band enthält: 1. Die tropischen Hanktrankheiten, bearbeitet von A. Plehn-Berlin. 2. Von Würmern und Arthropoden herorgerufene Erkrankungen, von dem deutschen Zoologen A. Looss-Kairo. 3. Die Nerven- und Geitschrankheiten in den Tropen, von P. C. J. van Brero-Lawang. 4. Die Intoxitationakrankheiten: Vergiftungen durch pfansliche Gifte, von Filippo Rho-Neapel, Vergiftungen durch tierische Gifte, von A. Calmette-Lille.

9 vortreffliche Tafeln erläntern die Plehnsche Darstellung der Hautkrankheiten, in der die neuesten Erfahrungen, z. B. über die Protozeennatur der Erreger der endemischen Beulenkrankheit (Aleppobenie) Berücksichtigung

Die beiden folgenden Abschnitte von Rho und Calmette sind von Mense in die destache Sprache übertragen worden. Rho gibt eine trefliche Übersicht über die verschiedenen pflanzlichen Gifte, die in den Tropen als Pfeligift, zum Fischfang, als Arzeistoffe oder erregende, berauschende oder betäubende Stoffe n. an. benutzt werden, ferner entspricht er dem Gift, die sich in Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs bilden können. Seise Ausführungen werden durch sahlreiche Textfiguren erlätzett.

Cal mette hat die Giftschlangen und die Pathologie und Therapie des Schlangenbisses eingehend behandelt. Als Schöpfer der Serumbebandlung des Schlangenbisses ist er besonders hierzu berufen. Er hofft, die Schwierigkeite, die sich der antitozischen Behandlung durch die verzohiedene Zusammensetung der Schlangengifte noch entgegenstellen, durch Bereitung eines polyvalenten Sernme zu überwinden. Seinem Wunsche nach Errichtung von Zentrales zur Behandlung gebissener Menschen an den wichtigsten Mittelpunkten, z. B. der Pflanzungen, und Vernorgung dieser Zentralen mit antitozischem Trockerserum, das eine Wirksamkeit nicht verliert, ist zur beispilichten.

Nach dem ersten Bande zu urteilen, wird das Handhuch der Tropenkrankheiten eine wertvolle Bereicherung unserer Fachliteratur bilden.

H. Kossel (Gießen).

## Typhus.

- Über Typhus-Schetinphungen. Aus den Akten des Königl. Preuß. Kultuministeriums. I. Gaffky: Bericht des Instituts für Infektionskrankbeiten in Berlin. — II. Vergleichende Untersuchungen über verschiedene Verfahrer der Typhus-Schutzimpfung. a) Kolle: Allgemeiner Teil. b) Hetseb und Kutscher: Spezieller Teil. Klin. Jahrbuch Nr. 14.
- Belträge zer Schetzimpfung gegen Typhes. Bearbeitet in der Medizinalabteilung des Königl. Preuß. Kriegsministerinms. Veröffentl. ans dem Gebiete des Militärsanitätswesens, Heft 28.
- Kolle: Über den Stand der Typhusschetzimpfungsfrage auf Grend der nauesten Untersuchengen. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Bd. 12.

Die Frage der Typhauschutzimpfung war in letzter Zeit Gegenstand diegehender Beratungen und Unterundungen im Institut für Infektionakrukheiten. Ehe eine Immunisierung der nach Södwestafrika zu entsendenden Truppen in Auge gränkt werden konnte, sollte festgestellt werden, vom welchem der bisher empfohlenen Immunisierungsverfahren nach dem hentigen Stande der Wissenschaft die beteten Erfolge erwartet werden können. Unfragreiche vergleichende Untersuchungen an einer größeren Annahl von Menschern mußten diese Frage entscheiden nuter genauer Kontrolle der im Blitze Gerighten entscheiden stehe genauer Kontrolle der im Blitze Gerighten anstretenden spesifischen Veränderungen und nuter sorgfältiger Beobachtignen Gest sich an die unfprageen anschließenden lotzel nut allegmeinen Reaktionen. Die Impfatoffe wurden sämllich hergestellt mit einer friehe han der Typhatelleiche gestöchten Kultur, die bei einer Virner von '', Öre (bri intraperitionseler Einverleibung für Meerschweinchen von 200 g Gewicht) ein besonder Einverleibung für Meerschweinchen von 200 g Gewicht) ein besonder getate Bindungsvermögen für die Amboechprone des Typhatesermans anfwies.

Die Prüfung der Sera der Geimpften geschah derart, daß sowohl vor der Immuniserung, als und jedemal etwa. 7 Tage nach den einselnen Injektionen der bakteriolytische Titer nach der von Pfeiffer angegebenen Versuchsanordnung und der Agglutinationstiter sach der am funkrodysischer Benrteilung berehendem Methods festgestellt wurde. Zu diesen Prüfungen wurde anßer der zur Impfatoffbereitung verwendeten Kultur noch ein anderer Typhansatam berangesogen, der bei einer Virtuenz von 'i. sie 'je, Des sich durch ein anßerordentlich konstantes Verhalten im Terkörper, uamentlich auch gegenüber verschiedenen Trybusseris, ausseichuste.

5 verschiedene Verfahren kamen in Betracht, über die im einzeluen folgendes ermittelt wurde:

1. Verfahren nach Pfeiffer und Kolle: Der Impfstoff besteht in einer Anfschwemmung bestimmter Mengen Agarkultnrmasse in physiologischer Kochsalzlösnng, die 1-2 Std. bei 60°C, sterilisiert und mit 0,3 % Phenol versetzt wird. Zur ersten Impfung wurde 1/2 ccm des Impfstoffes, entsprechend 1 Normalose = 2 mg Agarkulturmasse, subkutan eingespritzt, zur zweiten Impfnng die doppelte und zur dritten Impfnng die dreifache Menge. Die auf die Impfingen folgenden Reaktionen wurden au 95 Persouen beobachtet. Die lokalen Erscheinungen bestanden meist in einer durchschnittlich nach 4 bis 6 Stunden anstretenden, etwa handtellergroßen, intensiven Rötung und Schwellung der Haut in der Umgebung der Injektionsstelle, die anfangs ziemlich schmerzhaft war und vom zweiten Tage an allmählich zurückging. Diffuse Schwellungen wurden seltener beobachtet. Die eigentliche stärkere Reizung war meist nach 24-36 Standen verschwunden. Die allgemeine Reaktion nach der ersten Injektion bestand meist in einer Temperatursteigerung, die bei 21° a der Fälle bis 38°, bei 33% bis 38,5°, bei 16% bis 39°, bei 14% bis 39,5% bei 6,6% bis 40° und bei 0,9% bis 40.5° ging. Das Fieber begann durchschnittlich nach 1-3 Stnnden, war in etwa der Hälfte der Fälle auf wenige Stunden susammengedrängt und war nach 24-48 Stunden spätestens verschwunden. Daneben kamen Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Erbrechen und Herpes labialis (bei je 19% der Fälle), in 2 Fällen auch eine 36 Stunden danernde febrile Albaminurie mit spärlichen hyalinen Cylindern zur Beobachtung. - Die nach den zweiten und dritten Injektionen auftretenden Reaktionen waren im allgemeinen wesentlich geringer. Als Injektionsstelle erwies sich die Haut der Brust zwischen Brustwarze und Schlüsselbein als die geeignetste. In den wenigen Fällen, in deuen die Haut des Vorderarmes gewählt wurde, waren die örtlichen Erscheinungen wesentlich erheblichere. - Die durch die Injektiouen hervorgerufenen Blutveränderungen konnten bei 8 Fällen festgestellt werden. Nach der zweiten Injektion (nach der dritten Injektion konnte die Prüfung der Blutwerte aus außeren Gründen nicht vorgenommen werden) wissen 3 von ihnen einen baktereiden Titte von 1:1000, 3 einen solchen von 1:300 nnd 2 einen solchen von 1:300 nnd 2 einen solchen von 1:200 auf. Blutproben, die als Stichproben nach der ersten linjektion bei 3 anderen Fällen entnommen wurden, zeigten einmal einen Titter von 1:100, simmal 1:500 und eschmal 1:200, Werte, die durch die zweite Injektion sicherlich noch gestelgest wurden.

2. Verfahren nach Bassenge und Rimpau. Der Impfetoff ist desselbe wie der nach Pfetiffer und Kolle, nur werden nach entsprechender Verdünning mit physiol. Kochsalskenig wesenlich geringere Mengen der Kulturnasse injiciert: nur enten Injektion 1/4, 0se (= 0,07 mg), als zweite: 1/1, 0se (= 0,13 mg) und als dritte Injektion: 1/4, 0se (= 0,07 mg), als zweite: 1/1, 0se (= 0,13 mg) und als dritte Injektion: 1/4, 0se (= 0,07 mg). Die lokalen Erscheinungen waren nicht geringer, als nach den großen Dosen des Agarimpfetoffs, dagegen traten aligmenien Reaktionen in nennenswerter Weise nicht auf. Die baktericiden Werte der 6 nach dieser Methode Geimpflen erzeichten selbut nach der dritten Injektion zur in 5 Fällen einen Titer von 1:50, in den Ubrigen Fällen wurden nur Werte gefanden, die auch normale Menschensers antweisen Konnen.

3. Verfahren nach Wright (Bouillon-Impfatoff). Der Impfatoff besteht aus 2 Stunden bei 60° C. abgeütsten Bouillonkulturen, die 14 Tage bei 37° gewachsen sind. Ale erste Impfatosis wird die für 100 g Meerschweinchen tödliche Dosis = 1,5 com, für die sweite Impfang 3,0 com eingespritat. Die ördlichen Reaktionen waren nicht geringer, als beim Pfeiffer-Kolleschen Verfahren, die Schwellungen der Injektionsgegend stärker ausgesprochen, aber weniger einbersähtt. Als Aligemeinstrungen kam Fieber (-93,2°), Kopfenmers, Abgeschlagenheit, mehrfach auch Erbrechen zur Beobachtung. Das Fieber begann nach 3-3½, Stunden und zog sich meist über 2 Tage hin. Von den 12 nach dieser Methode Geimpften konnte aus änderen Gründen nur bei 5 die durch die erste Injektion arreither Titersteigerung festgestellt werden: sie ergab dreimal Werte von 1:100 und swei-mal solche von 1:50.

4. Verfahren nach Neißer und Shiga. ("Freie Reseptoren") Der Impfatoff wird derart bergestellt, daß Agarkulturmase in bestimmten Mengen in physiologischer Kochsaltikung verteilt, 1 Stunde bei 60° abgetötet und dann 48 Stundes der Autolyre Oberlassen wird. Nach Beendigung der Autolyre wird die Arfechvenmung durch sterile keindichte Reichelüter littieret, auf Sterilität geprüft und mit 0,5°, Phenol versett. Dieser Impfatoff wurde an Sterilität geprüft, und zwar wurde als Injektionsstelle wegen der angebilchen Unschädlichekti der Unterrar gewählt. Bei allen 3 Fällen waren die lokalen Erscheinungen sehr erzebilehe, vrjuspielhnichen Enständungen mit schmernhafter Schwellung der Achselhöhle. Die Allgemeinraktion war in einem Falle erhebilen (Pieber — 89,5°, sewwese Kranhteingefüh), mehrmaliges Erbrechen, leichte Benommenheit, angeblich zeitweilige Amancoe), in den beiden anderen Fällen gering. Nach der ersten lnjektion wurden battericide Titer von 1:100, 1:50 und 1:20 erreicht, eine sweite Injektion wurde strakten.

5. Verfahren nach Wassermann. Wassermanns Impfpulver besteht aus einem etwa analog dem Neißer-Shigaschen Impfstoff bergestellten Autolysat, das bei 35° sum festen Rückstand eingedickt ist. Zur erstea

lajektion wird von diesem Pulvre eine dem Rückstand von 6 Osen (= 12 mg) Agarkulturmase entsprechende Menge nach Löung in physiologien (= 12 mg) Agarkulturmase entsprechende Menge nach Löung in physiologien (= 13 mg) 0,4%; Pemchk 1, da die sterile Betrellung des Impistoffes, die sehr ohwer ist, mehrmas mißlang und die Behandelten später nicht mehr zur Verfügen standen. Die officien Resktionen verliefes bei den 6 nach dieser Methode Geimpften sehr mide, als Allgemeinerscheinung trat nur in 1 Fall geringertungen des bakteriolden Titers festunstallen: zweinal wurden Werte von 1:50, dreimst also der versicht —

Die Agglutinationsverhältnisse der Sera der Geimpften gingen war den baktericiden Werten keineswegs immer parallel, boten aber im allgemeinen dasselbe Bild: auch hier werden erhebliche Titersteigerungen mit einer gewissen Engelmäßigkeit nur bei den nach dem Pfeiffer-Kollesohen Verfahren Geimpften gefunden.

Ein Typhusatamn, der bei einem aus Südwestafriks zurückgekehrten Typhusrekonvalessencen aus Blut und Facces gestüchtet war, wurde durch das Serum mehrerer Immunisierter annähernd ebenso hoch wie die zur Herstellung des Impstoffes beuutste Kultre beeinflußt, in Bezug anf Bakteriolyse sowohl wie auf Agzultniation.

Es geht aus diesen vergleichenden Untersuchungen hervor, daß wir nach dem heutigen Stande der Wissenschaft in erster Linis von der Eisverleibung großer Dosen abgetöteter Agarkulturmasse einen brauchbaren Impfeschuts erwarten können. Wondiglich sel eine derienalig leijkeition steigender Dosen mit 8—104sigen Intervallen durchgeführt werden, die Dosis der ersten ligkeition sell nicht unter 1 0.6e = 2 mg Agarkulturmasse betragen. Anzegeprochene bekale und allgemeine Reaktionen scheinen für die Bildung des Impfeschutes notwendig zu seine Bonillonkulturen sind unter anderem aus technischen Gründen (Kontrolle der Reinheit des Impfesches) nicht empfehlenswert. Auch besäglich des Wassermannschen Impfpelvers mitte die Herstellungstechnik wesentlich vereinfacht werden, ehe es zu Immunisierungen empfohlen werden kann.

Die sweite Arbeit bringt außer einer rusammenfassenden Darstellung der oeben besprechenen Untermbungen (Hetsch und Knitcher) eine ausführliche Beschreibung der bei 103 Geimpften beobachteten klinischen Erscheinungen (Flemming), ferner einen Bericht über die während der ersten Massenimpfung (634 Mann) auf dem Truppenubungsplats Munster gesammelten Beobachtungen (Musehold und Stendel), sowie mehrere Berichte, welche die währende Seersies der Truppen und in Südwestafrika bei dem Typhesschutzimpfungen gesammelten Erfahrungen schildern (Morgenroth, Erhardt, Eggert und Knhn).

Bis jetzt sind etwa 2000 nach Südwestafrika hinausgehende Angehörige der Schutztuppe, die sich freiwillig dans meldeten, der Schutzinpung nach dem Pfeitfer-Kollsechen Verfahren naternogen worden. Von seiten der Bebörden sind weitgehende Vorkehrungen dafür getroffen, dad die statistische Verfolgung der Geimpfen später eine möglichat sichere Beutrellung des Wertes der Typusschntzimpfing ermöglicht. Hetze hie Berich

#### Beriberi.

Mattos e Silva. Sobre pathogenia a do beri-beri. A med. contemp. 10. I. nnd 17. I. 05.

Nach einer Darlegung der verschiedenen Hypothesen über die Ätiologie der Krankheit gibt V. eine Beschreibung der von ihm beohachten Beriberi-Epideme in Kabinda. Es wohnten dort unde trusammer Kabindalente in einem eigenen Lager, die vom Kongo stammenden Arbeiter in der holländischen Faktore in ad die Arbeiter von der Kra-Käute in der englischen Faktore in mehr oder weniger primitiven und echmattigen Hütten, und die sekwarzen portugiesischen Soldaten in einer gut gebauten und hygienisch eingerichteten Kaserne. Die Kabinda-Leute, welche sich von Fischen, Palmöl, Gewären nud Maniokbrot nährten, nur selten Reis aßen und große Reinlichkeit am Körper und in den Kleidern beachteten, erkrankten gar nicht, alle anderen, welche vorwiegend auf Reis angewiesen waren, lieferten zahlreiche Fälle, am meisten die Kru-Leute Der Reis war von selbechtetet Onalität.

Das englische Haus ersetzte in der Arbeitskost den Reis nach Möglichkeit durch Fett, Öl, Gewürze und gesalzene oder frische Fische, reinigte und erweiterte die Ansiedlung und hatte bald keine Kranken mehr.

Bei den Soldaten nnd im holländischen Hause geschah wenig, und die Erkrankungen dauerten fort.

V. schreibt der Reisnahrung den größten Einfluß auf die Entstehung der Krankheit zu. M.

# Trypanosen und Schlafkrankheit.

Correla Mendes. Caso de doença do somno n'um branco. A med. contemp. 8. V. 04.

Ein Portugiese, welcher füher viel an Malaria gelitten hatte, erkrankte unter nnregelmäßigen Flesberbesqungen, gegen welche Chini erfolgion blieb. Drüsenschwellungen, Schlafucht abwechselnd mit Perioden hartnäckiger Schlafucht abwechselnd mit Perioden hartnäckiger Schlafuchten Schlafungen, Schlafunger in Schlafungen Schlafunger in Schlafungen und Schlafungen schlaften und Schlafungen und Schlafu

Jakimoff, W. L. Zur Biologie der Trypanosomen der Nagana und des Mai de Caderas, Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 37, S. 668.

Verf. prüfte die Empfänglichkeit verschiedener Tierarten für die obengenannten Trypanosomen nad stellte fest, daß die Trypanosomeninfektion bei Ratten nnd Mäusen einen akuten, bei anderen Versuchstieren, Meerschweinchen, Kaninchen, Hunden und Katten einen mehr chronischen Verlanf nimmt.

Zar Infektion der empfinglichen Tiere genigen sehon sehr geringe Mengen Infektionsaterial; trypanosomehaltiges Blat bis zur Verdnanng von 1: 50000 erwise sich noch als infektionsfähig. Durch Tierpassagen steigert sich die Virulens eines Trypanosomentammer. Anzerhalb der Tierbörpers halten sich die Trypanosomen nar wenige Tage, am besten in deßträigstend Blat bei Zimmertemperatur.

Außer im Blnt der infisierten Tiere fanden sich die Trypanosomen auch in anderen Körperfüssigkeiten, wie pleurslen, pericardialen, peritonselen Essudaten, Galle, Serum der ödematösen Haustellen und Cerebrospinalfüssigkeit.

Lingard, A. The trypanosoma of Dourine and its life history. Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 37, S. 537.

Die Trypanosomen der Donrine sind kleiner als diejenigen der Surra und der Ratten. Ihre Entwickeinagsformen halten sich nach Ling ard besonders auf den Schleimbäuten des Geschlechtsapparates — bei den Hengsten in der Penisechiede und bei den Stuten im Vaginahehleim — auf. So wie der Geschlechtsatt der hauptdeichlichte Ubertüger der Dourine bei den Pferden; nach des Verf. Ansicht kommt die Infektion durch Schleimhauteresionen zu stande. Auch Pflegen können bei der Übertragung eine Rölle spielen; jedenfalls ist aber noch kein Beweis dafür erbracht, daß Fliegen Zwischenwirte sein können.

Beim Ausbruch der Dourine der Pferde, welche sehr lange latent bleiben kann, bilden sich auf der Haut urticariakniliche Plaquame von 1—2 Zoll Durchmesser, welche einige Tage bestehen und auf der Höhe ihrer Entwickelung massenhaft lebende reifo Trypanosomen beherbergen. In diesen Hautplaques machen die Trypanosomen alle Studien ihrer Entwickelung durch. Das aus solchen Plaques gewonnene Bluterum soll für Dourine-trypanosomen bakterioide und katkriojditische Eigenschaften haben.

R. Bassenge (Berlin).

#### Pest.

Eckert. Die Pest in Nord-China im Herbst 1903. Deutsche med. Wochenschrift 1904, Nr. 11.

Die Arbeit beschreibt die Aubreitung der Pett in Nord-China. im Jahre 1950 und die zur Verhinderung ihrer Verbreitung getroffenen sanlifsen Maßnahmen. Die Petsgefahr bedrohte von Hongkong aus die nordehinssischen Kotstenplaten and hatte die Einrichtung von Überwachungstationen an diesen Plätzen zur Folge. Eine selche wurde auch in Tungku, der Hafenstadt Tiontsins, eingerichtet und hatte die nnerwartete Folge, daß der Dechanken-verkehr zich nach Petlang, einem 10 km nordlicher gelegenen Hafen, wandte, um der Überwachung zu entgeben. Die weitere Folge war der Aubrech einer Petsgriedenie, deren Bekänpfung wegen der Indolenz und Ignorans der chinesischen Berölkerung, auch wegen des passiven Widerstandes derselben gegen alle sanlären Maßnahmen die größten Schwierigkeiten bereitste.

Zu einer Verschleppung der Epidemie nach Tientaln kam es nicht. Einzelne verschleppte Fälle versaläßten zur größten Vorsicht mit Rücksicht and die in Tientain garnisonierende deutsche Besatungstruppe. Es erfolgten Belehrungen der Truppen, ein Vernichtungskrüeg gegen die Ratten wurde eröffnet, es wurde Pestvaccien aus Tokio bevehaft und ansgerütäste Isolier-baracken wurden fertiggestellt, so daß anch eine Weiterverbreitung der Epidemie die Truppen nicht geführend wird. R. Bassenge (Berlin).

Hankin, E. H. On the spidemicley of plague. Journ. of Hygiene No. 1, 1905.

H. ist geneigt, den endemischen Pettkerd in Garbwal als Ausgangepunkt der Pestepisiemie des Jahres 1896 in Bombay annusehen (in Übereinstimmung mit der deutschen Petktommission). Auch frühere Ausbrücke in
Indien sind vermutlich auf Faktre ans Garbwal zurückzuführen. H. erörtert
ferner eingehend die Art der Übertragung der Pest und die versoliedenen
zur Erklärung berangezogenen Theorien. Er ist der Anusicht, daß die Pest
durch Flöhe verbreitet wird. Die Arbeit enthält viele interessante Einzelheitze.

H. Kossel (Gießen).

#### Malaria.

von dem Borne, K. Die Schüffnersche Töpfelung der roten Biutkörperchen bei infektion mit Plasmedium vivax. Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië. KJV. 1.

Autor empßehlt die Färbung nach Manrer-Romanowsky oder das Hämatoxilin Heidenhains (Schaudinn), durch welche die obengenannte Tüpfelung besonders deutlich wird — ein wichtiges Merkmal bei Mischinfektion von Tertiana benigna mit Quartana oder Tropica.

Die Tüpfelung ist so charakteristisch, daß man, wenn sie vorhanden ist, nimmer zu zweifeln brancht, ob ein großer ringförmiger Parasit ein Plasmodium vivax ist oder nicht, was sonst noch bezweifelt werden kann. Knrz nach dem Eindringen des jungen Plasmodium vivax tritt die Tüpfelung auf. (3-4 Stunden Schaudinn), nie zuvor. Die Tüpfel vergrößern sich beim Wachsen des Parasiten, ihre Zahl bleibt konstaut (Maurer-Schaudinn). Leishman behauptet das Gegenteil, aber auch nach Antors Erfahrung ist die Zahl eine konstante. Die Tüpfel stehen in Erythrozyten, welche alte Parasiten enthalten, so dicht nebeneinander, daß der Parasit beinahe ganz verdeckt wird. Dies ist speziell der Fall bei alten nicht hehandelten Malariaformeu. Die Farhe der Tüpfel und Körner ist jener des parasitären Chromatins ganz ähnlich. Wenn ein Blutkörperchen geplatzt ist, liegen die Körner frei um das Plasmodium hernm. Im Blutkörperchen sind die Tüpfel gleichmäßig verbreitet. Aether c. spiritn macht die Schaudinnsche Tüpfelung schwinden. Das Blutkörperchen erscheint dann rot - der Parasit behält seine differentielle Färbung.

Die Ursache der Schüffnerenben Tüpfelung ist noch nicht aufgebellt. Schüffner eibst glanbte an Abrennungsprodukte des PI vivax. Wegen der gleichmäßigen Verbrätung und wegen des Wachstumes der Tüpfel ist dies aber a priori nicht anzunehmen. Manzer meint denn auch, daß es sich vielmehr um eine Änderung unter Einfaß der Tertianakrankheit handelt. Schadinn meint, duß der Parasit die flüssigen plasanätischen Bestandteils verschri, welche nachdem ernettt werden durch aus dem Bitplasana aufgenommene Flüssigkeit (daher Aufquellung). Dabei bleibt das für den Parasiten nuverdauliche Chromatin der ursprünglichen Kenrenes übrig und liegt zertellt in den farblosen Vakuolen wie Tüpfel. Durch Annatz des diffusen Chromatins wachens sie weiter, wenn der Parasit noch mehr von dem Endplasana des Erythrocyten verbraucht. — Autor meint aber, daß die Kenreste numöglichs so viel Chromatin enkönnen. Die leichte Entfähromatin erknichte Können. Die leichte Entfähromatin erknichte Können.

spiritn dentet auch hier auf einen großen Unterschied mit den kernhaltigen Erythrocyten im Präparate, diese Kerne behalten dabei die rote Farbe.

Maurer hat mit seinem Verfabren hei Malaria tropica sogeaannte Perniciosa-Fleckeu gefuuden, diese sind in gewissem Grade der Tertinan-Tüpfelung ähnlich, aber sie unterscheiden sich durch uuregelmäßige Form und Verbesitung im Butkörperchen und immer geringer Anzahl, welche etwas runimmt nachdem der Parasit größer wird.

Maurer erklärt die Zonahme und das Wachstum durch die Hypothese, das feine Protoplasmaausläufer der Parasiten sich an der Oberfäche haften und wie Organe der Nahrungsaufnahme immer größere Substansverlinte verurachen. Ab und zu eutsteheu uoch neue Ausläufer. In den Lückeu hänft sich der rote Farbstoff an.

Van Gorkom hat die Tüpfelung für ein Kunstprodukt erklären wollen, er kannte damala silein das komplisierte Verfahren Schüffners. Bei der einfachen Methode nach Maurer erscheint aber die Tüpfelung noch sebtuer nach war ausschließlich bei Infektion mit Plasmodium vivax. Auch das regol-mäßige Vorkommen der größten Tüpfel bei deu ältesteu Parasiten macht alle dergleichen Einstmach binfällig.

Autor warnt uoch gegen Verwechedung mit Piehus "basophilen Körnern" und sagt am Schlusse, daß man nicht nach mikrokopischen Besonderbeites no irgend einem klinischen Piehertypus anchen soll, aber daß es heißen muß: Lie bei der Infektion mit Plasmodium virus Schwellung, Euffkung, Tupfelung charakteristisch, und dann erst: welche klinische Formen werden bei solchem pathologischen Bilde wahrgenommen?

#### Parasitäre und Hautkrankheiten.

Ziemann, H. Über Meiung (Beta bei den Dualia-Negern) eine eigenartige Hautkrankheit der Neger in West-Afrika. Arch. f. Dermat. u. Syphilis. 1905. Heft 2 n. 8.

Unter diesem Namen wird eine sigenartige, im übrigen wenig verbreitet Hantanomalie der Neger beschrieben, welche sich durch das Auftreten von mehr oder weniger rundlichen, allmählich größer werdenden, weißlich-röllichen Flecken an den Händen neh an der Büßen charakterisiert; wedurch diese ein marmoriertes oder schockiges Aussehen erhalten. Die Erscheinung ist von irgendwelchen Ernahchetssymptomen nicht begleitet, wird unch einigen Jahren stationär, reicht ühre Hand- oder Füß-Gleichen nicht hersuf; ältiolgrieh konnte nichts festgestellt werden. Am meisten ähnett sie dem Vitilige omm un in. Differentialdigmostieh kommeu tell Frandarben, Pellagra, Lepra, Mal de pinto, Säleroderma, Lenkoderma psoriationn in Betracht. Eine Therspie koutun eintet erprote werden.

Ziemann, H. Beitrag zur Filariakrankheit der Menschen und Tiere in den Tropen. Deutsch. med. Woch.-Sch. 1905. Nr. 11.

Iufektionen durch die Embryonen der Filarieu sind unter den Negeru Afrikas sehr verbreitet; insbesoudere hegegnete Ziemann bei Blutuntersuchungen bei anscheinend gesunden Negern des Küstenstrichs von Kamerun zu etwa 30%, 64 von 180 Persouen) den Embryonen der Filaria perstaus, während dieselben bei Weißen in Kamerun im ganzen nur 4 mal nnter 180 Untersuchten (= 1,6%) und zwar unter Krankheitserscheinungen angetroffen wnrden. Diese 4 filariainfizierten Weißen boten nämlich das Krankheitsbild von eigenartigen, temporären, oft wandernden Schwellungen an Armen und Beinen, von Wallnnß- his Gänseeigröße, welche mitunter so plötzlich verschwanden, als sie gekommen waren, aber auch unter Entzündungserscheinungen zur Eiterhildung und multiplen Abscessen führten. Ziemann konnte dann in dem Blute der Schwellungen zuweilen noch die Filariaemhrvonen nachweisen, wenn das ührige peripherische Blut einen negativen Befund ergah, nnd er ist deshalb geneigt, anzunehmen, daß die Schwellungen durch mechanische Verstopfung der Lymphgefäße durch Filariainvasion zu stande kommen. Hamatochylurie war in keinem Falle vorhanden. Die Emhryonen waren lebhaft lokomotorisch heweglich und zeigten im Körper eine sehr ungleichmäßige Verteilung, so daß es nötig erscheint, an mehreren Tagen hintereinander, auch zur Nachtzeit das Blut zu untersuchen. Interessant sind auch die Beziehungen, welche zwischen den Emhryonen der Filaria perstans und der Filaria Loa einerseits und der Elephantiasis, Lymphscrotum etc. andererseits zu bestehen scheinen: 3 Neger mit Filaria Loa hatten gleichzeitig die vorher erwähnten wandernden Schwellungen und Embryonen im peripherischen Blut vom Aussehen der Filaria-perstans-Emhryonen, so daß es den Anschein hat, daß Filaria Loa das Muttertier der Filaria-perstans-Embryonen ist. Bei Elephantiasis der Beine oder des Scrotum fand Z. sowohl Filaria-Bankrofti-Emhryonen, als auch diese gemischt mit Filaria-perstaus, als anch Filaria-perstaus-Embryonen allein. Auch eigenartige Fiebererscheinungen mit Frösteln und Hitze, Krankeitsgefühl und Temperaturen his 38.5 konnte Z. mit der Anwesenheit von Filaria-perstans-Embryonen in Zusammenhang bringen, nachdem durch die Blutuntersuchung Malaria hier ausgeschlossen werden konnte. Die Färbung der Em hrvonen wurde mit Ehrlichschem Hämatoxylin während 1-2 Stunden hewirkt, and zwar im lufttrocken gemachten and in absol. Alkohol fixierten Ausstrichpräparat; daneben rät Z. dringend, das Blut im ungefärhten Präparat zu untersuchen zum Studium der mannigfachen biologischen Eigentümlichkeiten der Filariaembryonen. Da in vielen Fällen die Filariaembryonen zweifellos definitiv aus dem Blute zu verschwinden scheinen, so ist die Prognose der Filariasis im allgemeinen nicht nngünstig zu stellen. In anderen Fällen kam es zu Anamien. Die Therapie erwies sich hisher gegen die Filariaembryonen im Blut machtlos. Da als der Überträger der Filariasis neben dem Anopheles costalis Löw auch hestimmte Culexarten in Betracht kommen, so fällt die Prophylaxe mit derienigen der Malaria zusammen. Es gelang thrigens Z., wie schon einmal im Jahre 1900, so anch wiederum 1904 das Vorkommen der Filaria perstans bei einem Schimpansen zu erweisen, anßerdem bei einem durch Trypanosoma vivax infizierten Schafe, so daß also anch filariainfizierte Säugetiere für die Menschenpathologie der Tropen eine gewisse Bedeutung hahen. Schellong (Königsberg).

Marzinowsky und Bogrow. Zur Ätiologie der Orientbeute (bouton d'Orient). Virchows Archiv Bd. 178. H. 1. 1904.

Als Erreger der Orientheule ("Tropengeschwür" nach Heydenreich) wurden bisher die verschiedensten Mikroorganismen angeführt. Die Autoren hatten Gelegenheit bei einem 9 jährigen Knaben aus Persien, der im Gesicht an mehreren Stellen typische Beolem aufwise, Untersuchungen auf den Erreger der Krankheit anzustellen. Sie fanden zunächst in Schnittpräparaten eigentümliche Chromatinkerne, die stellenweise von einer hellen Zone umgehen waren. Dieselben Gebilde wurden auch auf Abstrichen vom Geschwürsgrund gefunden. Der sonst unbewegliche Körper zeigte freiliegend langsam fortschreitende Bewegungen. Die Züchtung und der Tierersuch mißlang.

Die Autoren halten die gefundenen Gebilde für Protozoen, die dem Trypanosomen sehr nahe stehen. Die Übertragung findet vielleicht durch Insekten statt. Hierfür spricht das besonders häufige Anfireten der Erkrankung beim Erscheinen von Insektenschwärmen; auch soll das beginnende Tropengeschwür große Änhlichkeit mit einem Moskitostich haben. Dohrn (Cassel).

Tenholt. Über die Leossche Lehre, betr. die Einwanderung der Anchylostomum-Larven durch die Haut. Zeitschr. f. Medizinalbeamte, den 15. 2. 05. Nr. 4.

Ein junger Arst ließ sich in die Haut seines Armes eine Anchylostomnm-Laren enthaltende Flüssigkeit einreiben. Nach vorübergehendem Jucken bemerkte er am nächsten Morgen etwa 10 gerötete Fleckchen, mit je einem

kleinen um die Haarwurzel gelegenen Knötchen in der Mitte.

Einen Monat später stellten sich die ersten Erscheinungen in Gestalt eines leichten Magenkatarrhe ein. Der auch schon früher regelmäßig untersuchte Stuhl wies aber erst 1<sup>1</sup>, Monate nach der Infection Eier auf.

Die Entwicklung der Eier aus den in die Hant eingeriebenen Larven ist bei Ansechluß jeder anderen Übertragungsmöglichkeit im vorliegenden Falle einwandsfrei bewiesen. Dohrn (Cassel).

#### Tierkrankheiten.

Zlemann, Hans. Über Cornuz cutanez bei Ziegen Westafrikas. Arch. f. wissensch. n. prakt. Tierheilk. Bd. 31, 1905. 1 Textabhildung.

Ziemann beschreiht ein während der Trockenzeit 1903 bei der Ziegenherde des Bezirksamts Duala (Kamernn) beohachtetes akutes Leiden. Es begann mit der Bildung von Borken in der Umgebnng des Maules; ein Teil der Borken hildete sich in kurzer Zeit zu Exkreszenzen um, die nach mikroskopischer Untersuchung aus verhorntem Epithel bestanden; das unterliegende Corium war leicht entzündet, die Schleimhaut des Maules bei einem Teil der Tiere anämisch, bei einem anderen etwas entzündlich. Das Leiden hinderte bei stärkerer Entwicklung die Tiere fast völlig an der Nahrungsaufnahme. Den Eingeborenen war die Krankheit bekannt; unter ihrer Art der Viehhaltung soll die Mehrzahl der Tiere eingehen. Die Sektion zeigte keine hesonderen Symptome außer allgemeiner Anämie: Blutparasiten waren nicht aufznfinden. Unter Darreichung von weichem geschnittenem Futter und reichlichem Trinkwasser heilten alle nicht gar zu weit vorgeschrittenen Fälle. Z. führt die Krankheit auf eine Verletzung durch die harten, scharfkantigen trockenen Gräser zurück. Das hat um so mehr Wahrscheinlichkeit, als das Leiden anscheinend starken Jnckreiz verursacht und ähnliche Borkenbildung - wenn auch nicht bis zu solcher Höhe wie in diesen Fällen gedeihend - des öfteren bei Wiederkäuern in den Tropen während der Trockenzeit zu beobachten ist; anch der Umstand, daß Sanglämmer frei hlieben, weist auf solche Entstehungsursache hin.

Sander (Berliu).

Ziemann, Hans. Über die sogenannte "Kieferkrankheit" der Pferde und Maultiere in Kamerun. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierheilk. Bd. 31. 1905. 3 Textabbildungen.

Z. beschreibt eine im November 1902 znerst von ihm im Kamerungebirge bei Einhufern beohachtete Erkrankung der Nasengegend, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Ngnndn", der Nasengeschwulst, der Neger zeigt und in einer beiderseitigen Schwellung der Oberflächengegend der Oherkiefer hesteht. Sie geht vom Knochen des Oberkiefers aus, läßt den Zwischenkiefer frei, fühlt sich knochenhart an, ist völlig glatt uud wächst ganz allmählich. Die Hervorwölhung geht hauptsächlich nach anßen; schließlich kann anch eine Verdickung der Unterkieferäste eintreten. Die Haut hleiht verschieblich über dem Tumor. Anfänglich sind die Beschwerden gering, allmählich tritt aher durch zunehmende Vorwölhung der knöchernen Scheidewand und gleichzeitige Hyperämis der Nasenschleimhaut starke Atemhehinderung ein. Die Absonderung besteht in hellem, zähem glasigem, nicht riechendem Schleim in wachsender Menge, Bint und Eiter fehlten stets darin. Temperaturerhöhung scheint zu fehlen. Dauer des Leidens 4-12 Monate. Das Allgemeinhefinden scheint abgesehen von der schließlich zur Erstickung führenden Atmnngsbehinderung wenig zu leiden. Der Sektionsbefnnd weist außer der Veränderung an den Schädelknochen kaum etwas Bemerkenswertes auf. Im Blut fand sich nichts, was sich als Erreger denten ließe; auch Dipterenlarven oder sonstige Parasiten waren nicht vorhanden, wie denu auch iede Spur von Ulcerationen auf der Schleimhaut fehlte. Die Schwellung der Knochen des Ober- und Unterkiefers wird durch sehr blutreiche Wucherungen der Spongiosa bedingt, das Periost ist etwas verdickt, sarkomatose Elemente fehlen vollständig. Genanere histologische Untersnchungen konnten nicht angestellt werden, weil der eingelegte Schädel verloren ging.

Den Eingeborenen der verschiedenen Stämme war die Krankheit hieber unbekanst; über die Herkunft der erkrankten Trees Heis ich nichts Genanse ermitteln, Behandlung waren zuvor "scharfe Einreibungen". Verdacht auf Anteckungemöglichkeit liegt vor. Die Prognose für die unhehandelten Fälle ist schlecht. Beide Geschlechter, auch Wallache erkrankten in nugeführ gleichem Verhältlisis.

Die Ätiologie ist noch dunkel. Nach Laveran (briefliche Mitteilung an Z.) soll auf Madagaakar eine Ahnliche Krankheit als "Ostéoporose des mulets algériens transportés an Tonkin" vorkommen, die sich aber doch von der Kameruner Form erheblich unterscheidet.

Ähnliche Erkrankungen, gleichfalls unhekannter Ätiologie, seien (Osteomyelitis chronica ossificans) nach Schütz in Deutschland bei Schweinen und vor allem bei Ziegen beobachtet.

Sand er (Berlin).

# Archivfür Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 0 Nr. 8

# Über den Eintritt der Menstruation bei Europäerinnen in den Tropen.

Von

# Dr. Max Glogner.

Es ist noch nicht lauge her, daß in ärztlichen Kreisen die Ansicht herrschte, daß der Organismus des Europäers, welcher in die Tropen einwanderte. Veränderungen und Umwandlungen unterworfen sei, welche für das Tropenleben förderlich sein sollten und noch Virchow hob in seinem Vortrage über Akklimatisation auf der Naturforscher- und Ärzteversammlung in Straßburg 1885 hervor. ..daß der Körper des Einwauderers an die neueu Verhältnisse sich anpassen müsse und daß eine solche Anpassung mit materiellen Veränderungen des Organismus verbunden sei, daß es sich nicht etwa bloß um eine Art Umkostümierung handelt, die äußerlich vollzogen wird, sondern daß durch ein innere Umwandlung zum Teil ganz neue Organverhältnisse geschaffen werden können." Diese Auschauung gründete sich in erster Linie auf die bald nach der Einwanderung des Europäers entstehende blasse Gesichtsfarbe und die daraus gezogene Schlußfolgerung, daß das Tropenklima den Europäer hlutarm mache. Seitdem nun das Besteheu dieser Tropenanämie, d. h. einer durch rein klimatische Einflüsse hervorgebrachten Blutarmut von verschiedenen Tropeuärzten auf Grund von Untersuchungen mittelst der neuen Blutkörperchenzählapparate und Blutfarbstoffmesser verueint wurde und seitdem man auf der Suche nach weiteren körperlichen Umbildungen beim europäischen Einwanderer zu keinem positiven Resultate gelangte, ist im großen und ganzeu eine Umwandlung der alten Anschauung eingetreten; man glaubt jetzt nicht mehr an diese Umbildung materieller Verhältnisse, besonders seitdem ein hervorragender holländischer Arzt, Stokvis, in einer geistreichen Abhandlung über den Einfluß des Tropenklimas auf den Europäer sich der alteu Virchow- und Donderschen Auschauung entgegenstellte und behauptete, "daß der erwachsene männliche Europäer gegenüber den das Leben und Gesuudheit in den Tropen gefährdenden Eiuflüssen meistens dasselbe, Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. 1X.

vielleicht ein größeres Widerstandsvermögen besäße als der Eingeborene". Nnn lassen sich gegen die bisher gemachten Untersuchungen, welche, wie oben erwähnt wurde, die Zusammensetzung des Blutes und den Stoffwechsel behandeln, sowie die Verallgemeinerung der ans diesen Untersuchungen gezogenen Schlußfolgerungen verschiedene Einwände anführen. Diese Beobachtungen wurden nämlich an Individuen ausgeführt, welche selbst aus Enropa eingewandert und nicht in den Tropen geboren waren, und es ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, daß zur Entstehnng der von Virchow. Humboldt und Donder angenommenen Umbildung mehrere Generationen nötig sind, nm diesen Einfinß zu erkennen. Dieser Untersuchung von Enropäern reiner Abstammung, deren Eltern oder Voreltern in die Tropen eingewandert sind, stehen auch in den alten Kolonien, in denen man genügendes Material erwarten sollte, große Hindernisse im Wege, denn es findet entweder ein starker Wechsel der europäischen Kolonisten, eine Rückkehr in das Mutterland oder eine derartige Vermischung mit dem inländischen Element statt, daß reines, mehrere Generationen in den Tropen lebendes Europäermaterial äußerst schwer zu beschaffen ist.

Da nun jede auf diesem noch venig bebanten Gebiet gemachte Erfahrung von Interesse sein dürfte, möchte ich im folgenden einig Beobachtungen mitteilen, welche den Eintritt der Menses bei Europäerinnen betreffen nnd dem obigen Postnlat entsprechen, an Europäerinnen reiner Rasse, welche mehrere Generationen in den Tropen lebten, angestellt zu sein.

Über dieses Thema findet man in der Kolouialliteratur spärliche Angaben. Der einzige, dessen Mitteilungen mir zugänglich
waren, ist der holländische Kolonialarzt van der Burg. Derselbe
teilt in seinem Werk "de geneesheer in Indië" mit, daß die ente
Menstraation bei Europäerinnen im Alter von 10-14 Jahren bei
53,65 %, im Alter von 15-18 Jahren bei 43,4% and über
19 Jahren bei 2,9 % einträte. Die van der Burgschen Beobachtungen machen nun leider keinem Unterschied zwischen Europäerinnen reiner Abstammung und Mischlingen. Diese letzteren
werden in Niederländisch-Indien ebenfalls zur europääschen Rasse
gerechnet, obwohl sehr oft die branne Hantfarbe nnd geringe
Körpergröße durchans nicht an europäische Abstammung erinnen
während bei Individene, deren Voreltern teilweise ans inländischen
Blut entsprangen, sich aber dann weiterbin immer mehr mit nenen

aus körperlichen Merkmalen zu erschließen. Es ist bekannt, daß die Mädchen bei nnter den Tropen lebenden Völkern sehr früh menstruieren und dieser frühe Eintritt der Menses sehr oft, als vererbte Eigenschaft, bei Mischlingen sich findet. Deshalb sind anch Mischlinge zur Frage, ob der Eintritt der Menses eine durch das Tropenklima entstandene Umbildung bedente, nicht zu verwerten. In den folgenden Beobachtungen ist auf diesen Punkt besonders Rücksicht genommen. Dieselben uurden 1890—1900 in Niederländisch-Indien gemacht; sie erstrecken sich anf Kinder, deren reine europäische Abstammung fiber allem Zweifel steht und welche in Indien geboren waren, sowie anf Mischlinge. Beide Gruppen zeigten in ihrer körperlichen Entwicklung keine Abweichungen. Es menstruierten von Enropäerinnen reiner Abstammung zum ersten Male:

| Nr. | 1  | mit | 141/, | Jahren | Nr. | 15 | mit | 15    | Jahren |
|-----|----|-----|-------|--------|-----|----|-----|-------|--------|
| 11  | 2  | ,,  | 15    | ,,     | ,,  | 16 | ,,  | 11    | **     |
| 11  | 3  | 11  | 12    | 11     | ,,  | 17 | 11  | 14    | 11     |
| 11  | 4  | ,,  | 11    | **     | ,,  | 18 | 11  | 131/2 | 11     |
| ,,  | 5  | ,,  | 15    | "      | ,,  | 19 | 11  | 131/2 | 11     |
| ,,  | 6  | **  | 12    | **     | ,,  | 20 | 11  | 12    | 11     |
| 11  | 7  | 11  | 13    | 11     | ,,  | 21 | 11  | 16    | "      |
| 11  | 8  | "   | 12    | **     | ,,  | 22 | 11  | 14    | **     |
| 11  | 9  | 11  | 11 .  | 11     | ,,  | 23 | 1   |       |        |
| 11  | 10 | 11  | 11    | **     | ,,  | 24 | ät  | er 15 | Jahre  |
| **  | 11 | 11  | 12    | **     | ,,, | 25 | 1   |       |        |

Es menstruierten von Mischlingen znm ersten Male:

| Nr. | 1  | $_{\mathrm{mit}}$ | 121/2 | Jahren |   | Nr. | 14      | $_{ m mit}$ | 12    | Jahren |
|-----|----|-------------------|-------|--------|---|-----|---------|-------------|-------|--------|
| "   | 2  | 11                | 12    | 17     | 1 | 11  | 15      | 11          | 13    | 11     |
| 11  | 3  | 11                | 14    | 11     |   | 11  | 16      | 11          | 12    | 11     |
| 11  | 4  | 11                | 14    | **     |   | 11  | 17      | 99          | 13    | 11     |
| 11  | 5  | **                | 13    | 11     |   | 11  | 18      | 11          | 12    | 11     |
| 11  | 6  | **                | 13    | 11     |   | 11  | 19      | **          | 121/2 | **     |
| **  | 7  | ,,                | 141/2 | **     |   | 11  | 20      | 11          | 14    | 11     |
| 11  | 8  | 11                | 131/2 | **     |   | 11  | 21      | 11          | 13    | 11     |
| 11  | 9  | **                | 14    | **     |   | 11  | $^{22}$ | 11          | 12    | 11     |
| 11  | 10 | 11                | 14    | "      |   | **  | $^{23}$ | 11          | 14    | 11     |
| 11  | 11 | 19                | 14    | 11     |   | 11  | $^{24}$ | 11          | 141/2 | **     |
| 11  | 12 | 11                | 13    | **     |   | ,,  | 25      | 11          | 131/2 | 11     |
| 91  | 13 | 11                | 15    | 11     | 1 | 11  | 26      | 11          | 14 .  | 11     |
|     |    |                   |       |        |   |     |         |             | 23*   |        |

340 Dr. Max Glogner. Über den Eintritt d. Menstruation bei Europäerinnen etc.

| Nr. | 27 | mit | 133/4 | Jahren | N   | . 39 | mit | 15 | Jahren |
|-----|----|-----|-------|--------|-----|------|-----|----|--------|
| 11  | 28 | 17  | 131/2 | **     | ,,  | 40   | 11  | 14 | **     |
| 11  | 29 | **  | 131/2 | **     | ,,, | 41   | ,,  | 14 | **     |
| 11  | 30 | 11  | 121/2 | 11     | ,,  | 42   | **  | 14 | **     |
| 11  | 31 | **  | 14    | ,,     | ,,, | 43   | ,,  | 15 | **     |
| 11  | 32 | 12  | 113/4 | 11     | ,,, | 44   | **  | 13 | **     |
| 11  | 33 | **  | 14    | 11     | ,,, | 45   | ,,  | 16 | "      |
| "   | 34 | .,  | 13    | 17     | ,,  | 46   | 11  | 17 | **     |
| **  | 35 | **  | 12    | 11     | ,,, | 47   |     | 15 | ,,     |
| 11  | 36 | **  | 13    | 11     |     | 48   | **  | 14 | **     |
| 11  | 37 | "   | 16    | "      | ,,, | 49   | **  | 13 | **     |
| "   | 38 | "   | 14    | ,,     | ,,  | 50   | ,,  | 14 | **     |

Der Eintritt der Menstruation in den Tropen gesehah uuter 25 Fällen 18 mal früher, als er für Europa gültig ist, ebeuso früh als bei Mischlingen, deren inländische Vorfahren, wie alle stöllichen Völker, eine frühere geschlechtliche Reife zeigen, als nordische Völker. Wenn demanch Abkömmlinge von nordeuropäischen Völkera durch den Aufenthalt in den Tropen zu einer Frühentwicklung gebracht werden, dann ist man doch wohl berechtigt, von einer Umbildung im Vircho wechen Sinne zu sprechen.

## Hygienische Betrachtungen über unterseeische Schiffe.

Von

Dr. C. M. Belli.

Schiffsarzt in der italien. Marine und Privatdozent für Hygiene.

Die Unterseeboote, diese ueuen Waffen der Kriegsflötte, besitzen bei kleinem Umfaug eine bedeuteude zerstöreude Macht, die Einzelheiten ihres Baues werden ueidisch gebeim gehalten und das Studium der Wohnungszustände ist nur durch wissenschaftliche Durchsicht der in die Öffentlichkeit gelangenden unsicheren Angaben möglich. Man unterscheidet untertauchende Torpedoboote und die eigeutlichen Uuterseeboote, und der Uuterschied besteht in dem Auftauchen. Die untertauchenden Torpedoboote sind größer, besitzen einen aus dem Wasser hervorragenden Aufbau und köunen sich auch bei uuruhiger See ins offen Meer hiuauswagen, während die Unterseboote, weniger hervortreteud, einer langen Schiffahrt auf der Oberfläche nicht Totz bieten können. Diese Verschiedeuheit spiegelt sich in den hygeinsichen Verbältnissen wieder.

Bei Tauchbooten kaun die Schiffsmauuschaft unter Bedeckung Luft schöpfen, ferner bieten sie bessere Uuterkuuftsräume, ermöglichen die Mituahme eines reichlichereu Vorrates von Lebensmittelu und Triukwasser und überhaupt größere Bequemlichkeit für die Bemanung. Die Tauchboote haben eine Länge von 30 m und ein 10 m langes Oberdeck; die Dimeusioueu der Unterseeboote sind verhältnismäßig kleiuer.

Auf Deck befindet sich der leichte Aufbau des Periscops, das Türmchen mit der Schiffsluke, die Glastürchen mit dem Luftrohr; das Schiffsgerippe aus Stahl ist doppelt, und zwischen diesen zwei Schiffsgerippen befinden sich zwei Abteilungen für den Wasserballast, welche bei den Tauchbooten 30%, bei den Unterwasserboten 6%, des Tonnengehaltes einnimmt; die Schiffsmaunschaft besteht aus 11 Mann bei den größeren und aus 5 bei den kleiueren Booten. Es sind zwei Maschinensysteme notwendig, eins für die Fortbewegung, das andere zum Unter- und Auftauchen. Zur Fortbewegung unter dem Wasser verwertet mau den elektrischen Motor, welcher von Aktmunlatoren

gespeist wird. Zur Fortbewegung an der Oberfläche gehraucht man mit Petroleum oder Kohlenwasserstoffverbindungen, wie das Gasolin, geheizte Maschinen.

Bei der Fahrt an der Oberfläche ermöglichen das Luftrohr und der Kommandoturm einen gewissen Luftwechsel, welcher jedoch nicht immer ausreichend ist. Bei der Fahrt unter Wasser ist Erneuerung der Luft nicht möglich, nnd die Möglichkeit eines Aufenthalts von Menschen im Boote wird von der kninstlichen Versorgung mit Luft ahhängig. Da der Raum luftdicht verschlossen ist, wird die Luft durch die Menschen und Maschinen sehr schnell verdorben. Ein Mann verbrancht stündlich 25 Liter Sauerstoff und gibt 23 Liter Kohlensäure ab. folglich ist in einem leicht zu berechnenden kurzen Zeitraum der Sauerstoff größteuteils aufgezehrt, Kohlensäure an dessen Stelle getreten, die Luft nicht mehr zum Einatmen geeignet. Die Säuredämpfe der Akkumulatoren und das aus den Klappen und Verbindungsstellen der Rohre entweichende Gasolin verändern ehenfalls die Luft sehr stark. Die komprimierte Luft, welche dazu dient, um das Wasser des Ballastes anszutreiben, und welche in Behältnissen unter einem Drucke bis zu 3000 Atmosphären aufhewahrt wird und beim Aufsteigen durch die nnvermeidlichen Fagen entweicht, bewirkt gleichfalls eine fühlbare Steigerung des Luftdrucks im Innern des Bootes.

Es ist daher notwendig, sich zur Genüge mit einem hinreichendeu Luftvorrat zn versehen, um die verdorbene Luft nach Bedarf auszutreihen, zu ersetzen und den Luftdruck innerhalb der normalen Grenzen zu halten. Ein erwachsener Mensch verbraucht hei mäßiger Arbeit, um die 25 Liter Sauerstoff, deren er in einer Stunde bedarf, aufzunehmen, etwa 500 Liter Luft. Es wäre aber ein schwerer Irrtum, zu glauben, daß in einem geschlossenen Raume ein halbes Knbikmeter Luft auf den Mann ausreichend sei. Die in der Exspirationsluft mit enthaltenen Stoffe: Kohlensäure, Wasserdampf, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, flüchtige Fettsäuren u. s. w. verschlechtern die Luft in hohem Grade und machen sie zur Einatmung ungeeignet. Die Hygieniker sehen, auf Pettenkofers Angaben gestützt, die Kohlensäure als Maßstab für die Verschlechterung der Luft an. Weun man die Schwierigkeit der Lufterneuerung in den Unterwasserbooten in Betracht zieht und andererseits erwägt, daß das Verweilen des Bootes unter Wasser sich auf kurze Zeiträume beschräukt, so darf man als äußersten Grenzwert des Kohlensäure-Gehalts etwa 1 pro Mille gestatten.

Ein erwachsener Mensch atmet hei mäßiger Arbeit in dem geschlossenen Luftraume des Unterseeboots stündlich 23 Liter Kohlensäure aus. Die Luftmenge, welche erforderlich ist, damit das Verhältnis dieses Gases 1:1000 nicht übersteige, läßt sich nnter Berücksichtigung des normalen Gehaltes der Luft an Kohlensäure von 3%, in folgender Weise herechuen:

$$x : 23 = 1000 : 1000 \times (1 - 03)$$
  
 $x = 33$ 

Es sind also, ganz abgesehen von der Luftverschlechterung durch die Ausdünstung des Gasolins und der elektrischen Akkumulatoren, für welche uns jeglicher Maßstah fehlt, nur für die Atmung 33 Kubikmeter Luft pro Maun und Stunde erforderlich. In den Unterseebooten ist der nach Abzug der Maschineu und sonstiger Ausrüstungsgegenstäude übrig hleibende Raum nur für kurze Zeit für das Atmungsbedürfnis der Mannschaft ausreichend. Es mnß also für künstliche Erneuerung der Luft gesorgt werden.

Zu diesem Zwecke hat man verschiedene Vorschläge gemacht, welche als zwei Methoden hetrachtet werden können:

 Versorgung mit komprimierter Luft, welche je nach Bedarf ausgegehen wird, während zu gleicher Zeit ein Teil der verbrauchten Luft durch Pumpen entfernt wird.

An Stelle der Luft wird auch Sauerstoff allein verwandt, welcher in einem 1 bis 2 Kubikmeter Gas fassendem Stahlzylinder nnter 100 Atmosphären Druck enthalten ist.

Bei dieser Methode wiederholen sich im Unterseeboote die Znstände der Taucherglocken für Arbeiten unter Wasser mit deu entsprechenden Unzuträglichkeiteu.

2. Aufsaugung der Kohlensäure und Ersatz des Sauerstoffes mittelst chemischer Mittel. Die Erneuerung des Sauerstoffes erfolgt durch Zersetzung von Natrium-Bioxyd oder Natrium- und Kalium-Superoxyd in Berührung mit kaltem Wasser. Der so entwickelte Sauerstoff tritt au die Stelle des durch die Atmung verbrauchten, während das Natron, welches sich gleichzeitig bildet, die Kohlensäure der Ausatmungsfuft bindet. Die hierfür vorgeschlagenen Apparate siud zahllos, nnd neuerdings haben Desgrez nnd Barthazard') einen solchen konstrniert, welcher die regelmäßige automatische Auflösung der zur Erneuerung der Luft erforderlichen Menge

Nouvelle méthode de régeneration de l'air confiné. Ann. d'hyg. publ. et de méd. leg. 1902.

des Natrium-Bioxyd sichert, nnd zwar für eine beliebige Menge Menschen in einem geschlossenen Raume. Bei dieser Methode jedoch verschlechtern die giftigen Stöffe der Exspirationsluft die Lnft nnd dadurch verändert sich die normale Zusammensetzung, obschon die Stoffe zum Teil durch die energische Oxydation zerstöft werden<sup>1</sup>).

Znr Zeit ist es nicht möglich, zn sagen, welche von beiden Methoden vorzuziehen ist. Nach allen hisher mitgeteilten Erfahrungen ist anzunehmen, daß der Luftdruck und die Ernenerung der Luft mit ihnen geregelt werden können, so daß die Mannschaft des Bootes sich wohl fühlt. Der Protektor z. B. enthält hrauchbere Atmungsluft für drei Tage. Zur natürlichen Beleuchtung, wenn das Schiff wenig versenkt ist, dienen die Luken (hublots), durch welche ein grünliches Licht eindringt. Auf dem Protektor kann man in 2 m Tiefe nnter Wasser die Zeitung lesen, wenn man sich nnter eine Luke stellt. Bei tiefer Versenkung jedoch ist die natürliche Beleuchtung nicht hinreichend, nnd mnß man zum elektrischen Licht seine Zufucht nehmen.

Die Luft im Boote ist eher kalt und künstliche Erwärmung daher unentbehrlich. Man versorgt sich deswegen mit elektrischen Heizvorrichtungen. Diese verbrauchen jedoch so viel elektrische Kraft, daß der Aktionsradius des Bootes durch ihre starke Inanspruchnahme verkleinert werden würde. Darum werden diese Erwärmungsmittle weinj verwertet und die Temperatur helleit niedig. Gekocht wird elektrisch und die Speisen sind gut zubereitet. Die Aborte haben einen doppelten Klappenverschluß und können gespült werden.

Der Raum, welcher der Schiffsmannschaft zur Verfügung bleibt, ist sehr eng und enthält auch in größeren Booten nur eine gewisse Zahl von Kojen, einen Klapptisch nud einen Waschtisch. Bei kleinen Schiffen ist der Mann gezwungen, während der ganzen Fahrt an seinem Posten zu verharren, denn sobalde er sich entefernt, ruft er eine unbequeme, beinahe gefährliche Schwankung hervor. Der Maschinenraum ist eng und sehwer zugänglich. Darum ist die Leitung nud Instandhaltung des Mechanismus eine unblasme und anstrengende Arbeit. Dafür herrscht aber in der Tiefe des Wassers eine durch nichts gestörte friedliche Stille nud es fehlen all jene Erschitterungen, welche die Schrauben der gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Acad. des sciences. 1899.

Schiffe hervorrufen. In den ersten Tagen sind die Matrosen von einer Empfindnng von Angst und Niedergeschlagenheit ergriffen und leiden an Schwindel, Ohrensansen und Übelkeit, wie Tancher bei dem ersten Untertanchen. Die Gewohnheit besiegt jedoch diese Unannehmlichkeiten, und nach einiger Zeit führt der Matrose das gleiche Leben wie an den Schiffen an der Oberfläche des Wassers: nichtsdestoweniger zeigt das Personal einen gewissen Grad von Anämie, welche zur Gesichtsfarbe und dem äußeren Ansehen der übrigen Seeleute in auffallendem Gegensatze steht. Die Unterseeleute haben eine Reihe von schweren Unglücksfällen zu beklagen. Es ist das schmerzliche Echo, welches die Katastrophe des englischen Unterseeboots A. I. hervorrief noch immer nicht verhallt. Es fand ein Zusammenstoß dieses Bootes mit einem Dampfschiff statt und die kleine Schiffsmannschaft verlor ihr Leben. Um in einem solchen Falle ein Rettungsmittel zn besitzen, befindet sich im Protektor eine Abteilung, in welche man die komprimierte Lnft hineinläßt, bis man den äußeren Druck ins Gleichgewicht bringt, alsdann kann man die Türe des Schiffskieles öffnen, nm im Falle eines Unglücksfalles einen Answeg zn haben. - Unglücksfälle können nnr durch Entzündung und Explosion des Gasolins, womit die zur Fahrt an der Oberfläche des Wassers dienenden Maschinen getrieben, eintreten. Die englische Marine hat in der nenesten Zeit zwei Unfälle dieser Art zu beklagen, wobei die aus den Gasolinbehältern ausströmenden Dämpfe höchtswahrscheinlich durch einen elektrischen Funken entzündet worden, so daß eine heftige Explosion eintrat.

Fine andere Gefahr liegt in der Möglichkeit des Berstens der Behälter mit komprimierter Luft. Diese Gefahren und Mängel der Unterseeboote sind so groß, daß sich für den Kommandanten und die Schiffsmannschaft nur physisch und moralisch tadellose Mäuner mit ausnahmswies guten Nerven eigene.

Ansehließlich auf einen Navigationseunfall ist die Katastrophe des französischen Unterseboots Farfadet zurücktuführen. Infolge schleebten Verschlusses einer Lake beim Untertauchen drang Wasser ein und die in dieser Abteilung sich aufhaltende Mausschaft etrank rasch. Die in der anderen Abteilung befindlichen Menschen konnten noch die Verbindungstüren schließen und lebten noch 25 Stunden, his sie erstickten, ehe ihnen Hilfe gebracht wurde, ein neuer Beweis, daß die Vernorgung mit atmnugsfühiger Loft von grundlegender Bedestung ist und trott zuller Mittel zur Lafterneuerung ein genügender Verrat von komprimierter Loft oder von Natriumdioxyd unbediugt erforderlich ist.

# Statistik und Bericht für das 1. Halbjahr 1894 der ärztlichen Mission auf der Goldküste.

Von

## Dr. Hermann Vortisch.

Es seien mir zur Einleitung einige Worte niber die Geschichte der ärztlichen Mission auf der Goldküste gestattet. Als erster Arzt wurde 1885 Dr. Rudolf Fisch von der Evangelischen Missions-Gesellschaft Basel hierher gesandt; er ließ sich in Aburi, einem 8 Wegstunden von der Küste entfernten, mehrere 100 m hochgelegenen Orte, nieder und unterhielt eine Poliklinik; im Laufe der Jahre gründete er ein großes, gesund gelegenes Sanatorinm für Missionare und ein kleines Spital mit Sprechzimmer, Apotheke, einem Krankenraum und einer Lehmhütte für Patienten. Unter seinem tatkräftigen und weisen Handeln erweiterte sich der Wirkungskreis von Jahr zu Jahr; die Patienten mehrten sich (1897: 2663 Konsultationen; 1903; 5538) nnd es ist nötig geworden, nun das Spital zu vergrößern. - 1887 folgte ein zweiter Arzt, Dr. Alfred Eckhardt, der hauptsächlich in Christiansborg an der Küste und in Odumase im Innern eine starkhesnehte Poliklinik unterhielt aber 1893 an einem Leberabsceß dahingerafft wurde. Sein Nachfolger war Dr. Friedrich Hey, der in Odumase stationiert war, später nach Kamerun versetzt wurde nnd dann dauernd nach Enropa znräckkehrte. - Ich bin vorderhand Stellvertreter für den zur Erholnng heimgekehrten Dr. Fisch. - Als eine Frucht der Arbeit und großen Erfahrung Dr. Fischs nenne ich sein in III. Anflage erschienenes, besonders für Missionare und Kanfleute in den Tropen sehr wertvolles Buch: "Tropische Krankheiten".

Es besteht also z. Z. eine kleine Klinik (klein aus Maugel an Raum, nicht an Patienten), eine Poliklinik und ein Sanatorium in Ahuri, und ferner wird jede Woche einmal in Ahokobi, einer Missionsstation etwa in der Mitte zwischen Aburi und der Küste, in der Ebene gelegen, Poliklinik gehalten. Dazu kommen oft Reisen des Arztes nach der Küste und nach dem Inland, wobei auch eine reiche Tätigkeit ausgeübt wird.

Rubriken, besonders in Beziehung auf Hygiene des Volkes, auf Erfolge der Therapie. Prophylaxe u. s. w.

Vom I. Januar bis 30. Juni 1904 erteilte ich 3591 Konsultationen an 161 Sprechtagen; auf Reisen (95 Tage) hatte ich 365 Patienten; von obigen Konsultationen wurden gegeben: 1787 an neue Patienten und 1804 an Repetenten. Meine Statistik erstreckt sich auf 1728 erstmatige Kranke. — In der Klinik wurden 14 Leute verpflegt, größtenteils zur Nachbehandlung nach Operationen. Es wurden gemacht Narkosen (meist Chloroform, wobei ein Europäer assistierte) 22; kleinere Operationen 89; gyniškologische Untersuchungen 61; Geburten 6; Hausbesuche bei Negern 86; Europäer wurden 48 behandelt.

Die oben erwähnten 1728 Krankheitsfälle verteilen sich folgendermaßen:

Infektionskrankheiten und ähnliches: Luces 1021 Patienten (69%,)); Tuberkulose von Lungen und Darm 23 (3.3%,)); Keuchhusten 22; Windpocken 3; Tetanus 1; Malaria 9; Carcinom 4 (2); Schlangenbiß 1; Lepra 3; Guineawurm 3; Darmparasiten 4 (Taenien 2; Anchylost. 1; Assen: Immbr. 1).

Verdauungsorgane: Mund (Angina, Stomatitis, Giugivitis, Zahn-Extraktionen u. s. w.) 29 (4,1 $\gamma_0$ ); Epulis 1; Magen- und Darmkatarrhe (Diarrh.-Dysenterie-Obstipationeu) 75 (10,8 $\gamma_0$ ); Leber Hepatit. interstitial 7, mit Cholelithiasis 1; Milz (nicht inf. von Malaria oder Luee) 3; Hämorrhoiden 2; Analfisteln 9; Anusprolaps 1; Herniae inguin. 20.

Respirationsorgane: Nase, Ozaena 4; Lunge, Bronchitis (ohne Tuberkulose) 87; Pleura, Pleuritis 1.

Circulationsorgane: Herzkrankheiten 5.

Krankheiten des Bluts: Anaemie 1; Rheumatism. chron. (nicht luetisch) 27; Diabetes mell. 1; Rhachitis 1 (?); Haemophilie 1.

Krankheiten des Nervensystems: Neuralgien, Ischias, Lähmungen 6; Meningitis acut. 3; Epilepsie 10; Mal perforant du pied 1; Aiuhum 1; Multiple Sklerose 1; Chorea 1; Geisteskrankheiten 1.

Harn- und Geschlechtsorgane: Tripper und Blasenkatarrh

<sup>1) %</sup> der Gesamtzahl der Krankheiten.

72 (10,1%); Schanker 1; Hydro- und Haematocelen, Orchitis, Epididymitis, Scrotalfisteln, Impotenz 15; Epispadie 1; Phimose und Paraphim. 3; Nephritis 3.

Gynaekol. Leiden: Uterusverlagerungen, Myome, Metritis u. s. w. 45; Geburten 6.

Hant (nicht luetisch): Ekzeme u. s. w. 9; Elefantiasis 9; Lipome 3; Angiom 1.

Sonstiges: Angenkrankheiten 56 (7,9%)); Obrenkrankheiten 32 (4,5%)1; Lymphadenitis 10; Bursitis, Hygrome, Ganglien 9; Ankylosen 5; Kyphosen 2; Gonitis 2; Fracturen 3; Coritis 2; Abscesse 15; Verwundungen, Verstauchungen, Verbrennungen u. s. w. 30.

## Erläuterungen.

Lues. 59% meiner Kranken! Und was für elende Geschöpfe oft: Wunden am ganzen Körper; Gesichter mit zerstörten Nasen; die Geschlechtsteile vereitert; Cachexie im höchsten Grad; Knocherund Gelenkschmerzen mit ihren Folgen; Säuglinge, Jugend, Mauuselter und Greise! Scheube berechnet in seiner Broschüter: "Die veuerischen Krankheiten in den warmen Ländern" für Aburi nach Dr. Fisch die Zahl der Luetiker auf 60—70% der Patienten und 30% des ganzen Volkes. Statt der letzten Ziffer würde ich 40—50% setzen, wenigstens für die Bevölkerung des Südostens der englischen Kolonie.

Die Lues, wie aie sich jetzt kundgibt, scheint mir in gleichem Stadium zu sein wie damals in Europa im XVI. und XVII. Jahrhundert. Die Syphilis maligna ist leider keine gar zu seltene Erscheinung, und es ist zu hoffen, daß sich der Verlauf allmählich milder gestaltet. Dazu bedarf es aber auch einer Hebung des Volkes in jeder Hinsicht; die sittlichen Zustände sind unter aller Kritik und der Schmutz in den elenden Wohnungen u. s. w. fördert die Infizierung natürlich sehr; ich weiß nicht, ob die Lues der Kinder mehr als hereditär, oder mehr als erworben anzusehen ist; denn eine Differentialdiagnose ist schwierig, da man keine sichere Auskunft erhält und die Kinder meist erst gebracht werden, wenn tertäre Erscheinungen aufgetreten sind. — Das Hutchinsonsche Merkmal an den Zähnen läßt oft im Stich, da viele Neger ihre Zähne abfeilen. — Die Milz ist bei kleinen Kindern oft infolge

<sup>1) %</sup> der Gesamtzahl der Krankheiten.

Malaria geschwollen; die Lnes kann mithelfen, denn ich fühlte schon Milztumoreu, die über die Nabellinie hinausgingen. - Dadnrch, daß die meisten Kinder nicht bekleidet sind, sind sie öfters kleinen Verletzungen ausgesetzt und damit einer Infizierung durch die schmntzigen Lappen oder Blätter, die draufgelegt werden. Eine weitere Infektionsquelle ist jedenfalls die Tätowierung und die Beschneidung, die bei mehreren Stämmen Sitte ist; bei den Hausa-Lenten, einem mnhamedanischen Handelsvolk aus dem Innern, werden anch die Mädchen beschnitten und zwar in ihrer Sprache an "dem Kind der Mitte"; es handelt sich wohl um Praepnt. clitoridis und einen Teil der Nymphae. - Pemphigus neonatorum kam mir einmal vor; einen ausgetragenen macerierten luetischen foetus, der in tiefem Querstand stecken geblieben war, holte ich mit der Zange bei der seit 5 Tagen kreisenden, von den Onacksalbern unnütz malträtierten Frau. - Totgeburten und Aborte kommen, ohne Zweifel infolge der Lnes, sehr oft vor; die Kindersterblichkeit ist sehr groß.

Bei den Erwachsenen kommen mit ganz seltenen Ansnahmen nur secnndäre und tertiäre Erscheinungen zur Beobachtung; ich sah im letzten Jahr nnr 1 luetischen Primäraffekt; hier sei erwähnt, daß mir von Schanker nur ein Fall vorkam.

Bei den einzelnen luetisch affizierten Organen machte ich folgende Beobachtnngen:

Besonders häufig: Papulo-squammöses, lenticulär-papnlöses, pustulöses nnd gummöses, nicerierendes Syphilid; Psoriasis palm, et plantarum, sowie Condylomata lata sah ich verhältnismäßig selten. - Auffallend ist das bei den meisten Patienten erscheinende Keloid bei Vernarbnng der Ulcera (natürlich anch anderer Wnnden). Lenkoderma und Kahlköpfigkeit sind nicht selten.

Mundhöhle. Lippengummata selten. Angina syph. nnd Ulceration des weichen und harten Gaumens sehr zahlreich.

Nase. Ozaena und Ulcerationen der Mucosa oft.

Lnnge. Ob die hänfigen Katarrhe auf luetischer Basis beruhen, wage ich nicht zu entscheiden.

Herz. Nenrosen hier und da, beeinflußbar durch anti-Inetische Kur.

Hoden. Orchitis und Hydrocelen häufig, aber letztere wohl selten aus luctischer Ursache.

Sehnenscheiden u. s. w. Tendovagiuitis chronisch und Hy-

grome, besonders am dorsalen Handgelenk, hänfig. — Borsitis supranetall oft

Knochen. Periostitis bäufig an Ulna, Fibnla und Thia; chenda auch Ostitis. — Caries ziemlich oft an der Tibia und den Fullgelenkknochen. Die Tibiae zeigen oft nach vorn eine pfeibogenartige Rundung, was ich als charakteristisch für luetische Erkrankung ansehe. — "Trommelfinger" und "Spina ventosa" öfters.

Gehirn und Rückenmark. Bohrende Kopfschmerzen sehr oft. — Centrale und periphere Lähmungen sehr selten; ebenso Tabes. — Luetische Epilepsie scheint vorzukommen.

Angen. Man sieht oft Leukome. Auffallend erscheint mir das häufige Vorkommen von Katarakt im jugendlichen und mittleren Alter, nnd obwohl ich in den Lehrbüchern den Satz finde: "Die Linse ist immun", neige ich doch, auf meine Erfahrungen gestützt, der Ansicht zu, daß viele meiner Katarakte lnetischen Ursprung haben. — Retinitiden und Choreoiditiden scheinen mir häufiger zu sein als Iritiden.

Bei 59%, Luetikern ist es oft schwer zu entscheiden, ob das oder jne Leiden luetischer Natur ist, zumal mir meist die Zeit mangelt, nm mikroskopische nnd ähnliche Untersnehungen vorznnehmen, und andererseits, da die Patienten vielfach nicht kontrolliert werden können, welchen Erfolg die Therapie (in der Hauptsache Schmierkur nnd Jodkali) bei ihnen hat.

Tuberknlose. Die Tuberknlose scheint weniger verbreitet zu sein als in Europa; in Gegenden, wo sich die Lente schlecht ernähren können, fand ich einen größeren Prozentaatz als in andern Gebieten. Für schwindstichtige Europäer ist das Klima den Erfahrungen der Missionare gemäß eher nugünstig.

Keuchhnsten. Der Keuchhusten ist überall, wo ich hinkam, sehr verbreitet; als beste Therapie ergab sich mir Chinin bei den Negern, bei europäischen Kindern Wohnortwechsel.

Windpocken. Ich sah Windpocken als Epidemie in einer Schnle auftreten; vereinzelte Fälle kamen auch in die Poliklinik.

Pocken. Hin und wieder treten Epidemien auf im Land; viele Neger sind geimpft, da die Regierung die Lymphe gratis abgibt und für jeden mit Erfolg Geimpften ein 6 d auszahlt.

Tetanus. Da und dort kommen Fälle vor; stets tödlich ablanfend.

Malaria. Nur bei Kindern von Eingeborenen mit Sicherheit von mir nachgewiesen. Doch ist mir von einem Europäer berichtet worden, daß er bei einem älteren Eingeborenen Schwarzwasser sah nach Fieber und Chinin-Einnahme. Wegen "Fieber" lassen die Neger oft Chinin holen, und sie bereiten selbst ein bitter sehmeckendes Pulver gegen dasselbe.

Wir Europäer sind der Malaria jung nnd alt ansgesetzt. Den Kindern geben wir meist von 3/4 nnd 1 Jahr ab Chininschokolade. - Seitdem man in den Missionshäusern auf peinliche Abschließung der Betten mit Moskitonetzen, auf moskitosichere Drahtnetzverschläge in Schlafzimmern, auch auf Wegschaffen von nahen Wasserbehältern mehr Wert legt als früher und die frisch Angekommenen dazu angehalten werden, jeden 5. Tag oder 2mal in der Woche 0,6-1,0 Chinin als Prophylax-Mittel zu nehmen, ist die Zahl der Erkrankungen, jedenfalls der schwereren Formen, zurückgegangen und was noch wertvoller ist, das Schwarzwasserfieber ist fast zur Seltenheit geworden in den letzten Jahren. Die prophylaktische regelmäßige Einnahme von Chinin hat sich sehr bewährt: es ist mir nnr ein Fall bekannt, wo trotzdem ein leichtes Schwarzwasserfieber eintrat. - Bei einem etwas über 1 Jahr alten Kinde hatte man 10 Tage mit Chinin ansgesetzt, dann als Fieber kam, solches gegeben und daraufhin hatte sich Schwarzwasser eingestellt.

Ferner erwies es sich von großem Wert, bevor man längere Reisen antritt, größere Strapazen auf sich nimmt, vor Perioden und Geburten, vor zu erwartendem Temperatnrwechsel etwas mehr Chinin zn nehmen als gewöhnlich. — Ist bei jemand ausgesprochene Neigung zu Schwarzwaserficher, so hat sich zur Verhütung desselben bei eingetretenem Malariafall das Verfahren günstig herangestellt, daß der Patient alle 2 Stunden 0,2 Chinin (4—5 mal täglich) nahm.

Ich selber nehme hier auf den Bergen, wo es nur selten Moskitog gibt, alle 5 Tage 0,6 Chinin und hatte erst einmal in 13 Monaten einen Anfall. — Wenn ich Chinin als webenerregendes Mittel gab, ließ es mich immer bisher im Stich.

Carcinom. Eine nnzweifelhafte Diagnose konnte ich bisher niestellen; in den bezeichneten 4 Fällen handelte es sich um Darmleiden, welche klinisch ähnliche Symptome wie Krebs machten. — Hant- nnd Magenkrebs ist mir nie vorgekommen.

Schlangenbiß. Nicht selten werden Todesfälle berichtet; ich brenne die Wunde ans, mache Injektion mit Kal. perm. nnd gebe letzteres innerlich. Die Eingeborenen haben Gegengifte; ein Mann hier, dessen Worten man trauen darf, sagt, daß sein Mittel noch nie versagt habe; ich war selbst einmal zugegen, als er bei einem Mädchen, das in den linken Fuß gebissen worden war und dessen Bein in 10—20 Minnten bis zur Hüfte anschwoll, die Prozedur mit Brechmitteln, Blutaussaugen, Geben von Gegengift innerlich und auf die Bißwunde und auf Scarifikationen am Bein, vornahm und wobei eine merkwürdig schnelle Besserung eintrat.

Lepra. Ans der gegebenen Zahl 3 darf man keinen Schlüd auf einen richtigen Prozentsatz ziehen. Lepröse gibt es leider in vielen Dörfern und sie leben unter den andern Hausgenossen; die Regierung tut nichts für sie; dagegen haben wir im Sinn, einnal ein abzesondertes Anwesen für sie einzurichten.

Gnineawurm. An der Küste und im Gebiet der Ebene leidet des Volk sehr stark an dieser Kraukheit. — Ich kenne einen Europäer, der sich Gnineawurm zugezogen hat, und dieser eine soll öfters nnfiltriertes Wasser von den Negern sich haben geben lasses.

Schlafkrankheit. Ist mir noch nie vorgekommen; dagegen hörte ich von einem Missionar, daß im Gebiet von Anum, westlich vom Togland, östlich vom Voltafluß, die Krankheit sich mehr und mehr ausbreite.

Stomatitis n. s. w. Im allgemeinen erhalten sich die Neger ein gutes Gebiß; sie reinigen ihre Zähne mit einem Stückchen Hartholz, das sie zu einem Pinsel zerkauen, mit dem sie dann die Zähne abreiben. — Stomatitis, schlechte Zähne, Zahnfisteln traf ich meist bei allgemeiner schlechter Ernäbrung.

Magen- und Darmkatarrhe. Der Neger, in der Hauptsache Vegetarianer, ist gewöhnt, 2mal des Tages Stuhl zu haben; Klistiere sind überall an der Tagesordnung, und am Meeresserkand entlang kann man zu jeder Stunde nnzählige Menschen finden, die sich erst äußerlich und dann innerlich mit irgend einer Art Klistiersprütze und Seewasser reinigen. — Die häußgen Darmkatarrhe, ebenso die Lungenkatarrhe, hängen wohl mit der Lebensweise zusammen, daß nämlich die Neger oft auf naktem, nassem und kaltem Boden schlafen und andererseits Schnapstrinker sind.

Leber. Meist handelt es sich bei den Negern um Lebercirrhose inde Alkoholmißrauch. — Bei Europäern fand ich 2 mal mit kontinuierlich hohem Fieber einhergehend Schwellung der Leber in Verbindung mit Symptomen des Leberabscesses; ich schickte sie beide nach Europa und sie haben sich auf der See vollständig erholt; bei dem einen wollten die englischen Ärzte bereits operieren. Analfisteln. Zu gewissen Zeiten kommen Patienten mit Analfisteln in überraschend großer Zahl; das Übel stammt vor allem daher, daß die Leute den After mit kleinen Stecken reinigen; wie leicht wird da die Mucosa verletzt! —

Herniae. Nabelhernien hat gewiß 50% des Volkes; man sieht oft Kinder, die das reinste Kauonenrohr, 10-15 cem laug und 5-10 cm diek, auf ihrem Bauche zur Schau tragen; es kommt von der mangelhaften Nabelschnurpflege des Säuglings. — Die Hern. ingün: sind meist durch Bruchbänder zurückzuhalten.

Ainhum. So oft ich nachfragte, konnten mir die Patienten über die Ursache des Ainhums nichts angeben; ein Mann, der bereits einem kleinen Zehen mit Ainhum sich früher selber abgehauen hatte, ließ sich den andern mit dem Übel behafteten bei mir abnehmen. — Bei Kindern sah ich das Leiden nie.

Geisteskrankheiten. Geistesgestörte kommen mir selten zu Gesicht; aber wie ich höre, sind Geisteskrankheiten gar nicht selten; die armen Lente werden meist mit den Händen in sitzender Stellung in einen Block gespannt, damit sie kein Unheil anrichten können. — Selbstmord durch Erhängen und Erschießen ist nichts Soltenes.

Geburten. Die Frauen haben mit ganz seltenen Ausnahmen ein weites Becken. — Die Kinder werden oft 2—3 Jahre lang gestillt, auch dann, wenn die Mamma voll uetischer Wunden ist!— Wochenbettfieber ist natürlich bei der Unreinlichkeit der Leute nichts Seltenes, aber doch nicht so häufig als man vermuten könnte. — Frauen, die unter der Geburt sterben, werden von der heidnischen Bevölkerung millächtet und ihr Leichnam wurde früher im Busch ausgesetzt. — Die Mädchen vreheiraten sich in der Regel früher als in den gemäßigten Zonen; die jüngste Schwangere, die ich für ein gerichtliches Urteil untersuchte, war 13 Jahre alt. — Letztes Jahr gebar eine Fran an der Küste, wie ich in der Münchner Med. Wochenschrift beschrieb, lebende Sechslinge, die mangels an Pflege starben.

Elefantiasis. Meist sind die untern Extremititen, oft einseitig, betroffen, ferner Penis und Scrotum, Labien und Mammae. Es kam z. B. eine Frau, deren linke Mamma wie ein großer, im fundus gefüllter Sack herabbing, bis in die Mitte des Oberschenkels Archet f. Seithe u. Tropeshygiese. 13.

354 Dr. Hermann Vortisch. Statistik u. Bericht für das 1. Halbjahr 1904 etc.

reichte nnd die Trägerin stark nach vorn gebückt machte; leider widersetzte sie sich einer Ampntation.

Augen. Catarakte sind, wie oben schon bemerkt, sehr häufig.

— Blennorrhoea neonatorum kam mir nie vor. — Einmal sah ich eine frische trachomatöse Erkrankung.

Znm Schlusse sei bemerkt, daß wohl eine oder die andere Fehldiagnose sich eingeschlichen hat; ich kann bei schwierigen Fällen keinen Kollegen zuziehen, nm mich mit ihm zn besprechen, nm derner ist der täglichen Arbeit in den Sprechstunden nnd inder Apotheke, wo mir 3 Neger zur Hand sind, so viel, daß ich ganz selten zum Mikroskopieren, zn feinen chemischen Untersuchungen und was dergleichen mehr ist, komme. Und es gibt doch manebe Fälle, die ich in Europa nie geseben habe.

# Die Tsetsen (Glossinae Wiedemann).

Von

Dr. L. Sander, Marinestabsarzt a. D.

(Mit Abhildung.) (Schluß.)

IB: 3. Glossina pallidipes Austen.

Glossina pallidipes, nov. spec. Ansten 1903. (Bisher unter Gl. morsitans und longipalpis mit inbegriffen.)

σ ♀ Länge 8—10 mm; Flügellänge 8,7—9,25; Breite des Kopfes beim σ 3 mm, beim ♀ 2,7 mm. Breite der Stirn am Scheitel beim σ  $^{1}$ /<sub>1</sub>, beim ♀ zwischen  $^{1}$ /<sub>3</sub>— $^{1}$ /<sub>4</sub> der ganzen Kopfbreite (über die Augenmitte gemessen).

Der Gl. morsitans in Färbung und allgemeiner Erscheinung durchaus entsprechend, aber sofret daran zu nuterscheiden, daß die ganzen Vorder- und Mittelfarsen gelb sind. Die nuterbrochenen Bänder auf dem Hinterleibe sind in der Regel dunkler und gehen näher an die Hinterränder der Ringe heran (der schmale helle, hintere Randsaum nimmt nur nugefähr '|\_-||, der Ringbreite ein).

Diese Art ist außerdem oft heträchtlich größer als Gl. morsitans; die Augen sind größer nud vorstehender, die Stirn beim d' ist absolut schmälter als dort nud in der Regel etwas dunkler gegen den Scheitel hin; die Grundfarhe des Hinterleibes ist licht hornfarben bis ockergelb. Die Beine sind hornfarben; die letzten heiden Glieder der Hintertarsen sind, ausgenommen der oberste Wurrelteil des vorletzten, dunkelbraun.

Es kommen auch ungewöhnlich kleine Stücke vor; Austen haben ans Witu solche von nur 7,5 mm Länge vorgelegen. Die Breite des hellen Mittelstreifens auf dem Hinterleib ist gelegentlich einmal größer, seine Begrennng weniger scharf.

# Verhreitung der Gl. pallidipes Austen.

Anstens 85 zur Bestimmung der Art benutzten Stücke stammen nus Mabonaland, Shirebochland, Britisch Zentralafrika, Mereusez, Zululand, vom Kilimandscharo, Uganda, Lamu und Witt. Bruce hat im Zululand seine bahnbrechender Verunde über die Bedeutung der Tuetse nach Austen wahrscheinlich mit dieser Art angestellt, möglicherweise auch gleichzeitig mit Gl. morsitans.

#### Lebensweise.

Austen hebt mit Recht hervor, daß es gans abweichend von allen Bechachtungen bei Testens eis, daß diese Art anch innerhalt einer menschlichen
Niederlassung (Lamu) gefangen worden sei. Vielleicht liegt eine nicht ganz
genaue Örtlichsteinangabe vor; dem daß Testen mit dem beimkehrenden
Vich bis in unmittelbarate Nähe eines Dorfes herankommen, falls nur parkartige Baumgroppen so weit reichen, habe anch ich beobachten.

IB: 4. Glossiua longipalpis Wied.

Glossina longipalpis Wiedemaun 1830; 1835, 1850; Austen

σ° ♀ Länge 9—10 mm; Flügellänge 8—9,25 mm; Kopfbreite beitidn Geschlettern 3 mm; Stirnbreite am Scheitel beim °o ¹/6, beim ♀ zwischen ¹/5 − ¹/4 der Gesamtkopfbreite quer über die Augenmitte gemessen.

Thorax olivengrau, mit der gewöhulichen dunkelbraunen Längszeichnung; Hinterleib hellhornbrann, mit unterbrochenen, dunkleren Querbändern, die stark von der Grundfarbe abstechen und hinten nur einen schmalen, hellen Saum an den Riugen lassen; Stirnseiten beim of parallel, beim Q leicht gegen den Scheitel hin konvergierend; Beine hellhornbraun, die letzten beiden Glieder der Vorder- und Mitteltarsen mit scharf absvesset schwarzen Snützen, wie bei Gl. morsitans.

Steht der Gl. pallidiges Austen sehr nahe, ist aber leicht an den selwarzen Spitzen der beiden letzten Glieder der Vorder- und Mittelarsen zu unterscheiden. Angen beim, zu großt und vorstehend, denne der Gl. pallidiges ähnlicher, als denne der morsitans. Stirn beim zu inkelt ganz osehmal wie bei Pallidiges; Stirnstrieme lobhrann, oben dunkler, Stirnstader und Scheiteldreieck olivengrau; ein länglicher, dunklehnunzer Fleck unten zu jeder Seite der Stirnstrieme stir meist sehr deutlich; ebenso das dunkelbraune Band, das die Wurzeln der Scheitelboralen verbindet.

Thoraxrūcken mit ziemlich ausgesprochener hrauner Zeichnung, wie sie bei Palpalis beschrieben ist. Schildeben hornfarben, an der Wnrzel grau, mit scharf ausgeprägtem, dunkelbraunem dreieckigem Fleck zu jeder Seite der Mittellinie.

Hinterleib mit den gewöhnlichen in der Mitte unterbrochenen dunkelbraunen Bändern auf 3. his 6. Ring, die stark ausgeprägt sind nnd wie bei Pallidipse wit nach hinten reichen, so daß nur ein ganz schmaler Saum des Hinterrandes hell ist.

Beine bornfarben, die Vorderschenkel an der Innenseite, und meist anch weniger oder mehr auf der Außeneitei, daubtler; Mittolschenkel innen nad außen in böberem oder geringerem Grade dunkler; Hinterschenkel außen gegen das distale Ende hin ein wenig dunkler. Mittle- nad Hinterschenkel tragen oft auf ihrer Unterseite nach dem Ende hin einen scharf abgegrensten, läeglichen, dunkler Fleck.

Verbreitung der Gl. longipalpis.

Die 23 von Austen zur Artbestimmung benutzten Stücke stammen aus Westafrika (Gninea und Togo) und vom Zamhesi. Neuere Feststellungen sind mir nicht bekannt geworden, doch ist bei diesem weit nuseinanderliegenden Vorkommen mit Bestimmtheit darauf zu rechnen, das solche stattfinden werden. Über die Lebeusweise ist nichts der Art Eigentümliches bekannt<sup>1</sup>).

3) Daß die Unterchiede zwischen diesen 5 von Austen aufgestellten Arten und namentlich die swischen den letzten dreien nicht eben sehr groß sind nnd dem meisten nicht soologisch-systematisch Durchgebüldeten entgehen dürften, ergibt sich wohl aus den nachfolgend überstelten Schlüßbemerkungen Austens zu diesem Kapitel. Da die Zahl der ihm von jeder Art vorliegenden Sücke stels zur eine verhältnismäßig beschränkte war, so halte ich es nicht für ausgeschlosen, als von diesen Austenschen Arten noch einige ausgeschieden und zusammengezogen werden. Die nichste Zohnnft wird uns wohl schon darber anfälären. Denn seit wir erfahren mußen, daß auch der Mensch den Sich dieser Fliegengaftung zu fürchten hat, wird überall in Artika afifig an ihrer Erforschung gearbeitet.

Austen augt: "Glossina morsitans Westw., Gl. longrialpis Wied. und Gl. pallidipes n. sp. bilden eine Gruppe nabe verwandter Arten, mit denen Gl. palpalis Rob. Deav. etwas weiter verwandt ist. Bei allen diesen Arten kann man mehr oder weniger deutlich dieselbe Grnadanordung in der Zeichnung des Hinterleibes wiederfinden, die im wesentlichen in einer Reihe von dunkeln Querblandern bestoht, die in der Mittellinie unterbrochen sind und einen größeren oder geringeren Teil der Rickenfäche der Kinge einschunen. Gl. palpalis unterscheidet sich jedoch von ihnen sofort dadurch, daß die ganzen Hintertaress achwars sind.

Gl. pallipides ist nun von den beiden andern der übrigen 3 Arten dadurch unterschieden, daß ihre Vorder- und Mitteltarsen durchweg hell sind und die Stirn beim of schmäler ist. Daß die schwarzen Enden der beiden letzten Glieder an Vorder- und Mitteltarsen fehlen, scheint ein verläßliches Artmerkmal zu sein und dürfte kaum von Ausbleichung oder Unreife der Stücke herrühren: denn die letzten beiden Glieder der Hintertarsen sind immer dunkel. Alles zusammengenommen kann wohl kein Zweifel bleiben, daß Gl. pallidipes eine gute Art darstellt. Abgesehen von den Tarsen sind freilich die Weibehen der Pallidipes nicht leicht von denen der Longipalpis zu unterscheiden; leicht unterscheidbar sind sie aber von denen der Morsitans durch die Breite der Hinterleibsbänder. Außerdem kann Pallidipes in beiden Geschlechtern von Morsitans leicht anseinandergehalten werden durch die Form des dritten Fühlergliedes; bei der ersteren Art ist es lang und dünn, sein distales Ende (besonders beim Q) zngespitzt und ausgesprochen nach vorn gerichtet; bei Gl. morsitans ist das dritte Fühlerglied kürzer und viel breiter (ungefähr 11, mal so breit als bei Pallidipes), an der Spitze dunkler, diese selbst stumpfer und nicht so stark nach vorn gerichtet; die Arista bei Morsitans ist gleichfalls kürzer als bei Pallidipes. Für die vergleichende Untersuchung empfiehlt es sich, die Fühler mit der Spitze eines feinen Skalpels wegzunehmen, in Glyzerin zu betten und nater Vergrößerung zu untersachen. Was die Männchen anlangt, so kann man die von Pallidipes selbst dann noch von denen von Longipalpis nnterscheiden, wenn Vorder- und Mitteltarsen fehlen. Denn bei ersteren ist die Stirn schmäler, namentlich am Scheitel, gegen den hin die Seiten sich deutlich nähern; Männchen der Longipalpis können von denen der Morsitans

II 1: Glossina fusca Walk.

Glossina fineca Walker — Stomonys fuscus Walker 1849; Glossina tabaniformis Westwood 1850; Glossina fineca Walker 1873; Glossina grossa Bigot 1891; Glossina tabaniformis Stahlmann 1902; — Liebtwardt & Grünberg 1902/03; Glossina fusca Austen 1903. (Eg. 25).

δ Ω Länge 11—12 mm; Flügellänge 10,67—13 mm; Flügelspanning des größten δ 26 mm; das größte Ω 29 mm; Kopfbreite beim δ 3,5 mm; beim Ω 3,25—3,75; Stirnbreite am Scheitel beim δ 0,67 mm, beim Ω 0,6—1 mm.



Glossins fuscs Walk. ⊆×4. Nach Austen

Thorax bell gelblichbrann bis grambrann mit dankleren Längstreifen; Hinterleib rothrann, die Ringe vom 3. ab sepiabrann, hit Hinterränder zuweilen an den Hinterecken beller; Rüssel beligdb. Beine bornbrann, Mittel- und Hintertliben zuweilen mit einem get abgesetzten danklen, mehr oder weniger nurollständigen Ringe.

und Fallidipes daran unterschieden werden, daß die inneren Augenstader (die die Straseiten darstellen) parallel sind, statt gegen die Scheitel as houwgieren. Ähnlich kann der schon beschrieben Unterschied in Forom und Gröst des Hypopygioms zur Unterscheidung zwischen Longipalpis- und Morstans-/ diesen (jm Schlässel zur Unterschiedung der Arten). die Mitte; Flügel gelblichbraun bis bräunlich, zuweilen beim  $\mathcal{G}$  breiter und länger als beim  $\mathcal{S}$ . Die vordere und hintere Quervene oft dnnkler.

Kopf hornbraun, Rüchfliche gran; Stirnstrieme gewöhnlich etwas dunkel, zuweilen ockerbrann; de sich it gelblichweils einbimend; Ne benan gen-fleck nicht oder kaum dunkler als die Stirnstrieme; Nebenaugen groß, das vordere das größte. Die Wurzein der Scheitborsten durch ein mehr oder weniger dentliches brannes Band verbunden. Fühler hornbraun; Innenseite des sweiten Gliedes, Endbalfer oder Endsweidrittel des dritten Gliedes braun, zweites Glied manchunal auch gans braun. Arista hornbraun, zweites Glied unten an seiner Wurzel dnukelbraun. Palpi bornbraun, Obernbereite granbraun; vom Apex ab auf mehr als ein Viertel der Länge braun; die Reihe der kurzen sechwarzen, anfrechten Borsten am Obernaude sehr deutlich.

Tborax. Die bei Palpalis beschriebene Rückenzeichunng ist bier sehr vereinfacht und wenig in die Augen fallend, meist finden sich die zwei schmalen Streifen neben der Mittellinie auf dem vor der Naht liegenden Teil, der schmale begenföringe Streifen nach nafen von diesen, zuweilen mit einem Auslänfer bis an den Vorderrand des Thorax und zwei schwache, von ihnen eingeschlossene Tupfen, einer vor und einen hinter der Naht; der kleine Piech jederseits an den Nabt, zwischen den mittleren und den bogenförmigen Streifen, ist mehr oder weniger deutlich, der Fleck am innern Rande des Schnlitercalling gewöhnlich ganz selwach. Schildechen graubraun; Rand und die etwas vertiefen Mittellinie bornbraun.

Hinterleib. Das längere Haar an der Wurzel des sweiten Ringes in der Mitte goldgibt, an den Seiten dunkelbrann oder schwarz; dirtier, vietert, finfeter Ring sebr schmal; ein belier Mittelstreif fehlt oder ist nur eben zu erkennen, die Hinterecken und die äußersten Hinternfarder des "G. Ringes sind gelblich; so wird der Farbeneindruck dieser Teile von den dunklen Quer-Madern bestimmt: 7. Ring und Hynoporgium des 2 grangelb bestäubt.

Beine. Vorderschenkel manchmal an der Innenseite mehr oder weniger dunkter geführt; Mittelschenkel an der Unterseiten nahe dem Ende mit einem bräumlichen Tmpf; auf ihrer Außenseite nahe dem Ende eine einzelne steife in die Angen fallende Borste; Vordertibien zweilen mit dunkelbraunen Spritt an der Mitte der Innenseite, desgleichen an Mittel- und Hintertibien, bier aber manchmal in Ringform; die Außersten Rende net Vorder- und Hintertibien and das erste Glied der Vorder- und Hintertibien gegen die Enden her und das der Unterseite oftlichbraun; Vorder- und Hintertibien gegen die Enden hin und die ersten drei Glieder der Vorder- und Hintertarsen im gannen unten mit kurnen, goldigen Haaren diebt besetzt, die letzten beiden Glieder der Vordertarsen an den Spitten gedunkeit; die letzten beiden Glieder der Wordertarsen an den Spitten gedunkeit; die letzten beiden Glieder der Wirtelhalten, außenzenden die Wurzelhalfte des vorletzten am Mitteltarsun, dankelbraun; zuweilen die Kußersten Enden der übrigen Tarsenglieder dunkter geführt. Klames sebwart, an der Wurzel lederbrann.

Flügel. Adern hell ledergelb; oberer Teil der vorderen Querader oft stark verdickt, und ebenso wie der angrenzende Teil der 4. Ader in seinem Wurzelabschnitt, die hintere Querader und der unmittelbar darunter gelegene Teil der 4. Ader beträchtlich dunkier: Wurzelabschnitte der Adern von der  bis 6. ebenfalls dankler. Squamae nicht gedunkelt, mit ziemlich langem, hellbrannem, seidigem Haar gesäumt: Halteren gelblich.

Anßer der gewöhnlichen Beborstung findet sich gelegentlich vor der Randborste des Schildchens eine zweite solche nnd manchmal auch noch eine weitere zwischen Rand- und Spitzenborste des Schildchens. Ein unvollständiger Ring von kurzen, starken Borsten steht am Vorderrande des Rückens zwischen den Schulterbenler.

Die Flügelhaltung in der Ruhe ist nach Stahl mann leicht dachförmig; gahanten bestreitet das und hält die wagerechte Stellung für die natürliches nach meinem eigenen Beobachtungen in Denteh-Ostafrika muß ich Stuhlmanns Darstellung beitreten, mochet aber binunftgen, das die Denkform nurch eben angedeutet ist. Vielleicht trägt diese Art die Flügel nicht allerorts in der gleichem Weise.

## Verbreitung der Gl. fusca Walk.

Nach Austen (22 Stücke) Goldkütet, Tögo, Elfenbeinkütet, Anaba am Niger, stüllich von Mathonland, am Zambeis, hörfüllich vom Nysassaes, Killi-mandjiro, Britisch-Otstärfika an der Ugandabahn (Kibokofulu nabe dem Zasammenfulu mit dem Tawofulu), Wituw ald j. mach Stahlman Dar es Salam, von mir in Digoland, Bondei, am Jipesee und in der Massisteppe westlich vom Paregobirge gefangen, nach Blanchard-B-rumpt auch in la Motte-Basse am Kongo, ebenso nach Todd und Christy am Unterkongo. Danach läßt sich annehmen, daß sie sehr weit verbreitet ist.

#### Lebensweise etc.

Nach meinen Beobachtungen kommt sie in trockneren und lichteren Gegenden vor al eid Moreitangruppe, ohne indes feuchtere und dichter bestandene Strecken zu vermeiden; denn ich habe sie in ziemlich offenen, "parkartiger" Steppe (Digoland, Massaiteppe) und andererestie in Hochvald anf den Lichtungen am Ufer der Ströme (Himo und oberer Pangani am Ausfluß aus dem Jipessel) gefangen!). Sie seheint im allgemeinen größere Tiere (und den Menschen) als Bilutliefernaten zu bevorzogen, Tiere von der Größe des Schafs abwärts nicht mehr anngehen. Meine Eingeborenen beschuldigten hanptsächlich sie als Überträgerin der Nagana beim Esel, andererestis wird ihr diese Rolle für die Kanuele zugeschrieben. Nach Brumpt-Blanchard käme sie auch als Überträgerin der Nagankheit in Betracht; doch bedarf diese Vernutung noch der Bestätigung. Die Fortpflanzungsweise ist noch nubekannt.

II 2: Glossina longipennis Corti.

Glossina longipennis Corti 1895; — Hongh 1898; Austen 1900, 1903.

d ♀ Länge 10,67 bis 11,33 mm; Flügellänge 11,25 bis 12 mm;

Kopfbreite beim d 3,5 mm, beim ♀ 3,5 bis 3,67 mm; Stirnbreite

| Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite | Stirnbreite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. unter Morsitans den möglichen Zusammenhang mit Vorkommen von Panicum maximum. Sticht nach Christy häufig bei Nacht; der Stich macht sehr starke Schwellung.

am Scheitel beim 3 0,75 mm, beim 5 eben etwas mehr als 1 mm; Rüssellänge (Palpen) außerhalb der Mundhöhle 2,67 mm.

Thorax isabellfarben mit einem schmalen, schwachen Längsstreifen jederseits von der Medianlinie, der hinter der Quernaht
allmählich verschwindet, bevor er den Hinterrand erreicht hat, und
4 scharf begrenzten, kleinen dunkelbrannen ovalen Flecken, die im
Parallelogramm, wei vor, zwei hinter der Quernaht angeordnet sind;
Hinterleib röttlichhornbrann; die langen Haner am Grunde des zweiten
Segments vollständig goldgelb, auf beiden Seiten des vorderen Teiles
des 3. bis 6. Segmentes je ein mondförmiger, dunkelbrauner Fleck,
der weit von der Mittellinie abbleibt und nicht ganz bis an den
Vorderwinkel heranreicht; Nebenaugenfleck dunkelbraun; Rüsselzwiebel chromgelb, mit einer scharf abgegrenzten, dunkelbraunen
oder rotbraunen Spitze.

Kopf. Lederbrann, Hinterfäßehe gräulich; die Plecken an der Warzel der Scheielborsteb braun, dech nicht durch ein branne Band miteinander verbunden; Stirnstrieme kaum dunkler als die Stirnstnder, diese, das Gesicht und die Gesichtsgrübe mit sehwachen, gelblichweißem Schimmer. Nebenaugen klein, alle drei von gleicher Größe. Antennen. Die ersten beiden Gliede horbrann; zweites Gliede zweilen an der Insenselte stärker oder schwächer reinbraun; drittes Glied zweilen an der Insenselt stärker oder schwächer reinbraun; drittes Glied zweilen an der Insenselt stärker oder schwächer reinbraun; drittes Glied zweilen sewönklich der Fall ist, Arista lederbraun, klurzer als bei Gl. fuses, Unterseite des zweiten Gliedes nur unmittelbar an der Warzel dunkelbraun. Pal pen gelblichbornbraun, auf der Oberseite nicht dunkler, die Spitzen brann. Die den Rand der Mundhöhle bekränzenden Borsten unterhalb des Wangenwickels fein, auflerich, goldgelb.

Thorax. Mit grauem Staub bedeckt, wenn abgerieben, auf dem Mittelfelde des Rückens zuwellen oftlich aussehend; die beiden dunkelbraunen Flecke vor der Naht ein wenig weiter voneinander stehend, als die hinter der Naht; gewöhnlich ind noch ein Paar sehwächer ausgesprochener und mehr rötlichbranner ovaler Flecken auf der Naht selbst zu sehen, je einer seitlich der Streifen neben der Mittellnie zwischen diesen und den ersterwähnten Flecken; ausderdem findet sieh gewöhnlich ganz schwach angedentet ein Längsstreifen an jeder Seite (dem innern Arm des bei Gl. palpalis beschriebenen bogenförnigen Streifens entsprechend) zwischen den beiden dunkelbrannen Flecken und dem auf der Naht, meht auf die Nachbarschaft der Schulterbeule und den Hinternand begenatt. Gewöhnlich ist auch ein kleinen, Stülchbrauner Flecken vor der Naht und zwischen den beiden dunkelbrannen Flecken auf jeder Seite vorhanden; Schulterbeule um it einer schwachen Spur eines brännlichen Tupfes an seinem oberen Teile. Schildehen hellbräunlich, der Rand und die vertiefte Mittelliein berbrahna.

Hinterleib. Die dunkelbraunen, unterbrochenen Querbinden (von der Art wie bei Gl. morsitans) sind hier sehr viel weniger ausgebildet; die hinteren Winkel des Segments vom 3. bis 6. sind weißlichgrau bestäubt. Beine hornbraun, Schenkel an der Anßenseite mit schwachen, dnnklen Tupfen, Mittelschenkel an der Unterseite nahe dem Ende mit einem brännlichen Spritz (wie Gl. fassel), an den Hintertlüben nahe ihrer Wurzel unr die sehr schwache Andentung eines dankleren Rings, die anch gans fehlen kann; letztes Glied und das Ende des vorletzten an den Mitteltarsen dunkler; die letzten beiden Glieder der Hintertarsen schwarz. Die Borstenreihe an der Wurzel der Vorderhüften ockerfarben; das die Hüften unten bekleidende Haar goldgelb.

Flügel. Bräunlich; Adern hell lederbrann, an einzelnen Teilen dunkler, wie bei Gl. fusca. Squamae nicht dunkler; Sanm hellgelb, seidig. Halteren gelblichweiß.

## Verbreitung der Gl. longipennis Corti.

Nach den von Austen nntersuchten Stücken: Uelmalfiuß, Gallaland, West-Somaliland, Somaliland, Uganda-Eisenbahn nahe dem Kibokofiuß.

Die Verbreitung ist also hauptsächlich auf Somaliland und die angrenzenden Landschaften beschränkt und deckt sich teilweise (Kibokoffuß) mit der von Gl. fusca. Anch Gl. longipennis bildet scharf begrenzte "Fliegengürtel".

#### Lebensweise etc.

Deckt sich soweit bekannt mit der von Gl. fusca.

Bei der Bedeutung, die den Tsetsen wegen ihrer Fähigkeit, tödliche Seuchen auf Mensch und Tier zu übertragen, für den Arzt und Wirtschaftler zukommt, überschreite ich den Rahmen dieser Skizze wohl nicht, wenn ich auch den Schntz- und Abwehrmaßregeln einige Worte widme. Wer sich dafür interessiert, in wie hohem Maße gerade diese Fliegen dazu beigetragen haben dürften, daß Afrika so lange Zeit dem Eindringen der Weißen verschlossen geblieben and wie hoch noch heute ihre wirtschaftliche Bedeutung ist, den verweise ich auf die historische Zusammenstellung von Sir Harry Johnston (British Central Africa, Chapter III und A History of the Colonization of Africa by Alien Races) and die neueren Berichte der Kommission für Erforschung der Schlafkrankheit. Mich würde ein Eingehen auf diese Seite der Frage, so verlockend es ist und so dankbar es wäre, zu weit von meinem Ziele abführen, das sich darauf beschränkt, dem Arzt, Tierarzt und Kolonialwirtschaftler eine Zusammenstellnng von dem derzeitig über die Tsetsen Bekannten zu geben.

Die Schntz- und Abwehrmaßregeln sind in solche zu trennen, die gefährdete Tiere und Menschen nur vorübergehend schützen sollen, und in solche, die die von den Tsetsen drohende Infektionsgefahr dauernd herabmindern oder ganz beseitigen sollen.

Zu den Schutzmaßregeln ersterer Art ist vorweg zu bemerken,

daß bis jetzt noch kein Mittel gefunden ist, das innerlich dargereicht, wirklich vorbeugend wirkt, so oft auch solch "unfehlbare" Mittel angepriesen worden sind.

Eines der ältesten, von den Eingeborenen Südafrikas angewandten innerlichen Mittel dürfte die Verfütterung von getrockneten Testen — allein oder in Verbindung mit Pflanzeprägnarten
— an die zu sehützenden Tiere sein. Es ist mir nicht bekannt,
ob je von Fachlenten ein derartiger Versuch gemacht worden ist.
Der zu Grunde liegende, anf eine Immunisierung herauslanfende
Gedankengang ist aber bei den Eingeborenen, namentlich Südafrikas,
so weit verbreitet, daß immerhin ein Körnchen Wahrheit daran sein
könnte. Ich erinnere hier nur an die Festigung gegen Schlangen
gift mittelst gepniverter "Springslang", wie sie bei Buschlenten,
Hottentotten und Kaffern üblich ist, und deren Erfolge als unbezweifelbar anch von Weißen berichtet werden.

Auf demselben Gedanken beruht anch das Verfahren, das nach Gleim die Barotse anwenden, nm tsetsefeste Jagdhunde zu erhalten: Sie nehmen tragende Hündinnen in Tsetsegegenden mit, die gestochen werden und erkranken, aber wenn der Zeitpnakt richtig gewählt ist, noch vor ihrem Tode wölfen und die jungen Welpen noch einige Zeit sängen können. Diese Jungen sollen dann gegen den Stich der Tsetse nnempfänglich sein. Entsprechende Versuche bei Künstlicher Infektion der Mutter haben aber keine solche ererbte Immunität der Nachkommenschaft — auch nicht bei Hunden — erkennen lassen.

Ähnlich steht es mit der von Eingeborenen vielfach vertretenen Behauptung, daß die noch saugenden Jungen sonst hochempfänglicher Tiere immnn seien gegen den Stich der Tsetse: der kinstlichen Infektion erliegen ist (schon nach Bruce). Der Eingeborenenbehanptung mag wohl die Tatsache zu Grunde liegen, aß saugende Kälber und Lämmer gesund bleiben, während die Muttertiere der Nagana erliegen. Das dürfte aber darauf bernhen, daß nur die Muttertiere der Infektion ausgesetzt werden, die Milchkälber und -Jämmer aber nicht, weil diese beim Hanse gehalten werden und nicht mit anf die Weide gehen wie jene. Für die saugenden Hunde verneinen übrigens die Eingeborenen Südafrikas (Livingstane) solchen Schutz.

Nach den namentlich von Laveran nud Mesnil ausgeführten Versuchen, durch Serum natürlich immuner oder von der Nagana geheilter Tiere anderen empfänglichen Tieren Schutz gegen eine (künstliche) Infektion mit Nagana zu verleihen, wird man ohne weiteres annehmen können, daß weder durch Vererbung noch durch die Milch den Nachkommen kranker oder von der Krankheit geheilter Tiere ein nennenswerter Schntz verlieben wird. Denn positive Erfolge ergeben sich nur in einigen wenigen Fällen, wo Serum und infektlöses Blut zugleich und an derselben Stelle eingesprizt wurden, d. h. unter Versuchsbedingungen, bei deneu das Serum im Körper des Versuchstieres noch unmittelbar auf die Trypanosomen einwirken konnte, ehe sie in die Blutbahn übergegangen waren. Wenn also auf solchem Wege Immunität "vererbt" wird, so gehören offenber ungezählte Generationen dazu.

In früheren Zeiten wurde in Südafrika mehrfach Ammonium muriatieum und ammoniakhaltige Präparate innerlich gegeben, um Pferde nnd Rinder vor den Folgen des Tactaestiches zu bewahren. Neben einigen günstigen Berichten lauten die meisten auf völligen Mißerfolg. Das gleiche gilt von den verschiedenen kindenpulvern (z. B. Wittegatboom), die hier und da bei Eingeborenen in Gebrauch sind. Die sogenannten Erfolge bernhen dabei wohl auf Schlettüaschung, zumal in den Fällen, wo ausdrücklich berichtet wird, die so "geschützten" Tiere seien zwar eingegangen, aber an einer ganz andern Krankheit — oder auf ungenauer Beobachtung, da bei mäßig reichlichem Vorkommen der Tsetse dnrchaus nicht alle Tiere gestochen werden, mit denen man in einen "Tsetsegürtel" hineingerät.

Neuerdings sind mehrfach Chemikalien prophylaktisch gegeben worden, die sich bei anderen Protozoenkrankheiten als wirksam erwiesen hatten, so Chinin, Arsenik, Arrhenal. Von all diesen hat wohl nur das Arsenik einen gewissen Einfuß ausgefibt, aber nicht in dem Sinne, daß es eine Erkrankung verhütete oder eine sehon ausgebrochene heite, sondern nur insofern, als es die Krankheit etwas spitter ausbrechen ließ, und während der schon ausgebrochenen Krankheit weiter gegeben, zeitweilige Nachlässe und langsameren Verlauf zur Folge hatte. Das ist unter Umständen immerhin schon etwas, wenn es sich darmm handelt, aus einer Fliegengegend wieder mit dem Wagen herauszukommen; doch gilt dieser relative Wert natürlich hente weniger, als in den Zeiten der Trekburen und großen Jagter, in denen aber diese Verwendung des Arseniks noch nicht bekannt war.

Die äußerlichen Schutzmittel siud in solche zu scheiden, die mechanisch die Fliegen am Stechen verhindern, und solche, die Lebensgewohnheiten der Tsetsen benutzen, um diese von dem zu schützenden Tier fernzuhalten.

Die ersteren bestehen wesentlich in völliger Einhüllung des zu schützenden Tieres in Stoffe, die für den Rüssel der Tsetsen undurchdringlich sind - also das Verfahren des Schleiers, Netzes und der Handschnhe, wie es gegen Mückenstiche beim Menschen schon lange üblich und neuerlich wieder besonders stark empfohlen und augewendet wird. Da es sich aber um Tiere handelt, liegt es auf der Hand, daß der Abschluß bei diesen nicht so vollständig zu ermöglichen ist als beim Menschen; ferner müssen die Gewebe der Stoffe stärker sein, als die gegen den Mückenstich schätzenden schon weil die Umhüllung dem Tiere dichter anliegt, als z. B. der Schleier dem Menschen - und drittens können selbstverständlich nur solche Tiere auf diese Weise bewahrt werden, die sich gutwillig behandeln lassen, also sehr gut gezähmte. Aus alledem ergibt sich, daß das Verfahren überhaupt nur bei einzelnen, besonders wertvollen Tieren zur Verwendung kommen kann; das sind im wesentlichen teure Reittiere. Für solche ist es schon von den alten Sklavenhändlern gebraucht worden. Neuerdings werden in unserem Ostafrika vollständige, nur die Hufe freilassende richtige Anzüge aus Khakistoff angefertigt, mit Löchern für die Angen und Nase und Klappenverschlüssen längs des Banches und Halses. Da eben doch Teile ungeschätzt bleiben und natnrnotwendigerweise auch die Klappen des öfteren gelöst werden müssen, ja den Tieren während der Rast und des Nachts die Anzüge meist abgenommen werden. so ist es zn verwnndern, daß ihre Anwendung trotzdem allermeist guten Erfolg anfweist. So sind wiederholt schon Maskatesel, diese für den Tsetsestich so hochempfänglichen Einhufer, nnversehrt durch die ziemlich ausgedehnten Tsetsestriche zwischen Tanga und dem Kilimandscharo, zwischen Kilwa und dem Nyassasee ins tsetsefreie Hinterland durchgekommen.

Auf Beobachtung der Lebensgewohnheiten der Tsetsen bernhen dagegen die Verfahren, die ich schon mehrfach erwähnt habe: Tsetsegürtel in der Nacht (oder anch in der fliegenarmen Trockenzeit) zu passieren und andere, die davon ausgehen, daß die Tsetsen ausgesprochenen Widerwillen gegen bestimmte Gerüche haben.

Daß es nicht angängig ist, für den durchschnittlich unzweiselhaft günstigen Erfolg der ersteren Maßregeln nur die angebliche Abneigung der Tsetse, bei Nacht zu stechen, ins Feld zu führen, habe ich schon ausgeführt. Die neuesten Berichte Brumpts und Tod die stc. beweisen wiederum, daß die Taetsen — in diesen Fällen Glossina fusca — auch des Nachts stechen. Es müssen also hierbe verhältnisse mitspielen, die wir noch nicht kennen, und ich habe schon daranf hingewiesen, daß ich die Erklärung in der — voraugesetzten! — Entwicklung des Krankheitserregers im Fliegenleibe suche.

Daß Passieren zu einer Jahreszeit, wo es keine oder nur wenig Tsetsen in einer bestimmten Gegend gibt, die Gefahr der Infektion vermindert, ist selbstverständlich. Ob, wie Blanchard für möglich hält, die Tsetsen nur zu bestimmten Jahreszeiten, d. h. der Regenzeit, in die ihre Fortpflanzuug zn fallen scheint, Blut sangen, in der übrigen Zeit aber nicht, bedarf noch der Festlegung; ich möchte bezweifeln, daß es sich so verhält.

Von der Beobachtung ausgehend, daß die Tsetsen beim Aufbrechen eines Wildes mit dem Augenblick, wo das Gescheide herausquillt. sich doch sofort zurückziehen (Foà), wenn sie vorher auch noch so lästig waren, und daß sie auch sonst den Geruch des tierischen (Livingstone, Baines, Gibbons u. a.) und menschlichen Kotes (Kirk nach Eingeborenenaussagen) meiden, sollen die Eingeborenen Süd- und Zentralafrikas ein Gemenge ans Kot, Milch (anch menschlicher!) und Lehm herstellen, mit dem sie die zu schützenden Tiere bestreichen. Das Verfahren soll wirksam sein. Dabei kommt sicherlich außer dem die Tsetse abschreckenden Geruch auch noch die Dicke der gleich einer Schutzdecke das ganze Tier überziehenden Schicht, in der dieser Brei aufgetragen wird, in Betracht, Wenn es sich um verhältnismäßig schmale Fliegengürtel handelt, die in knrzer Zeit passiert werden können, ehe der Anstrich trocken geworden ist und abfällt, mag das Verfahren wohl wirksam sein könneu; vor dem Anzug aus Stoffen hat es den Vorteil billig zu sein voraus, und läßt sich deshalb nnd weil der Anstrich anch bei weniger zahmeren Tieren anznbringen ist, anch bei Herdtieren verwenden.

Nur als Stinkmittel soll nach Livingstone (Waller) von Arabern gemachten Angaben Löwenfett wirksam sein, das "auf des Ochsen Schwanz geschmiert Hunderte von Wanyamwesirindern sicher auf ihrem Wege zur Küste schützen soll"!

Glaublicher ist schon der Nutzen von Abwaschungen mit Asa

foetida (Manch), Salmiaklösungen (Manch, Baines), ebenso der von Wagenschmiere<sup>1</sup>) oder Karbolsänre (Baines).

Abkochungen von verschiedenen Pflanzen können auch wohl finservertreibend wirken. Ihr Gebranch wird am Süd- und Zentralafrika (hier nur die Eingeborenenbezeichnungen mitgeteilt) und ans Togo (Schilling) berichtet. In Togo werden die Blüten von Amomum melegueta abgekocht und die Tiere damit eingerieben; Schilling hat das Mittel nicht selbst erproben können.

Ein auch gegen einige andere plagende Insekten angewandtes Vertreibungsmittel ist das Anzinden von Fenern. Bradshaw hat es nach dem Rat seiner Kaffern mit Erfolg verwendet, mm sich im Lager die plagenden Fliegen fernzuhalten. Er schreibt die Wirkung allein dem Feuer zu; in Wirklichkeit dürfte se wohl der von diesem erzeugte Schmauch gewesen sein, der die blutdürstigen Insekten vertrieb. (Die Lagerfeuer, wenigstens die ich ans Afrika kenne, zeichnen sich durch Erzeugung stechenden Schmauchse aus.) Solche Schmauchfeuer pflegen nach Fitzgerald anch die Galla anzuwenden und zwar in der Weise, daß deren Rauch den Buschweg erfüllt, und wählen außerdem anch noch die Nachtzeit, um ihr Vieh durch eine Testesstelle durchknitzeiben.

Von Mitteln, einen dauernden Schutz gegen die Stiche der Tsetse zu erzielen, kommt eigentlich nur eines in Betracht: Schutzimpfung. Denn da irgend welche Drogen nicht einmal vorübergehend schützen, die äußeren eben erwähnten Mittel aber in ihrer Auwendung naturgemäß zeitlich beschränkt sind, so kann man von allen diesen Verfahren keine danernde Hilfe erwarten.

Die Schntzimpfung wird nach dem Vorgange Robert Kochs dadurch vorgenommen, daß Trypanosomenstäume mittelst Passage durch geeignete Tierarten in ihrer Virulenz für die zu schützende abgeschwächt werden, so daß die Impflinge zwar erkranken, aber die Krankheit überstehen nud damit für die Zukunft geschützt sind. Erfolge sind bis jetzt nur bei weniger empfänglichen Tiergattungen: Kleinvieh und Ründern, bei Passage durch den Hund, erzielt worden. Neuerdings meldet Schilling, daß es ihm gelungen sei, auch bei

<sup>1)</sup> Es steht "tar" bei Baines; nach meinen audafrikanischen Erfahrungen den teib dabei an Wagenschmiere, die jeder Bur und Jagter mit sich führt, da Treks und Jagdzüge stehs mit Fahrzugen unternommen werden; Wagenschmiere, Salz und Tabak sind aber des Buren Hauptheilmittel bei Tier und — Mensch.

Einhufern solchen Impfschutz zu erzielen mittelst Stämmen, die er durch die Gans geschickt hatte<sup>1</sup>).

Eine Abschwächung von Trypanosomensfammen gelingt auch durch die künstliche Züchtung außerhalb des Tierkörpers, wie sie zuerst Novy und Mc Neal angegeben haben; die Verimpfung solcher Stämme soll eine leichte, wieder ausheilende Erkrankung geben und gleichfalls Schutz verleihen.

Das von Laveran und Mesnil angewandte Verfahren die Abschwächung der infiziereuden Trypanosomen durch gleichzeitige Einspritzung von Messchenserum oder Serum hochgetriebner immunisierter Tiere, an gleicher Stelle wie die infizierende Einspritzung, herbeizuführen, wird von den Erfindern selbst als in der Praxis nudurchführbar bezeichnet.

Der große Fehler aller dieser Immunisierungsverfahren ist einmal der, daß sie lange Zeit und mehrfache Behandlung der zu schützenden Tiere voraussetzen, und daß sie, wie R. Koch kürzlich selbst hervorgehoben hat, eine Quelle für neue Infektionen liefern; denn das Blut solcher Tiere bleibt noch lange Monste virulent, wenn diese selbst längst gegen jede Ansteckung geschützt sind. Wollte man sie also in dieser Zeit durch Teetssetrecken treiben — was ohne Gefahr für sie möglich wäre — so würde man so und so viele Tsetsen von neuem infektionsfähig machen. Und so lange zu warten, bis ihr Blut sicher') nicht mehr infektiös ist, verbietet sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen.

So bleiben, will man einen dauernden Erfolg gegen die von diesen Fliegen drohende Plage erzielen, nur zwei Wege: entweder den Fliegen jede Möglichkeit sich zu infizieren und so als Krankheitsverbreiter zu dienen zu entziehen, oder die Fliegen selbst zu vernichten bezw. zu vermiedern.

Ersteres Ziel wird, da bisher die Behandlung von Tieren gan zlich versagt, die von Menschen noch nicht sicher geglückt ist, nur auf dem Wege zu erreichen sein, daß alle infizierten höheren Tiere beseitigt werden. R. Koch hält diesen Weg für aussichtavoll. Doch hege ich schwere Bedenken, ob es möglich ist, jetzt schon bierüber ein Urteil abzugeben: denn wir wissen bis jetzt noch gar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dazu ist zu bemerken, daß Gänse, wie alle übrigen Vögel, nach den allgemeinen Angaben sich sonst refraktär gegen die seuchenhaften Säugetiertrypanosomen verbalten.

<sup>2)</sup> NB. Wenn das überhaupt eintritt!

nicht einmal mit Sicherheit, welche Tierordnungen, welche Tierklaseen, ja welche Tierabteilungen da in Frage kommen. Die kranken Menschen ferner können wir doch sicher nicht töten; und alle zu heilen, selbst wenn das Verfahren sehon sicher nud zuverlessig wäre, ist in Afrika doch auch nicht möglich.

Aber selbst wenn wir annehmen, wie es vielfach geschieht, daß nur Sängetiere nnd unter diesen wieder das Wild und die Hanstiere in Betracht kommen, so ist doch eine völlige Ansvotung des Wildes noch auf Menschenalter hinaus selbst in der nächsten Nähe menschlicher Ansiedlungen nicht möglich. Wenn man bedenkt, daß vom Affen abwärts über die katzen- nnd hundeartigen Raubtiere, alle Büffel- nnd Antilopenarten, ja selbst Dickhäuter — und nicht zu vergessen auch das Wildachwein! — als naganainfziert festgestellt worden sind, so wird die Schwierigkeit einleuchten. Denn vom Wild mnß jedes einzige Stück vertilgt werden, soll die Maßregel wirksam sein, weil wir ja niemals wissen, welches gerade infiziert ist! Die Symptome fehlen ja gerade beim Wild oft völlig!

Der Kampf gegen die Fliege selbst wird von R. Koch und vielen andern von vornherein für aussichtslos erklärt. Auch hier bin ich wieder der Ansicht, daß nnsere Kenntnisse noch viel zu gering in diesen Fragen sind, nm ein solches apodiktisches Urteil zn rechtfertigen. Was wissen wir denn heute von den Lebensbedingungen dieser Fliegen? Wäre das wirklich so viel um ein abschließendes Urteil zu gestatten, so würde uns doch jetzt nicht jede ueue Post aus Afrika ganz neue Aufschlüsse über die Grundfragen in der Biologie der Tsetsen bringen können! Anßerdem gedenke ich bei diesem Punkt unwillkürlich der Zeiten, die noch gar nicht so weit zurückliegen, wo anch in ähnlicher Weise der Gedanke, die Malaria durch Kampf gegen die Mücken selbst zurückzudrängen, fast mitleidig als die Ausgeburt eines phantastischen Gehirns einfach aus der Diskussion ausgeschaltet wurde - bis es Ross in glänzendster Weise gelang, den Beweis für seine Behauptnng, daß dies doch möglich sei, in Freetown, Ismailia, Hongkong n. s. w. zu führen.

Nach dem wenigen, was wir sicher über die Lebensbedingungen der Tsetsen wissen, will mir sogar im Gegenteil der Kampf gegen die Pliegen leichter und aussichtsreicher erscheinen, als der gegen die Micken. Denn während beide Insektengatungen das gemeinsam haben, daß sie nur zu einer bestimmten Jahreszeit in größeren Mengen vorkommen, d. h. daß ihre Fortpflanzung an diese Jahresaraht f. Sahire. a. Tropeshygien. 13. zeit gebunden ist und beide sich im regelmäßigen Verlauf ihres Lebens nicht allzu weit von ihrer Geburtsstätte eutfernen, sind die lokalgeographischen Vorbedingungen für das Gedeiben der Tsetsen offenbar noch enger als die für die Mücken; nnd wäbrend die Mücken sich durch Eier fortpflanzen, also bei jedem Fortpflanzungsakt eine größere Anzahl von Nachkommenschaft absetzen, sind die Tsetsen lebendiggebärende Fliegen, die also für die Reifung der Nachkommenschaft bis zum Geburtsakt erheblich längere Zeit gebranchen, und die zudem iedesmal nur einen einzigen Nachkommen reifen. Die Zahl der Nachkommen einer einzelnen Tsetse muß also erheblich geringer sein als die einer Mücke, und dabei sind die Verhältnisse für das Aufkommen der Brut auch nur an wenigen, eng begreuzten Stellen im weiten Verbreitungsgebiet gegeben. Kennen wir also erst die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Tsetsen an einer gegebenen Örtlichkeit leben können, so wird es ceteris paribus leichter sein, dies Insekt mit schwacher Vermehrung zu vermindern, als es bei der Mücke mit ihrer starken Vermebrung der Fall ist. Freilich darf nicht vergessen werden, daß andererseits gerade die schwacbe Vermehrung ein Hinweis darauf ist, daß in der Natur der jungen Brut wenig Gefahren droben. Der Mensch hat sich aber auch schon anderen Tiergattungen gegenüber, die gleichfalls durch ihre schwache Vermehrung bewiesen, daß die Zabl ihrer natürlichen Feinde und Gefahren gering sei, als der mächtigste Gegner gezeigt und sie der Vernichtung nahe gebracht. Wir haben nun auch schon den unmittelbaren Beweis, daß der Mensch im stande ist, die Zabl der Tsetsen am gegebenen Ort zu verriugern, ja sie an kleineren Stellen und in weiteren Gegenden völlig auszurotten: es ist eine nicht zu widerlegende Beobachtung, daß "die" Tsetse (d. b. die Morsitausgruppe) vor der Kultur der Weißen "pad geeft" (Platz macht). Nur sind wir mangels ausreichender Kenntnisse in der Biologie der Tsetse nicht im stande mit Sicberheit anzugeben, welche Seite unserer Knltur vernichtend auf die Tsetse wirkt. Das läßt sich aber nachholen. Freilich nicht in großartig angelegten, wissenschaftlichen Reisen, die den Forscher nur für kurze Tage an demselben Orte lassen; wobl aber in unauffälliger, aber um so nachhaltigerer Arbeit in festen Stationen, die an geeigneten Punkten angelegt und durch Jahre fortgeführt werden. Die glänzenden Resultate, die die Eugländer im Krankenhaus von Entebbe in Uganda in dieser Beziehung schon in noch nicht vollen zwei Jahren erzielt baben, sprecben laut nnd dentlich genug dafür. Es wäre zu wünschen, daß auch wir Mittel und Wege fänden, um nicht wie bisher nur in der allerbescheidensten Weise in dieser Weise mittzuarbeiten, sondern diese doch wahrlich wissenschaftlich und wirtschaftlich boch bedeutsame Frage mit ausreichenden Geld-Mitteln in Angriff zu nehmen. Junge, des Klimas gewohnte und des Landes kundige sachverständige Forscher haben wir ja in mehr als ausreichender Zahl, Forscher, die mit Freuden bereit wären, ihre ganze Kraft dieser Aufgabe zu widmen, wenn man ihnen nur die Möglichkeit dazu bietet, ihrem Eifer freie Bahn gibt.

# Besprechungen und Literaturangaben.

# a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik. Boorsma. Emulsion aus Kanariensamen als Zusatz bei für Säuglinge bestimmler Kub-

milch. Geneesk. Tydschr. v. Nederl. Indië. D. XLV. 1. Diese Kombination hat sich als Ersatz für Muttermilch ganz gut bewährt.

Die obengenannten Samen sind von Canarium commune L. (Burseraceae). Sie sind in den Tropen leicht zu erhalten und sollen kurz vor dem Gebrauche vom Baume gepfückt und nicht aus chinesischen Tokos (Ludes)

Die Zusammensetzung des Gemenges wechselt für jedes Lebensalter. Autor gibt zwei Reihen von Gemengen, je nachdem mehr Zucker oder mehr Fett gewünscht wird.

Andere Kombinationen sind natürlich nicht ausgeschlossen.

oder von dem Passar (Basar-Markt) bezogen werden.

| Nr. | Lebensalter | Kuhmilch | Emulsion | Zusammensetzung der Emnlsion |              |       |  |
|-----|-------------|----------|----------|------------------------------|--------------|-------|--|
|     | in Monaten  | cc       | cc       | Kanari<br>g                  | Sacch. lact. | Reihe |  |
| I   | 0-1         | 25       | 75       | 7.5                          | 3,73         | 1     |  |
| 11  | 1-3         | 40       | 60       | 4                            | 2            |       |  |
| Ш   | 3-6         | 60       | 40       | 4                            | 2            | A     |  |
| ΙV  | 6-9         | 75       | 25       | 2,5                          | 1,25         | 1     |  |
| I   | 0-1         | 25       | 75       | 5                            | 5            |       |  |
| H   | 1-3         | 40       | 60       | 4                            | 4            | 0     |  |
| III | 3-6         | 60       | 40       | 8                            | 3            | В     |  |
| IV  | 6-9         | 75       | 25       | 2                            | 2            |       |  |

#### Chemische Zusammensetzung nach König.

| Nr.             | Wasser<br>87,58                  | Eiweiß<br>2,01               | Fett<br>3,74                 | Zucker 1)<br>6,37            | Asche<br>0,3%                                                                           | Mittleres von 173 Analysen von Muttermilch |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| II<br>III<br>VI | 88,47<br>88,21<br>87,86<br>87,61 | 1,49<br>1,90<br>2,45<br>2,87 | 4,67<br>4,47<br>4,21<br>4,02 | 4,97<br>4,95<br>4,93<br>4,91 | 0,4°/ <sub>0</sub><br>0,47°/ <sub>0</sub><br>0,55°/ <sub>0</sub><br>0,60°/ <sub>0</sub> | A                                          |
| III<br>III      | 88,75<br>88,43<br>87,47          | 1,29<br>1,74<br>2,37         | 3,42<br>3,47<br>3,71         | 6,22<br>5,95<br>5,93<br>5,66 | 0,32°/ <sub>0</sub><br>0,41°/ <sub>0</sub><br>0,52°/ <sub>0</sub>                       | B                                          |

In einem Soxhlet-Apparat kann man die Quantität für 24 Stunden auf einmal bereiten.

<sup>1)</sup> Rohrzucker und Saccharum lactis sind in einer Zahl angegeben.

Kondensierte Miloh läßt sich auch ganz gut verwenden und wird von vielen bevorzngt, zumal weil in Ostindien "frische" Milch schrecklich gefälscht wird. Die mittleren Zahlen Königs Analyse von Anglo-Sniss condensed milk und Nestles cond. milk sind folgende:

| Nr. | Wasser         | Eiweiß | Fett  | Zncker | Asche<br>% | Mittleres<br>von 173<br>Muttermilch- |  |
|-----|----------------|--------|-------|--------|------------|--------------------------------------|--|
|     | 87,58          | 2,01   | 8,74  | 6,37   | 0,3        | analysen.                            |  |
|     | 24,24          | 8,60   | 10,68 | 54,82  | 1,66       | Condensed milk                       |  |
| I   | 84,85<br>87.40 | 1,72   | 2,14  | 10,96  | 0,83       | 4 fach. Verdünnung                   |  |

In einfach verdünnter, kondensierter Milch ist der N-Gehalt zu gering und giht es der Kohlebydrate zu viel. Mit Kanarienmulsion läßt sich das aber recht gut korrigieren. 5 g Kanari und 12,5 g condensed milk mit Wasser bis 100 cc gehen ein Gemenge folgender Zusammensetzung:

| Wasser | Eiweiß | Fett | Zncker | Asche |  |
|--------|--------|------|--------|-------|--|
| 87,50  | 1,48   | 3,84 | 6,85   | 0,33  |  |

Ein großer Vorteil ist, daß der aßse Geschmack weggenommen wird und die Kanarienmulsion einen sehr günstigen Einfluß auf die Verdaulichkeit der Kuhmilch hat. van Leent.

Courtot. Etude hydrologique de l'extrême sud oranals. Arch. de médec. et de pharmac. milit., Paris, 1904, p. 329.

Etude d'intérêt tont local sur la composition chimique des eaux des environs d'Aln Sefra et de la vallée de la Lonsfana dans le Sud Quest de la province d'Oran (Algérie). C. F.

Desfosses, P. Les médécins français en Chine. Presse médicale, 11. II. 1905.

Die französischen Kolonialmediniere fordern sehon seit Happere Zeit die Errichtung einer französischen medinischen Schule in China nd die Vermehrung der von französischen Arten geleiteten Polikliniken und Krankenbluer, um den Chinseen die Wohltaten der modernen Heilknude und Hygiene zunuwenden, die den französischen Nachbarkolonien geführlichen Heerde von Epidemien ausuurotten und den französischen Sinfluß un stärken. In Tientain besteht sehon eine militätriebe medirinische Schule, un deren Leitung zwei französische Ärzte unter Zurdteweisung anderer, besonders österreichischer Mitbawerher berufen worden sind, und die Errichtung einer ähnlichen Anstalt in Sen-Tichnen steht heror.

Friocourt. La tuberculose dans la Marine au port de Brest. Arch. de médecine navale, Paris, 1904, p. 401.

Rapport administratif intéressant, où l'antenr étudie la dépense occasionnée à l'Etat par la taherculose du personnel du port militaire de Brest; cette dépense est estimée à plus d'un million par an. Cette somme considérable pourrait être plus ntilement consacrée à l'érection et à l'entretien d'un sanatorium ponr tuberculeux, qui pourrait recevoir ansai des malades de la population civile. Celle-ci souffre beauconp, à Brest, de la tuberculose, qui canse la moitié du nombre total des décès.

C. F.

## b) Pathologie und Therapie,

Mense, C. Handbuch der Tropenkrankheiten.

Von dem Werke, dessen 2. Band in den nächsten Tagen erscheinen wird, ist eine italienische Angabe geplant, deren Redaktion Prof. Dr. F. Rho in Neapel übernommen hat. M.

#### Aussatz.

Van Hontum nnd Kayser. Lepra abortiva. Geneeskundig. Tydsch. v. Ned. Indië. D. XLIV, 1904.

Die Verf. geben eine sehr interesante Kasuistik über einige leparærichelbig ind-erroplische Kinder ("Baffeast") ans einem Wasienhause su Bataria. Sie wurden dem Arste gessigt wegen des Vorkommens von nuregelnäßigen brannroten, stwas erhabenen, nicht abschuppenden Flecken ohne Gefühlsidstrungen. Bei einem Kinde war jedech die Temperaturempfindlichkeit verschwunden. — Bei allen Kindern fand sich eine indolente Drüsenschwellung.

In ausgeschnittenen, in Zenkers Flüssigkeit gehärteten Hautstückchen wurden ebensowenig Leprabazillen gefinden wie im Nasenschleim.

Später erblaßten die Flecken bei zwei Kindern und wurden minder erhaben, um sich im Verlauf von zwei Jahren ganz abzusiachen und zu verschwinden.

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose Lepra wurde "per exclusionem" gestellt, das Äußer schon deutlich genng gegen Annahme anderer Krankbitze wie Lopus, Lupm erythematosus, Atrophia macniese cutis Jadaschnii oder Morphous sprach. Syphilis wurde ausgeschlosen, da die Kinder sonst keine hereditäten Symptome zeigten. Innerhal Jahrerfarts zeigten zich auch keine Uterstienen. Ubrigens ptegen syphilitische Efforeszenzen anch nicht so lange meglander fortubestehen. Demendsprechend blieb Protojodurch "Vartargyricum auch ohne Amwirkung. Morpheaflecke sind wachsartig gefürbt und von einem "Alaering" mageben.

Das histologische Bild der angefertigten Schnitte gestattete keine absolnt sichere Differentialdiagnose, aber gegen Syphilis sprach doch, daß nirgends in dem Gefäß Intimswncherungen bestanden und Hyalindegeneration fehlte

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose Lepra wurde nach einem Jahre bestätigt durch den Befund beim Kinde mit der Wärmegefühlsstörung: in einem Flecke an der Stirne wurde nämlich Bac. leprae gefunden. — K. und v. H. nennes die zwei anderen Fälle Abortir-Lepra.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ahnliche Fälle sollen in den Seealpen anch vorkommen (Bornet u. Ehleri). Vom Laboratorium f. Tvopenkrankheiten zu Weltevreden (Batavia) wird eine Umfrage für Niederländisch Ost-Indien angeordnet.

## Van Houtum. Bakteriologische Untersuchungen über Lepra. (lbid.)

Während seines Anfentbalts auf der Insel Ceylon hat v. H. seine Untersuchungen über B. Leprae angefangen und zu Weltevreden weiter fortgesetzt. Die dabei anfangs für Leprabazillen gehaltenen Mikroben, welche aus der menschlichen Haut gesüchtet wurden, sind offenbar sehr gemeine Mikroorganimene, welche nicht einmal sen Lepragruppe gebörten. Wohl gelang es, Leprabazillen zu süchten nach der Methode von Justin Karlinsky, sogar wurde einmal eine Reinkultur von B. Leprae aus Abeceßiete riehe Ausstätigen auf normaler menschlicher Lymphe (einem gesunden Malaien entnommen) erhalten. Sabkulturen sind leider nicht gelungen. — Die Bazillen batten sich in 4 Tagen stakt vermehrt und waren zu linengroßen, oralen Klumpen vereinigt.

Die Leprakultnren von E. B. Rost (Kapitän I. M. S.) werden im Laboratorium zn Weltevreden nachgeprüft werden. van Leent.

Petges. Un cas de lèpre grave, d'origine coloniale, observé en France, n'ayant évolué qu'après une période itante de vingt une années. Arcb. de médec. et de pharm. milit., Paris, 1904, p. 228.

Le malade, pôcheur provençal, parati s'être infecté en Indo-Chine vers 1879, au cours de son service de marin de la flotte française. Bien qu'll fût, après son licenciement, dans une situation voisine de la mière, sa santé est restée parâtie jusqu'en 1899. A la suite d'un accident en mer, où il faillit se noyer et resta longtempe exposé au froid, il présenta en Novembre 1899 des phôtomèmes névritiques, bientés auris de l'évoltain progressiers d'une lèpre bien caractérisée, avec nombrenx bacilles de Hansen dans le mones nasal.

Si la lèpre a été vraiment contractée en Indo Chine ce cas est intéressant la Isón par la longue durch de l'incubation et par l'infinence excercée par l'accident sur la mise en train d'une infection latente jusque la. Toutefois l'anteur fait observer qu'un cas de lèpre autochtone anarit été signalé à Nimes (France) di le maides a passé plusieurs années. De toute façon ce cas tend à montrer que le médetin pratiquant en Europe doit se familiariser avec le diagnontie de la lèpre.

Robertson, Wm. Formalin in Leprosy. Jonen. Trop. Med. 1904, 15. I.

Formalin bringt nicht nur Ringwurn, Roten Hund, Natal-Geschwüre etc. um Abbeilen, sondern hat ande beinen sehr gämtigen Einfild and löskel Lepraerbranktungen. Seine Wirkung reicht so weit, als die erkrankten Partien sich entrecken nud macht an der Grenze des Gesenden Halt. F. wurde bei der maktulo-anästh. Form der Lepra unverdünnt, bei Geschwüren entsprechend verdünnt angewendet.

## Ruhr.

Dopter, Ch. Transmissibilité de la dysenterie amiblenne. La Presse Med. 1904, 5.1XI, p. 705.

Verf. beobachtete in 3 Fällen die Übertragung der Amöbenruhr. Es bandelte sich in allen 3 Fällen um Soldaten, die Frankreich bis dabin noch nicht verlassen hatten, die aber mit Ambbenruhrkranben zusammen in eines Zimmer gelegen oder ein solches kurn nach dem Weggeben der Kranken besogen hatten. Die beiden ersten Fälle sind einwandfrei beobachtet. Den sowohl bei den Ansteckenden als auch bei den Angesteckten wurde Ambbenruhr mikroskopisch nachgewissen. Die Ansteckenden hatten, am den Tropen zuntergekent, einen Rockfall ihrer Ambbenntne gehabt, und 8 rept. 4 Woches später erkrankten die beiden ersten Fälle, die mit ihnen ein Zimmer getöllt hatten, an Ambbenruhr. Im dritten Fall war zwar bei dem Ansteckende der Stuhl nicht auf Ambben untersucht worden, wohl aber fanden sich Ambben in einem komplizierenden Leberabeenden.

Bemerkenswert ist noch, daß Verf. in 91 Fällen von Ambberruhr niemals bebochebtete, daß das Serum dieser Kranken Rubrbeidlen augdutnierte und daß ferner in einem Fälle von Bazillernuhr, bei dem 35-90, ja selbet 95 Stähle in 24 Stunden entleert wurden, nuch einer lagiektion von 20 cm. Rubraerum die Annahl der Stühle am michsten Tage auf 12 und am übernächsten auf 3 Seil.

Kiewiet de Jonge. Die Ätielogie der Tropendysenterle. Gen. Tydschr. voor Ned. Indië. D. XLV. 1904.

Autor gibt ein Referat von den neuesten Untersuchungen über die Topendyenterie inn kommt zur Folgerung, das hier die Annöben tatalchliebe Krankheitserrager sind. Sehr instruktiv sind die Versuche Marchonz' mittelst Injektionen dysenterischen Stuhls, in welchem die Amöben durch Er-wärmung abgetütet sind, die verschiedenen Bakterien noch unverletzt geblieben. Dagegenüber stehen die experimentellen Dysenterisformen, welche mit sterilem Material erzuget sind (Celli und Fiocca, Hassler und Boisson), und die Unmöglichkeit den 'positiven Beweis zu liefern, da die Reinzüchtung der Amboen bis jeltzt nicht gelungen ist.

Anch gibt K. d. J. einen Überblick über die zoologische Stellung der Ambben und erhebt die länderst geringe Bekanntbeit der Entwicklung der Tieres weiter, daß es zwei Ambbenarten gibt, deren nur eine pathologische Eigenschaften beseitst (Quincke, Rod's-Schandien). Estamoebe Coli und Entamoeba hystolytica. Die gegenstreitigen Besultate früherer Experimentatoren sind dem Umstande zuzuchreiben, daß man die Sporen der Dysenterismohen nicht kannte. Nur die sporenhaltigen Ambben sind jedoch pathogen.

Auch Jürgens' Untersuchungen über die Einwirkung der Amöben auf die Darmwand hat Antor bestätigen können.

Als starkes Argument für diese Lehre erhebt K. de J., daß in Ost-Indien nur Ambbendysenterie — niemals bakterielle Dysenterie gefunden ist, letter wird anch niemals gefolgt von Abscessus hepatis, eine häufige Folgekrankheit der dysenteria tropica. van Leent.

Kartnils. Gehirnabscesse nach dysenterischen Leberabscessen. Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 37, S. 527.

Die Arbeit bringt kurz die Kasnistik zweier metastatischer Gehirnabscesse, welche während der Rekonvalessenz glücklich operierter dysenterischer Leberabscesse auftraten. Die Dysenterie-Amöben wurden sowohl im Absesseit

als anch in Schnitten mikroskopisch nachgewiesen.

R. Bassenge (Berlin).

### Denguefleber.

Palle. Eine seibstständige Epidemie von Febris rheumatica exanthematica an Bord des Kön. Nied. Marine-Stationsschiffes zu Surabaya. Gen. Tydschr. voor Ned. Indië. D. XLV. 1904.

Im Jahre 1904 hat das Denguesieber, welchen Namen P. lieber durch Febris rheumatica exanthematica ersetzen möchte, da die Patienten gar nicht wie Gigerln (dandy-dengue) aussehen — epidemisch an Bord des genannten Bootes geherrseht.

In den kurs vergangenen Jahren waren folgende Epinaatien zu erwähnen: Febris remittens und intermittens, Dez. 1899. Febris catarrhalis Jan. 1900. F. continua: Februar, Märs und April desselben Jahres und im Dezember noch. F. rheum. exanthematica, welche bis in 1901 anhielt und gegen Märs noch sporsdisch vorkam.

Januar 1902 kennzeichnet sich wieder durch F. catarrhalis nnd Malaria. Im Februar-April herrscht die Influenza.

Immer wurden mikroskopische Blutuntersuchungen gemacht.

Ende April litt die Schiffsmannschaft wieder stark an F. catarrhalis und F. continua. Juli, August und September sind frei. Im Oktober füngt es aufs neue an und kommen einige Rubeolafälle vor.

Die F. catarrhalis und F. continna herrschen bis Februar und kommen erst im Dezember 1903 wieder zurück bis Mai 1904.

Also gehen F. catarrhalis und F. continna bald der Denguis voran, bald kommen sie nach, einen Verband gibt es nicht.

Merkwirdig ist, dal im Jahre 1904 die Krankbeit beschränkt blieb auf das Stätionschift, weder auf der Rende trat ist auf. Während 1900 eine allgemeine Epidemie herrschte über Szrabya. Von einer klimatischen Kranhett ist daher nicht die Rede. Die Inkubationsperiode war sehr wechselnd. Scheube gibt an, daß sie nicht langer dauert als fünf Tage, oft nur wenige Stunden, mitianter sogar noch weniger. Nach van der Burg ist nichts Sötenee bekannt. Personen von anderen Schiffen, welche kurse Zeit – einmal sogar nur eine balbe Stunde an Bord verweitlen, erkrankten geher an Febrie szanthematies, deren Inkubationsseit um 1-10 Tage wechselte. Einzelne Patienten sehienen sebon längere Zeit immun und erkrankten doch später noch – ein Offzier ansch 29, ein Trommelschläger nach 39 Tagen. Die anderswo Gebörigen an Bord Inflierten brachten die Infektion nicht weiter.

Nach Autore Erachten war der Charakter miasmatisch, und soll man an ein Wiederaufflackern eines schlummeraden, lokalen Keimes denken. Daher hält P. in solchen Umständen die Desinfektion für notwendig und erinnert an das von van der Barg cliterts Vorbilld des englischen Truppensebiffes Dalhouse, das anch einer Denguiespidenie zwar oberflächlie gereinigt und angestrichen, aber nicht desinfairet war. Später litten ganz neue Soldatentransporte an derselben Krankheit.

Als Infektionsträger denkt P. sich die Moskitos, welche in großer Zahl an Bord des Stationsschiffes vorkommen, und ist nicht abgeneigt von Hares nnd Hnnts Theorie, die "lebhaft bewegliche Körnchen" im Blute wahrgenommen baben und in Bonillonkulturen, welche mit der Ausatumungsluft solcher Kranken in innige Berührung gebracht war. Eigene Untersnchungen, an gefärbten Präparaten angestellt, haben nichts zu Tage gebracht.

Die europäische Rasse scheint mehr empfänglich zu sein wie Surrabaysjavanen, Madnresen und Makassaren.

Die Therapie war sehr einfacht. Applikation von einem Furgativ und diverne Mittel der Antipyringruppe, welche alle dieselbe güntige Auswirkung hatten, namentlich schmerzlindernd zu wirken. Mesotan erzengte, äußerlich angewendet, heftiges Jacken und Erythem. Chinin hlieb ohne jede Answirkung.

van Leent.

### Maltafleber.

### Kaller, M. Das Maltafieber in Smyrna. Wien n. Leipzig 1905. Branmüller.

Verf. erörtert an der Hand eigener Beobachtungen die wichtigsten zur Zeit bestehenden Meinnngsverschiedenheiten über Maltaßeher. In Smyrna hatte er Gelegenheit, mehrere Fälle zu sehen und die Schwierigkeit der Differentialdiagnose, besonders gegenüber Typhus ahdominalis kennen zu lernen.

In einem solchen Falle wiesen klinisch auf Maltafeber hin: der epigsatrische Schumer, der starke Schweiß und die Schumerhaftigkeit des linken Kniegelenka. Schumerhaftigkeit im Epigsatriam (und in der Mitzgegend, Ref.) ist bei Maltafeber sehr häufig. Die von einigen angenommene pathologischanatomische Grundlage desselhen, hyperämische Plannes der Magenschleimhant, werden jedoch keinewege regelmäßig gefunden. K. nimmt deswegen an, daß es sich hierbei nm Reizerscheinungen toxisch-nervöser. Natur im Gebiebe der Vagi handele. Auch die massenhafte Schweißabenoderung sieht K., da sie nicht mit Temperaturabfall zusammenfallt, als eine Toxinwirkung auf die Schweißentren an. Anch die Gelenkschumeren sind häufig.

In letzter Linie gründet sich die Diagnose des Maltafiebers auf die Agglutinationsprüfung des Serums, welche hesonders für sporadische Fälle nnentbehrlich ist. In der nenesten Zeit hat ihr ahsoluter Wert einige Anfechtungen erfahren unbesen. Es sind Doppelagglutinationen bei zeitlich weit ameienanderliegender infektion mit Typhus und Maltafieher benchetter worden, oder bei Mischinfektionen. In einem Falle K.'s ergab die ente Untersuchung ein positives Resultat für Typhus, nach acht Tagen ein negatives, dagegen für Maltafieher ein hochpositives.

Anch üher die Grenzwerte der Aggintination und andere Einzelheiten liegen widersprechende Beohachtungen vor, welche K. durch die verschiedenen Eigenschaften der Kulturen, die verschiedene Virulenz und die Variabilität zu erklären sucht.

M.

### Parasitäre und Hautkrankheiten.

Nieuwenhuls, Tinez albigenz, Geneesk, Tydschr. v. Nederl. Indië. D. XLIV. 1904.!

Die Hantkrankheiten der Eingeborenen des malaiischen Archipels sind meist parasitirer Natur. Ihre trockene, kühle Hant, die durch das Nachtoder kaum Bekleidetgehen abgehärtet ist, wird von chronischen, thermischen oder mechanischen Reizen wenig beeinfußt. In kalten Ländern bilden die Erytheme, Ekzeme und Exantheme die vorherrschenden Krankbeitsbilder. Die Haut der Bewohner dieser Gegenden wird durch dicke Kleider gleichmäßig warm und fencht gebalten; sie ist verweibnt im Gegenasten und enkräftigen, genunden Organe der Tropenmenschen. Letztere hildet aber einen ausgewichneten Boden für Hautpilten, men omehr als die Eingeberonen allen nicht echemerhaften Krankbeiten gegenüber ziemlich gleichgültig sind. Spontane Geneuung ist selten. Die kolossale Verbreitung der parasitiern Dermatosen wird auch wohl zu erklären sin durch die Unwissenbeit der Eingeborenen, welche zwar einige Hantmittel kennen, aber keins eicheren und begenenen Beilevfahren. Bei wilden Volkern des malalischen Archipels ist die größere Hälfte der Leute oft mit parasitären Hanthreahtleten infälert.

Die drei Haupttypen sind die Tinea imbricata (Cascado, Tokelan-koerab bessi), die Tinea circinanta (Ringwurm, koerab — Herpes tonuuran) md die Pityriasis versicolor (Panco Resp., veruracht durch Lepidophyton, Trichophyton tonsuras na Mikrosporon furfur. Zur lettzeren Gruppe gebört eine in Ost-Indien sehr bekannte nnd oft verkannte Dermatose: die Tinea albigena, welche lihres Six an den Handfachen und Fuschle hat. Six macht das Pigment schwinden und vernrascht tiefe Rhagaden an Handen und Füßen. Arbeiter und Soldare werden dachurch am Ende vollig arbeitungsfah;

Der Afaktion ist in einer dicken Hornhant schwer, aber bei Kindern und Europäten besser an stadieren. Den Anfags bildet eine kleine, statt juckende Papel, die in ein Bläschen von 3-4 mm Durchmesser übergebt. Es ist gefüllt mit einer bellen, bernsteinfarbigen Pflüsigkeit, welche später purlent wird and eintrocknet. In der Peripherie entstehen später anderen nergeinmäßig verteilte Bläschen, welche nicht in konnentrieche Ringe angeordnet sind, wie es bei ff. mibrietan doer T. einrientaat der F. All int.

An der Fußschle wird das Bläschen eine Quaddel von 8 mm Diameter unter der dicken Fpidermis. Diese wird vom Bete Maligitä nägebeben, reißt aber nicht ein. Durch das starke Jacken kommt der Kranke immer wieder zum Kratten, so daß er das Bläschen doch öffnet. Die Flüssigkeit fließt ab und das Rete liegt bloß. Die glatte rote Schicht verbornt buld, es entstehen keine Ulorationes, sondern dänne, unregelmäßige Schwielen. Diese konflüseren wieder, and die Haut der Plantae oder Volas wird nuregelmäßig und häßlich. Unter dieser entstellten Oberhaut wuchert die Krankbeit weiter und wird von ihr selbst gegen die nicht zurtefindene, sonst reilgerühnten indiachen Volksmittel geschützt. Sie bleibt Jahre bestehen und wird oft die Quelle einer lebenslangen Qual.

Bei der chronischen Form ist das Jucken nicht so beftig wie im akuten Stadium. Vielleicht mud die Krankbeit oft von Anfang an chronisch gesannt werden. Bei arger Verwahrlosung können anch tiefe sekundäre Entsändungen auftreten. Die vollige Entfächning der im Leiden mitbezogenen, tieferen Schichten kommt erst nach Jahren; sie kann sogar auf Hand- und Fußrücken bis auf Vorderarn mud Unterbein übergreifen. Sehr selten fand Nies wen bni is andere Lokalisationen: an der Leistengegend, Brast, Stime oder Mundwinkel. Solche erkrankte Stellen sahen von chronischen Ringwurm affärierten sehr hänlich, jedoch war die weiße Entfärbung charakteristisch. Ringwurm erzegt niemals Entfärbungen. Die Tines imbrieats hinterläßt anch Bellang viele Nielen

rußfarbigen Flecken auf der brannen Haut, sie verursacht Pigmenthypertrophie. Auf Java ist Tines inbiretata selten, sie befüllt niemsal die Nagel, welche von der Tinea albigena in der Regel angegriffen werden. Bei Panopityriasis veräuchten, werden der Auftragen der der Bei Panopityriasis veräuchten, werden der der Beiten der der der der der Hautverfürbungen, aber das Pigment verschwindet nicht. Die eigenartige Farbe des Piles und die leichte serdee Anschwellung verziecken die wirkliche Hautfarbe, so daß bei Malaien die kranken Stellen weißlich, bei Europäern leichtbraun gerabenism.

Pityriasis versicolor erzengt niemals ein vesiknlöses Exanthem oder eine Abschappung und verschont immer Hohlhände und Fulsohlen. Dasselbe gilt für eine unlängst in Singapore wahrgenommene, in Afrika und Tropisch-Amerika gehörige Krankheit, Mal del pinto genannt.

Klinisch ist die Tines alhigena also sehr wohl unterschieden von den sonstigen parasitären Dermatosen, die mikroskopischen Kennzeichen sind aber nicht so charakteristisch.

Die Mycelfäden sind kommaförmig gehogen, 2,5–4,0  $\mu$  breit und 7–35  $\mu$  lang und liegen ziemlich spärlich zwischen den Hornhautzellen verhreitet.

Von anderen Hautkrankheiten kommen noch einige in Betracht für die Differentialdiagnose. So kann z. B. das Initialstadium mit Framboesia verwechselt werden, es fehlt aher die himbeerartige, von weißem, käsigem Belage bedeckte Wucherung des Rete.

Narhen mit Pigmentatrophie nach mechanischen Läsionen werden leicht als solche erkannt. Vitiligöflecke haben meist periphere Pigmentanhäufungen und werden

außerst selfen an Handißschen und Fulsohlen gesehen. Dasselbe gilt für den partiellen Alhinismus. Das Publikum ist oft sehr geneigt, die Schnelldingnose Lepra zu stellen. Tiese albigena gibt aber im Anfangsatadium weder in den späteren Stadien Veranlassung zur Hautinflitration, Schwellung, oder späteren Gewebattrophien, während niemal Sensibilitätsstörungen auftratör

Keine der malaiischen und polynesischen Rassen sind von der Tinea alhigena verschont gebliehen. Europäer sind absolut nicht immun. In der Heimat hleibt hei ihnen die Krankheit fortbestehen und nimmt im Hochsommer jemals wieder zu.

Die Therapie muß eine recht energische sein. Anfangs wurden fenchtwarne Umschäge mit 10 prozentiger Löung von Chrysarchin in Äther und
Spiritus während längerer Zeit verwendet. Ebenogut und viel einfacher
sind Finselangen mit 'inteutra jodit. Bei der dönnen Epidermis von Enropäern
gendgt sehon eine Behandlung von wenigen Tagen. An den Füßen von
Eingeborenen kommen natürlich öfters Rezidive vor wegen unzeitiger Anssetung der Meilkation. In sehr chronischen Fällen empfehlt es sich, die
stark verdickte schwielige Hornhaut mit Emollientien zuerst zu erweichen.

van Leent.

Klewit de Jonge, Steiner, Schüffner und Klaassen. Polemik in mehreren Artikein über Ankylostomiasis. (lhid.)

K. d. J. nimmt an, daß es einen großen Unterschied gibt swisehen Ankylostomiasis and die bloße Anwesenheit von Ankylostommur, nach iha wird von vielen schon fälschlich eine gefährliche Form von Anämie angenommen, sobald nur ein paar Ankylostomeneier gefunden würden. Van Steeden hat schon darauf hingewiesen, daß die Ankylostomiasis nur in bestimmten Ortschaften vorkommt, obgleich die Parasiten seher allgemein verberitet sind im Archipel, und dennoch sollen die Verhältnisse sehr günstig sein und ein viele Erdarbeiter n. a. dort zusammenfinden. Dies schließt aber die sporadische Ankylostominsis gans ans. K. d. J. hat jedoch einen solchen Fall beobachelt.

Steiner behauptet, daß die Krankheit auf Java sehr selteu ist, aber anderen Inseln des Malaischen Archipels, namentlich wo es große Bergwerke gibt, benso viele Opfer fordert, wie die größten Volksseuchen.

Klaassen hat denselten Fehler gemacht, meint K. d. J., als er bei 50 Kulis, die alle Ankylostomuneier in ihren Fäces zeigteu, und deren ein Dutsend etwa anämisch aussah, Ankylostomiasis diagnostizierte.

Van der Meers (Bausch Loento, W.-Sumatra) Untersuchungen erstreckten sich über 143 Personen, nameutlich 245 freis Kulis von Jaru, aber aus sehr verschiedenen Gegenden der großen Inzel, nud 498 Sträflinge aus fast allen Toilen des Archiptes zunammengebracht. Er fand 494, dieser-Leute infäsiert mit Ankylostomeniern. Leider erwähnt er nicht, in wie vielen Pällen eine sesstelige Anämie vorkam.

K. d. J. bat im Beriberispital zu Bnitentorg 100 anamiebe Sträflinge ausgewählt und bei den meisten oft erst nach Applikation von Natr. sulfuriam Ankylostomeneier gefunden. Nur einer dieser Leute hatte eine eridente Anamie, 3,5 Millionen Erythrocyten auf 1 mm² und Hb-Gehalt 25%, [Pilseib-Liwiscopt-]. Es wurder 20 Parasiten auf 3 bis 5 mg Pices gefunden.

Nach Paronus und Grassis Formel ist 150—180 Eier pro Centigramm Fäces = 1000 Würmer deren 750 Weibchen. — Demgemäß müßte obenevananter Patient 500 Parasiten im Gedärm baben.

Eine Thymolkur hat günstigen Erfolg gehaht. Hiermit meint K. d. J. den Bewis geliefert zu haben, daß die Ankylostomianis im Verhältnis zur Hänfigkeit der Ankylostomeninfektion sehr wenig vorkommt. Weiter meint er, daß nur hei Patieten. wo eine große Anzah auf Gehrh für Ankylostomianis hindeutet und die Furcht für Anämie rechtfertigt, Abtreibekuren angestellt werden sollen. Jeden infzierten Eingeborenen, d. b. fast alle, von hren Ankylostomen zun befreien, sein nunöglich wäre es nur darum, daß die Medikamente keine absolute Sicherheit gewähren und es sei irrig, die Krankheit ang großer Salan mit zimmite geführlichen Mitteln, wie Thymol and Ext. flicie betämpfen zu wollen. Vielo Ärzte in Ost-Indien sehwärmen jedoch für die Idee, das sie der Meinnag sind, daß die Ankylostomen im menschlichen Eingewiede sich weiter fortpflanzen, die Eier entwickeln sich aber am Sauerstoffunnagel, niemals weiter wie das Morulastadium, im Darme.

Schüffner redet K. d. J. gegenüber der allgemeinen medikamentösen Bekämpfung das Wort am folgenden Grüdente: Estens soll das Aukylostomun ein Gift secernieren und eine geringe Annahl der Schmarotzer deswegen sehon schädlich sein, – sweitens sollen is direkt die Duodensalschiembaut antasten, und sie ist eben das Organ für die Eiseuresorption. S. will die Ursache der Ankylostomiasi sehen im Sitze der Parasiten – namentlich ist es von Belang, ob dieselben sich höher oder tiefer im Jejunum aufhalten. Auch die persönliche Empfinäenskeit der Patienten spielt natürlich eine große Rolle. Für se sehon ganz erschöpfte Individueu, wie z. B. Typin spie für kritige, gut Ankylotomenischen wird zu der Ankylotomenischen wird zu der Ankylotomenischen sie der Ankylotomenischen infektion und Ankylotomissisch sieher zu treund wirken. Ankylotomissisch niektion und Ankylotomissisch seharf zu treune, zebeint Schäffen grotomenfalsch, wiel eher oll uns von der Studien Latenden. Der Norden der Ankaür erzeinerische Prodromen und Aktac d. h. das Manifestwerden der Ankaür erzeinerische Prodromen und

Das snijektive Wohlbefinden von Eingeborenen bei Ankylotomeninfektion schreitt er nur deren Indolen zon. Kopfechmerzen, Algeschlagenheit, echnelle Ermattung, dabei Schweregefihl im Epigastrimu und Dyspepsie sind die meist allgemeinen Symptome. Die Antanie ist bei diesem recht nanagenehmen Zustande oft kaum merkhar. Der Hi-Gehalt (nach Gowers) ist von der Norm 100-115 %, böchstense bis auf 60 %, gewunken. Eine große persönliche Erfahrung und Geschicklichkeit des Arstes mnß bei der Diagnose den Durchschlag geben.

Schüffner hat schon sieben Jahre als Arst auf Ort-Sumatra gearbeitet. In den letzten füuf Jahren hat er 6310 Fatienten mit Antylootomen (amf 11390 Kranke) behandelt und dabei ca. 55 kg Thymol verwendet. Bei allen neu unter Behandlung gekommenen werden die Flees auf Ankylootomenierie untersucht. Die Behandlung hat große Popularitität erworben und die Knlis kommen sehr oft spontan, um das Wursmittel erhalten. Amf einigen Kaffenplastagen verwendete Dr. Imhoff in einem Jahre für 6000 Arbeiter 50 kg Thymol?

Nach Schüffner ist Otsumatra eben nicht ein Infektionsherd, von Ankylotomen aber wurden und werden noch jetzt die Keiner von Jaransı und chinesischen Arbeitern eingeschleppt. Die Administration der Plantagen berorungt es, die neuangekommenen Knils erat 10 Tage im Spitale um Be-obachtung verweilen zu lassen, cher, wie neue Anfuhr von Ankylotomma-keimen zurülansten.

K. d. J. bilt Sch. gegenüber au seiner früher erwähnten Meinnig fest aus folgenden füründen. Es gibt in Medau – dem Standorts Sch.s – eise Planning, vo man die Kulis nicht behandelt hat. Es waren 37½ der Leute mit Ankylotomum infliret. Zwar gab es bei ihnen doppelt so riede Würmer wie bei den Patienten auf den Pflanzungen, wo die Behandlung streeg durchgeführt wird, aber und diesen Plantagen ist doch anch setze noch eins beträchtliche Zahl Infliretter, 28½. Diese Reduktion der Würmträger nach Jahren einer Beidigen Arbeit bei einer zwar großen, aber doch innerhalb der Pflanzungen beschräukten Arbeiteranh ist nach K. d. J. weitg ermutigend und nicht ansegend, um zu einer Massenbehandlung ielch ze entschießen!

van Leent.

de Does, J. Wurmfibrome und Filarlaembryonen im Blute. (Ihid.)

Mikroskopische Untersuchung des Blntes bei Rindern ergab sehr oft die Auwesenheit von Filariaembryonen.

Oft findet man bei der Fleischbeschan unter der Brustmusknikur, den rechten Bauchmuskeln und in einer tassenformigen Ansböhlung inter dem Sternim erksen- bis haselnutgroße Auglomerate von Filarien, welche von einer dicken, geneinsamen Kapsel ungeben sind, Die Wärmer tiegen in der Kaspsel wie ein gelber Kern von Fibrinstreifen zusammengehalten; sie sind umr durch Zertückelnun voneinander zu treunen. Im Anfange sind die Knoten elastisch, aber später werden sie durch Bindegewebsbildung und Verkalkung hart. Das Bindegewebe ist lamellös geschichtet und von Blutgefäßehen durchsetzt.

In geskritten Schnitten können die zablieichen Embryonen im Wurm wahrgenommen werden. Die Sies nich raklis gelagert. Die reifen Embryonen, walche sehr zahlreich sind, bohren sich durch die Uteruwand und verlassen durch den Gentalporus den Wurmkörper zu Tausenden. Spätze bohren die Embryonen wieder eine Vene im Bindegewebe an und geraten in den Kreislanf dew Wirten. In der Hant von javanischen Bildeln (Karbown) und auch Knücken mit dergleichen Parasiten gefunden worden. Es gibt aber gewisse mikroskopisch-anatomische Unternörliche zwischen diesen Schmarottern und den Filarien des gewöhnlichen Rindes. In Ägypten soll die Filaria Medinensis anch als Hantsprasit auffreden und des Doubs

Der Wurm in der Brust- und Banchmuskulatur des gewöhnlichen Rindes von Ostjava unterscheidet sich durch den doppelten Uterus.

Bei den Equinen kommt ein schon längst bekannter Wurm vor, an denselben Stellen, wie der ihm sehr ähnliche Rinderparasit, er ist beschrieben unter dem Namen Spirontera retionlata.

In den Gliedern der Pferde wird die Spiroptera aneb gefunden, wo sie durch Neven- und Schenerdruck Schmerzen und sogar Lähnungen verunschli-Exstirpation des Tumors kann bleibende Heilung bringen. In den Knoten Sindet man auf 10 bis 15 weibliche Individuoen einem männlichen Parasiten. Bei den Rinderparasiten sind bisher nur Weilchen bekannt. Die morphologischen Unterschiede sind sehr gering, eine volltige Abnlichkeit kann nicht angenommen werden, weil de Does bei seinen Einderparasiten bis jetzt noch keine Konfelle geseben hat.

Die Infektion findet höchstwabrscheinlich statt durch blutsaugende Insekten. van Leent.

### Malaria.

von dem Borne, E. M. K. Über Infektion und Reinfektion bei Maiaria. Geneesk. Tydschr. v. Nederl. Ind. D. XLIV, 1904.

Eine Polemik zwischen Autor und Dr. Kunst über obengenantes Thema. V. bittet die Gefahr für Autoreinfektion nicht zu unterschätzen, weil anscheinend gebeilte Fieberpatienten sehr oft noch Gameten im Blute haben und dieselben von Anopheliden "beliebt" sind, d. h. leicht wieder gestochen werden von Mokitos, welche sich an ihrem eigenen Blute infliert haben.

Das Vorkommen von "Malarialäusen" in Ost-Indien ist sehr bekannt.

Verfasser meint, daß die schon vorhandenen Parasiten nen eingeführt, leicht vordringen, da sie schon besser im Köpper des Kranken acklimatisert sind, daber sind echte Mischinfektionen ziemlich selten. Am Schlusse wird Kocha Anffassung gegenüber dem Aufenthalt in kühlen Gebirgiskurorten das Wort geredet.

Klewiet de Jonge. Der Urobilingehalt des Harnes bei Malaria. (Ibid.)

Im Jahre 1901 hat Autor seine Untersuchungen über den Urobilingehalt des Harnes bei Malariakranken angefangen. Damals wurde die Quantität einfach geschätzt nach der Verdünnung mit Wasser, hei welcher der Streisen im Spektrum zwischen B nnd F noch eben zn sehen war. Später sind diese Untersuchungen wiederholt mit dem Spektrophotometer von Vierordt.!)

Das Resultat war, daß der Urobilingehalt bei Malariapatienten erhöht gefunden wurde.

Aus einem großen statistischen Materiale leitet K. de J. folgendes ab: Im normalen Harne ist der Extinktions-Koeffizient 0,8. Als erhöht wird angenommen 1 und mehr. Das Tagesquantum wird als erhöht betrachtet, wenn die Gesamtzahl 10 ist.

In sehr wenigen Fällen giht es keine Vermehrung des Urobilins.

Der nrsprüngliche Befnnd, daß bei Febris tertiana mehr Urohilin zu sein pflegt, als bei Tropica, fand bis auf gewisse Höhe Bestätigung.

Bei Tertinan ist der Extinktions-Korffnient 4,7, bei Tropica 3,2. Von diesen Zahlen ist jedoch zu hemerken, daß die Statistik durch einige Fälle mit besonders hobem Uroblingehalt beherracht wird. Weiter erwähnt Verfüsser, daß nur wenige Entlingefieher zur Untersuchung kamen, welche jedoch keize anfälligen Unterschiede zeigen.

Einen direkten Zusammenhang zwischen Urobilingehalt und Dauer der Malariainfektion gibt es nicht. Werden Malariakranke ohne Medikation wieder fleberfrei, so sinkt auch der Urobilingehalt his nnter die Norm.

Ein Parallelismus von Urobilingehalt und der Temperaturkurve bei Fiebernden besteht nicht, auch nicht mit der Parasitenzahl im peripheren Rinte.

Unter Einfluß von Chinin nimmt der Urobilingehalt zu, speziell bei Tertiana; bei Tropica ist die Znnahme gering oder fehlt. In zwei Quartausfällen wurde auch keine Vermehrung des Urobilins wahrgenommen.

 Die höchste Zunahme bei F. tertiana fällt. Nach der ersten Chinindose bei regelmäßigem Chiningebranch geht sie aber schnell zurück und steigt hinnen wenigen Tagen bis Normal.

Bei Nachbehandlung mit Chioin kann man annebmen, daß es kein Urobilimenabme gibt. Der Urobilingebalt ist beim Madelsh für das Zugundegehen von Erythrocythen, denn wir sehen den Urobilingehalt auch an feberfreien Tagen stärker erhöht als kurn nach dem Anfalle. Die Möglichkeit besteht, daß der freigekommene Hämoglobin in Urobilin mmgesetzt wird, aberhöchstwahrscheinlich ist die Leber der wichtigste Produzent von Urobilin.

Das im Darm gehildete Hydrohilirubin wird von manchen Antoren als identisch mit Hämoglobin betrachtet. Eine Resorption vom Tractna intestinalis aus ist trotaden nicht annunehmen, weil dies ganz im Widerspruch sein würde mit dem, was über die Resorption von anderen Stoffen bekannt ist.

van Leent.

Klewlet de Jonge. Die Dosiarung von Chinin bei Febris tartiana. (Ibid.)

Die Eingramm-Chininbehandlung his am fünften fieberfreien Tage hatte

Die Eingramm-Unnindenandrung ins am funiten nederfreien lage natie bis jetzt sehr befriedigende Resultate gegeben. Nach Mannabergs Vorbild wurden Versnebe gemacht, die Dosis auf 0,5 g herunterzusetzen. Diese Gabe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Antor giht hier eine ausführliche theoretische Erläuterungen über den Gehrauch des Instrumentes.

erwies sich beinahe immer genügend anm Conpieren des Anfalles. Bei den wenigen Ausnahmen wurde die Dosis mit gutem Erfolge verdoppelt.

Über den Einfluß auf das Vorkommen von Rezidiven ist noch kein Schlnß zu ziehen. van Leent.

### Tierkrankheiten.

Markl. Beitrag zur Kenntnis der Nagana-infektion bei Meerschweinchen. Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 87, S. 530.

Die Inkubation bei Nagana-influierten Meerschweinchen danert 8-8, die Krankheir selbst im Mittel 29 Tage. Ronertenswert ist der pibtlich in voller Gewondheit auftretende Tod der Versuchstiere und der bis auf des Milatamor durehweg negative Obdutionsbelund. Verf. sucht den Tod durch Thromboes oder Embölis merklären; der histologische Beweis für diese Ansicht ist trotz mehrfacher dahm sielender Untersuchungen nicht geglücht. Die Zahl der im Kreislauf erscheinenden Trypansonnen ist während der Krankheitsdaner wechselnd; ihr Maximum erreicht sie in der zweiten Woche, nm dann schnell abzusenbmen; auch können die Trypansonomen gänzlich verschwinden. Dieser Vorgang wiederbolt sieh nnter Umständen mehrere Male bis um Tode. R. Bassenge (Berlin).

Theiler, A. Beitrag zur Frage der immunität bei der Piropiasmose des Hundes. Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 37, S. 401.

Verf. hat in mehreren Reihen von Versuchen festgestellt, daß ein Hund, welcher die Firoplasmosis übersteht, immun gegen diese Krankhett vird, totadem in dem Blute dauernd infektionsfähige Piroplasmose vorhanden sind. Es gelingt darch deßbrinistent Blut kranker Tiere andere Hunde hoch mi immanisieren und in diesen ein Serum mit Schutzatoffen zu erzielen. Dieses Präventiverum verhindert, gleichsteitig oder vor der Infektion eingespritzt, den Aubruch der Firoplasmose. Die immunisierende Substanz des Blutzerums wird durche Erhitten auf 505 sicht zerstört. R. Bassenge (Berlin).

De Does. Molluskum oder Gregarinesgeschwuist beim Pferde. Gen. Tydschr. voor Ned. Ind. D. XLV.

Im sinus frontalis einer Pferdes wurde eine polypenartige Geschwalzt gefundem, welche bisher noch nicht beschriebene Köprerchee anthielt. Wahrscheinlich gehören diese einer unbekannten Protozoenart an. Die Geschwulst ist der experimentell durch Gregarina avium erweckten Neublidung der Vogel sehr känlich.

De Does. Mikrosporis der australischen Pferde. (Ibid.)

Von einem Veterinkrarzte war die klinische Diagnose Herpes tonsurans gestellt, bei Pferden ans Australien für die niedenl estidiatiek Kavallerie auf Java eingeführt. Diese Pferde waren in Ställen mit einheimischen Pferden und Maultieren untergebracht, dieselben wurden nicht infäriert. Die australiehen Pferde waren alle erwachenen Wirer. In Europa werden vorsehnlich junge Pferde vom Herpes tonsurans befallen (herpès contagieux des jeunes proulains).

Der allgemeine Gesundheitszustand leidet nicht, anch bei sehr wohl-

genährten Tieren kommt die Krankbeit vor.

Die Therapie ist einfach: Scheren, Waschen mit Kreolinseife, Desinfektion mit Sublimat und Einreibungen mit Kreolinöl sind genögend, um eine bleibende

Genesnng zu erzielen. Auch Sol. jodii spiritnosa hatte gnte Erfolge. Der anstralische Mikrosporon wächst schnell auf Subourands Maltose-

peptonagar, anch auf sanrem Glycerinbonillonagar mit Kartoffelwasser. Zwar weniger schnell, aber doch ebenso öppig auf Glukosebonillonagar. Anf alkalischem Bouillonagar nicht so gut. In Gelatine bildet die Stichkultur eine tassenförmige Ausböhlung und später wird der Nährboden verflüssigt. Die Thallnemasse hildet ein Filzhäutchen, das später wie ein Zelt über die verflüssigte Gelatine von den Glaswänden abhängt.

Die Kartoffelkulturen zeigen nach 5-6 Tagen feine Pflänmehen. Die infizierte Stelle hat erst einen brannen Rund und wird später gans rot bie dnnkelbraun.

In Bonillon bilden Stückeben der Agarkultur schnell runde Schimmelkolonien an der Oberfläche und nach einiger Zeit wollige Klumpen am Boden.

Bei 26"-30" C. wächst die Knltnr am besten. Schöttelt man ab und nn die leicht saure oder alkalische Flüssigkeit, so hildet sich ein von oben milchweißes, unten rotbraunes Häutchen.

Der große Unterschied mit den echten Trichophyton ist, daß dieser Mikrosporon mehr Farbstoff bildet, - mit von anderen Autoren beschriebenen Mikrosporen, daß er auch auf schwach saurem Boden wächst und auf Agaragar nicht ganz kable Knlturen bildet, wie z. B. das Mikrosporon Antonini. Wie alle Mikrosporen zeigt dieser den Akladinmtypus, aber der Mycel unterscheidet sich durch kolbenartige Gipfelzellen und Anschwellungen in der Kontinuität des Mycelfadens. Auch eine besondere Endokonidienbildung unterscheidet diesen Mikrosporon. Ein Teil der Hyphe hat rosenkranzförmige Anschwellungen, die sich später wie neue Zellen abschnüren und sich in einer Sporenkette ambilden. In Kulturen findet man spindelförmige Körper mit Körnern; diese werden zu den Konidien gerechnet. Neninfektionen werden leicht mit Kartoffelkulturen erzeugt.

De Haan. Ein Fall von Uveltis malleotica und ein Fall von Osteomalacie, (Ibid.) beide beim Pferde, welche dadnrch merkwürdig sind, das sie in den Tropen noch nicht beobachtet warden. van Leant.

### Verschiedenes.

Ausstellung in Mailand 1906. Zur Feier der Eröffnung des Simplontunnels findet im nachsten Jahre eine Ansstellung statt, welche eine internationale Abteilung für öffentliche allgemeine Gesundheitzeinrichtungen, Hygiene und sanitare Hilfe bei Transporten besitzen wird. Unter anderm wird anch der Kampf gegen die Malaria durch Modelle, Tafeln n. s. w. weranschanlicht werden.

## Bromlecithin "Agfa"

Indikation: Sekundäre Blutarmut, Dosis: 3 mal täglich 2 Pillen. Gläser à 50 und 100 Pillen à 0,1 gr Bromlecithin.

## Lecithin "Agfa".

Aus reinem Elgelb hergestellt.

Indikation: Leukämie, Anämie, Skrophulose, Neurasthenie, Tuberkulose, Rachitis, Schwäche etc.

### lecithin-Pillen Marke "Agfa".

Gläser à 50 und 100 Pillen à 0,05 gr Lecithin,

## Lecithin-Injektionen

## Marke "Agfa". Kartons à 10 Ampullen à 1 u. 2 ocm à 0,05 gr Lecithin

Bromocoll-Salbe 20 %, Suppositorien, Solubile, Seife Lösung 10 %, Streupulver, Pflaster,

Bei juckenden Hautkrankheiten zur Stillung des Juckreizes, speziell bei Prickly heat bewährt.

### Ouecksilber-Resorbin grau und rot.

Sauberster Ereatz für "Grave Salbe".

Geruchios. - Schmutzt nicht. Spezialität: Gradujerte Glastuben (D.R.G.M.) à 15 u. 30,0 - 25 u. 50.0

331/20

## Chloroform Anschütz.

50°

Chem, rein aus Sallcylldchloroform, Hält sich unverändert in den Originalgläsern à 25 und 50 gr.

Neuheit: Chloroform-Kappenflaschen

à 1/2 kg Chloroform Auschütz. Wichtigf, d. Tropen, Krankenhäuser, Lazaretteetc.

Tropfer. Auf jede 25 und 50, Flasche des Chloroform Anschütz passend. — Sehr sparsam und praktisch.

Pharmazeutische Abteilung

Berlin SO, 36.

## Bromocoll.

Nervinum, Anti-Epilepticum, Geschmacklos. - Unschädlich.

### Tanocol Darmadstringens, besonders

gegen chron, Enteritiden.

Tanocol-Chocolade-Tabletten Kartons à 20 Stück.

## I annobromin.

Indikation: Verhütung des vorzeitigen Haaraus-

### Peruol.

= Antiecablosum, === Reizlos. - Farblos. Geruchles

Perunl-Seife 40°

Nachbehandlung bei Scabler

### Gluton. Distetleches Gelating Nahrpräparat.

Indikation: Fieber, Diabetes, innere Blutungen.

### Resorbin. Reiziose Salbe und Salben

grundlage. Wasserhaltig. Kühlealbe bei Verbrennunge

Versuchsmengen und Literatur stehen zur Verfügung.

### Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

Studien und Mikrophotogramme sur Kenntuls der

### Pathogenen Protozoen

Th. von Wasielewski
Stabsarzt, kommandiert en den bygjenischen Instituten; Privetdoneut an der Univerzität Berlin. Erstes Heft: (Aus den hygienischen Instituten der Universität Berlin.) Unter-suchungen über den Bau, die Entwicklung und über die pathogene Bedeutung der Coccidien. X., 96 Seiten mit 24 Textbildern und 7 Lichtdrucktafeln (62 Mikrophotogramme). Preis M. 6 .-.

Demnächst erscheint:

Zweites Heft: Untersuchungen über Blutzellenschmarotzer (Hämosporidien). Deutsche medizinische Wochenschrift: Der Verfasser, der durch mannigfsche Unters

consider resonance and recommendation of regiment, set of primate, set of manipulates underlictured solidays in the set of the set o ndnis ouf diesem schwierigen Gebiete ober noch leider sehr mangelt.



Deutsche Reichs- und Auslandspatente.

Rheumasan

Tube M. 2 .- . Topf M. 1.25.

Ester - Dermasan Tube M. 2,50. Topf M. 1,50.

Ester-Dermasan Vaginal - Kapseln

Schachtel mit 10 Stück M. 2 .-

rompt wirkende Salicyl- und Salicyl-Ester-Seifen

Rheumatismus, Gicht Ischias, Migrane, Pleuritis, influenza. Tviosis. desgi, bei hartnäckigen Fällen, ferner bei Psoriasis,

Pityriasis, Tylosis. Parametritis, Perimetritis,

Oophoritis. Literatur und Proben kostenies.

Chemische Werke Fritz Friedlaender, G. m. b. H., Berlin W

# Neuronal

(Brondiaethylacetamid). Unschildliches Schlafmittel von herrorragender Wirkung in Dose von 0.5–2.0 und 3,0 g. Nebenwirkungen, wie Benommenheit, Motiffikhsifferungen und enumlatire Wirkung nicht besolentlet. Analgeteiem und Sedatirum bei nervösem Kopfechmerz, auch dem der Epileptiber und den Unrahernständen der menses, in Gaben von 0.3–0.5 g. Mindert und mildert die Anfülle der Ellepside.

Neuronal-Tabletten zu 0.5 g.

### Orexin

### Jodol geruchloser Jodoform-

echtes Stomachicum

### lodol Dormio

wohlbekömmliches Schlafmittel.

Literatur durch:

Kalle & Co., A.-G., Biebrich a. Rh.

## Naftalan

Naftalan wirkt in hervorragender Weise schmerzstillend, entzündungswidrig, reduzierend, ableitend, hellend, Vernarbung befördernd,
antisentisch. desodorisierend und antioarasitär.

Naftalan wurde mit bestem Erfolge angewendet bei: Verbrennungen, bei entzindeten Wunden und Geschwüren, Entzindeungen aller Art, Schmerzen rheumalischen und gleichkoer Charakten, Questchungen, Verrenkungen, Verstauschungen, Haufkrankholten (Krätze), bei Gesichtsterspiel und geraufliene Krankheiten

Naftalan ist in zahlreichen Universitätskliniken und Krankenhäusern der ganzen civilisierten Welt in ständigem Gebrauch.

### Naftalan-Gesellschaft, Geran-Tiflis.

Für die Herren Ärzte auf Wunsch Proben und Litteratur kostenlos durch unsere einzige Verkaufsstelle:

Generaldepot für Naftalan, Dresden-N., Antonstraße 37.

## Farbstoffe, Reagentien

für

## Mikroskopie und Bakteriologie

gewissenhaft nach Angabe der Autoren.

## Dr. G. Grübler & Co., Leipzig

Centralstelle für mikrosk.-chemischen Bedarf.

Preislisten gratis und franko.

## ALEURONAT

Reines vegetab R. Nähreiweiss. euronsi-Disbailker-Gebäcke Verkaufstellen in siter grösseren Städten Litteratur und Proben Kostenirei durch Aleuronatfabrik Hamm L. W.





seit die Schmerzheffizheit des genorrhoischen Prozesses wessulleh herzh, vertrigert in harre Zeil die eltrige Schreibn, vermindert das Antretse der schmerzhaften Ernktinnen, verhärel kompilikationen und Mörtt des Verlauf der Krambheit ab Die Hänfigkeitzacht der Kompilikationen und Urstritting post, des Genousse beträgt echnen 1930, und 59%; bei Anwesdung des Genousse beträgt aus 78% bezw. 4%.

sia nor 3% sezw. 4%.

Die Preiss, zu denes Genesan auf Arztliches Rezept in des Apotheken verhauft wird, sind:

Mark 3.— die Schachtel von 50 Kapseln, bezw.

Mark 2.— die Schachtel von 32 Kapseln.

(Jede Kapsel enthilt 0.3g Gonosan, d. h.  $80^{\circ_0}$  höchstgereinigtes ostindisches Sandshötzei nnd  $20^{\circ_0}$  dr. + r. Kewaherz.) Die Preise für Gonnzan-Kopsels sind semit ungefähr dieselben wie für gesöhnliche Sondsöh-Kapsein.

Donis: 4-5mml tiglich 2 Kapsein (einige Zeit nach dem Essen tumlichst mit warmer Miler einzunehmen) Bei genauer Beolmeitung der Did. — Vermeidung der Alcohofica und möglichster Beschränkung der Füssigkeitzuführ — erfolgt die Reitung besonders schnell und ohne Komplikationen

Literatur zu Diensten.

J. D. Riedel, Berlin N. 39 (gegründet 1814)

Die Chemische Industrie A.-G. St. Margrethen (Schweiz)

## Ärzte-Taschen-Apotheken

in feinem Silberaluminium Etui.

## Unentbehrlich für jeden Arzt. 🐯

Ferner: Tabulettae compressae internae, externae, hypodermicae, organo-therapeuticae veterinariae et technicae.

Man verlange Preisliste und Literatur gratis.

Hauptdepot: Engelapotheke, Frankfurt a./M.

Lysol,
Hochschulinstituten auf gleichmißige

### wirksames und zuverlässiges Desinfektionsmittel.

I.ysol wird nur aus den allerbesten und reinsten Materialien hergestellt

und in drei bekannten Hochschulinstituten auf gleichmäßige Zusammensetzung und konstanten Wirkungswert fortgesetzt kontrolliert.

Deshalb ist Lysol das einzige Mittel seiner Art, bei welchem die stets gleichmäßig hohe Wirksamkeit garantiert wird.

Da vielfach unzuverlässige Ersatzmittel von nukontrollierbarer Herkunft und Beschaffenheit angeboten werden, so beachte man die Originalpackung und die Firma.



Lysolfabrik

## Schülke & Mayı

999999 **Hamburg.** 999999

## Sapolentum Hydrarg. Görner

zur farblosen Quecksilber-Schmierkur ist is Gelatinekspeeln dispensierte 331,9% Quecksilbersaibe, löst sich in Wasser.

Der Körperteil ist nach der Bearbeitung farblos, sauber und geruchlos.

währter Fortschritt

Hauptvorzüge gegen Ungwentum einerenm: Unveränderliche Haltbarkeit und Kontrolle des Masseurs.

Ambulante Behandlung ohne Berufsatörung des Patienten.

Zuerelläsige Wirkung, uche von Dr. Max Joseph kliniche erprobt, in wissenschaftlichen Arbeiten bezorochen und von Dr. A. Blanchko und vielen anderen
Autoritäten behand anerkannt ist.

(Derm. Centralib.) 181. Lebrimch G. Gericheckitz, 1900 H. 8 und 1901 H. 2. Berl. kim. Wochenscher. 1900 Nr. 51 u. 31. Lebrimch G. Gericheckitznich betten, Dr. Max Joseph. III. Aufl. 1901.) Preis für 1 Schachtei mit je 10 Kapsein: h. 3 g = 1.50, h. 4 a = 1.75, h. 8 a = 2 M., wie untat. clier. In Panier.

esiehen durch elle Apotheken oder direkt von

Görner, Hofapotheker, Berlin W., Ansbacherstr. 8.

## München, Dr. Pfeuffer's Hämoglobin.

## Für Seereisen in den Tropen!

Der durch Tropen-Fieber und Infinenza-Fieber erzengten sehr gefährlichen Kraftlost wirkt Elkopjobingebranch entgegen. (Für Missionen und Krankenanstatien in den Tr enf Annoben Gratis-Gaben von Dr. Ffeuffer in München erhältlich.)

Dr. Max von Pettenkofar, Gebeimrat, hgl. Prof. on der Univ. Mån Preis: Hämoglobin-Extrakt-Syrup ein Topf Mk. 150. Hämoglobinsellehen Mk. 150 der Mk. 3.— senzeichend für 3 Wochen.

Europickinsklichen Mr. 160 oder Mr. 3-, seureichend für 3 Wooben.
Ludwigs - Apotheke in München. — Erbältlich in Apotheken.

### Noffke's "Schmelzbougies"

Protargol

mm 2 3 4 5 6 0,5—10% and br. R. Lebasteis, von allen Urethralboughes sanerhand be besten, sind ider Kgl. Universitätsklinik des Herrn Dr. H. Lebasteis und in der Kgl. Universitätsklinik für Hautkrankhaiten, Breslaus, mit sehr gefre Erfolgen angewandt worden bet akter und einenkeler Gepater), ober der Schriften und der Schriften und der warden erzielt m. Hoff ke'e.

### "Schmelzbougies" mit Sozojodol-Zinc.

(Trummodorf) 0.5—2%; nach Dr. H. Labestein do, mit Arg. altr. 0.35 bi 5%; do mit Resports Inanie as 5%; do mit Argenia 2—10%; do mit tree 0.5—2%; do mit do. c. tebhargan 0.25—0%; do mit Aspain 0.5—5%; u. Ancesthein 0.5—1%; bits. 1—9 ms. Lianga 3—25 cm. Die Herren Ärzte werden gebeten, stets "Noffike"s Schmeitzbuggies" mit Angabe der Firms Yorkstr. 19 ms verordens met

Nachahmungon meiner Priparate zurückzuweisen.

Noffke's Protargol-Schutzperlen

10%, nach Dr. Menkamp zur Verhülung der Generiben, bequem zu transportieren, Preis p. Scharcht 20 St. Mt. 1.26 exkl. Porto. (Siehe Pig.)

Literat. ausführl. Vorzugs-Preislisten nber arztlich empfohlene hygienische Artikel und

— chirurg. Gummiwaren, Blasen etc. etc. — (in den Tropen unentlehrlich) u. Gebrunchsanweisung versende gratie u. franko. Heinr. Noffke, Apotheker, Berlin SW., jetzt Yorkstr. 19.

## Eierlebertran

aus frischen Hühnereiern direkt importiertem Lofoten-Dorsch-Lebertran und Zucker hergestellt, ist der wohlschmeckendste und wirksamste Ersatz des Lebertrans.

Zu beziehen durch die Apotheken in Flanchen zum Preise von M. —,75, 1.50 und 2.50. Probatische zebei Beschreibung und britt Gutachlen gratis und franke. J. E. Stroschein, Chemische Fabrik Berlin SO. 36, Wienerstr. 42e.

## J. Klönne & G. Müller

BERLIN NW., Luisenstr. 49
Lieferanten der bedentendaten Krankenbäuser und

Enstitute des In- und Auslandes.

Werkstätten für Mikroskopie u. Bacteriologie MEHRFACH PRÄMIBT.

SPECIALTY: Therefore identifies 200 31. Minist the Internet place of the Waterfalls and Waterfalls are identified internet Ribbility after bettermine Transporter evidence to tend 100 to (see, seek, bo, 20.543.) © Vorzhou evidence and the Construction of the Construc

no Apparate un semmannen nach reversor auruen.
Mikrosene, Risroshen, Special-Mikroshen, El Mikroshensher Priparate
am allen Gebieten der Netzurwissenschaften in höchster Vollendung.
Sperate und Gerichtschaften vom Metall, Rohl, Formelinn und Glas.
Sperate und Gerichtschaften vom Metall, Rohl, Formelinn und Glas.
Vorschrift der Antoren. © Chemikalien etc., Nierböde, Baballieren.
Denkruinez. Schnodigen unt de Ver

Deckglas-Schneideanstalt
Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäuter.

### Bakterien-Mikroskop No. 6

mit 3 Systemen 4, 7 und Öllmmerslou, Abbe'schem Belenchtungsapparat, Vergrößerung 45-1400 linear M. 140, mit Irisblende M. 150,

### Universal-Mikroskop No. 5

mit 3 Systemen 4. 7 und Öllmmersion, Abbe'sehem Belenchtungsapparat, Objektiv- und Okular-Revolver. Vergrößerung 45—1400 linear 200 M., mit Irisblende 210 M.

Trichinen-Mikroskope in jeder Preislage.

Neueste Kataloge und Gutachten kostenlos. Brillenkästen für Ärzte von 21 M. an in jeder Ausführung. Gegründet 1859.

VII+

Ed. Messter, Berlin N.W.6, Schiffbauerdamm 18.





## HEINE & CO., LEIPZIG

## Spezialität: Gonorol-Kapselr

in Originalschachteln von 100, 50, 25 u. 10 Stück à 0,5 g oder 0,3 g Inh. Dosis 3mal täglich 2 Kapseln nach den Mahlzeiten.

(D. R.-P. 110 485 und 116 815) wird nur von der Firma Gonorol Heine & Co. dargestellt und von ihr in Form von Gelatinekapseln in den Handel gebracht.

Gonorol besteht aus den gereinigten, allein heilsamen Bestandteilen des ostind. Sandelholzöles und hat sich in einer großen Zahl klinischer Fälle als absolut unschädliches, sehr wirksames Antigonorrhoicum bestens seit Jahren bewährt,

Gonorol wirkt zuverlässig wegen seiner chemischen Reinheit und schließt Nierenerkrankungen vollständig aus, weshalb es nach dem übereinstimmenden Urteil hervorragender Spezialisten dem Sandelholzöl in allen Fällen vorzuziehen ist.

Gonorol-Kapseln unterscheiden sich, abgesehen von ihrer überlegenen medizinischen Wirkung, von den Sandelholzölkapseln schon außerlich durch ihre Farblosigkeit.

Literatur zu Diensten.

## Rossel, Schwarz & Co., Wiesbaden

Fabrik heilgymnastischer und orthopädischer Apparate.



Alleinfabrikation der Apparate System Dr. Herz, Wien.

Alleinfabrikation der Apparate

System Dr. G. Zander in Stockholm.

Pendelapparate gleichzeitig als Widerstandsapparate verwendbar, OOO Erstklassiges Fabrikat mit weitgehendster Garantie.

Feinste in- und ausländische Patente in allen Kult-

Literatur und Offerte gratis und franko.

## **Pyrenol**

Spezifikum gegen Asthmabronchiale und Pertuffis.

Arhovin

Originalpackung 20 Cabletten .

à 0.5 -

M.

Vorzüglichites Praparat

zur internen und externen Behandlung der Gonorrhoe . Anticyftikum

Chemisches Institut Dr. Horowitz, Berlin D. 24.

Leukrol. von schneller und prompter Wirkung bei Bleichsucht, Blutarmut und den daraus resultierenden anämischen Zuständen. Einziges zuverlässiges innerlich anzuwendendes Mittel gegen Fluor albus.

Extr. fluid. Orthos. Vorliches Mittel gegen Nierenstein, Gallenstein, Blasenstein, Blasen-katarrh und Harnverhaltung,

Bestes haemorrhoïsid.

Mittel gegen Haemorrhoiden.

Dysentrol. Sicher und prompt wirkend bei Dysenterie und Diarrhoe.

Vorzügliches Mittel Gonoryl. gegen Gonorrhöe, die in 8-10 Tagen geheilt wird. Sicheres Mittel

Antitaenin. geg. Bandwurm. Thiouinal. Arztlich empfohlen bei allen Erkrankungen der Atmungsorgane.

Codein-Pastillen gegen Husten,

Zu beziehen durch die Apotheken oder direkt durch

## Chemische Fabrik Erfurt

G. m. b. H.

Erfurt-Ilversgehofen.

## v. Tippelskirch & Co., Berlin W.

Potsdamerstraße 127/128

Eigener Fabrikbetrieb: N., Usedomstraße 21.

Vertreten in:

Swakepmund (Deutsch-Südwest-Afrika) durch v. Tippeiskirch & Ce., G. m. b. H. Tsiegtau (Kiautschau-Gebiet) durch Klautschau-Gesellschaft m. b. H. und Kabisch & Ce.

Einziges Spezialgeschäft Deutschlands

## komplette Tropen-Ausrüstungen.



### Tropenhygienische Neuheiten:

D.R.G.M. Bett mit Moskitouetzgestänge, Tisch, Stuhl, Kiosettstuhl, Badewanne und Waschbeckeu zu einer Trägerlast vereinigt, sohr stabil und leicht aufstellbar.

Moskitosieheres transportables Zimmer-Abtell zur Ermöglichung ruhigeu Schinfens und Arbeitens bei geöfineten Fenstern, bestehend aus Holzrahmengestell mit Moskitonetzstoff und Tür.

### D.R.P. Moskitosicheres Zelt.

D.R.G.M. Bequemster Schiffs- und Tropen-Liegestuhl.

Betten, Wasch- und Badevorrichtungen
verschiedenster Modelle.

Ill. Preislisten und Spezialaufstellungen gern zu Diensten.

### Passage-Agentur

der Woermann-Linie, der Deutschen Ostafrika-Linie u. der Hamburg-Amerika-Linie.

Madeira- und Las Palmas-Reisende

macheu wir auf unsere Hotel-Abmachungen aufmerksam, Auskunft kostenlos.

### VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH IN LEIPZIG.

Hoffmann, Stabsarzt, Dr. W., Leitfaden der Desinfektion für Desinfektoren, Verwaltungsbeamte, Tierärzte und Ärzte. IX, 138 Seiten mit 105 Abbildungen. 1905. Kart. Mr. 3.—

Der vorliegende "Leithden der Desinfoltion" soll eine sastihrliche Besprechung der Desinktionsieber mit besonderer Berichseitsjung der zu meisten im Gebrasch bedzüliches Bestochen beragen; so kat denhalb und eines singsbetofe Bercherbung der verschlechenen Desinderen besonderer Wert geisegt, Möglichet viele Abhüldungen sollen das Verständnis der einselnes Methodes erfeichtern.

Braus, Br. Heiurich, Die Lokalandsthesie, ihre wissenschaftlichen Grundlagen und praktische Anwendung. Ein Hand- und Lehrbuch. IX, 432 Setten mit 127 Abbildungen. 1905. Mk. 10.—, geb. Mk. 11.—.

aclesy und Sigismund, DDr. med., Englisch für Mediziner.

Mit Aussprachegeb. M. 4.—.

Ülvier und Sigksaused, DDr. med., Französisch für Mediziaer. Mit Anhang: Französisches Leben von P. v. Melingo VIII, 208 S. ge. M. 4.— Diese beiden Bücher setzen da ein, wo die gewöhnlichen Sprachlerbrücher aufbören. Jedem Mediziaer, der in Badeorten oder Siktien mit Frendenerschein praktiziert, der in fremde Jänder geben oder als Schiffsarzt Aastellung nehmen will, können die Bücher bestense empfohlen werden.



Entbittertes Chinin, gleiche Heilwirkung wie letzteres bei Flebern, Influenza, Typhus, Keuchhusten, Malaria und Neuralgie.

## $\mathbf{VALIDOL}$

Energisches und dabei reizloses Analepticum, Antihystericum, Antineurasthenieum und Stomachicum; ferner gutes Mittel gegen Seekrankheit.

## Validol. camphor. Hervorragendes Excitans für schwere Erschöpfungszustände.

außerdem unentbehrlich in der Zahnpraxis.

Muster nebst Literatur stehen den Herren Ärzten kostenlos zur Verfügung.

Es beginnt zu erscheinen:

## Handbuch Tropenkrankheiten

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. A. BAELZ-Tokio, Prof. Dr. P. W. BASSETT-SMITH-Haslar, Dr. P. VAN BEERO-LAWARD, Dr. C. L. VAN DER BURG-Urecht, Professor Dr. A. CAL-METTE-Lille, Dr. J. CARROLL-Washington, Smithstrat Dr. A. EXYSELJ.-Kassel, Dr. H. KRAUSE-Breslan, Dr. W. B. LEISHIMAN-London, Professor Dr. A. JOOSS-Kaire, Dr. M. LÜHE-Königsborg, Dr. W. G. MAC CALLUM-Baltimore, Hofrat Dr. L. MARTIN-Disseen, Privathogent Dr. A. PLOEL-Wien, L. MARTIN-Disseen, Privathogent Dr. A. PCOEL-Wien, Professor Dr. F. RHO-Napel, Marincoherstabszarz Privathogent Dr. R. RÜGE-Kiel, Professor Dr. TH. RUMPF-Bonn afkh. Marinestbaszarz A. Dr. L. SANDER-Berlin, Dr. A. VAN DER SCHEER-Hang, Dr. Kl. SCHILLIM-Gerlin, Professor Dr. G. STICKER-Giellen, Marineoherstabszarz Dr. A. ZIEMANN-Chanfettenburg.

herausgegeben von

### Dr. Carl Mense

### In drei Bänden.

Das vorliegende Bach ist ein für den Studierenden und Forscher, wie für den in den Kolonialläudern tätigen Tropenart bestimmtes Sammelwerk. Die einzelnen Abschnitte sind von Fachmännern geschrieben worden, welche durch wissenschaftliche Arbeit, eigene Beobachtung und präktische Tätigkeit mit dem Stoffo vertraut sind. Gelehrte verschiedener Nationallät haben sich hierbei die Hand gereicht.

Besondere Beschtung ist den Schwesterwissenschaften der Medizin, Zoologie, Botanik, Biologie und Chemie geschenkt worden, welche an Bedeutung längst über den früheren Rahmen einer beschedenen Hilfswissenschaft hinausgewachsen sind. Auch eine Besprechung der wichtigsten Tierseuchen erschien unerhäßlich.

Die Einteilung des Stoffes ist nach Möglichkeit auf ätiologischer Grundlage orfolgt. Der erste Band enthält die Intoxikationskrankheiten, der zweite die Infektionskrankheiten, deren Atiologie noch unbekannt ist, und die, welche durch Bakterien hervorgerufen werden, der dritte die Krankheiten, deren Erreger zu den Protozoen gehören.

### Der I. Band

### XII, 354 Seiten mit 124 Abbildungen im Text und auf 9 Tafeln Preis M. 12.—; gebunden M. 13.50

ist im Januar 1905 erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Der II. Band wird im Sommer 1905 erscheinen, der III. Band (Schluß) im Winter 1905.

Der Kreis der Leser hesehränkt sieh nicht auf den Tropenmediziner: die Varietät der Krankheit ist oft zum Schlüssel der Erkenntnis geworden; jedes Forschungsgebiet muß sieh die Varietäten seiner Faches zu eigen machen.

The Leacet: We can only say that if the enceeding volumes maintain the standard of escellence of the first the student of tropical medicine is to be congratulated.



## "Keramin"

von unübertrefflicher aaaa Wirkung aaaa bei allen bösartigen Hautausschlägen von Erwachsenen und আলল Kindern, লালাল



### Glänzende ärztliche Gutachten

Vermöge seiner leichten und einfachen Anwendungsweise ist

## KERAMIN"

unersetzlich für

Schiffsärzte Expeditionen In den Tropen.

Proben und Literatur gratis durch Carl Töpfer, Leipzig

Fabrik pharm. Produkte.





# P. BEIERSDORF&CO.

"PEBECO", Beiersdorf's Kali chloricum Zahnpasta

in den Handel. Man kann sich also gegen Nachahmungen nur dadurch schützen daß man ausdrücklich verschreibt und verlangt:

"PEBECO".

## Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9

Nr. 9

## Über ruhrartige Erkrankungen in Deutsch-Südwestafrika.

Dr. Georg Hillebrecht, Stabsarzt.

Die Ergebnisse der neueren Ruhrforschungen, vor allem diejenigen von Krnse, Pasquale, Kartulis und Shiga, haben keinon Zweifel mehr gelassen, daß das klinische Krankbeitsbild, welches man in früberer Zeit als einheitlich unter dem Namen Dysenterie auffalte, bei einer Gruppe von Krankbeitsarten mit total verschiedeuen Erregern vorkommt (vgl. Kartulis in Nothnagels Spez. Patbologie und Tberapie Bd. V 1900).

Krnse selbst baf am 14. September 1904 anf der 29. Jahresversammlung des "Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege" zu Danzig vier ätiologisch verschiedene Formen der Dysenterie aufgestellt: 1. die Amöbendysenterie, auch Tropendysenterie, 2. die für Dentschland wichtigste, die endemische echte Ruhr, verursacht durch die Rubrbazillen, 3. die Pseudodysenterie oder falsehe Dysenterie, nicht so epidemisch, besonders in Irrenanstalten beobachtet und kann auszurotten, 4. die Dysenterie, erzeugt durch die Paradysenteriebazillen, beobachtet in Konstantinopel.

In Folgendem soll nun eine bisher wenig bekannte, in unserem südwestafrikanischen Schutzgebiet beimische Abart der Rubr beschrieben werden, die sich zwar durch ibre klinischen Symptome als Dysenterie kennzeichnet, die aber so gutartig verläuft, daß ibr Krankheitserreger kaum mit einem der bisber bekannten nbereinstimmen dürfte. Der Grund, daß über diese Art des "aknten Dickdarmkatarrbs", wie die Ruhr in der Schutztrnppe früber zuweilen benannt wurde, nicht eher etwas veröffentlicht worden ist, liegt wohl darin, daß vor dem jetzigen Anfstand jeder derartige Krankheitsfall durchans als quantité négligeable betrachtet werden konnte. In den allermeisten Fällen war Lazarettbebandlung uunötig, in wenigen Tagen war die Dienstfäbigkeit der erkrankten Reiter wieder hergestellt. Der Hereroanfstand, mit seiner Konzentration großer Menschen- und Viehmassen am Waterberg, brachte natürlich relativ viel schwerere Fälle zur Erscheinung, nud gab Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

January Google

dem Verfasser, der in seiner Eigensehaft als Bataillossarzt des II. Bataillons 2. Feldregiments eine explosionsartig bei dieser Truppe auftretende Ruhrepidemie zu behandeln hatte, Gelegenbeit, die klinischen Erscheinungen und die Epidemiologie der südwestafrikanischen Ruhr an über 70 Fällen zu studieren.

Ich will beginnen mit der klinischen Beschreibung der südwestafrikanischen Ruhr, des akuten infektiösen Dickdarmkatarrhs, in folgendem einfach "Ruhr" genannt, so, wie ich sie beim II. Bat. 2. Regts. als typisch beobachten konnte.

Ünter leichtem Fieber, 35,5% und heftigen Schmerzen tretau ohne Prodrome plötzlich profuse Durchfälle auf, die sehon nach wenigen Stunden in den Stithlen Schleimbeimengungen, nach abermals wenigen Stunden Blutstreifen zeigen. Am folgenden Tage Andauern der Durchfälle, der Stuhl, 15—20mal täglich, bestelt fast ans reinem Schleim und Blut, fast ohne Kotbeimengungen; dazu lieftige kolikartige Schmerzen, Zunge dick grau belegt, meist Appetitlosigkeit, quälender Durst, foetor ex ore, Patient fühlt sich sehr matt, ist aber im stande, im Schritt zu reiten, beziehentlich anf dem Ochenwagen sitzend zu fahren.

Am dritten Tage kein Fieber mehr, die Dnrehfälle lassen nach, Blut ist weniger im Stuhl, dafür mehr Kot. Zunge weniger belegt, starker Appelit, auch Heißbunger und dann gerade auf Sachen, die dem Patieuteu schaden können, z. B. Kommißbrot. Immer uoch großer Durst, Urin seit Beginn der Erkrankung konzentriert, braun. In weiteren zwei Tagen Abklingen aller Erscheinungen, Patient ist geuesen und dienstfälig.

Derartigen Fällen gegenüber gibt es, und zwar in der Mehrzahl, leichtere Erkrankungen, die ohne Fieber verlaufen, bei denen der Patient zwei Tage lang je 5—6 Durchfälle, bestehend aus Kot und Schleim, mit wenig Blut gemischt, hat und dann gesund ist. Vielfach haben sich soliche Leute gar nicht krank gemeldet und sind ohne Behandlung genesen.

Andererseits habe ich anch schwerere Fälle gesehen, die choleraartig einsetzend unter bohem Fieber am ersten Tage 40—50 rein wässerige Stühle hatten, bei deene dann unter schwerem äußeren Verfall, der die Darreichung von Excitantien nötig machte, am folgenden Tage die Stühle rein blutig wurden und immer noch die Zahl von 30—40 erreichten, bei denen dann endlich unter langsamen Nachlaß der schweren Collapserscheinungen Genesung erst nach 2—3 Wochen eintrach

In einer weiteren Reihe von leichten bis mittelschweren Fällen werder Beginn weniger akut; es zeigten sich zuerst Tenesmus, 2—3 breiige Stühle mit Schleimbeimengungen, dann Zunahme der Durchfälle, Auftreten von Blut im Stuhl. Diese subakuten Fälle pflegten anch laugsamer abzuklingen; ihre Dauer war entsprechend läuger und belief sich auf 10—14 Tage, während im allgemeinen die Ruhr durchschnittlich 7.5 Tage dauerte.

Züge, die allen Erkrankungen gemein waren, sind folgende: Das Bewnßtsein der Patienten war selbst in den hochfieberhaften Fällen niemals alteriert, nnr war zuweilen eine durch die körperliche Schwäche bedingte Apathie festzustellen. Die Gesichtsfarbe nahm stets einen grangelblichen Farbenton an, häufig war Blässe der Schleimhäute zu bemerken. Die Körperhant fühlte sich trocken an (vielleicht eine Folge des sehr geringen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft).

Die Znnge war immer dick gran belegt, Übelkeitsgefühl fehlte allermeist, nur in den schwersten Fällen war anfänglich Erbrechen vorhanden. Das Fieber hatte einen nnregelmäßig remittierenden Charakter, begann ohne Schüttelfrost. Über Stuhlzwang, wenn auch oft nicht quälenden, wurde wohl stets geklagt. Die Leibschmerzen wurden als wühlend oder krampfartig bezeichnet, oft wechselte beides ab. Besonders heftig wurden die Schmerzen kurz vor der Stuhlentleerung. Der Vorgang der Stuhlentleerung selbst wirkte fast stets sehr erschlaffend. Die Stühle hatten den charakteristischen Rnhrgeruch nnr in geringem Maße; doch mag dies ein Beobachtnngsfehler sein, insofern ich selbst Rnhrkranke fast nur im Biwak in freier Luft gesehen und behandelt habe. Die Stühle waren niemals umfangreich, je nach dem Stadium und der Schwere des Falles war viel oder wenig Kot in den Entleerungen, waren Blut und Schleim vorherrschend, waren beide innig durcheinandergemengt oder mehr streifenweise gesondert. Das im Chinafeldzug oft beobachtete Verhalten, daß ein fester, geformter Stuhl ganz oder auf einer Seite mit einem glänzenden Überzug von Schleim und Blnt bedeckt war, habe ich bei meinen Kranken nicht øesehen.

Komplikationen von seiten innerer Organe habe ich nicht bemerkt. Lebervergrößerung ließ sich nie, Milzvergrößerung nur in einem mit Intermittens quartana vergesellschafteten Falle nachweisen.

Die Bauchdecken waren stets gespannt, der Bauch war

manchmal gewölbt, manchmal eingezogen. Druck wurde als schmerzhaft angegeben, besonders in der Gegend der Fletura sigmoides. Wenn, was bei den jungen kräftigen Leuten selten war, der Zustand der Bauchdecken die Palpation gestattete, dann war zuweilen das S. romanum als harter, schmerzhafter Straug fühlbar.

Was den Verlauf im einzelnen betrifft, so war fast stets die Rekonvaleszenz in wenigen Tageu beeudet, die Dienstfähigkeit wieder hergestellt. Neigung zu Rückfällen bestand in verbältnismäßig geringem Grade; sichere Rückfälle habe ich selbst uur zweimal gesehen; ich möchte die an sich kleine Zahl der zweimal in Behandlung gewesenen Fälle meist als Neuansteckungen auffassen.

Überhaupt hatte die Rohr die entschiedene Tendenz, nach Erreichning des Höhepunktes gleichmäßig abzuklingen, das langwierige Auf- und Abschwauken des Krankbeitsbildes, wie es uns in China hänfig genug Sorge bereitete, habe ich hier nie gesehen.

Bezäglich der Nachkraukheiten möchte ich zunächst bemerken, aß ich Leberabacease nicht beobachtet habe. Man könnte hier einwenden, daß die Zeit der Beobachtung zu kurz war, wenn indes anch bei chinesischer epidemischer Ruhr Leberabscesse oft sehr frübzeitig auffrate.

In den Sanitätsberichteu des Schntzgebietes aus früheren Jahren und in den Vierteljahrsberichten über Erkrankungen in der ansässigen weißen und farbigen Civiberölkerung finden sich nur zwei Fälle von Leberabsceß (seit 1898). Bei diesen aber hat die Obduktion weder geschwürige, noch narbige Veränderungen im Dickdarm ergeben, ebensowenig hat sich anamnestisch etwas von Ruhr nachweisen lassen.

Ein Chronischwerden der Ruhr habe ich selbst niemals beobachtet; aktenmäßig lassen sich lediglich in dem letzten Jahre zwei Fälle von chronischer Ruhr bezw. chronischem Dickdarmkatarh feststellen, die auch bei der Invalidisierung noch schleimig-blutige Stühle hatten. In beiden Fällen (ältere Schutzruppenangebrörge!) läßt sich indes über Art und Zeit der Ansteckung, ob und wo im Schutzgebiet u. s. w., nichts Genaues ermitteln, sieher ist nur, daß beide lange Zeit, Monate bezw. Jahre hindurch, ihre Erkrankung absolut vernachlässigt hatten.

Eine sicher beobachtete Nachkrankheit der Rnhr ist die chronische Diarrhöe, die ihre Ursache wohl in der durch die Ruhr hervorgernfenen Atonie der Darmmnskulatur, vielleicht auch in Dickdarmnarben und -Schleimhantatrophie geringen Grades, sowie in Sphinkterenschwäche hat. Sie ist für den Betroffenen ein mehr lästiges, als gefährliches Leiden. Ernstere schädliche Folgen der chronischen Diarrhöe habe ich nicht gesehen; so wie zweckmäßige Diät zn beschaffen war, schwanden die Durchfälle. Merkwürdigerweise habe ich sie vor allem bei Offizieren beobachten können, nnd es scheint mir, daß Angehörige wohlhahenderer Gesellschaftsklassen weniger gut die etwas einförmige Ernährung, wie sie während der kriegerischen Operationen geboten wurde, vertrugen. Der Magendarmkanal solcher Individuen verlangt Abwechslung und vielleicht schärfere Anreize. Milde, reizlose Diät führte in solchen Fällen eher eine Verschlimmernng als Bessernng herbei, und ich habe Erfolge erst gehabt, als ich diesen Kranken in Windhnk die gewohnte heimische Lebensweise, ohne Ansschlnß schwerverdaulicher Speisen, gestattete. Dann allerdings waren die Erfolge eklatant.

Übrigens habe ich in solchen Fällen von chronischer Diarrhöe die Stühle oft und genan auf Schleim und Blut nutersucht, aber niemals etwas derartiges gefinnden, glanbe also eine latente Ruhr ausschließen zu können. Noch wichtiger ist für diesen Punkt die Tatsache, daß auch in den wieder entleerten Tanninerinäufen, die bisweilen angewandt wurden, sich niemals Verdächtiges vorfand, während bei chronischer Ruhr zn heobachten ist, daß auch bei fast normalem Stuhl die Einläufe mit großen Schleimfetzen entleert werden.

Nach meinen Erfahrungen halte ich es für möglich, daß die Ruhr eine gewisse Prädisposition für die dem Süden Afrikas eigentumlichen Herzerkrankungen schafft, die noch wenig Gegenstaud wissenschaftlicher Forschnigen gewesen sind und die man hier zu Lande meist mit dem etwas niglücklichen Namen "Tropenherz" bezeichnet. Es erscheint mir theoretisch nicht ausgeschlossen, daß die während der Ruhr entstehende Auämie oder ein nachfolgender chronischer Darmkatarrh den Grundstein für spätter Herzmuskelerkrankungen oder Herzneurosen legt. Genanere Angaben hierüber kann ich nicht machnet, indessen wie gesagt, halte ich nach meinen Erfahrungen einen inneren Zusammenhang beider Leiden für möglich.

Besser als ohige Beschreibungen werden über den Verlauf und die Gntartigkeit der südwestafrikanischen Ruhr die im folgenden mitgeteilten Krankengeschichten meist schwererer Fälle unterrichten. an deren Hand und nach anderweitigen Beobachtungen sodann dargelegt werden soll, was sich über Ätiologie, pathologische Anatomie, Art der Übertragung, Verbreitung, Therapie und Prophylaxe ermitteln ließ.

### Krankengeschichten.

- Am folgenden Tage keine Veräuderung, Temp. 37,6-38,2. Ordination: dreimal täglich 1 Tablette aus Acid. tannic. 0,06 Opti pur. 0,02. Flüssige Ditt wie gestern.
- Da keine Besserung eintrat, wurde B. am 17.8.04 nach dem 21 km entfernten Feldlazarett Waterbergübergeführt. Hierselbet laut Rapport(Krankengeschichte mir nicht zugänglich) bis zum 23.8.04 völlige Heilung.
- 2. L., Reiter, Pionierung der 4. Komp. Hat mehrfach ungekochte Waseer getrunden. Erkrankte am 15. 8.04 mit Durchfüllen in Hamakari. Mittelkräftiger, 21 Jahre alter Mann von gesundem Anssehen. Temp. und Pals nicht erbölt. Zange grau belegt. Finf d\u00fcn d\u00e4sige S\u00e4hle haus Kot. Bist und Schleim bestehend. Leib etwas sehmerhaft, fest gespand. Calomel 02, dereimal. Filmsige D\u00e4t. 16. 8.04. Stahl halbfest, nur wenig Schleim und Bitt, dereimal. Piblaige D\u00e4t terter. 17. 8.04. Stahl fest, normal. Erh\u00e4lt Erbswurstuppe und Fleisch. 18. 8.04. Festere Kost wird gut vertragen. Gerund entlassen.
- J., Offizier, will niemals nngekochtes Wasser getranken haben. Erkrankte angeblich bereits am 16. 8.04 in Hamakari mit schleimig-blntigen Durchfällen. Krankmeldung am 18. 8.04 in Erindi-Ongoshere.

Mittelgroßer, etwa 28 Jahre alter, sehr muskalder Mann von geblichgrauer Gesichtsfarbe. Lippen und Bindehalte blaß. Temp. 83,7° Puls 110. Zange dick graugelblich belegt. Leih eingenogen, stark gespannt, schmerhaft. Mits und Leber nicht vergrößert. Bei Nachbasen der Spannung ist links unten ein sehr schmerzhafter, hatter Strang zu fählen. (S. romanun). Etwa 20 fast rein blutige Stühle, jedesmal in geringer Menge. Klagen über Schwächegefühl und sehr befüge, kollikartige Leibschmerzne, besonders kur vor dem Stahlgang. Flüssige Diät, reichlich Rotweiu und Kognak, Calomel 0,2, dreimal.

Nach dem Calomel Zunahme der Schmerzen für mehrere Stunden. Abends Morph. muriat. 0,02 innerlich.

19. 8. 04. Über Nacht 10 Stüble, wie gestern Temp. 37,9-38,4. Puls 110. Gesichtszüge eingefallen, Haut trocken, kühl. Appetit gering, starker Durat. Flüssige Diät, Mehlsuppen, etwas Nndeln, Tee, Rotwein, Kognak, kein Kaffee.

Abends 2 Tabletten Bismuth. snbnitr. 0,3 + Morph. muriat. 0,006. Patient wurde an dem nächsten Tage auf dem Wagen mitgefahren, dann wihrend der Rubetage vom 20. 8.04 bis 21. 8.04 mit Tannineinläufen behandelt, ohne sehr deutlichen Erfolg. Dans innerlich Tannin und Opium. Die Zahl der Stüble nahm inzwischen ab, das Schwichegefühl zu. Vom 22. 8.04 ab kein Fieber mehr. Am 26. 8.04 wurde J. 700 Okumakuga aus mit einer Ochsenwagenkolonne nuch dem Lazarett Otsahandya geschickt, wo er am 31. 8.04 anfangte. Unterwege nur flüssige Diät, Rotwein, Tannin 4-Opium. In Okahandya (hant Krankenhlatt) sebleimig-blutiger Stühl, der aber in den nickbeiten Tagen nach Reinenker Mixtur und unter flüssiger Diät allmählich normal wurde. Am 12. 9.04 dienstfühig zur Frost entlasen. Im Dezember wurde bei J. eine Erkrankung an, Tropenherst\* manifest.

Fieher, Erbrechen und magenkrampfartigen Erscheinungen.

Mittelgroßer, ziemlich kriftiger Mann, etwa 25 Jahre alt, macht einen total verfallenen Eindruck, sieht seit Beginn einer Erkrankung um 30 Jahre gealtert ans. Gesichtsfarbe grau, Lippen blaß, Temp. 39,5, Puls 120, kanm fühlbar. Großes Schwächegefühl, sit kaum im stande, sich zur Latrine zu schieppen. Eine bei eingezogen, hart, Mils und Leber nicht vergrößert. Stahl, angeblich über Nacht 20 mal, ist fast rein wässerig, mit geringer Kotfärhung. Anfängliche Diagnose: Cholera notras.

Diät, Mehlsuppe, Glühwein, warme Umschläge um den Leib. Calomel 0,2 2 Pulver in drei Stunden. Campher benzoat. 1,0. Abends wegen heftiger

Schmerzen Morph. 0,01 innerlich.

 Außerlicher Verfall etwas geringer, snbjektives Befinden etwas besser. Stuhl fast rein blutig, ohno Kot, wenig Schleim; über Nacht 20 mal. Temp. 38,2-39,3, Pals 110, kräftiger als gestern. Tannin + Opium. Morzens und mittags ie eine, abends zwei Tahletten.

Weiterer Verlauf und Behandlung wie Fall 3, nur länger danernd. Auch bier Milz und Leber nie vergrößert; S. hat bis zum 13. 9. 04 ständig Tem-

paraturen von 87,5-38,5 gehaht.

S. wurde am 26. 9. 04 von Okahandya als dienstfähig zur Front entlissen. Bei der Ankuft daselbst, etwa am 15. 11. 04, hatte sich S. ausgezeichnet erholt, war trotz der anstrengenden Fußmärsche in vorzüglichem Ernährungszustand und sah besser aus denn vor seiner Erkrankung.

5. Z., Offinier. Erkrankte am 18. 8. 01 in Erindi-Ongoahere mit Erberben, Durchfüllen and sehr beftiges Magenktungfen. Hat angeblich nur einmal ungekochtes Waser getrunken und zwar am 11. 8. 04 am der Felsenquelle am Waterberg oberhalb der Missionsstation. 27 Jahre alter, magerer, sebr sebniger, trainierter Mann (Kavallerit), sieht stark verfallen und gealtert aus: Gesicht faltig, Hattung schlaff, Bindchkute injüsert, Angen gihanslos. Temp. 392, Pris 110, sehwach. Zunge grau belegt, Leite dewas aufgetrieben und schmerzhaft, siehtbare Peristaltik. Stöble angeblich über Nacht ca. 25 mal, morgens schleinig: Wasserig, reiswasserikhilich, von ställich fadem Geruch. Abends Blutstreifen im Stuhl. Diät, Rotwein, Calomel, Tannin + Opium.

Am 19. 8. 04 subjektive Besserung, Temp. 37,6-38,5, Puls 100, kräftig. Durchfälle rein blutig. Leber nicht vergrößert, Milz klein.

In den nächsten Tagen Nachlaß aller Beschwerden. Findr dann his



zum 31. 8. 04 auf einem Ochsenwagen der Kompagnie, in Behandlung (Diät, Tannin + Opium) und Pflege eines Sanitätsunteroffziers, war aber gleichzeitig bereits im stande, die Aufsicht über die Ochsenwagen zu führen. Als ich ihn am 31. 8. 04 wiedersah, war er als völlig genesen zu bezeichnen.

Am 14. 9. 04 erkrankte Z., der inzwischen größere Märsche ausgeführt und eine schwierige viertägige Patrouille an den Feind geritten hatte, abermals - in Sturmfeld -, diesmal mit einem leichten Ruhranfall, kompliziert mit Intermittens onartana und starker Milzschwellung. Unter entsprechender Diat und Behandlung wurden die Stühle sehr bald normal, dann aber traten nach weiteren 8 Tagen ohronische Diarrhöen, ohne Blut- und Schleimbeimengungen, auf. Die Stuhlentleerungen waren etwa fünf-sechsmal täglich, nicht sehr reichlich an Menge, aber trotzdem schwächend. Eine Auswahl der Diat, beziehentlich öfterer Wechsel, ließ sich damals nicht durchführen, weil die Verpflegungsverhältnisse in dieser Zeit ziemlich schwierig waren. Es konnten eigentlich neben Fleisch nur Erbswurstsuppe, Mehlspeisen und Nudeln verabreicht werden. Durch innerliche Darreichung von Tannin, lpecacuanha, Pilul. antidysentericae wurde kein Erfolg erzielt, ebensowenig durch Bismuth. subnitr. Es trat erst Besserung ein, als eine mehr abwechslungsreiche Diät möglich war und damit Speisen gegeben werden konnten, die dem Darm mehr Anregung boten Spater, bei der in Windhuk durchführbaren Lebensweise nach beimischer Art blieben die Diarrhöen völlig aus, der Stahlgang wurde regelmäßig und geformt. Z. ist seitdem, auch im Feld, gesnnd geblieben.

 J., Reiter, Bursche des vorigen, hatte am 22. 8. 04 in Okawitumbika zwei d\u00e4nne St\u00e4ble mit Schleim nnd Blut. Calomel 0,2 dreimal. Am folgenden

Tage war J. gesund.

7. L., Beamter, erkrankte am 28. 04 mit Durchfüllen, die ihm aber weiter keine Beschwerden machten. Am 31. 8. 04 kam L. in Artliche Behandlung, in Otjosondu. 34 Jahre alter, großer, gutgenührter Mann von graugelhibere Gesiebtfarfen. Temp. und Puls nicht erbelbt. Lippen und sichtbare Schleimhäute blaß. Zunge belegt, Leib unfgetrieben, aber kanm sehnernahaft. Milk und Leber nicht vergrüßert. Seche fast rein bütüge Stühle. Trotz alledem subjektives Wohlbefinden, kein Schwäckegefühl, Appetit get. An demselben Tage Anfanhun ein Feldlaamsett Oljosondu, von unter Bettruhe, Dist, Tannisseinläsfen der Stühlgang bis zum 7. 9. 04 völlig normal wurde. 8. 9. 04 diemstählig zur Front. Sotterhin zuweiten Klasen über Verstofung.

8. O., Offizier, hat anf der Rückreise von China 1901 8 Tage rubrartige Durchfälle gehabt, ist seitdem gesund. Hat sich immer gut ernährt, viel Geselligkeit, ist starker Raucher. Erkrankte am 5. 9. 04 in Karidona mit Durchfäll, Tenesmns. (Hat mit Sicherheit nie ungekochtes Wasser ge-

trunken; zum Waschen nur gekochtes Wasser benutzt.)

43 Jabre alter, großer, sehr trainierter, sehr kräftiger Mann, siebt jünger aus als er ist. Temp. und Puls normal, Zunge gras belegt, Gesichtefarbe und -Ausdruck unverändert, Appetit mäßig. Der Stuhl ist gering an Menge, dünn, mit dicken weißen Sobleimstreifen und vereinzelten Blutstippehen nutermisieht. Leib weich, Leber und Milz niebt vergrößert. Calomel 0,2 dreimal, flüssige Dikt. Bis zum 6.9.04 viers Stuhlgänge. — Am 7.9.04 geringe Besserung. Gries, Sago mit Rubrein, Tanniu und Opium.

 9. 04. Stuhl normal. In der nächsten Zeit bleibt noch Unregelmäßigkeit des Stuhlganges zurück.

Am 9.10.04, nach einer Reibe sehr anstrengender Märsche unter einfachter Verpflegung, erkrankte O., anschienend durch Neuanstekung, absermals, dissmal unter leichten Fiebertewegungen (zwei Tage lang abende 38°). Schwachegefink, gebliche Gesichsfarbe, 5-6 Stühle täglich, starbe Schleimund Blutbeimengungen. Calonel, Tannin + Opinm, Diät, seweit möglich. In dieser Zeit war der Umstand erschwerend, dan sich die Truppe in Otjimanangenbei im Kalhahrigebiet befand. Die Tagestemperaturen waren sehr boch, auch die Nichte kühlten sich nur wenig ab, die Leift war sogar schwill zu nennen. Die Verpflegungssufahr war durch große Dansstrecken sehr erschwert, Botweit war nicht zu erhalten, auch die einfachsten Bequemilieheltein für Kranke waren kann zu heeckniffen. Gleicheiteil fanden niemlich schwierige kriegerische Operationen statt, denen sich O. nicht durch Krankmeldung entlichete wollte.

Nach 4-0 Tagen Abblingen fast sämtlicher Symptome, Besserung des Allgemeinsundande. Es blieb jedoch ein andauernder chronischer Durchfall untdet, der das Allgemeinstellenden nur wenig alterierte, durch milde Dikt nicht zu beseren war und öberhaubt jeder Behandlung trotate. Erst im Windhuk, nach zu Pferde ansgeführtem, recht anstrengendem Marzebe von e. 200 km, setwanden die Durchfälle unter Tannieninläner, nor allem aber unter der gewohnten beimischen Ernährung und den heimischen Getränken, um allerdings in der Polsgereit, wie ich erfahren habe, unter nugfuntigeren Ernährungsverhältnissen im Witholfeldunge in geringerem Maße wiedersubekren. Weiter Nachrichten mangelm ihr

9. F., Adjatant des Vorigen, kleiner gut genährter Mann, hat immer einen "sebrachen Magen" gehaht. Anfang Septamber swei Tage lang sehleimartige Stähle. Besserung nuter der gewöhnlichen Behandlung Von da an chronische Durchfälle. Am 30. 9. 04 in Kalifontein (obl) nach Genuß geringer Mengen von Technamasamelonen beftiger Magendarmkstarrh, der nach swei Tagen völlig geschwunden war. Am 3. 10. 04, ebenfalls in Oljiananagombe, Blutt nud Schleimdurchfall, wie der vorige Kranke. Seit-dem chronische Diarrhöen, abwechselnd nit Ventopfung. Anf Tannin und ähnliche Mittel keine Beserung. In Windukn nuter beimischer Lebensweise Heilung. F. ist seitdem gewund geblieben, auch als ihm eine Haarseilschnö-verletzung der Banchdecken die DeRikation sehr erschwerte.

10. M., Gefreiter, hatte vom 22.—27. 8. 04 vereinzelte Blut- und Schleim-durchfälle. Anzeige durch Korporalschaftsführer, da M. sich nicht krank melden wollte. Einmalige Calomeldarreichnag. Seitdem gesund.

In der vorstehend gegebenen Zusammenstellung von Krankheitsgeschichten überwiegen die schwereren Fälle, die ja auch wohl ein besonderes Interesse beanspruchen. Speziell Nr. 3, 4, 5 sind die schwersten Ruhrerkrankungen, die ich hier gesehen habe, Nr. 8 ist die harthsäckigste chronische Diarrböe, die in meiner Behandlung gewesen ist. Bei weitem die Mehrzahl der ärztlich Behandelten erkrankte in der Art von Fall 2.

Charakteristisch war das relative Vorwiegen der Offiziere, Beamten und älteren Unteroffiziere unter den stärker fieberhaften nud heftigeren Fällen, feren, daß die Nachkrankheit der chronischen Diarrhöe vor allem bei Offizieren beobachtet wurde, obgleich doch diese im allgemeinen eine vorsichtigere Lebensweise geführt hatten, als die Mannschaften. Der Grund für diese auffallende Erscheinung liegt wohl, abgesehen von dem höberen Lebensalter der erstere, darin, daß Offizier und Unteroffizier von Hause aus mehr verwöhnt sind, daß für sie der Sprung von europäischer zu afrikanischer Lebensweise größer ist und deshalb die Akklimatisation schwieriger.

Bei Fall 5 und einer ähnlichen Offiziererkrankung tritt noch als erschwerender Umstand hinzn, daß beide zeitweise fast nur von

Chokolade gelebt haben.

Das II. Bataillon 2. Regts. ("II/2") hat überhaupt die meisten nund schwersten Erkrankungen an Ruhr gehabt. Es liegt dies zunächst wohl darin, daß es sofort nach der Landung in Eilmärneben gegen den Feind angesetzt werden mußte, also wenig Zeit zur Akklimatisation hatte, daß es ferner vielleicht besonders lange — fast auf dem ganzen Marseh von der Küste nach Waterberg — von eisernen Portionen hatte leben müssen. Ein dritter Grund wird unten bei Betrachtung des Ansteckungsmodus erörtert werden.

### Pathologische Anatomie.

Was sich über die pathologische Anatomie der südwestafrikanischen Ruhr ermitteln ließ, ist recht dürftig, da, soweit ersichtlich, bisher im Schntzgebiet niemand an Ruhr gestorben ist.

Todesfälle au Typhus, im letzten Stadium mit Ruhr nnd dann stets gleichzeitig Skorbut kompliziert, sind zwar zur Obduktion gekommen, doch habe ich mir die Protokolle nicht verschaffen können.

Herrn Stabsarzt Morgenroth verdanke ich die Mitteilung, daß bei den Hereros, die im Dezember aus dem Sandfeld zurückströmten und an interkurrenten Krankheiten oder Erschöpfung starben, mehrfach Ruhrgeschwüre im Dickdarm gefunden wurden.

Im Gegensatz dazu fanden sich bei einem Reiter des II/2, der im Oktober in Epukiro wegen Ruhr behandelt und im Dezember in Windhnk am Typhus gestorben ist, im Darm weder Narben noch schieferige Versärbnng. Ich möchte hierzn bemerken, daß die Ruhr Deutsch-Südwestafrikas meiner Ansicht nach nur selten narbige Veränderungen
zurückläßt. Wäre das der Fall, so hätte man, bei der großen
Verbreitung der Ruhr unter den Trappen, diesen Befund, ebenso
wie in China, sicher des öfteren in den Lazaretten in Okahandya
oder Windhuk als Nebenbefund bei Typhusobdnktionen feststellen
müssen, da doch zweifellos eine größere Anzahl von Mannschaften
mit okkult gewesener oder nicht registrierter führ später an Typhus
erkrankt ist und einige davon gestorben sind.

### Ätiologie.

Was die Atiologie betrifft, so kann ich noch weniger befriedigende Angaben machen. In den Jahren 1898—1903 ist, soviel ich aus den Jahresbrichten feststellen konnte, weder jemals eine Ruhramöbe nachgewiesen, noch ein bakteriologischer Befund erhoben worden. Der jetzige Feldzug wird hierin hoffentlich Klärung bringen.

Einmal habe ich einen Ruhrstuhl auf Amöben untersuchen können, aber nichts gefunden; einen gleichen negativen Befund hat Oberartt Trommsdorf zu verzeichnen. Wären Amöben im Spiele, so müßte man annehmen, daß sie sich längere Zeit im Wasser der Wasserstellen hielten, vor allem, daß asmtliche Wasserstellen eines trockenen Flußbettes infektiös wären (von der Regenzeit her). Das ist aber, wie nnten auseinandergesetzt werden wird, durchaus nicht der Fall.

Ebenso ist es aus theoretischen Gründen nicht wahrscheinlich, die r Kruse-Shigasche Bazillns der Erreger der hiesigen Ruhr ist. Die klinischen Erscheinungen sprechen dagegen. Man Köntte ja einwenden, daß genannter Bacillns vielleicht infolge des trockenen Klimas einen Teil seiner Vrulenz eingebüßt hat. Dann wäre aber doch anzunehmen, daß er nach der häufigen Passage durch den menschlichen Körper, wie sie doch sicher beim 2/2 vorgekommen ist, seine frührer Virulenz wiedererlangt hätte.

Jedenfalls aber ist dem hypothetischen Ruhrerreger nur eine beschränkte Lebensdaner zuzusprechen; denn Plätze, die sicher versencht waren, wie Otjihnenena, wurden ruhrfrei, wenn sie nur kurze Zeit frei von Menschen gewesen waren. Die Existenz des Ruhrerregers scheint also ziemlich fest mit der des Menschen verknüpft zu sein.

#### Verbreitung.

Leider ist es mir unmöglich gewesen, anch nur einigermaßen genaue zahlenmäßige Ergebnisse, die Morbidität an Ruhr bei nnsern Truppen betreffend, zu erhalten.

Ich bin Herrn Generaloberarzt Dr. Schian zn großem Danke verpflichtet für die Erlanbnis zur Benntzung der Rapporte n. s. w., indessen bringen dieselben zwar sehr genaue Krankbeitsangaben, nicht aber medizinisch verwertbare Truppenstärken.

Feststellen läßt sich, daß bei den Feldtrappen im Hereroland in der zweiten Hälfet 1904, während eines Berichts-Zeitraumes von durchschnittlich 185 Tagen über insgesamt 236 Ruhrekraukungen rapportiert worden ist. Die Gefechtsstärke am Waterberg (11. 8. 1904) läßt sich anf ca. 2800 Mann berechnen, zu denen noch die Staffelbedeckungen, kleineren Postierungen n. s. w. gezählt werden müssen, über die mir jeder Anhalt feblt. Schlägt man deren Stärke auf 700 Mann an, mithin die Gessmtabl der Feldtruppen auf 3500, so kommt für ungefähr 65 Tage ein Morbütität an Ruhr von ungefähr 7,5% beraus. Die Erkrankungsziffern der Etappentruppen, der kleineren Formationen (Feldbäckereien u. s. w.) lassen sich vorlänfig überhanpt nicht berechnen, weil deren Rapporterstattung naturgemäß weniger genan ist, als bei den Feldkompagnien.

In genannten 3500 Mann sind ferner nicht enthalten die Truppen des südlichen Kriegsschauplatzes, auf dem Rubr nicht vorgekommen ist. Auf dem nördlichen Kriegsschauplatz waren am stärksten rubrversencht die 4/2 mit 56 Kranken (fast ¹, der Etatsstärke), die 6/2 mit 35 nnd die 3/2 mit 21 Kranken. Anch auf dem nördlichen Kriegsschanplatz sind vereinzelte Kompagnien völlig rubrfrei geblieben.

Ans den Krankenzahlen der Lazarette lassen sich ebenfalls nnr geringe Anbaltspunkte gewinnen. Es genögt anzufübren, daß sich die Erkrankungsziffern der Truppenteile in den Rapporten der zugebörigen Lazarette wiederspiegeln. Okahandya, Otjimbinde, Waterberg hatten die meisten Ruhrzugänge, in Outjo, Gobabis und in den Lazaretten des südlichen Kriegsschanplatzes sind Rubrkranke überbaupt nicht zur Behandlung gekommen.

### Geographisches.

Nach älteren Berichten (Dove, Richter) soll im Norden der Kolonie, im Ovamboland, die echte tropische Ruhr vorkommen.

Hierzn ist zu bemerken, daß das Ovamboland eine endlose Ebene bildet, welche sich vom nördlichen Hereroland ganz unmerklich zum Kunene bezw. Okavango hinabsenkt, die beide das ganze Jahr hindurch Wasser führen. Die Regenzeit im Ovamboland ist stets sehr ergiebig und dauert lange. Oft stehen weite Strecken des flachen Landes unter Wasser. Da zudem die Meereshöhe des Ovambolandes erheblich geringer ist als die der fibrigen Kolonie, so hat sich in diesem äquatornahen Gebiete eine Flora und Fanna entwickelt, die von der des Südens erheblich abweicht und tropisch genannt werden mnß. Daß unter solchen Daseinsbedingungen sich leicht Brutplätze der tropischen Ruhr bilden können, ist erklärlich. Einen wissenschaftlichen Beweis habe ich allerdings in den mir zngänglichen Quellen nicht finden können. Es soll ja auch an der Kongoküste die Ruhr gar nicht oder in sehr milder Form anftreten (Kartnlis bei Nothnagel, Bd. V p. 7). Abgesehen von dem allen halte ich es für nicht wahrscheinlich, daß das Ovamboland eine Amöbenruhr besitzt, sonst mußten doch in Otjitno am unteren Omnramba, in Namutoni an der Etoshapfanne oder in den dem Ovamboland südlich benachbarten Gebieten von Outjo und Grootfontein wenigstens vereinzelt derartige Beobachtnigen gemacht worden sein. In den zugänglichen Berichten, von 1898 an, ist aber aus diesen Stationen nur von einigen kurzdanernden "Darmkatarrhen", im jetzigen Jahre von zwei Dickdarmkatarrhen die Rede. Die Möglichkeit des Vorkommens tropischer Ruhr im Ovamboland erscheint nicht ausgeschlossen, die allgemeine Verbreitung aber ist von der Hand zu weisen.

Auch der Osten der Kolonie, der der nördlichen Kalahari benachbart ist, genießt einen ähnlich schlechten Rnf. Indessen haben im vergangenen Herbst nusere Truppen dort operiert, aber kein einziger Fall von tropischer Ruhr ist beobachtet worden. Ich habe mich selbst längere Zeit in diesen Gegenden anfgehalten und gefunden, daß die dortige Ruhr genan ebenso gutartig war, wie die der zeutralen Landesteile.

Der Säden des Landes ist praktisch genommen bis jetzt als ruhrfrei zn bezeichnen. In den Berichtsjahren von 1898 an (die früheren Berichte sind mir nicht zugänglich) bis Nenjahr 1900 ist bei Schutztruppenangehörigen keine einzige, sicher im Säden akquirierte Rahrerkrankung festusstellen.

Süden akquirierte Ruhrerkrankung festzustellen.

Auch in den Vierteljahresberichten über die weiße und farbige

Givilbevölkerung (seit 1902 anfgestellt) findet sich im Süden kein Ruhrfall. Unsere dort operierenden Truppen sind auch selbst dann frei von Ruhr geblieben, als sie in den vorher von großen Hottentottemmassen besetzten Plätzen Rietmont und Mariental biwakierten.

Ebenso fand sich in den wahllos berausgegriffenen Krankengeschichten über einfache Darmkatarrhe in den Fällen aus den Süden des Landes nicht eine Andeutung über Schleim- und Blatgehalt der Fäces, während dies in Journalen aus dem Hererolad bei jedem dritten bis vierten Fall vorkommt.

Um also die geographische Verbreitung der Ruhr zu präzisiere, so ist das südliche Deutsch-Südestfarika frei von Ruhr. Es sind dies die Landesteile, welche von Bastards, Hottentotten, nicht sehr zahlreichen Buschmännern nnd vereinzelten Betschuanenclans bewohnt sind; dazu ein versprengter schwacher Hererostamm in Hoachanas.

Die nördliche Grenze dieser Gebiete eutspricht etwa dem 23° sädlicher Breite, oder der Linie des oberen Kuisebtales, bzw. weiter östlich des Auasgebirges, welches südlich Windhuk von der hauptsächlichen Nord-Säd-Verkehrsstraße überstiegen wird. Da wir um von der Epidemiologie des Ovambolandes fast niehts Tatsächliches wissen, so bleibt für unsere Betrachtungen nur der mittlere Teil der Kolonie, das eigentliche Hereroland übrig, nach Norden hin bis zur Höhe von Otan-Grootfontein, eutsprechend 19,5° südlicher Breite, nach Osten bis zur Kalbari reichend.

# Der Ansteckungsmodus.

Für das Auftreten der Ruhr bei den Feldtruppen kann aus dem Vergleich der Krankenrapporte mit den militärischen Operationen der Leitsatz aufgestellt werden. Der epidemische Ausbruch der Ruhr war stets an Plätze gebunden, die noch wenige Tage vor dem Eintreffen der Truppen von größeren Hererobanden besetzt gewesen waren.

Es erfolgte dann die Weiterverbreitung innerhalb der Truppe selbst durch Ansteckung vielleicht von Manu zu Mann, oder durch Übertragung mittels des Stanbes, der Fliegen n. s. w. Nach Verlassen der infizierten Orte ließ die Epidemie ziemlich schnell usch, nm weu aufzuflackern, wenn die Truppe wieder an den Feind kam. Darüber hiuaus kamen im Herrerolande fast an allen längere Zeit besetzten Orten endemisch Ruhrfälle vor. Beim eudgültigen Verlassen des Hererogebietes war indes zu beobachten, daß die Ruhr fast sofort völlig aufhörte (z. B. bei der 4. und 5. Komp. 2. Regts., 5. Batterie auf dem Marsch von Epukiro nach Windhuk).

Im einzelnen ist anzuführen: Die nördlichen und westlichen Abteilungen von Fiedler und Volkmann hatten sehr weuig (so gut wie gar keine) Ruhr, weil sie seit Mitte des Jahres 1904 sehr wenig in Berührung mit dem Feinde waren.

Die Maultier-Proviantkolonnen, die nur ausuahmsweise an Plätze kamen, welche kurz vorher von größeren Hererobanden besetzt waren, hatten keine Ruhrerkrankungen.

Die frühere Ostabteilung (von Glasenapp) hatte am meisten Rubrkranke, solange sie in der Nähe der von den Hereros besetzten Onjatiberge operierte.

Die Abteilung von Estorff, die eigentlich ständig am Feinde war, hat ebenso stäudig Ruhrkranke gehabt.

Die Abteilung von Heydebreck endlich hatte fast keine Ruhr gehabt auf dem Marsche eutlaug der Bahnlinie und weiter von Windhuk durch das damaß meuschenlerer östliche Hereroland bis Ombakaha (nördlich Epukiro). Hier aber, an einem Orte, der kurz vorher von Hereros besetzt gewesen war, trateu zahlreiche Ruhrerkrankungen auf.

Bemerkenswert ist, daß die 5. Komp. 2. Regts. im September von Windbuk nach Epukiro, im November zorück-, die 4. Komp. und 5. Batterie Ende Oktober von Epukiro nach Windbuk marschierten, ohne Rubrkrauke zu bekommen. Der Weg führt zum großen Teil durch das Wassergebiet des schwarzen und des weißen Nossob. Die meisten Wasserstellen dieser Gegend sind durch die frühere Ostabteilung (von Glasenapp) rubrverseucht gewesen, waren aber ein Vierteljahr später völlig frei. Ebenso ist in der Regenzeit die Station Gobabis am schwarzen Nossob, zu derselben Zeit, als oberhalb die Abteilung von Glasenapp operierte, frei von Ruhr geblieben. Es spricht dies gegen die Entstehung der hiesigen Ruhr durch Amöbeninfektion.

Am besten läßt sich die Epidemiologie der Ruhr bei der Abteilung Deimling studieren, die aus der 1., 2., 3., 4., 6. Kompagnie 2. Regts. und 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Batterien bestand. (Die 1. Kompagnie marschierte meist getrennt von der Kolonue Deimling, die 2. Kompagnie trat im Angust zu einer anderen Abteilung über, ebeuso die Halbbatterie. Die 3. nnd 6. Kompagnie hatten im Juli und Angust schon vereinzelte Ruhrfälle anf dem Marsch von der Küste nach dem Waterberg gehabt; als Ansteckungsorte kommen Swakopmund, Abbabis nnd Omaruru in Betracht. Die znletzt gekommenen Truppen, die 4. Kompagnie und die Artillerie hatten dagegen bis Waterberg keine Erkrankungen.

Am Morgeu nach dem Waterbergsgefeelt wurde in Hamskari am 12. 8. 04 anf Grund der Ruhrfälle der 6. Komp. bei 2/2 eine Beleirung abgehalten, dahingehend, daß jeder anf seines Stuhlgang zu achten hätte, ferner, daß jeder, der au Durchfäll litte oder auch nur Spuren von Schleim oder Blut in seinem Stuhl bemerkte, sich unverzüglich krank zu melden hätte. Es wurde ferner abermals eingeschärft, nur abgekochtes Wasser zu geeießen; eine ideale Forderung, deren Durchführbarkeit praktisch wohl numöglich ist. Weiterhin sollte jeder, soweit keine Latrinen gebaut waren, seinen Stuhl mit Sand zuscharren.

Am 13. 8. 04 fand eine Verfolgung der geflüchteten Hereros entlang dem Streitwolffschen Wege nach Osten statt, bis dieselbe wegen Wassermangels nach etwa 35 km beendet werden mußte. Am 14. 8. 04 Rückkehr nach Hamakari, daselbst mehrere Ruhetage.

Vom 15. 8, 04 hänften sich explosionsartig die Erkrankungen beim 2/2; jetzt wurden auch die 4. Komp. und die 7. Batterie ergriffen.

Das besonders heftige Auftreten der Ruhr bei dem II. Bataillon während des Aufenthaltes in Hamakari läßt sich, abgeseben von der kurzdauernden Akklimatisationszeit und von den sehwierigen Verpflegungsverhältnisseu, uur anf folgende Weiss erklären.

Bei der Verfolgung des Feindes am 13. 8. 04 hatte das II. Bataillon die Avantgarde gebildet; die Spitze hatten die Witbois und der Pionierzug der 4. Kompagnie. Während dieses besonders beißen und staubigen Tages wurden viele Wasserstellen ("Vleys") passiert, deren Wasserstöcher aber stels nur wenige Liter enthielten oder voll von verendeten Vieh lagen. Die Herden der abziehenden Hereros hatten die Wasserstellen derart geleert, daß nur wenig fibrig blieb. Dem Pionierzug der 4. Komp. ward nun die mübselige Aufgabe, in diesen Wasserstellen die vorhandenen Löcher zu vertiefen und auszugraben, um genügend Wasser für Mensch und Tier zu schaffen. Ich will hier gleich bemerken, daß das nirgends gelang. Der Führer des Pionierzuges erzählte mir nachher, er habe gar nicht verhindern Können, daß die von der selveren Arbeit unter gülbeu-

der Mittagssonne ermatteten und darstigen Mannschaften die wenigen Liter, die noch in den Löchern waren, sofort selbst, ohne abzukochen, austranken. Und die Qualität dieses Wassers war ekelerregend! Übelriechend, stark lehmhaltig, hatte diese Flüssigkeit das Aussehen von Milchkaffee. Was die Pioniere noch übrig gelassen hatten, oder was etwa noch nachlief, fiel den Mannschaften der vorn befindlichen 4. nnd 6. Komp. zur Beute. Ich halte es aber für unmöglich, jeden einzelnen durstigen Mann zu kontrollieren, ob er auch nur abgekochtes Wasser genießt. Es ist übrigens sehr interessant, daß niber die bei der Spitze reitenden Witbois, die ebenfalls ungekochtes Wasser ohne Bedenken trinken, keine Ruhrerkrankungen gemeldet sind.

Daß nun auf das schlechte Wasser am Streitwolffschen Wege und in Hamakari die Ruhrepidemie beim 2/2 zurückzuführen ist. läßt sich dadurch beweisen, daß zuerst und am schwersten die gehäuften Erkrankungen beim Pionierzng der 4/2 auftraten.

Aus diesen Verhältnissen läßt sich auch die Inkubationszeit der Ruhr berechnen, die danach 1-3 Tage beträgt. Länger dauernde Inkubationen, die an einzelnen Orten vorgekommen zu sein scheinen, lassen sich ungezwungen daraus erklären, daß Leute, die sich nicht genan beobachten, häufig schon einige Tage schleimige Stühle haben, bevor sie sich wegen schwererer Erscheinungen krank melden müssen.

In der Folgezeit ließ, beim Verlassen des Waterberggebietes die Ruhr beim 2/2 schnell nach, nm in Sturmfeld nnd Otiimanangombe in geringerem Grade nen anfanflackern, beides Plätze, die kurz vor unserem Eintreffen auch von Hereros besetzt gewesen waren.

In welcher Weise gelangt nun die Ruhr in den Körper? In erster Linie ist als Träger der Ansteckung, wie schon oben erörtert, das Trinkwasser anzuschuldigen, das wiedernm die Keime vom Menschen und zwar allermeist vom Herero erhält. Wie dies des näheren geschieht, ist allerdings völlig unklar. Nach kurzer Zeit hat sich dann das Trinkwasser wieder gereinigt; eine Verschmutzung durch upsere krapken Mannschaften erscheint nicht wahrscheinlich, sonst könnten Truppenteile nicht gesund bleiben, die dasselbe Wasser trinken, wie verseuchte Truppenteile; denn stets wird es Mannschaften geben, die nngekochtes Wasser trinken. Auf genannten Reinigungsprozeß scheint übrigens die Temperatur keinen erheblichen Einfluß auszuüben; denn im Angust, zur Zeit Archiv f. Schiffs- n. Tropenhygiene. 1X.

der Hamptepidemie, waren Nachtfröste noch häufig. Ein Beobachter aus früheren Jahren schreibt allerdinge im Vierteijahresbericht Ende 1902, daß sich in Karibib allijährlich in der heißen nod fenchten Zeit die ruhrartigen Erkrankungen hänften. Um die jedoch genau festustellen, bedarf man exakter Beobachtungsreihen durch mehrere starte hindurch.

Eine Aufnahme von Rnhrkeimen mit Früchten, Salaten u. s. w. halte ich sehon deshalb für unwahrscheinlich bezw. irrelevant, weil es im Jahre 1904 diese kotsberen Dinge fast nur an der Bahlnine gab. In Windhnk selbst sind gerade zur Zeit der Früchte fast keine Erkrankungen vorgekommen. Im entfernten Osten des Landes gibt es allerdings eine Art wildwechsender Wassermelonen (Tschammas), die, weil duratstillend, viel gegessen werden. Es ist bekaunt, daß dieselben bei nicht daran gewöhnten Menschen nud Tieren häufig heftige Durchfälle mit krampfartigen Leibschmeren hervorrufen, aber ich habe nur einen Fall feststellen können, in welchem ein Rnhrkranker vorher Tschammas gegessen hat (Fall 9); nud hier liegt die Ansteckungsquelle höchstwahrscheinlich auf anderem Gebitet.

Daß aber das Wasser allein nicht der Ansteckungstrüger sein kann, beweisen Fall 7, 8, 9, die mit Sicherheit niemals in nähere Berührung mit ungekochtem Wasser, anch nicht beim Waschen, gekommen sind, das beweist wiederum die öfter gemachte Beobachtung, daß unversenchte Truppenteile, die dasselbe Wasser tranken, wie solche, in denen die Rnhr sich ständig weiter ansbreitete, gesund blieben.

Betrachten wir die lokalen Eigentümlichkeiten der für 2/2 besonders in Betracht kommenden Wasserstellen. Hamakari (13. bis 17. 8. 04) war ein völlig abgeweideter, lehmig-saudiger Platz, wimmelte von Unrat, Fliegen und war durch lästigen Staab augezeichnet. In Erindi Ongoharer (18.—20. 8. 04) fehlte in näherer Umgebung der Wasserstelle jegliche Weide, die Lagerplätze waren tief sandig, staabig, nnd zur Mittagszeit störten die Fliegen. Ebenso war es in Okawitumbika (20.—24. 8. 04). Es lassen sich also die Fliegen, die sich auf Kot nnd Speisen setzen, anschnlätigen, not vielleicht auch der Staab (ef. Schenbe p. 6.18). Gegen die Übertragung durch den Staub spricht, daß in Epukiro, wo es sehr staubig war, dagegen die Fliegen nicht belästigten, die Ruhr sich kaum ausbreitete; für die Detrtragung durch Fliegen spricht, daß in dem fast staubfreien Otjimanangombe mit seiner abschenliche Fliegennläuer in kurzer. Zeit einiere Rahrfülle vorkamen.

Die Umgebung der Latrinen in Erindi Ongoshere und Okawitumbika war stets durch Fliegenschwärme zu erkennen, trotz aller Belehrungen und Strafen waren oft genng Stühle Gesunder und Kranker (ich habe mehrfach Ruhrstühle in den Latrinen für Gesunde entdeckt, ohne den Urheber ermitteln zu können) nicht genügend mit Sand, dafür aber mit einer dicken Schicht Fliegen bedeckt. Von hier aus kann die Übertragnng auf Speisen n. s. w. mit Leichtigkeit geschehen sein.

Bezeichnend ist, daß, nachdem die Proviantznfuhr oder die Kriegslage es ermöglicht hatten, Orte wie Hamakari, Okawitumbika, Otjimanangombe zu verlassen, stets die Zahl der Ruhrinfektionen abnahm.

Ob neben dieser indirekten eine direkte Übertragung von Mann zu Mann hänfig ist (denn theoretisch möglich ist sie), läßt sich schwer sagen. Es sprechen dafür Fall 6, sowie eine kleine Epidemie im Bataillonsstab 2/2.

## Therapie.

Zunächst ist der Satz voranzustellen, daß nur die allerwenigsten Kranken einer Lazarettpflege bedürfen, daß sie im Revier (ambulante Behandlung) gesunden, sofern nur der der Truppe zur Verfügung stehende Proviant, vor allem der dem Arzt gelieferte Krankenproviant eine reizlose Diät gestattet: Kakao, Mehlsuppen, Nudelsunppen, Rotwein, Grog bilden das Hanptregime (Milch und Eierwaren 1904 im Hereroland fast nirgends zu bekommen).

Neben dieser diätetischen Therapie tritt die armeiliche an Bedentnag zarfek. Ich habe es zweckmäßig gefunden, im Beginne stets Calomel, meist 0,2 dreimal in zweistündlichen Pausen zu geben, nud habe üble Folgen oder eine erhebliche Vermehrung der Stublgänge dadnrch nicht auftreten sehen. Dann aber, sehr bald, mnß schon der Schmerzen wegen mit Opiaten begonnen werden. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die in der Schutztruppe gebränchlichen Tabletten aus Acid. tannic 0,06, Opii puri 0,02, sowie die Doverschen Palver à 0,6. Bei sehr heftigen Schmerzen wurden Tabletten aus Bismuth subnitr. 0,3, Morph. muriat 0,006 gegeben. Diese Mittel werden zweckmäßig derart verabreicht, daß morgens und mittags je 1 Tablette, abends 2 Tabletten genommen werden. Mehrfach wurden Versuche mit Radix Ipecae. deemetinisata à 1,0, zwei- bis dreimal täglich, gemacht. Doch war öfters (bei Fall 9

schon nach einer halben Tablette) Erbrechen zu beobachteu, ein sicherer Erfolg aber durchaus nicht festzustellen. Später haben wir zuwellen die Ipecacuanhatabletten in Tee gelöst nud diesen langsam austrinkeu lasseu. Bei derartiger Medikation kam Erbrechen nicht vor. In Okahandya wurde mit gutem Erfolge die Rheinsche Mixtur angewandt (Tct. Rhei vinosa mit Sir. spl. und Ao. dest.).

Von Taunin- nnd Argentumeinlänfen, die ich häufig angewandt habe, waren deutliche Erfolge uicht zu bemerken, ganz im Gegensatz zur ostasiatischen Ruhr, bei der sie oft eine sofortige Besserung bervorriefen.

Überhaupt darf man den Wert der armeilichen Behandlung bei der kurzen Dauer der hiesigen Ruhr nicht allzuhoch einschlützen. Sicherlich heilen die meisten Fälle bei lediglich diätetischer Behaudlung und Ruhe ebenso schnell, ja ich habe von Krauken durch Zeugenaussagen bewiesene Angabeu, nach denen Ruhrstatschen ohne Arzueimittel und ohne flüssige Diät, ja bei Kommißbrot, auheilten. — Als rationell erscheinen mir vor allem Calomel zu Entleerung des Darms und Opiate zur Ruhigstellung desselben.

Beim Nachlassen der Kraukheitserscheinungen wurden zunächst gut zerkleinertes Fleisch (Cornedbeef stand stets zur Verfügung), späterhin Eierzwieback, Erbswurstsuppe und zuletzt Brot gegeben.

Für die Zeit der späteren Rekonvaleszenz habe ich es für zweckmäßig befunden, die Leute, soweit möglich, durch Verabreichung einer zweiten Leibbiude vor Erkältungen zu schützen.

Während der geschilderten Behaudlung können die leichter Kranken einigen Dienst tun, d. h. nicht zn austreugende Märsche zu Pferde mitmachen. Es wurde aber stets empfohlen, diese Leute vom Wachtdienst zu befreien, da sie sonst während der manchmal eisigen Nachtstunden in hohem Maße Erkältungsmöglichkeiten augesetzt waren.

Schwerer Kranke müssen der Truppe nachgefahren werden, da sie zu oft zum Stuhlgaug absitzen müßten, auch durch die Bewegung des Pferdes zu heftige Schmerzen haben würden.

Nnr wenige Kranke brauchen Lazarettbehandlung. Es sind das vor allem die von voruherein hoch fieberhaften, sowie die besonders hartuäckigen Fälle, mit Stühlen, die rein aus Schleim und Blut bestehen.

Zweifellos haben wir in der ersten Zeit zu viele Kranke in die Lazarette geschickt und es öfters erlebt, daß nach mehrtägigem Wagentransport bei der Anknuft im Lazarett ein Teil der Kranken ganz oder fast genesen war,

Auf der anderen Seite ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sehr viele Ruhrkranke, und zwar die leichtesten Fälle, sich überhanpt nicht krank gemeldet hahen, wie späterhin bei Anamnesen öfters festgestellt worden ist.

Daher ist es auch wohl berechtigt, die Zahl der Rnhrkranken weit höher anznnehmen, als sie registriert worden ist.

Die Therapie der chronischen Diarrhöe erfordert sehr viel Geduld von seiten des Patienten wie des Arztes. Wenn Tannin innerlich, Ipecananha, Simasnha, wie meist, versagen, ist ein Versuch mit Tannineinläufen zu machen. Vor allem aber ist, wenn möglich, eine abwechslungsreiche Diät einzuführen. Nach meinen Erfahrungen wird eine reizlose flüssige Diät schlechter vertragen, als die kräftige, gewöhnliche Kost, bei der höchstens das Kommilibrot fortunlassen ist.

# Prophylaxe.

Die Prophylaxe hat sich zunächst auf die Verbütung der Ansteckung durch das Trinkwasser, sodann auf die Unschädlichmachung der Krankheitstoffe innerhalb der Truppe zu erstrecken. Des weiteren gebören hierber alle allgemeinbygienischen Maßregeln, die betwecken, die Truppen gesund und kräftig zu erhalten.

Da man annehmen muß, daß die Hanptgeßahr im Trinkwasser liegt, so mnß vor allem anf sorgfältiges gründliches Abkochen des Trinkwassers gedrungen werden. Der Geschmack leidet kaum darunter; denn allermeist ist das Wasser der offenen Wasserlöcher an sich von übber Beschäfenheit.

Alle weiteren, sonst üblichen Mittel, wie Berkefeldfilter, Alaunklärung halte ich nnter hiesigen Verhältnissen für nnsicher, ja unter Umständen für schädlich. Es ist zwar für die gesamten hier befindlichen Truppen ansdrücklich hefohlen worden, nach dem Gebrauch der Filter das Wasser noch zu kochen, beziehentlich die Alaunklärung nnr mit gleichzeitigem Kochen anzuwenden.

Trotzdem liegt aber in diesen Methoden eine große Gefahr. Abgesehen davon, daß Berkefeldfilter auf längeren Transporten leicht Sprünge bekommen, besonders nach Filtrierung brackigen Wassers, abgesehen davon, daß sie beim Filtrieren lehmigen Wassers sehr sehnell gann undurchlässig werden, überhaupt ihre Auwendung unständlich und zeitranbend ist, abgesebe davon, daß die Alaunklärung stets den Geschmack des Wasser und der Speisen ungdinstig beeinfußt, abgeseben von dem alle haben diese beiden Methoden den Nechteil, daß sie ein zu sehbe ausseheudes Wasser herstellen. Das durch einen Berkefeldlitte gegangene Wasser sieht so einisdend aus, daß der Soldat stet versucht sein wird, es zu trinken, ohne es vorher abzukoches. Ahnlich ist es mit der Alaunklärung. Beide Methoden maches das Wasser einladend zum Genuß, ohne es mit Sicherheit von Keimen zu hefrzeine.

Das Verbot des Genusses von Tschammasmelonen halte ich für die Rahrprophilare für unnötig. Die Tschammasmelonen liege stets entfernt von menschlichen Wohnstätten in der Steppe den prallen Sonnenlicht ausgesetzt, fanle Melonen habe ich nie gesehen, und ich glaube deshalb wirklich nicht, daß sie die Ruhr übertragen können. Wes Magen sie verträgt, der kann sie ruhig essen.

Wichtige allgemeine Maßregeln sind ferner die Auswahl eines guten, grasbewachseneu Lagerplatzes, das Reinhalten desselben, das Reiuigen der Wasserlöcher und der Bau von Feldlatriuen.

Innerhalb der Truppe miß gleichfalls die Vernichtung der Ansteckungsstoffle auf das sorgfältigste betrieben werden. Für diesen Zweck ist es zunichst erforderlich, alle Richtranken, auch die Leichtestkranken, auszensondern, eine änderat sehweirige Matgegel. Es sind dam Belbernunge der Manneshaften, vor allen aher der Korporalschaftsführer, gelegentlich auch Strafen sößt, Es liegt aber in erster Liuie um Arzte, sich das Vertranen der Truppe zu erwerben, damit sie einsieht, daß die unangenehme Matgegel der fülsigen Dillst für einige Tage notwendig ist.

Zweckmälig hatt mas sodann, wenn die Trappe einige Tagliegen bleitt, um das gewonderte Lager der Ruhrkranken bezus einen Dornkraal, in dessen nächster Nähe eine eigene Latzie gegraben wird. Eiu Sanitätsunteroffizier wohnt neben dem Kraalführt die Aufsicht, empfängt die Verpfägung, besorgt zusammes mit den Leichikrauken die Küche, und hat last not least für Krankenpfäge. Er sorgt sand hafär, daß die Kranken ihrer Stühle in der Latzine mit Sand bedecken und desinfiziert den Latzinehalt, wenn genügend Chemikalien dazu da sind. Nach Verlassen der Lagzen werden die Kraaldornen anf dem inflüerten Platz verbrandt die Latzine wird zugeschandelt, und schließlich wird das Gasz



durch eine Tafel bezeichnet, nm später kommende Truppenteile zn warnen.

Die Decken der Ruhrkranken haben wir zum mindesten durch tägliche gründliche Besonnung (von beiden Seiten) zu desinfizieren gesucht.

Liegt eine Truppe längere Zeit an einem Orte, so sind stets nach einigen Tagen die Lagerplätze zu wechseln. Die Kriegssanitätsordnung schreibt vor, daß derselbe Biwakplatz nicht länger als 8 Tage gebrancht werden soll. Für Südwestafrika ist das besonders zu beachten, insofern schon nach 4-5 Tagen der an sich niemals dichte Graswuchs der Steppe derart zertreten ist, daß auch kein Büschel mehr aufrecht steht, daß überall der nackte weiche Sand hervorschart.

Wenn es irgend die Zeit erlaubt, sind anch für die Gesunden in jedem Lager Latrinen anzulegen, und zwar nicht zu weit vom Biwak entfernt, da Durchfallkrauke oft die Latrine nicht mehr erreichen, anch wohl zu bequem sind, mehr als 50 Schritt zu gehen, sondern sich hinter dem ersten Dornbusche niedersetzen. Die Latrinen in der nächsten Nähe des Lagers anzulegen, ist um so eher gestattet, als wegen der stark anstrocknenden Luft fast niemals Gernchsbelästigungen wahrzunehmen sind. It der Latrinen selbst müssen die Stühle sofort nach der Entleerung mit Sand bedeckt werden.

Ans leicht erklärlichen Gründen soll man Ruhrkrauke nicht auf Wagen transportieren, auf denen gleichzeitig Proviant, vor allem Brot, liegt.

Des weiteren soll man die gesunden Mannschaften durch kräftige, abwechslungsreiche Kost zu stärken suchen, und durch Verabreichung genügender wollener Decken gegeu Erkältungen schützen.

Man sieht, die Ruhrprophylaxe fällt im allgemeinen mit der Typhusprophylaxe zusammen.

Die vorstehend gegebenen therapentischen und prophylaktischen Maßregeln sind für militärische Verhältnisse berechnet, lassen sich aber, entsprechend modifiziert, anch für die Civilbevölkerung anwenden.

Auf weitere, allgemeinbygienische Maßregeln, z. B. das hänfige Waschen der Leibwäsche, einzugehen, verbietet der Rahmen dieser Arbeit.

### Ergebnisse.

Die Resultate vorliegender Untersnehung lassen sich in folgenden Sätzen zusammenfassen:

- 1. Es gibt in Dentsch-Südwestafrika eine bisher nicht n\u00e4ber beschriebene Abart der Ruhr, die sich in den anf\u00e4ngtichen kl\u00ednischen Erscheinungen durch nichts von den bisher bekannten Ruhrformen unterscheidet, die aber in ihrem klinischen Verlaufe derart gutartig ist, daß man sie als besondere Krankheitsform anffassen kaun.
- Die südwestafrikanische Ruhr wird selten, vielleicht auch niemals, chronisch.
- Als Nachkrankheit sind Leberabscesse bisher nicht beobachtet, wohl aber chronische Durchfälle, ohne Schleim- nnd Blutbeimengungen zum Stnhl.
- Ob es daneben sporadisch eine schwerere Rnhrform, etwa Amöbendysenterie gibt, ist zum mindesten zweifelhaft.
- Therapentisch kommen neben flüssiger Diät, als Geträuk Rotwein — hauptsächlich Calomel und Opiate in Betracht.
  - 6. Lazarettpflege ist allermeist nicht notwendig.
- 7. Die Behandlung der chronischen Durchfälle nach Ruhr ist vorwiegend diätetisch. Vielfach war eine reichliche, der heimischen Kost ähnliche Ernährung von guter Wirkung, während milde reislose Diät schlecht vertragen wurde.
- 8. Das bisher bekannte Verbreitungsgebiet der Ruhr in Deutsch-Südwestafrika ist das Hereroland, wo die Ruhr stets endemisch gewesen zu sein scheint. Das Namaland war bis jetzt ruhrfrei.
- Das epidemische Anftreten der Rnhr war im Kriegsjahre 1904 an Orte gebunden, die von der Truppe betreten wurden, bald nachdem sie von größeren Hereromengen verlassen waren.
- Die Erreger der südwestafrikanischen Ruhr sind noch nicht festgestellt, es scheinen aber weder Amöben noch der Bacillus Kruse-Shiga zu sein. —
- 11. Der Ansteckungsstoff der Rnhr befindet sich im Wasser der Wasserstellen, kann sich aber dort, wenn die Wasserstelle längere Zeit nicht benntzt wird, nicht halten.
- Die Ansteckung geschieht meist durch den Genuß derartigen Wassers.
- 13. Innerhalb der Truppe kann die Ruhr von Mann zu Mann weiter verbreitet werden, entweder direkt oder indirekt. Letzteres wahrscheinlich durch Fliegen, nicht wahrscheinlich durch Stanb.

Die Prophylaxe hat sich auf Abkochen des Wassers, Absonderung der Krauken, Vernichtung der Ansteckungsstoffe, Wechsel der Lagerplätze zu erstrecken.

Hoffentlich werden die uüchsten Jahre uus genauere Uutersuchungen über die südwestafrikanische Ruhr, ihre Erreger und
ihre Verhütung bringen. Abgesehen von dem wisseuschaftlichen
Interesse liegt auch ein militärischer vor; deun wir müssen uus
doch immer die Möglichkeit vor Augen halten, daß unter den
eigenartigen Verhältuissen des Landes auf militärischen Expeditionen
ganze Truppenteile durch die Ruhr, wenu auch uicht lahmgelegt,
so doch in ihrer Aktionsfähigkeit empfindlich geschädigt werden
können.

Windhuk, im Februar 1905.

#### Literatur.

Znnächst muß ich nm Nachsicht bitten, daß die Literaturangaben so äußerst dürftig sind, allein nnter Feldverhältnissen sind genauere Quellenstudien nnmöglich.

- B. Schenbe. Die Krankheiten der warmen Länder. 1903.
- Kartnlis in Nothnagels Spezieller Pathologie und Therapie, Bd. V. 1900.
- Krnse, die Ruhr nad ihre Bekämpfung. 29. Jahresversammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 14. 9. 1904. Bericht in der Münchener medizinischen Wochenschrift 1904, p. 1762.
  - 4. Das Gefecht am Waterberg. Militärwochenblatt 1904.
- Deutsch-Südwestafrika, Dove. 1908.
- 6. Richter. Knrzer Überblick über die sanitären Verhältnisse des Schutzgebietes. In Schwabe "Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Sädwestafrika", p. 833. 1899.
- Die gedruckten Sanitätsberichte der Schutztruppe vom 1. 4. 98 bis
   90. 9. 03.
  - Kriegskarte 1:800000.

# Schriftliche Quellen.

- Krankenblätter des Jahres 1904 aus Okahandya nnd Windhuk.
- Krankenblätter der früheren Jahre aus sämtlichen Lazaretten des Schutzgebietes.
- Die zehntägigen Anszüge ans den Truppenkrankenhüchern des Jahres 1904.
   Die zehntägigen telegraphischen und beliographischen Krankenzahlen-
- rapporte des Jahres 1904 und 1905 bis jetzt.

  5. Die Vierteljahresberichte üher den Gesundheitszustand der weißen
- Die Vierteljahresberichte über den Gesundheitszustand der weißen und farbigen Civilberölkerung 1902—1904.
  - 6. Eigene Notizen über 66 Rnbrkranke.

# Besprechungen und Literaturangaben.

a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.
Borel. Habitation Sottante. 1<sup>er</sup> Congrès international de l'assainissement et de la salutité de l'habitation. Caducée 1904, No. 22, p. 313 ff.

Die Debatten der Spezialsektion für "schwimmende Wohnungen" ergaben das Resultat, daß die Tuberkulose sowohl in der Kriege- wie in der Handelsmarine die Hauptschädlichkeit bildet. Die in den beiden von der Sektion abgehaltenen Sitzungen gefaßten Resolutionen betrafen folgende Punkte: Verhesserung der Ventilation auf den Kriegsschiffen, Begutachtung der Baupläne vor der Ausführung durch speziell dafür vorgebildete ärztliche Sachverständige, Verbreitung hygienischer Kenntnisse durch Spezialkurse in den höheren Marineschulen und besonders den Schulen für Schiffskonstrukteure, Einsetzung einer internationalen Kommission in Paris für Bearbeitung und Regelung der Einschiffung und des Transportes der Auswanderer. Die weiteren Resolntionen bezogen sich auf ärztliche Überwachung der als Wohn- oder Betriebsstätten dienenden Schiffe, Erteilung schiffshygienischen Unterrichts an Marineingenieure, Unterweisung der angehenden Handelsmarineoffiziere in allgemeiner Hygiene, Berufung eines ärztlichen Sachverständigen in das Marineministerium, Zentralisierung der medizinischen Angelegenheiten in einer Hand zwecks Organisation eines bafenärztlichen Dienstes. Teilnahme des Hafenarztes an allen Schiffsverhältnisse betreffenden Kommissionen seines Hafens. Endlich sollen spezielle sanitäre Maßnahmen für die kleinen Flußschiffe vorgesehen werden.

Otto (Hamburg).

Marchoux. Chambre d'isolement portative pour les pays chauds. Caducée 1904. No. 23, p. 331.

Verf. beschreibt nuter Beigabe einer Abbildung den von ihm konstruieten und im Gebfebertrankehaus von Rio de Janeiro gebrachten Ioslieapparat zum Schutze gegen blutaugende Insekten. Es handelt zich um einen 3 m langen, 3 m breiten und 2,5 m bohen Kaffg, der aus einem solider Eiseernhunen gebildet wird, über welchen ein Metallgasenets von 1,5 mm Maschenweite gespannt ist. An der einen Seite dieser Kammer befindet sich ein 80 em tiefer "Tambour" mit 2 0,5 m breiten und 2 m hoben Türen, von denen sich die eine nuch innen, die andere nach außen öffnet. Ein Gewichtsystem kann zur Verhinderung des gleichzeitigen Öffnens beider Türen angebracht werden.

Diese Käßge sind groß genug für Aufnahme eines Bettes und Tische und bieten noch genügend Platz, um den Kranken hermungsehen. Sie werden jetzt aus zusammensetzbaren Füllnugen hergestellt, so daß man ihnen verschiedene Großen geben kann. Wie sie auch gestaltet sein mögen, sie bilden für die Insekten ein undberwindliches Hindernis, ohne daß der darin befindliche Kranke der Luft entbehren muß. Sie haben vor dem Drahtschutz der Penster und Türen einen großen Vorteil: falls durch ein falsches Vorgeken oder einen Irttum Moskitos den Eingang ins Innere gefunden haben, ist das Anfsnehen und die Vernichtung derselben sehr leicht, während für weitere und darum notgedrungen dunklere Räume das Gegenteil zutrifft.

Mittele dieser tragbaren Zimmer kann man leicht jedes beliebige Bopital und selbst eine einfache Baracke in ein Muster-Isolierhospital umwandeln, da die Einrichtung die in dividuelle Isolierung gestattet. Ein einfaches Tuch längs einer Wand aufgehängt, verhindert 2 nebeneinander liegende Kranke sich zu sehen. Die Besucher können mit den leinfren sprechen, ohne wirklich mit ihnen zu verkehren. Weitere Vorteile wird der Gebrauch noch lehren.

Otto (Hamburg).

Prowazek. Studien über Säugetiertrypanosomen. Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt, Bd. XXII, Heft 2.

Verfasser beschreibt den vollständigen Entwicklungskreis des Trypanosoma Lewisi, hat jedoch ans Mangel an Testeeliegen bieranf bei dem Trypanosoma Brncei (Plimmer und Bradfort) versichten müssen. Schließlich wird das Trypanosoma Castellani Kruse erwähnt.

Bei der Untersuchung taten die Alkoholfixierung und als Färbmittel 30 ccm Eosin und 10 ccm Azur (modifizierte Giemsafärbung) gute Dienste.

SU com Eosin und 10 ccm Azur (modinzierte Giematarbung) gute Diemet.

Wie auch andere Forscher konnte auch der Verfasser weder intracellnläre
Stadien noch irgendwelche Beziehungen zu den Vogeltrynanosomen ermitteln.

Stadien noch irgenoweiche Dezienungen zu den Vogeitrypanosomen ermittein.

Einige Punkte mögen noch ans den gemachten Angaben, die durch zahlreiche Zeichnungen erläutert werden, angeführt werden.

Trypanosoma Le wis ist 7-50 µ lang und weit under gende cylindrische oder sichelföring gekrimmte, betie Formen auf. Das Geiselende ist wengen der Wanderung des Biepharoplasts als das vordere anzusehen. Der Kern liegt sweisehe dem In. n. 2. Drittel. Anf die genane Beschreibung der Kerntelingsvorgänge kann hier nicht eingegangen werden. Bei grauen Ratten sebeint eine Beseintschigung ihres Wohlbefindens durch das Trypanosoma Lewisi nicht einzutesten jin weißen Ratten verschwinden sie nach 4-5 Wochen nach hinterlassen währcheinlich immunität. Unter den im Rattenkforper bedoachte ten Vorgängen sind beschrieben: die Antonynthein des Karyssoms, die Reduktionsvorgskage, Partheosognese und Agglomeartions-Phänosomen.

Als gewöhnliche Zwischenwirte gelten Flöhe. Verfasser stellte aus äußeren Gründen seine Untersuchungen an einer Lans an (Haematopinns spinulosus, Burmeister), deren Ban er genan beschreibt.

Trypanosoma Bruci 25-80 µ. Meerschweineben nod Ratten werden nach 14-80 Tagen gelötet. Von Trypanosoma Lewisi durch sein gedrungene und gewandene Gestalt, stumpfes geißelfreies Ende unterschieden; auch das viel kleinere Blepharoplast liegt mehr vora, der Kern in der Mitte. Sein Karyonom ist selten und nicht sog ut differensiehen. Die Brüllinen Strukturen sind sehwer und nur ausnahmsweise zu erkennen. Das Periplast ist zurt, die undellerende Membran mit ihrer Saumgeidel breiter und stirker gefaltet. Das Protoplasma färbt sich intensiv und enthält weiße Granulationen. Der Teilungsmods ist einfacher.

Trypanosoma Castellani Kruse, der wahrscheinliche Erreger der Schlafkrankheit, hat folgende Merkmale: das Protoplasma färbt sich schwach, mehr blaurot; es entahlt 12-11 Granulationen. Der Kern ist groß, länglich. Das Blepharoplast ist klein, nicht deutlich rund. Prowazek. Über den Erreger der Kehlhernie, Plasmodiophora brassicae (Woresie und die Einschlüsse in den Garcinomzeilen. Arbeiten aus dem Kaiserlicken Gesunghietsamt, Bd. XXII, Heft 2.

Verfasser beschreiht zuerst den Bau dieses Myxamöben, hesonders des ans Kernmembran, Karyosom und Kernsaftzone bestehenden Kernes und erläutert dann die Teilungsvorgänge an der Hand von Zeichnungen, seine eigesen früheren Untersuchungen und diejenigen von Nawach in ergänzend. - Amöbernnd Chromidienstadium. - In vielen Fällen kommt es zu Plasmodienplastegamie oder Verschmelsung mehrerer Plasmodien. Im Gegensatz zu den Vorgängen bei den Amöhen und manchen Flagellaten handelt es sich hier nicht nm Selbstbefruchtung (Kernverschmelzung), sondern nm Plasmedien-Verschmelzung und Andeutung von geschlechtlicher Differenzierung, indem die differenzierten Kerne erst später in der Spore verschmelzen. Das Zusammenlehen mit der Wirtszelle ist nicht als Symbiose anfzufassen, da erstere hierbei geschädigt wird. Zwischen Plasmodiophora und den Einschlüssen der Carcinonzelle (Vogelauge von Leyden genannt) bestehen dentliche Unterschiede: die Plasmodiophora als Ganzes betrachtet ist vielkernig, besitzt einen großen differenzierharen Protoplasmakörper und deutlichen Entwicklungscyklus. Die Sporen weisen in ihrem Ban Unterschiede auf. Anch als Kerne können die "Vogelaugen" nicht angesehen werden.

Ein Urteil üher die Plimmerschen Körper läßt sich nicht aus einigen merphologischen Merkmalen fällen, da selbst Teile eines Entwicklungsgylis feblen. Hune (Berlin

# b) Pathologie und Therapie, Maltafieber.

Nicolle, M. Charles (Tunis). Sur l'existence de la fièvre méditerranéeane. (See de hiolog., 22. X. 1904.) Caducée 1904, No. 22, p. 322,23.

Bis in die nonest Zeit bestanden über das Vorkommen des Mittlabers bebers in Nordafria spen in Tunis unter den Arten Meinungwererheitebeiten. Nach einigen Klinikern, z. B. Schoull, Funare, Hayat, ist diese Krankheit in Tunis endemiech und häufig, so hat Brauft um Algeit diese 3 Fülle publisiert. Andere Arte haben sie ein engetroffen und halten die duffer nagswerechene Fülle für anormie Malariafromen, Typhn, Tuberbübe

oder verschiedene gastro-intestinale Infektionen.

Verf. hat seit seiner Ankunft in Tunis die Frage auf zwei experimentelles Wegen zu lösen versucht: die Sero-Diagnostik von Wright (1897) und die Isolierung des spezifischen Erregers.

Bei 6 das klinische Bild des Maltaßebers darhietenden Kranken seigts sich bei Verdünnungen 1:1 3 mal gar keine, 2 mal eine leicht aktive aggletiniserende Kraft, in einem Falle egghi sich das gleiche Renilat bei eine Verdünnung 1:2. Aus den Versuchen konnten für die Diagnose hrauchbar Schlüsse nicht gesogen werden.

In Übereinstimmung mit früheren Beohachtungen scheiterten die Versuche, aus dem Venenhlute der Kranken den Erreger zu isolieren (4 Versuche)



Die anderen Beobachtern schon gelnngene Isolierung des M. melitenzis aus der Milz bei der Autopsie konnte mangels eines Exitus nicht versucht werden

Somit blieb die Milipunktion am Lebenden als einziges Mittel, das Problem mi loen. Sie konnte einmal an einem erkrankten Individuno man-fesischer Nationalität am 26. Tage der Infektion während einer ficherlosen Periode ausgeführt werden. Der isolierte Niktorognanismes siegte sich in allem Eigentümlichkeiten mit 3 weiteren zum Vergleich herangesogenen M. melitensis-Kultaren üdentisch.

Die Frage der Existens des Mittelmeersiebers in Tnnis scheint Verf. in positivem Sinne entschieden zu sein. Über die Häusigkeit der Krankheit müssen Nachforschungen angestellt werden. Otto (Hamburg).

#### Suphilis.

Schaudinn und Hoffmann. Vorläufiger Bericht liber das Vorkommen von Spirechaeten in sphilitischem Krankheitsprodukten und bei Papiliomen. Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gewundheitsamt, Bd. XXII, Heft 2.

Die Mikroorganismen wurden zuerst von Schaudinn am lebenden Objekt gesehen, später anch in gefärthen Präparaten gefunden und der Gattung Spirochaete zugewiesen. Sie wurden an der Oberfläche seernierender syphilitischer Effloressenzen, sowie in der Tiefe des Gewebes und in den spezifisch erkrankten Leitandfüsen heubachtet.

Im lebensfrischen Untersuchungsmaterial sind die sehr schwach lichthrechenden, lehhaft beweglichen Spirochaeten gut sichtbar. Es schien sich nm 2 verschiedene Formen zu handeln:

 Dnnkel färhbarer Typns, stärker lichthrechend, derbe Gestalt, weite flache Windungen, leicht färhhar mit Gentianaviolet, Karbolfnchsin, Romanowsky (Spirochaste refringens).

2. Schwach lichtbrechend 3-12 mal schmale enge Windungen färthar nach Giermas (Byrochaete pallida), 4-10 µ lang, is 0,5 µ breit; Rotation um die Längsache. Vor- und Zurückgleiten und Bengebewegungen im gansen Korper. Undulierende Membran zuweilen angedeutet. Keine Geifeln. In Kochasildung noch nach 6 Stunden beweglich, in Glycerin erst nach 5-10 Minnten nn-beweglich.

In 7 Fällen von nukomplizierter Syphilia wurde ansechließlich die Spirochaete pallida und awar fünfmal in Pappeln, zweimal in Primäraffekten und einmal in Leistendrüsen gefunden. In den mit Balanitia, Gonorrboe, spitzen Condylomen und Molusca contagioss komplizierten Fällen wurden beide Typen behachtet.

Besonders verdient der Fall 11 der Erwähnung, bei dem in den spitzen Condylomen beide Formen, in der exstirpierten Leistendrüse ausschließlich Spirochaete pallida nachgewiesen wurde.

Oh die von Berdal, Bataille, Csillag und Rona beobachteten "Spirillen" mit den bei Syphilis und spitzen Condylomen von Schandinn gefinndenen Spirochaeten etwas zu tun haben, müssen weitere Untersuchungen lehren.

Hune (Berlin).



#### Typhus und Typhoid.

Lim, N. F. Ein Fall von Paratyphus. Genecok. Tydschr. voor Ned. Indië.
Aus dem Blute des Kranken gelang es Lim, koliartige Bazillen zu zichten
Das eigene Blutserum des Patienten agglutinierte diese Bakterien in Verdünuung
van Leent.

Benyamino, C. E. Über einen Fall von "forme hépatique" der Febris typholdea. (Ibid).

Antor gibt einen Überblick von oben genanntem Falle, einer in Europa Antor gibt ankrankheitsform, welche in den Tropen his jetzt noch nicht beschrieben wurde, in Algier jedoch bei einem Drittel der Typhunflich wahrgenommen ist (Crespin, "La förer typholde dans les payschand"). Weiter wird besprochen die Differentialdiagnose von Weilscher Krankbeit und Grissin gers biliöses Typhold mit den atzuodynamischen, hänorrhagischen gastrischen und intestinalen Formen Orepinn. – Eudlich betort Verfasser, daß das "type 1864l Orepinn", wie dieser seiber auch erklätz, sehr selten ist und die Diagnose sehr oft äußert große Schwierigskeiten haben kann.

van Leent.

#### Beriberi.

Pinard et Boyé. De l'étiologie du béribéri. (Annal. d'hyg. et de méd. coloniale 1904, No. 4, p. 516.) Caducée 1904, No. 21, p. 290.

Bericht über zwei Beriberi-Epidemien im französischen Guinea. Die erste (1900) trat unter den in Konakri stationierten Schützen vom

Senegal auf. Die Ernährung dieser Truppe war ausgezeichnet, es stellte sich aber hernas, daß die Soldaten das ihnen gelieferte Pleich verkauften, un ihrer Spielwut fröhnen zu können. Nach Unterdrückung dieses Haudels verschwand von dem Tage ab, wo die Soldaten ihr Fleisch genossen, die Krankbeit vollständig.

Die zweite (1902) erstreckte sich auf die Eisenbahnarbeiter. Das Nabrungsquantum wurder vermehrt und 3- bis 4mal in der Woche Ochseußieste ausgegeben, während die Lieferung von Reis wie vordem erfolgte. Durch dieses neue diktetische Regime wurde die Epidemie sofort beendigt.

Die Verf. schließen daraus, daß Beriberi nicht infolge einer Vergiftung durch Reis entsteht, weil der Reis unter Hinzufügung der Fleischportion weiter geliefert wurde.

Otto (Hamburg).

#### Aussatz.

Ehlers. Die Lepra auf den dänischen Antilien. Caducée 1904, No. 21, p. 287/89. Ref. von Granjux aus: Lepra (Bibliothek internat. 1904, vol. 4, fasc. 2 No. 3).

Nach den Ünterauchungen des Verf. war die Lepra schon vor Ankunft der Spanier in Amerika bekannt, nie erreichte aber ihre größte Ausdehnung erst durch den Sklavenhandel. Wahrscheinlich ist sie auf den dinischen Artillen jetzt in Abnahme begriffen. Zur Zeit sind dort 108 Lepröse vorhanden, SI zeigen den gutartigen anfakteiischen, 23 den bösartigen thuefreien Typan.

In Skandinavien gestaltet sich das Verhältnis der tuberösen zur anästhetischen Form wie 1:2, in Kreta wie 1:1. Demgemäß zeigt die Lepra in Westindien einen sehr gutartigen Charakter.

Durch die Entfernang Danemarks von seines Kolonien ist die Übertrugungsgefahr sehr gering, trotsdem erwicht Eblers 3 Fälle von Lepra bei Binen. Die Infektion war im ersten Fälle durch ein sekwarzes Kindermächen, im zweiten gelegentlich Slähriger Diensteit auf dem Antillen, im drittes bei eines Azzte durch eine Fingerverletung gelegentlich einer gehurtsbilflichen Operation an einer Lepröme erfolgt.

Bis 1884 geschah nichts für die Kranken, seitdem ist die Isolierung im Krankenhause Richmond für Sainte-Croix vorgeschrieben. Für St. Thomas giht es keine Vorschriften. Das 1888 eröffnete Lepraheim in Richmond beherbergte bis 31, XII. 1903 127 Kranke, von denen 73 starben, 15 entliefen und 5 anderweitig ahgingen. Es dient gleichzeitig als Geffangnis, Irrenasyl und Armenhaus (I). Die dort herrechenden Einrichtungen und Zustlände spotten jeder Beschreihung, z. B. hat nicht einmal jeder Kranke seine eigene Waschschausel, wer keine besitzt, ersettst sie durch das Nachtgeschir. Messer und Gabeln sind unbekunnt. Wie sollen Kranke mit Defekt der Finger das Essen zum Mande führen?

Ehlers verlangt den Ersatz der Anstalt durch eine Ackerbaukolonie auf einer der an Sainte-Croix angrenzenden Halhinseln. Otto (Hamhnrg).

Noc. La lèpre chez le Canaque. (Annal. d'hyg. et de méd. colon. 1904, No. 1, p. 12.) Caducée 1904, No. 23, p. 337.

In Archipel von Loyalty (Neu-Caledonien) giht es unter 1200 Einwohnern 200 Lepröne. Verf. hebt die Schwierigheit end er thinischen Diagnoes der Lepra bei den Canaken hervor. In der Regel beginnt die Erkrankung mit Flecken. Sie seigt zich auf den betroffenen Butapatten unter der Form runder Inseichen, welche etwas bleicher sind als die übrige Hautdecke und durch ihre fahle Farbe mit kaum bemerkharer Enfährbung von dem brousenen Teint des Eingeborenen abstechen. Diese spreidle Enfährbung ist von der häufigen und physiologischen Enfährbung at moternetheiten. Einige Flecken können hypermänisch sein.

Ein zweites Zeichen vervollständigt das ehen geschilderte: die Hant ist durch Lymphinfitration leicht gespannt und zeigt in gleicher Höhe mit dem Flock ein gemustertes Anseshen.

Unempfindlichkeit gegen Stich ist ein nasicheres Zeichen, es fehlt oft hei Beginn. Das gleiche gilt für die schwarzen Flecken auf der Mundschleimhaut, die man übrigens auch bei geunden Individuen antrifft.

In späteren Stadium nimmt die Krankheit den klassischen Verlauf. Widerstandsfühigs, nicht dem Allohol ergehene Eingeborene leben nach dem Aubruch der Krankheit noch über 10 Jahre, die meisten geben innerhalb 2-5 Jahren no Grunde. Besäglich der Antsetung zeigt die Leppt das gleiche lannische Verhalten wie in den anderen Ländern. Ganze Familien verschwischen in anderen sehr zahleischen wird nur ein einzige Mitglied ergriffen.

Otto (Hamburg).

Mitsuda, K. Öber Tätowierung und ihre Beziehung zu Leprabazilien. Japan. Zeitsebrift für Dermatologie und Urologie, Dez. 1904.

Bei einem im 14. Jahre am Öberarm, im 18. Jahre auf dem Roken kitowierten Manne trat im 31. Lebenjahre Anästhesie der rechten Halagegad auf. Darn gesellten sich nach non nach Lähmung des Facialis, Atrophie der Handmukulatur, Beugestellung der Finger, sensible nod motorische Störungen. Im 39. Jahre seigte sich am Oberarme entlang den Titowierungslnien Hautinfiltration. Mikroskopisch zeigte das titowierte, nunnehr leprös erkraakte Gewebe Kohlenpartikelchen, besonders in den fixen Zellen im Corium, und gleichseitig Leprabatillen. Verf. nimmt an, daß die durch die eingedrungenes Fremdkörper geschwächten Zellen dem Angriff des Leprabacillus geinigeres Widerstand entgegengesetzt haben. M.

#### Ruhr.

Lesage. Note sur le mucus intestinal dans la dysenterie tropicale. Caducée 1904, No. 21, p. 290.

In des Arch, gén. de médécine berichtet Autor über das Resultat seiner Ustresuchungen des Darmesbeliemes bei zahlréchen Fillen von tropischer Dyssentrie in Satgon nnd Toulon. Er fand in allen Stadien neben Leukozyten, Schleinkungeln und algestolenen Schleimhautstellen besondere unbewegliche kugelformige Gebilde von 3-10 p. Durchmesser und hyalinen transparentem, schwer abgreunbarem Protoplasma. Im Innern hebt sich ein weifblädlicher kugeliere Sechwantt, so daß er zich in der Masse verliert oder die Zelle fast ganz aufüllt. In letzterem Falle ist aber noch ein leichter Protoplasmastreif um ihn gelegen.

Bei vorschreitender Dysenterie kann man 2 und selbst 3 gleichartige Kerne sehen.

Wenn die Zelle altert, wird das Protoplassma granuliert und löst sich suf. Der Kern verlitert seinen Glans, sehrumpft und bleibt von einer geringen Protoplasmaschicht umgeben, er scheint sich zu encystieren. Diese Unternachung muß am Kranken bett gleich nach der Entlerung des Schleimes gemacht werden. Blee-Borrel färbt die Geblider den Kern stark, das Protoplasma schwach. Verwechslungen mit Lenkosyten, Hefen oder desquamierten Zellen sind ausgeschlossen. Otto (Hamburg).

#### Pest.

Benolt. Une épidémie de peste à Bilda en 1903. Arch. de méd. et de pharmmilit, 1904, p. 97.

Trois cas mortels de peste observés dane une même maison à Blida (Algérie): la première malade venait d'Alger, où son père, meunier, avait reça récemment des grains du Sud de la Russie. Pas d'extension. C. F.

#### Parasitäre und Hautkrankheiten.

Nimier et Laval. Un cas de ver de Guinée. Caducée 1904, No. 22, p. 320 ff.

Ausführliche Beschreibung eines Falles von Guineawurm unter Mittellung
der vom Träger desselben, einem sehr intelligenten Unteroffizier der französisehen Kolonialarmee, angefertigten ausgezeichneten Krankengeschichte.

Bemerkensvert ist, daß in diesem Falle mit Bestimmtheit der G ennß nngekochten Trinkwassers für die Infektion verantwortlich gemacht werden konnte, und daß das Verfahren von Béclère (Behandlung des vorlägenden Wurmstückes mit Chloroforn unt Abtötung des ganzen Wurmssylversagte. Es hatte nur den Erfolg, daß das dem Chloroforn ausgeweite Stück sehrumpfte und die Widerstandsfühigkeit des Parasiten bei der Extraktion berabgesetzt wurde. Die Verf. halten Injektion von Morphin oder Schlimat in dem Wurm selbst für emofehnewerter.

Erwähnt sei noch, daß der Patient auch seit 5 Jahren eine Tasein beherbergte, die er nicht ahtreiben ließ, weil die Anwesenheit eines solchen Gastes den Aubruch der Dysenterie verhindere. Dieser Ghuben kam den Verfi. öfter zu Gehör, ohne daß sie Ursprung und Wert rufklaren könnten: der Patient hatte übrigens während seines mehrjährigen Verweilens in Afrika nur einen Monat am mäßigem Durchfall gelitten, aber nie Dysenterie gehäbt. (Im Semanskrankenbause und Institut für Schiffa- und Tropenkrankeiten wurde im Laufe des Monats März ein Patient an typischer Ambbendysenterie nud Taseins asginata behandelt. Ref) Otto (Hamburg).

Le Dantec. Un cas d'hématurie bilharzienne provenant du Natal. (Reunion hiologique de Bordeanz.) Cadncée 1904, No. 23, p. 336.

Ein 20jähriger Kreole war his zu seiner Ankunft in Natal gesund und bemerkte nach Sjährigem Aufenthalt dort zuerst Blut im Urin. Die Infektion wurde auf Baden in einem Sößwassersee zurückgeführt, an dessen Ufern mehrere Fälle von Hämatnie schon früher vorgekommen waren.

Die klinischen Symptome bestanden in Entlerung von füssigem Blut und Blutklümpehen gegen Ende des Wasserlassens; im Uris fanden sich auch Schleimtrübungen und klarer bühnereiweißartiger Schleim, sonst bestand nur Empfönlichteit der Blasengegend auf Druck. Am Ende der Entlerung des im allgemeinen angehaltenen Stuhles traten aus der Harnobre einige Bluttropfen. Die Blutklumpehen enthielten stets tahlreiche, durch einen endständigen Sporm sohl charakterisierte Eier, daneben fanden sich auch viele Eier ohne Sporn. Die Theorie, das die Bilbarziakrankheit von Südafrikk durch Fehlen eines Sporns der Vorhandensein eines estlichen Sporns der Vorhandensein des seitlichen Sporns bei den Eiern charakterisiert sein sollte, wie die von Nordafrika durch das Vorhandensein eines endständigen Sporns, hat sich also hier als murichtig erwiesen.

Die in den Brutschrank gebrachten Eier kamen nicht aus. Folgender Leukorytenbefund wurde im Bint erhohen: Polynucleäre 57%, Moonouelsäre und Lymphoryten 35%, Eosinophile 8%. Behandlung mit Extract. 6lic. mar. half gar nichts. Bessere Resultate erhielt Verf. mit nachstehender Behandlung:

 Tägliche Darreichung von 0,25 g Chinin. sulf. zur Chininisierung des Blutes und Untauglichmachung desselben für Fortpflanzung der Parasiten.

Blasenspülungen mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> <sup>0</sup>/<sub>60</sub> Kal. permang. Lösung.
 Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiens. IX.

Der Kranke konnte sich mittele eines Waschglasse die Blasenspülungen selbst machen. Verf. hält dieses Verfahren für vorteilhaft, denn Patient wird damit in den Kolonien an Orten ohne Arzt fortfahren können.

Otto (Hamburg).

Pinard et Boyé. Les Chiques dans la Guinée française. (Géographie médicale. Gninée française. Annal. d'hyg. et de méd. colonial. 1904, No. 4.) Cadnose 1904, No. 21, p. 290.

In Konakri reiben sich die Eingeborenen zum Schntz gegen Sandföbe die Füße mit einem fettigen Extrakt ann dem Samen der dort reichlich vorkommenden Pentadesma butyracea (in Günea unter dem Namen Lany bekannt) ein. Bisweilen wendet man anch die weniger wirksamen Petroleumwaschungen an

Bemerkenswert ist die individuelle Empfindlichkeit gegen den darch die Sandföbe berrogsbrachte Jackeriu. Manche Personen bemerken die Tiere nicht, andere empfinden nach dem Einbohren ein nuerträgliches Jacken. Scheinbar ist das Lebensalter hier von Einfügl; die jungen Soldaten lassen sie bernawachen, ohne Beschwerden zu spüren, während die älteren Unteroffziere und Offiziere ihre Gegenwart riel eiher bemerken. Otto (Hamburg).

Aoki, D. Über Tinea Imbricata. Japan. Zeitschrift f. Dermatologie und Urologie, Dez. 1904.

Verf. berichtet als erster über das Vorkommen der Krankheit auf der Bormosa und empfiehlt therapentisch Sublimatbäder mit nachfolgender Waschung mit Schmierseife, dann nach Abtrocknung Anftragen eines Gemisches von Jodiuktur mit Kaupfertinktur im Verhältnis von 1:4. M.

Regnault, M. J. Traitement de l'ulcère des pays chauds. (Arch. gén. de médecine, 6. Sept. 1904.) Caducée 1904, No. 21, p. 292 93.)

Verf. stellte Versuche mit den verschiedenen für die Behandlang des Phaqedlanium der warmen Länder gerühmten Mitteln an und blieb bei dem Chloralbydrat stehen, das ihm folgende Desiderata zu erfüllen schien: schmerzlose, ja selbst schmerzstillende Anwendungsweise, anhaltende energische antietyschee Kraft, Granulationabfofferenge, Hemmung des Bintuflusses zu den oft hyperämischen Rändern des Geschwürs. Anwendung in 2%, Lösung als fenchter Verband.

Otto (Hamburg).

Lelehtenstern. Studien über Strongyloides stercoralis (Bavay) (Anguiliula intestinalis und stercoralis) nebst Bemerkungen über Ancylostomum duodenale. Im Auftrage der Witwe heraungegeben von Schandinn. Arbeiten ans dem Kaiserlichen Gesundheitsamt, Bd. XXII, Heft 2.

Normand und Baray entdeckten und beschrieben die 4 in Betracht kommenden Formen der Anguillals: die rhabditieformigen Larren, die ge-chlechtareife Anguillula steroralis, die stets nur weihliche Anguillula intestinalis und die flariaförmigen Larren. Den genetischen Zosammenhang klärte Grassi durch Entdeckung der direkten Metamorphose der rhabditisarigen Larren in die flariaförmigen Larren. Leuckart stellte die Heterogonie, d. h. den Beweis, daß die Anzuillala steroralis die freiblebende geschlechterije Generation der Anguillala intestinalis ist, fest. Das Schloßglied, die praktische Beweisführung, daß die das Ende der Entwicklung im Freien darstellende Flariaform in den messchlichen Darmkanal zurücktehrt und dort an Anguillala intestinalis sich ausbildet, erbrachte Dr. Willms im Leichtensternschen Lakoratorium. Nach Grassi Können aber die Embryonen der Anguillala intestinalis direkt in die flariafformigen Larven sich unwachten.

Anguillala kommt stets mit Ancylostomm vor. Dieses wird durch die gemeinsane Heimat, tropieche und subtropieche Zone (in Europa nur in Italien, der gemäßigten Zone), durch ihre gleichen Lebenabedingungen, wenigstens in Beang auf Ancylostomm-Eier und Anguillala-Larven und sebließlich durch ihre gleiche Anstekungsweise bedingt.

Von Ancylostomum finden sich in den Fäces nur Eier (im Stadium der Segmentation), von Angnillula fast nur Larven, Eier (mit fertigem Embryo) nur bei beftigen Durchfällen.

Die Menge der entleerten Anguillulaembryonen ist sehr groß (in 24 Standen 8 bis 18000) besonders bei dünnen Stühlen. Andere Forscher geben sie weit höher an.

Angnillala nnterscheidet sich von Ancylostomum durch lebhafte Bewegungen, durch ihren Kanapparat und durch die Größe des Geschlechtsapparates (0,038 gegen 0,008 cm).

Das ansführliche Literaturverzeichnis stammt ausschließlich von Schandinn. Hüne (Berlin).

#### Rückfullsieber.

Friant et Cornet. Quelques cas de Fièvre récurrente dans le département de Constantine. Arch. de médec. et de pharm. milit., 1904, p. 421.

Petite épidémie (quatre cas vérifés par l'examen microscopine) obserrée un la frontière de l'Algérie et de la Tunisie. Dans ces dernières années quelques cas de cette maladie ont été signalés dans cette région par Billet et Laforgue; il est probable que des cas de ce genre sont aisément confondus avec la Shre paludéenne.

Les antens croient que dans les conditions où visaient leurs malades il n'y a gubre lieu d'încriminer les punaisse comme agenta de transmission du contage; ils signalent la possibilité d'inoculation par les rasoirs employés souvent par les Arabes pour pratiquer des scarifications dans un but thérapentique à la moindre douleur.

Römer, R. Vier Fälle von Febris recurrens. Geneesk. Tydschr. v. Ned. Indië. Deel XLIV.

Diese Krankheit ist den Tropen nicht eigentümlich. Verfasser sah 4 Fälle auf einem Schiffe mit Emigranten bei chinesischen Knlis. Er hält es für wahrscheinlich, daß Recurrensspirillen durch Läuse übertragen werden.

Der Charakter der Krankheit wurde erkannt bei der systematischen Blutnntersuchung, welche V. als Quarantänearzt bei allen Fiebernden vorznnehmen pfäggt.

#### Malaria.

Raymond, V. Action des douches iocales sur l'hypertrophie palustre du foie et de la rate, traitée à Vichy. Arch, de méd, et de pharm, milit., 1904, p. 124.

L'auteur a employé avec succès les donches locales contre l'hypertrophie palustre du foie et de la rate, en graduant avec précautions l'intensité du jet et la température de l'eun. Ce traitement agit surtout favorablement sur les donleurs. Dans les cas de prinéphietie et de périspléniet très docloureuses, les douches très chaudes (42° à 45° C.) ont eu un effet calmant et l'ou a pu diminuer progressivement la température. On devra tendre tonjours vers l'emploi de la douche froide, qui, quand elle est applicable, produit le maximum d'effet.

L'autenr a d'ailleurs employé en même temps le traitement interne par les eaux de Vichy.

Sakorraphos, M. Sur un nouveau syndrome clinique d'origine très probablement paiudique, le chioropaiudisme. Revue de médecine, Paris, 1905, p. 58.

Forme d'anémie simulant la chlorose et observée chez d'anciens paindéens, ne montrant qu'une légère hypertrophie de la rate et du foie; le nombre des globules ronges est fortement diminué; lymphocytose.

C. F.

Maljean. Flèvre urineuse et paiudisme. Diagnostic immédiat par les caractères extérieurs de l'urine. Archives de médec. et de pharm. militaires, Paris, 1904, p. 293.

Deux cas de fièvre par retention urinaire chez des sujets atteints de rétrécissement de l'urèthre et considérés à tont comme infectés de paludisme.

Boucabellie. Endocardite infecticuse iatente, avoc fièvre à type paiustre, etc. Arch. de médec. et de pharmac. milit., Paris, 1904, p. 151.

Cas banal, dont tout l'intérêt réside dans l'erreur commine, le disgnostic de fèvre painstre ayant été posé parce que l'on était en Afrique, et sans que l'examen du sang cêt été pratiqué. L'auteur fait suivre cette observation des tableaux de température de trois cas de fièvre typholde à fèvre nettement intermittente qui anzait pu faire croire an paldisse. Le disgnostic de fièvre typholde a été posé dans un cas par la Sero-réaction de Widal; dans un narte, mortel. Il a été confirmé par l'autopiet.

Ollwig, Bericht über die Tätigkeit der nach Ostafrika zur Bekämplung der Maiaria entsandten Expedition. Zeitschrift f. Hyg. u. Inf.-Kr. 1903, Bd. 45.

Einen sehr interesanten Bericht über günstige Resultate der Malariabekänpfung nach Kochschem System hat Oltvig ans Dar es Salam gegeben. Er arteitete mit einer Schwester, einem europäischen Gehilfen (beide in mitroskopischen), einem Gonsene und 4 Negera als Hilfspersonal. Die Stadt wurde in 22 Besirke eingeteilt, die nach der Reihe in Angriff genommen wurden. Er sigite sich sehr bald, daß an eine Ausrottang der Anophelebertsplätze, das solche das ganns Jahr hindurch bestanden, nicht zu denkes war. Sie fehlten nur im Innern der Stadt. Desvall da, wo sich

wegen ihrer Malaria berüchtigte Häuser hefanden, wurden stets in den Hänsern sahlreiche Anopheles gefunden und Hausinfektionen (z. B. durch Quartana) festgestellt. Drahtgitter, selbst solche von Messingdraht, die auch jährlich dreimal repariert werden mußten - Eisen hielt sich gar nicht - konnten das Eindringen von Anopheles in die Wohnungen und damit fortgesetzte Erkrankungen nicht verhindern. Es wurde also zur Ansrottung der Malariaparasiten im Menschen übergegangen. Zu diesem Zwecke wurde zunächst von Hans zu Hans gegangen und die Bewohner einzeln untersucht. Im Inderquartier mit seiner seßhaften Bevölkerung gelang das mit Hilfe der Schwester (Kinderuntersnchnng) leicht. Viel schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse im Negergnartier, wo sich nicht nur eine finktuierende, sondern auch eine gegen sanitäre Verbesserungen indolente Bevölkerung befand. Es gelang aber doch zahlreiche Untersuchungen vorznnehmen und die Inder, die sehr bald den Nutzen der Chininbehandlung einsahen, als anch die Neger zum Chininnehmen zu bewegen. Die Resultate waren günstig. Es gelang, im Laufe zweier Jahre die Malaria um 50% herahandrücken. Dabei zeigte sich, daß hei 2 aufeinanderfolgenden Chinintagen noch 4%, bei 3 aufeinanderfolgenden Chinintagen aber nur 1/40/6 der Behandelten Parasiten nach 21/6 resp. 3 Monaten zeigten. Da in Dar es Salam ansgesprochene Saisonmalaria herrscht (kleine Regenzeit: November und Dezember, große: Marz-Mai), so kommt eine absolute Immunität der Eingeborenen nicht zu stande. Verfasser fand bis zn 33% die Erwachsenen (Pugu) infiziert in der Regenzeit. Da wo die meisten Anophelesbrutstätten sich befanden, traten die meisten Erkrankungen auf. Aber auch da, wo sich keine Brutstätten fanden. Dann ließ sich immer nachweisen, daß die Bewohner in verseuchten Lokalitäten, z. B. in Goanesen-Wirtschaften, die stark infiziert waren, verkehrt hatten oder anf den Schamben vor der Stadt arbeiteten.

Le wurden Maßengeln getroffen, um die errielten Erfolge der Malarinbekämpfung su sichere. Jedenfalls hatto sich mit verbaltnismmålig geringen Kosten und nur wenig Personal auch bei einer fluktuierenden Berölkerung viel erreichen lasene. Verfasser sich in Dare Stämme selbst gar keine Okthingsrophyslaxe zu treiben, sondern nur die Erkrankten gründlich aussanbeilen. Auf Expeditionen mas allerdinge die Kochsche Prophylaxe gebt werden und mindestene einen Monat nach dem Eintreffen in Dar es Salam fortgesetzt werden.

Die farbige Dienerschaft muß malariafrei gemacht werden nausentlich im Hänsern, in denen sich europäische Kinder befinden. Namentlich im Beginn der Begenzeit sind die expositerten Viertel der Inder- und Negerstadt zu kontrollieren, ebesso die von See und Land (Karawanen) eingeschleppten Phille zu behandeln.

Discussion on the Prophylaxis of Maiarla. The British Medical Association. Section of tropical diseases. Brit. Med. Journ. 1904. 17. IX

Stephens macht darauf anfmerksam, daß wir zwar etwn 100 Arten von Anopheles kennen, daß wir aber nur vom A. maculip., bifurcat, P. superpictus, M. pseudopictus, P. costalis, M. funesta und P. Chandoyei, M. listoni, M. culicifacies, N. maculipalpis (?) und Ce. albipse wissen, daß er die Malaria bertrifat. De M. rossi übertrifat. De M. rossi übertrifat die Malariansraniten nuter natürlichen

Verhältnissen ebensowenig wie der A. pnnetipennis im Experiment (auc) Hirshberg). Auch mns man beachten, das die verschiedenen A.-Arts gans verschiedene Brntplätze wählen. Die Art der einsnschlagenden Prophylaxe muß sich nach den lokalen Verhältnissen richten. So gelang z.B. de Ausrottung der A. in Ismailia sehr gut, in Mian Mir, wo in den Bewässerunggräben ständig von ansen neue Larven zugeführt wurden, gar nicht. Da im A. selten mehr als 1/2 engl. Meile (ca. 1 km) weit fliegt und es sich übers! in Westafrika zeigte, daß bei dieser Entfernnng von durchseuchten Eugehorenenbäusern die Gefahr der Erkrankong für Eoropäer fast 0 war, so is eine Absonderung der Enropäerwohnungen dringend zu befürwerten. Er berichtet von dem Militärlager in Mian Mir (Ponjah), daß die Petrolierung der dortigen Irrigationskanäle, die anch während der kühlen Jahreszeit forgesetzt wurde, so gut wie keinen Erfolg hatte. Denn es wurden anscheines! immer nece Larven von auswärts zogeschwemmt. Zoschütten ließen sich diese Wasseradern nicht, da sonst das Land zur Wüste geworden wäre. Es wurden daher hei den einzelnen Toppenteilen verschiedene Versuche gemacht, desses Resultat in untenstehender Tabelle zusammengefaßt ist:

| Basar           | Getroffene Maßnahmen                                         | Anzabl d. Malaria-<br>kranken Okt. 1901 |       |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--|
| Engl. Infant.   | Keine. (Kontrolversuch)                                      | 52°/ <sub>0</sub>                       | 42,3% |  |
| Königl. Artill. | Larvenvernichtung                                            | 35 °/e                                  | 200   |  |
| Syce lines A    | Lagerplatz 1/4 Meile vom                                     |                                         | 1     |  |
|                 | nächst. AnophBrotplatz<br>entfernt aufgeschlagen             |                                         | 4 %   |  |
| Syce lines B    | Chininisierung der einge-<br>borenen Kinder in den<br>Basars |                                         | 0%    |  |

Ros bemängelt die Art und Weise, in der James und Christophers in Mian Mir den Versuch gemacht baben, die Mücken auszurotten Der Versneh sei mit viel zo geringen Mitteln und daher ohne die nötige Gründlichkeit gemacht worden. Um einen solchen Platz wie Misn Mir mückenfrei zu machen, braucht man nicht ein paar hundert, sondern eit paar tausend &. Außerdem wäre gar nicht durch entsprechende Versucht festgestellt worden, oh die Anzahl der Moskitos nicht doch abgenommer hatte, sondern dieses Nichteintreten der Ahnahme ware nur auf Grund allgemeiner Eindrücke behanptet worden. Nach Sewell war die Zone von Mian Mir, in der die Anerottung der Mücken versucht worde, viel zu klein. als daß sie Einfloß auf den allgemeinen Gesundheitszustand hatte haben können. Auch Strachan spricht sich ans politischen und humanitken Gründen gegen eine Absonderung der Europäer von den Eingeborenen aus Man mos die Malaria im ganzen vermindern durch Moskitovertilgong und Chinin. Durch diese Maßnahmen wurde in Lagos von 1898-1903 ein stirdiges Sinken der Malariaziffer trotz Anwachsens der Bevölkerung erzielt. Die Schwarzwasserfieber-Morbidität wurde allerdings nicht beeinflußt. (Es wurdt keine Gramm-Prophylaxe geöht. Ref.) Ruge (Kiel).



van den Bergh, A. A. H. Bijdrage tot de kennis der zwartwater-koorts. Nederl. Weekhl. 1904. 2. IV.

Verfasser sucht das Wesen des Schwarzwasserfebers klarulegen. Er fach bei einem Schwarzwasserfebertranken Orphämoglobin spektreitopisch im Blut. Es bestand also eine anormale Blumdyse. Das Serum hatte eine eigentümliche hraungerine Farbe. Die Blumdyse findet nach Ansicht des Verfassers nicht in dem Geflüfen statt, denn es ließen sich keine Anzeichen am Blutkörperehenserfall im peripherischen Blute nachweisen. Auch wirkt das Serum des Kranken nicht hämolytisch, noch wurden seine roten Blutberperchen durch normale Semur gelöst. Wohl ahre ließ sich Zucker im Urin nachweisen, sobald der Kranke 200 g Syr. simpl. nahm. Die Leber funktionierte also z. Z. der Erkrankung nicht normal. (Fünd Wochen spätze wurde auf die gleiche Gahe Syr. simpl. kein Zucker mehr aungeschieden.) Gennade schieden auf diese Gabe hin keinen Zucker im Urin naus.

Ans diesen seinen Befunden schließt Verfasser, daß bei Leuten, bei denen infolge wiederbolter Malariafieber eine erbühte Hämdiyes besteht, eine akute Ektrankung der Leber, der Milt und Nieren oder eine erneate Malariafiebetion oder eine torsiehe Urache im stande ist, Schwarwasserfieber ausrulösen. Er glauht, daß es sich vorwiegend um eine der Weilschen Krankheit khallbe Ektrankung handeln mag und sieht in dieser Annahme eine Erklärung dafür, daß das Schwarwasserfieber in den verschiedenen Malariafiandern so verschieden häufig ist.

#### Verschiedenes.

Coste. Considérations sur la méningite cérébro-spinals. Arch. de médec. et de pharm. milit., 1904, p. 115.

Trois cas mortale observés chez des soldata arabes, de la garaison de Mostagamen (Agérie) à ce moment il n'y avait dans cette vite ni scarlatine du il grippe; une petité épidémie d'oreillons, qui avait séri pendant les deux mois précédents, venait de finir. Chez deux des sigles, l'analyse du liquide céphalo-rachidien a montré le diplocoque intracellulaire de Weichselbaum.

Deutmann. Über Seretherapie des Tetanus. Geueesk. Tydschr. v. Ned. Indië. Doel XLIV.

Autor empfiehlt die prophylaktische Injektion von Antitekansserum in Fällen von Ikasionen, welche verdikchtig sind und Furcht erregen für späteren Tetanus. Auch die kurative Applikation wird geloht. Nach Luckelts Verfahren sollen allmählich säkrere Dosen im Subarachnöhalarum injürset werden nach Entfernung von einem Teile der Zerehrospinalflösigkeit durch Lumbalfunktien.

Wyeham, Alfr. L. Scariet tever in the tropics. Journ. Trop. Med. 1904, 1. VII.

Verf. heobachtete in St. John, Antigus W.-1. 3 Falle von Scharischfieber,
angeblich die ensten seit 60 Jahren. Bemerkenswert war, daß keiner dieser
Fälle eine Ansteckung verursachte.

Ruge (Kiel).

Anderson, S. Epidemic catarhal jausdies. Brit. Med. Journ. 17. IX. 1904. Anderson bechreibt iene kleine Epidemie von infektissem Icterus im Zentralgeflangnie im Beitrar (Indien), die im Mai 1903 ausbrach. Ihre Urasche konnte nicht entdeckt werden. (Einer mater 16 Fullen endete tödlich) Im Gegensatz im den von Sandwith beobachteten Fällen bestand weder Lebternoch Millachwellung. Ande fehlte Eiweiß im Urin. Rape (Kiel).

Mathias, H. B. Jausdice is South Afrita. Brit. Med. Journ. 17. IX. 1904. Mathias berichtet über einen fieberhaften Icterus, der während des Bareskrieges unter den englischen Truppen ausbrach. Es wurden 548 Fille ohne einen Todesfall beobachtet. Die Krankheit ging mit Temperatures von 39—40° C. einher. Neben Leber- und Mitzebwellung bestanden heftige Schmerzen im Bejügstrium and Brechneigung. Der Urin enthielt swar Gallenfarbstoff, aber kein Eiweiß. Die Gelbuscht trat am 3.—6. Krankheitstage sof. Der Verland hähnelte dem einen abortiven Typhsa. Die meistene Erkrankungen gingen in den Herbst- und Wintermonaten (Februar bis Juni) zu. Die Ursache der Erkrankungen ließ sich nicht festatellen. Es wurde an eine Abart von Typhus gelacht. Aber unr 13 von 1337 Typhusfällen komplizierten sich nit Gelbaucht.

Pfister, Edwin. Über die Hydrocele des Ägypters. Berliner klin. Wochenschrift 1904. Nr. 38.

Während die Appendicitie hei den Ägyptern so gut wie gar nicht vorkommt (so daß ein Dozent der Medizinschule in Kairo ihre Existens bestritt), treten andere Krankheiten hesonders häufig bei den Eingeborenen anf, z. B. bei Franen die Wanderniere, bei Männern die Hernie und Hydrocele.

Verfasser beschäftigt sich mit der Ätiologie der Hydrocele, einer überhanpt in tropischen und suhtropischen Klimaten öfter als in kalten vorkommenden Krankheit.

Unter unsächlichen Grundkrankheiten wird anch die Malaria angeführt. Versicht und der von allem zuerst den Zusammenhang von Hydrocele und Bilharzia nachzuweisen versucht. Es ist ihm gelungen, in mehreren Dutzenden von Hydrocelenflüssigkeiten zweimal Bilharzia-Eier zu finden.

Er ist dann ferner an der Hand von einer Reibe von Fällen zu dem Rentatt gekommen, daß bei Orchittden und Epididymitis des Ägypters sehr häußg die Bilharzis die Grundkrankheit ist, er stellt anderen Orchitiden eine Orchitis hilharzica an die Seite.

Schließlich zieht er ans seinen Bechachtungen das Fazit, daß die kgyptische Hydrocelle eine Schundlaretrankung ist, und zwar eine Folge von Orchitis und Epididymitis; diese sollen wieder direkt oder indirekt mit durch die Bilharzia bervorgernfenen pathologischen Vertaderungen der Hanwege zusammenblangen. Hollander (Casset).

# Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 10

# Ein Immunisierungsversuch gegen die Tsetsekrankheit der Rinder in Kamerun.

Von

Stabsarzt Dr. Diesing.

Die Krankheit findet sich, wie ich durch zahlreiche Blutuntersuchungen in frischen und noch häufiger in gefärbten Präparaten festgestellt habe, fast an der ganzen Küste und laudeinwärts, soweit die Waldzone reicht. Dementsprechend verläuft die Grenze des tsetseverseuchten Gebietes durchaus nicht parallel der Küste, sondern entfernt und nähert sich ihr in ganz unregelmäßiger Weise. Süden der Kolonie kommt die Krankheit an der ganzen Batangaküste und an den in das Hinterland führenden Straßen bis zum Sanagafluß, also in einer Ausdehnung von ungefähr zwanzig Tagemärschen vor, im Norden dagegen treten tsetsefreie Gebiete, wie die böheren Lagen des Kamerunberges und das Bakossihochland, nahe an die Küste heran. Das Bakossihochland steht, was Höhenlage und Vorkommen von Graswuchs anbetrifft, nach den Feststellungen des Herrn Oberst Müller in fast ununterbrochenem Zusammenhange mit der Landschaft Bamilliki und dadurch auch mit Südadamaua und würde schon aus diesem Grunde als Sammelplatz für die Viehzufuhren aus dem Inneren der Kolonie zuerst in Frage kommen. Innerhalb der Waldzone sind die von den Karawanen begangenen Straßen und die großen Stromläufe am meisten von der Krankheit heimgesucht. Die Kreuzungspunkte der Straßen und Ströme sind deshalb auch besonders gefürchtet und werden von den Haussa direkt als Ansteckungsherde bezeichnet. Vereinzelt kommen solche Herde auch im Grasland vor, wie zum Beispiel im Süden der Übergang über den Sanaga unterhalb der Nachtigallfälle und im Norden der Übergaug über den Nunfluß im Zuge der Straße Bamum-Fontemdorf. Im übrigen sind die der Waldzone sich anschließenden Grasgebiete, die durchschnittlich eine Höhenlage von 800 m und darüber haben, frei von Tsetse. Das sind außer den schon genannten Gebieten des Kamerunberges und des Bakossiplateaus die Landschaften Bali, Bamum, das Wuteland und die Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

Südadamanastaaten Banyo, Tibati und Ngaumdere. In Nordadamana und Bornu soll nach Mitteilungen, die ich von Offizieren der Schutztruppe und Haussaleuten erhalten habe, die Krankheit während der Regenzeit an vielen Stellen epidemisch auftreten, und zwar soll sie entsprechend dem Fall des Geländes nach dem Tsadsee zn beständig an Gefährlichkeit zunehmen. Anders äußert sich die Tsetse in den küstennahen Waldgebieten: sie ist hier gleichmäßig dnrch das Jahr und dnrch das ganze Gebiet in latenter Form verbreitet und nimmt nur gelegentlich akuten Charakter an; in der überwiegenden Zahl der von mir beobachteten Fälle bestand ein langes Latenzstadinm und erst irgend eine Gelegenheitsursache, wie anstrengende Märsche, Futtermangel, bei Hengsten auch die Verwendung zum Decken, brachte gleichzeitig mit der Steigerung der Zahl der Trypanosomen im Blut einen aknten Ausbruch der klinischen Erscheinungen: Fieber, Ödeme und Abmagerung, hervor, die regelmäßig in wenigen Wochen zum Tode führten.

So fand ich im Juni 1903 auf der Regierungsstation Jaunde chronisch kranke Pferde, Rinder und Schafe vor und habe einige dieser Tiere bis zu 6 Monaten in Beobachtung gehabt, bevor die Krankheit akut wurde und den Tod herbeiführte. Eine Ausnahme hiervon machten die ans Adamana stammenden Esel. Sie sind sowohl für natürliche als auch künstliche Infektion empfänglich, nberstehen die Krankheit aber völlig, so daß keine Trypanosomen mehr im Blut aufznfinden sind und anch die Infektionsfähigkeit des Blutes für hochempfängliche Tiere, wie Hunde und Ratten, verloren geht, wovon ich mich durch vielfach wiederholte Versuche überzeugt habe. Die wichtigste Beobachtung, welche ich in Jaunde machen konnte, und auf welche mein späterer in großem Maßstabe ausgeführter Versuch an Rindern fußte, war die, daß das Serum von Adamauaeseln, die eine mehrfache Infektion überstanden hatten and schließlich anch gegen hochvirulentes Infektionsmaterial unempfänglich geworden waren, die Eigenschaft besaß, das Fortschreiten der Krankheit bei künstlich infizierten Pferden und Rindern in deutlicher Weise znrückznhalten. Gleichzeitig infizierte, nicht behandelte Kontrolltiere gingen bei durchaus gleicher Haltung in Futter, Unterkunft n. s. w. bis zu dreißig Tagen früher ein. Ich konnte einen gleichlaufenden Versuch bei natürlicher Infektion später in Joko anstellen, als dort ein Pferd tsetsekrank von Garua zuging, während ein gleichzeitig erkranktes Pferd zwei Tage vor Eintreffen der betreffenden Karawane im Lager liegen geblieben und eingegangen war. Es gelang mir, das noch lebende Tier durch drei in Abständen von 10 Tagen gegebene Einspritzungen von je 50 ccm Serum noch 35 Tage am Leben zn erhalten. Nach jeder Einspritzung fiel die Zahl der Parasiten im Blut ab, nnd es trat eine sichtliche Hebnng des Kräftezustandes ein. Im Zusammenhang mit den ein Jahr vorher in Jannde an der Rinderherde gemachten Erfahrungen glanbte ich nunmehr die Sicherheit zu haben, mit Hilfe meines Serums gesnnde Tiere für eine genügend lange Zeit schützen zu können, nm sie durch die gefährliche Urwaldzone zu bringen. Ich wandte von da ab meine Anfmerksamkeit ausschließlich der passiven Immunisierung zu, zumal zwei vorhergehende Versuche an ie 20 Rindern mit Esel- bezw. Gäusepassagen gänzlich mißlungen waren — über 50 % gingen auf dem Marsche von Joko nach Longii und Plantation, der Rest binnen 2 Monaten an der Kiiste ein

Anf der Militärstation Joko behandelte ich vier ausgesneht starke Adamauaeselhengste in der oben angegebenen Weise, indem ich sie ie nach ihrem Kräftezustand drei bis sechs Mal mit hochvirulentem Blut von Hunden und Pferden infizierte. Dann holte ich im Januar 1905 eine Herde zwei- bis dreijähriger Rinder in der Stärke von 235 Köpfen ans Ngaumdere und brachte diese über Tibati, Joko, Ngambe, Bamnm, Bagam nach Foto, dem letzten im Graslande gelegenen Dorf oberhalb der Statiou Fontemdorf. Vielerlei Schwierigkeiten stellen sich einem solchen Transporte entgegen: einzelne Tiere verlor ich durch Raubtiere wie Hvänen, Leoparden, durch Stnrz in Fallgruben der Eingeborenen, Ertrinken in Flüsseu und Ersticken in Sümpfen, bei weitem mehr aber durch eine eigentümliche Krankheit, die sich pathologisch durch das Auftreten zahlreicher kleinster bis kirschgroßer knorpelartiger Geschwülste im Darm, Leber und Milz kennzeichnete. Die Geschwülste zeigten auch mikroskopisch eine knorpelartige, aber geschichtete Struktur. Am Rande solcher Geschwülste habe ich mehrfach stielförmige Aussprossungen mit kugligen Enden gesehen, die mir den Eindruck eines Pilzrasens machten. Ich habe daher angenommen, daß es sich um eine noch nicht beschriebene Pilzerkrankung handelte. Klinisch verlief diese Krankheit mit geringem Fieber und völligem Sistieren der Nahrungsanfnahme in 2-3 Tagen. Eine weitere sehr unangenehme Überraschnng erlebte ich insofern, als die Herde schon im Graslaud, wahrscheinlich beim Übergang über den Nunfluß, an einer durch das zahlreiche Anftreten von Alligatoren, Flnßpferden, Büffeln und Antilopen allen Jägern bekannten Stelle mit Testes infiziert wurde. Acht Tage nach diesem Flußübergang stellte ich die ersten Erkrankungen an Testes fest. Sofort untersuchte ich die ganze Herde und schied alle Tiere mit Trypanosomen im Blnt ans, indem ich sie töten und die Kadarer vergraben ließ.

So hatte ich schon, bevor ich an die Immunisierung der Herde herangetreten war, im ganzen sechzig Stück dnrch Unfälle und die überraschend anftretenden Krankheiten verloren. Da ich außerdem anf der Station Joko und in Bamum zehn und sieben Stück Mntterkühe mit ihren Kälbern und einige aus anderen Gründen nicht marschfähige Tiere zurnckgelassen hatte, standen mir nnr noch 152 Rinder für den Immunisierungsversuch zur Verfügung. So schnell es mir möglich war, spritzte ich die ganze Herde mit je 40-50 ccm des täglich frisch von den 4 Eseln entnommenen Serums. Am 6. April ging der erste Transport von 20 Rindern, die ich für das Kaiserliche Gouvernement an den Viehzüchter und Farmer Räthke in Bakossi verkauft hatte, unter Führnng eines Angestellten dieser Firma von meinem Lager in Foto ab. Von diesen 20 Rindern kamen 19 - eins war anf dem Marsche wegen einer Fußverletzung notgeschlachtet worden - am 19. April, also nach nenntägigem Marsche dnrch Urwald, an ihrem Bestimmungsorte an. Nach einer mir von Räthke zugegangenen Mitteilung sind bis Mitte Mai zwei Tiere unter Krankheitserscheinungen gefallen, die offenbar auf die oben beschriebene Pilzerkrankung hindeuten, während die anderen 17 Stück lebend und gesund waren. Die anderen Transporte:

> 15 Rinder am 8. April 11 ,, 12 ,, 15 ,, 16 ,, 19 ,, 21 ,, 20 ,, 23 ,, 10 ,, 25 ,,

kamen mit einem Verlust von 13 Stück, aber in vorzäglicher Verfassnig auf der Station Johann-Albrechts-Höbe an. Unter den 13 gefällenen befanden sich zehn nicht immunisierte Kontrollitere, die durch Einkerbung eines Ohres gekennzeichnet waren. Im ganzen waren also bis Mitte Mai, als ich in Johann-Albrechts-Höbe bezw. Soppo die Herde nachnntersnehen kounte, von 100 immunisierten Rindern fünf gefällen. Bei einer zweiten Untersnehung des nach Soppo überführten Teils der Herde fand ich bei einer Knh und dem ihr zugehörigen Kalbe ganz vereinzelt Trypanosomen und veranlaßte deren Tötnug. Diese beiden Fälle schreibe ich dem Umstande zn, daß die ersten Transporte längere Zeit in Johann-Albrechts-Höhe gestanden haben und dort infiziert worden sind, nachdem die ungefähr 14 Tage währende Schutzwirkung des Serums abgelaufen war. Die Transporte waren entgegen meiner Absicht von Johann-Albrechts-Höhe nicht weiter befördert worden. da das Kaiserliche Gonvernement mit Recht Bedenken trug, diese Rinder vor Ausführung der Nachuntersuchung nach Buea in die Nähe des wertvollen Allgäuer Viehs und der sich offenbar sehr gut entwickelnden Krenzungsherde zu bringen. Nach meiner Ankunft in Johann-Albrechts-Höhe veranlaßte ich die Überführung des größeren Teils der Adamauarinder nach Bakossi, des kleineren nach Soppo. Bei meiner Abreise aus der Kolonie standen demnach

| in Joko |      |     |     |       |     |     | 10  | Stück  |
|---------|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| Bamum   |      |     |     |       |     |     | 7   | **     |
| Fonteme |      |     |     |       |     |     |     | **     |
| Bakossi | Į b∈ | i i | Rät | a k e |     |     | 17  | 19     |
| Dakossi | l fü | r   | Gou | ern   | eme | nt  | 49  | **     |
| Soppo . |      |     |     |       |     |     |     | **     |
| Johann- | Albı | ec  |     |       |     |     |     |        |
|         |      |     | in  | ge    | nze | n - | 150 | Stück. |

Die Ergebnisse dieses ersten großen Versnches sind so günstig. daß ich mich der Hoffnung hingebe, bei einem künftigen zweiten Versuch durch Einengung des Serums und zwei- oder mehrmalige Anwendung desselben noch mehr zu erreichen, als es mir dieses Mal gelungen ist.

Gleichzeitig mit diesem Versuche müßte die weitere Erforschung und Bekämpfnng der neugefundenen Pilzerkrankung einhergehen.

# Brief von einer Studienreise nach Neuguinea.

Von

# Dr. Rudolf Poch 1).

Mitte Juni verließ ich das dentsche Schutzgebiet von Nenguinea, nachdem ich mich fast ein ganzes Jahr nnnnterbrochen dort aufgehalten hatte.

Zunächst wird es die Leser interessieren, zu erfahren, daß ich mit der Chimiaprophylaxe persönlich einen, soweit ich urteilen möchte, zweifellosen und sehr guten Erfolg hatte. Ich gebe folgende Übersicht:

- 17. Juli 1904 in Berlinhafen angekommen.
- 19. " in Friedrich-Wilhelmshafen angekommen.
- " abends zum ersten Male 1,0 g Chinin genommen, nnd von da an jeden 5. Abend immer dieselbe Dosis.
- 29. .. Friedrich-Wilhelmshafen ab.
- 30. " Potsdamhafen angekommen.
- 8. August ,, abends Schüttelfrost, Fieber bis 40°.
- 9. .. früh fieberfrei.

Es trat also nach einem dreiwöchentlichen Anfenthalt in Fiebergegenden, trotz der 5tägigen Chininprophylaxe zwar ein Fieberanfall auf — Rezidive blieben aber aus.

Ich nahm das Chinin nnn jeden 8. und 9. Tag, weil die größeren Pausen zu meiner Lebensweise (mehrtägige Buschtouren) besser paßten.

Nun blieb ich drei Monate fieberfrei, bis zum 11. November. Das Fieber wiederholte sich diesmal an den deri folgenden Tagen, trotzdem ich immer im Fieberanfall am Morgen 1,0 g Chinin genommen hatte. Über 39°C. war die Temperatur aber nie gegangen.

Gleichzeitig mit mir erkrankte auch der Missionar in Potsdamhafen, der schon über ein Jahr kein Fieber gehabt hatte — es

Von Herrn Physikus Dr. Nocht gütigst uns zur Verfügung gestellt.
 D. Red.

scheint also damals eine besondere Infektionsgelegenheit bestanden zu haben; daneben gibt es für mich noch die Möglichkeit, eine nene Infektion an der Mündung des Augustaflusses (Watám), zehn Tage zuvor, erhalten zu haben.

Von da ab blieb ich wieder ganz fieberfrei.

Anfang Dezember bis Februar war ich auf dem Sattelberg, also Neuinfektionen nicht ausgesetzt; dann aber in Finschhafen, im Hüongolf und in Friedrich-Wilhelmshafen. Während dieser Zeit hatten drei Herren, die unter denselben Bedingungen wie ich, aber ohne Chininprophylaxe gelebt hatten, mehrtägige Fieber. Am 18. März 1905 fuhr ich ab, nach Herbertshöhe. Nach kurzem Aufenthalt begab ich mich nach Neumecklenburg, wo ich vom 26. März bis zum 29. Mai verblieb (Umgebung von Namatanái).

Während dieser Zeit nahm ich das Chinin wieder jeden fünften Tag.

Ich weiß anch hier von vier nenangekommenen Herrn, die während dieser Zeit ohne Chininprophylaxis in Herbertshöhe und Namatanái Fieber hatten.

Am 14. Juni verließ ich Herbertshöhe und hatte gleich am nächsten Abend an Bord Fieber. Die Temperatur stieg bloß auf 38,5° und fiel nach vier Stunden ab. Es war noch nicht kühl, daher kann dieses kleine Fieber noch nicht mit dem "Klimawechsel" zusammenhängen. Ob es darauf zurückzuführen ist, daß ich zehn Tage vorher eine Nacht in Simpsonhafen zubrachte, will ich dahingestellt sein lassen.

Rezidiv folgte keines.

Ich bin nnn drei Wochen in Syduey, vier Wochen weg von Neuguinea, und habe Chinin noch jeden fünften Abend zu 1,0 g weitergenommen, werde es aber von jetzt an aussetzen.

Irgend welche Nachteile infolge des fortgesetzten Chiningebrauches konnte ich an mir bis jetzt nicht wahrnehmen.

Am Tage nach dem Chinintag fühlte ich mich immer besonders wohl, der Appetit war gesteigert.

Eine Hämoglobinbestimmung in Herbertshöhe kurz vor meiner Abfahrt ergab 85 Prozent.

Was die allgemeine Durchführung einer Chininprophylaxis beträfft, so kann diese sich nach dem Eindruck, den ich von den Verhaltnissen gewonnen habe, im besten Falle nur auf die Europäer beziehen; sie auf die Eingeborenen uszudehnen, ist auf die Dauer praktisch undurchführbar. Unter einem gewissen Drucke kann man die Eingeborenen, solange sie sich fürchten, zu allem möglichen zwingen, also auch einmal zur Chinirprophytare. Um die Malaria wirklich auszundten, sit aber eine fortwährende und strenge und lickenlos durchgeführte Prophylare nötig, unter fortwährender Anfricht von Leuten, die für die Durchführung verantwortlich sind — der Versuch in Stefansort hat wieder gezeigt, daß das nicht geht.

Man hat auch den Verkehr der Eingeborenen in Neuguinea untereinander sehr unterschätzt; ich habe bei verschiedenen Stämmen

ganz ausgedehnte Handelsheziehungen gefunden.

Unter den Europäern dagegen bürgert sich die Chininprophylare immer mehr ein, und die Vorurteile schwinden allmählet. In Neugoines ditmen außer dem Regierungsarte Dr. Hofman mehrere Herrn eine regelmäßige Prophylaxis durch, jeden finaftes Abend ein Gramm, und zwar sehon durch Jahre und mit dem beten Erfolg.

Im Archipel ist die Malaria im allgemeinen nugleich milder; ich will die Frage, oh unter solchen Umständen eine Malariaprophylaxis mit Chiningehrauch durchführbar, beziehungsweise über-

haupt nötig ist, noch offen lassen.

Die Kenntnis von dem richtigeu Chiningebrauch nach den Kochsehen Grundsätzen fladet man jetzt wohl iberall verhreitet. uamentlich die beiden Sätze sind allgemein bekannt: das Chinin soll "womöglich nicht in kleineren Dosen als ein Gramm" genommen werden, und "im Fieberanstieg soll man kein Chinin" nehmen.

Hänfig itt mir aber eine gewisse Hypochondrie in Beng auf das Chinin aufgefallen: Temperaturen von 39° und mehr weste hänfig mit viel größerer Gemützuhe ertragen, als der schwers Kelund das Ohrenausen nach einem Gramm Chinin. Ich gebe wei unicht fehl, wenn ich den Grund dieser Hypochondrie in den Irlehren der Nattrebiler über die Wirkungen der "Giffte" wie

An eise allgemeine Durchführung eines Moskitoschutzes mit moskitosicheren Draintexten ist aan heint zu denken. Die Trygeshlüsser sind meist überhaupt gar uicht so dieht gebaut, die Tempratur hinter den Netzen wird zu hoch, die Laft bei Azwesschie von Mesuschen zu fescht und zu schlecht; das Netz überall wirlich dieht, ebenso Türen und Fenster gat schließend zu erhaltsolne daß Moskitos eindringen, ist praktisch nudurchführbar.

Der einzige praktische und ausführhare Moskitoschutz ist der



Gebrauch von Moskitonetzen fiber den Betten — diese findet man wohl überall nnd anch meist richtig angewendet, d. h. innerhalb des Rahmens, nnd nnter die Matratzen hineingestopft.

Die Kenntnis von der Lebre, daß die Malaria durch Moskitos verbeitet wird, dehnt sich immer mehr aus, damit nimmt anch die Angst vor der "Malarialnit" ab. Nur an einem Orte begegnete ich noch der darauf beruhenden Gepflogenheit, mit Einbruch der Nacht Türen nnd Fenster fest zu verschließen, nnd die Schlafkammer so in einen Schwitzkasten zu verwandeln.

Sehr häufig begegnet man der Änßerung: "daß die Moskitos mit der Malaria etwas zu tun haben, glaube ich sehon, aber es gibt noch andere Ursachen". Fragt man dann den Betreffenden näher ans, wieso er dazu kommt, fiber eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache dieses verneiuende Urteil zu fällen, so erführt man immer, daß er sich noch nicht einmal den Unterschied zwischen dem Moskito, als Malariatiberträger, und dem Plasmodium, als Malariaerteger, klar gemacht hat.

Ein Übelstand, dem man hänfig begegnet, nnd der nicht ganz leicht zu beseitigen ist, besteht darin, daß die Wassertanks des Hauses gleichzeitig die Hauptmoskitobrntstätten sind. In Herbertshöhe ist man jetzt daran, anf Anregung und unter Leitung des Regierungsarztes Dr. Seibert einige große Vorratsanks umzubauen, so daß die Moskitos keine Gelegenbeit mehr bekommen sollen, ihre Eier in das Wasser der Tanks abzulegen. In Friedrich Wilhelmshafen wird gegenwärtig ein größerer, mitten in der Niederlassung gelegener Sumpf, trocken gelegt, der gewiß bisher den Gesundheitsunstand ungsinstig besinfulls hat. Ferner soll es nach dem Gutachten des Regierungsarztes in Friedrich Wilhelmshafen künftig vermieden werden, daß Kokospalmen in der Nähe der Wohnhäuser gepflanzt werden, daß Kokospalmen in der Nähe der Wohnhäuser gepflanzt werden, daß bekanntlich namentlich in den ersten Jahren ihres Wachstums Brut- und Zuflüchtsstätten für die Moskitos sind.

Ein großes Werk der Assanierung bleibt noch zu tun im Simpsonhasen bei Herbertshöhe, wo gegenwärtig ein großer Pier des Norddentschen Lloyd im Bane ist. Später sollen anch die Regierungsgebände dort ausgebaut werden.

Gegenwärtig befinden sich dort ein Lloydbeamter und mehrere Weiße, die beim Pierbau angestellt sind, ein Landmesser und chinesische Zimmerleute.

Fast alle leiden mehr oder weniger schwer an Malaria, jetzt

war sogar der Gang der Arbeiten durch gehäufte Erkrankungen nnter den Weißen nnd Chinesen gehemmt.

Ein genaues Bild vom Umfange und der Schwere der Erkrankungen geben die Berichte des Regierungsarztes und der jüngst beim N. L. in Bremen eingelaufene Bericht des Lloydbeamten.

Die Lage des Simpsonhafens ist am besten zu bewerten nach den Aufnahmen von S. M. Möwe, deutsche Admiralitätskarten Nr. 137, "Blanche-Bai".

Aus der folgende Skizze sind die neuen Anlagen zu ersehen.



Es sei gleich von vornherein bemerkt, daß der allgemeine Satz, Malaria trete in Malariagegenden stärker anf, wenn gegraben wird (da sich in kleinen Erdlöchern Wasser sammelt, und sich so Moskitobrutstätten bilden), auf Simpsonhafen gar keine Anwendung finden kann; denn es ist, außer den drei Hänsern, bis jetzt nnr der Pier gebant, und der wird über dem Wasser gebaut.

Den Hauptgrand der ungesunden Verhältnisse von Simpsonhafen vermethe ich in folgendem: sehon aus der Karte des Vermessungsschiffes "Möwe" ist zu ersehen, daß von den Höben ein Wasserlauf herabkommt, der als solcher das Meer nicht erreicht, sondern sich "verliert"; bei Trockenbeit verschwindet das Wasser in dem sehr durchlässigen, vulkanischen Boden, nach Regengüssen ist das Gebiet westlich von den Jetzigen Anlagen überschwemmt — und es bleiben in dem unebenen Terrain zahlreiche Wasserlachen zurück.

Als ich mit dem Regiernngsarzte am 3. Juni den Simpsonhafen besuchte, fanden wir in diesem Gebiete mehrere stehende Wasseransammlungen vor (auf der Skizze a), obschon es Trockenheit war und einige Tage überhanpt nicht geregnet hatte. Wir seköpften sofort aus dem Wasser und sontten nach Moskitolarven, allerdings vergeblich — diesem negativen Ausfall der Probe ist aber kein Wert beiznlegen, da wir viel zu kurze Zeit auf diese Nachforschung verwenden konnten.

Ebenso hat es weiter keine Bedentung, wenn wir an diesem Abende im Hause des Lloydbeamten nnd der weißen Angestellten keine Moskitos fangen konnten; gesehen und gehört habe ich zwei. Die Zahl der Moskitos soll das ganze Jahr hindurch gering sein.

Dagegen fanden wir bei Blutuntersnchungen bei Weißen und Chinesen in einigen Fällen Malariaparasiten im Blute, und zwar von Tropica und von Tertiana.

Außerdem gibt es anch in der Nähe der Chinesenhäuser Wasserlachen (anf Skizze b), die man zum Teile schon zugeschüttet hat.

Herr Gouverneur Dr. Hahl machte mich nachträglich noch auf eine Bananenpflanzung aufmerksam, die rückwärts, gegen die Berglehne zu, gelegen ist, und die er für eine Moskitobrntstätte zu halten geneigt ist.

Was zur Assanierung des Simpsonhafen nötig ist, folgt aus dem bisher Erwähnten von selbst: ein Entwässerungsgraben, Kappen des noch vorhandenen Busches und Ausfüllen der Wasserlöcher.

Jedenfalls ist es geboten, diese "Assanierung" zu vollenden, bevor die nene Ansiedlnng begründet ist, da sonst durch das Herbeikommen von nenen Menschen nur Öl in das Feuer gegossen wird.

was die beiden Häuser des Norddeutschen Lloyd anbelangt, som ohete es mir wünschenswert erscheinen, wenn man bei dem bewährten Stile der Tropenhäuser verbliebe: breite Veranden, die nm das ganze Haus herumlaufen, möglichst wenig, aber große, Inftige Räume, mit großen Türen und Fensteru; die beiden erwähnten Häuser haben etwas vom Settlerstil des sontropischen Australien an sich, kleine Fenster und winzige Türen, kleine Räume mit Nebenräumen n. dergl., eine Menge Ecken und Winkel, wo kein Luftzug zu kann, nnd wo sich unter Umständen Moskitos sehr gut halten köunen. Diese Mängel sind um so mehr zu bedanern, als die Häuser scheinbar mit Anfwand nicht zu geringer Mittel errichtet sind.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Folgende Maße gelten für das Haus für weiße Angestellte: Zimmer, Böbe 307 cm, Länge 483 cm, Breite 360 cm. Türe, Höhe 214 cm, Breite 92 cm. Fenster, Höhe 147 cm, Breite 59 cm.

Während meines Aufenthaltes in Neuguines hatte ich such Gelegenheit, Einhlick in die Sauatori musfrage zu bekomen. Man hat es nun aufgegeben, auf dem Berge, "Hansenam" bei Friedrich Wilbelmebaßen ein eigentliches Sanatorium zu errichtes. sondern wird einen Erholungs- bezw. Ausflugort daraus maches. Maßgebend war für diesen Entschluß der Umstand, daß der "Hassmann" die Bedingungen eines malariafreien und kühlen Aufenthaltortes nicht ganz erfüllt.

In dem Fremden- und Erholungshause auf dem Sattelberg. 840 m Meereshöhe, hel Finnehhafen, wohnte ich von Dezembr is Fehruar, nud würfe auch dieser Erfahrung kein Bedenken trage, den Ort Malariarekonvaleszenten zur Erholung zu empfellen. De Noemedettelszent Mission, welcher das Haus gehört, warzt jeden selbst vor dem Besuche während der Regemmonate, wegen der zu großen Fenchtigkeit. 1)

Es ist wohl uicht zu hezweifeln, daß mit der Erschließung des Inneren von Neuguinea Gebirgsgegenden werden zugäsglich werden, die ehenso vollkommene Erholungsstätten sein werden, wie es heute die Gebirgssanatorien in Java sind.

Was den Alkohölismus betrifft, so ist es in Neggiön weder besser noch schlechter bestellt, als in auderen Kolozie, vielleicht ist es iherhaupt draußen meist nicht viel andere, las in Hause, nur daß in den Tropeu die Folgen eher fühlbar werde. Die Urnschne des Alkohölismus sind ja keine lokalen, sooden wis sind allgemeine: die zwingende Trinksitte, die großen Vourtrikt zu Gussteu des Alkohöls, nud die zur Sucht gewordene Geschbeit. Wenn man segt, der Alkohölismus in den Tropen wurde in der Mouetouie des Tropenlehens, muß man hinzusetzeu, daß durch ihn das Tropenlehens, muß monten wird. Das Flackerbier für gewöhnlich, das Fallifier an den "Dampfertagen", der zwischen manche höhet überfläsige "Palle Seit", sind of die einzigen Freuden mancher Kolonisten, und lassen denn auch köre andere neben sich auf former.

Jeder hygienisch Gehildete muß es als höchst widersinnig empfinden, weun in einem tropischen Laude, wo es außerden Malaria gibt, der Biertisch die einzige Ressource für den Kolonisten ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Regenzeit für die Finschhafener Gegend liegt umgekehrt, da das Gebiet ganz im Regenschatten des Finisterre-Gebirges liegt.



### Über zwei Malariaimpfungen.

Von

## Dr. Max Glogner-Breslan.

In vielen älteren tropischen Kolonien werden die Kinder der Eingeborenen gegen eine Erkrankung an Pocken durch Impfung mit Vaccinestoff geschützt. Dabei wird meist aus äußeren Gründen, besonders wegen der beschwerlichen Herbeischaffung von Kälberlymphe, von Kind auf Kind geimpft. Da nnn in den meisten dieser Kolonien die Malaria das ganze Jahr vorkommt und bei der Übertragung des Impfstoffes von einem malariakranken Kinde anf ein gesundes mit Leichtigkeit wegen hänfiger der Lymphe beigemischten Blutspuren auch Malariaparasiten mit eingeimpft werden können, so liegt in dem Gebrauch der humanen Lymphe eine Gefahr für die Verbreitung der Malaria unter den Kindern und von diesen auf ihre Umgebung. Dazu kommt, daß in diesen Kolonien wegen Mangel an genügendem enropäischem oder inländischem Ärztepersonal die Ausübung der Impfung inländischen Nichtärzten übertragen ist, und wenn man in Betracht zieht, daß die Diagnose der latenten Malaria selbst uns Ärzten sehr oft Schwierigkeiten bereitet, dann wird die Möglichkeit von der Weiterverbreitung der Malaria auf dem Wege der Impfung immer größer.

Es ist ungemein schwer, in einem Laude, wo die Malaria endemisch herrscht, mit Sicherbeit nachzuweisen, ob ein Kind, welches
kurz nach der Impfung an Malaria erkrankt, eine Impfunalaria
durch die Vascinelanzette oder durch den Stich einer infizierten
Anopheles davongetragen hat. Ich verfüge als langjähriger Inspektor
der Vaccine in Niederländisch-Indien über eine ganze Reihe von
Fällen, bei denen vorher nicht erkrankte Kinder 4—14 Tage nach
der Impfung an Malaria erkrankten.

Diese Falle stammen jedoch aus einer Zeit, wo in der betreffenden Stadt oder Dorf häufige Malariafalle beobachtet wurden, so daß die Wahrscheinlichkeit einer Infektion durch einen Anopheles mindestens ebensogroß war, als die durch die Impflanzette.

or one Ching

Nur zwei Fälle möchte ich mitteilen, welche in Monaten beohertet wurden, in denen die Malaria erfahrungsgemäß sehr sporadisch anftritt, nämlich am Ende der Regenzeit, bei denen die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um wirkliche Impfinfektionen handelte, wie dieselben Gerhardt in 1884 zum ersten Male anstellte, sehr groß ist.

Ein 7 Monat altes, kräftiges Kind, welches hisher steta gesund war, wurde im Mai von einem inländischen Vaccinateur geimpft; 5 Tage danach das erste Fieber, welches gegen 11 Uhr am Vormittag anfing, abends gegen 10 Uhr endete und am folgenden Tage sich und dieselbe Zeit zeigte. Die 3 Pusteln waren klein, ohne Entzündungsröte. Milz etwas vergrößert, im Blut zahlreiche Tropicaringe; unter Behandlung mit Chinin versehwand das Fieber nach 3 Tagen, rezidivierte jedoch nach 1 Monate, um späterbin nicht zurückzukehren. Die Mutter dieser Kind geimpft worden sei, mager gewesen sei. Durch deu Vaccinateur wurde mir dieses Kind zungewissen. Dasselbe zeigte frische Impfnarben, eine dentlich vergrößerte Milz und spärliche Tropicaringe im Blut, außerdem eineu größeren Tertiansachizonten, es lag also bei diesem 2. Kinde mit Sicherheit eine Malarianfektion vor.

Der zweite Fall betraf ein 14 Monate altes Kind; es war ebenfalls vorher gesund gewesen, insbesondere nie Fieber gehabt. 3 Tage nach der Impfung Fieberanfall, derselbe wiederholte sich am 4. Tage, an dem das Kind in meine Behandlung kam. Milz nicht deutlich vergrößert, im Blut sehr dentliche, mittelgroße Schizonten.

Die Impfrosteln entwickelten sich sehr schön, ohne daß Fieber eintrat; die Malaria wurde mit Chinin geheilt. Das Impfstoß spendende Kind hatte eine am Rippenbande fühlbare, etwas harte Mitz, sah leicht anämisch aus und hatte nach den Angaben des Vaters in den letzten Monaten verschiedene Fieberanfälle gehabt. Im Blute fanden sich Gameten. Der Grund, weshalh ich diese Fälle für Impfmalaria halte, liegt darin, daß bei vorher gesunden Kindern, in deren Familien und Umgebung, wie ich noch besonders hinzufügen will, in den letzten Monaten kein Fall von Malaria sich zeigte, im Anschluß an eine Impfung mit humaner Lymphe von malariakrahen Kindern Malaria sich entwickelte und weil in dieser Zeit (Mai und Aufang Juni) in Samarang anf Java, woher diese Beobachtungen stammen, die Erkrankungzüffer an Malaria sehr gering ist. Koch hat bekanntlich die Tatsache festgestellt, daß

gerade Kiuder im ersteu Lebensjahre, also in der Zeit, in der die meisten Kinder geimpft werden, am meisten an Malaria leiden, und es liegt die Wahrscheiulichkeit nahe, daß diese erhöhte Erkrankung zum Teil, weuigstens in Kolonien, wo man humane Lymphe auwendet, auf einer Weiterverbreitung dieser Krankheit durch die Impflanzette beruht. Es ist jedenfalls von großer Wichtigkeit, diesen Impfinfektionen, wie sie zweifellos nicht selten nach meinen Erfahrungen eutstehen, eine größere Aufmerksamkeit zu schenken, die Tierlymphe in immer größerer Quantität zur Impfung heranzuziehen und in bekannten, fieberreichen Monaten die Impfung mit humaner Lymphe nicht auszuführen, und ich glaube, daß man in tropischen Ländern, in denen man die Malaria bekämpfen will, dies mit mehr Erfolg ausführen wird, wenn man der Entstehung und Weiterverbreitung der Malaria unter den kleinsten Kindern und ihrer Umgebung auf dem Impfwege energisch entgegentritt.

# Über die sekundäre Infektion mit Fränkelschen Pneumokokken bei Malariakranken (Malariapneumonie).

Von

Dr. J. Tsuzuki, Oberstabsarzt.

Es ist eine schon lange bekannte Tatsache, daß die Pneumonie im Laufe der verschiedenen Infektionskrankheiten als Komplikation eintreten kaun. Die Komplikation mit Pneumonie kommt entweder durch lokale Einwirkung des eigentlichen Erregers einer ursprünglichen Infektionskrankheit, oder durch die Mischinfektion desselben und der Pneumokokken, oder durch die sekundäre selbständige Infektion mit letzteren zu stande. 1) In der Praxis begegnet man am meisten dem letzteren Falle, nämlich der sekundaren Infektion mit Pueumokokken bei verschiedeuen Infektionskrankheiten, z. B. bei Erysipel (Hajek, med. Jahrbuch, Wieu 1887, Roger, Münch. med. Woch., 1890), bei Typhus abdomiualis (Karlinski, Fortschritt d. Med., Bd. 7) uud bei Influenza (Weichselbaum, Wien k, Woch., 1890) u. s. w. In diesem Falle soll die ursprüngliche Kraukheit keine andere Bedeutung haben, als daß sie eine verminderte Widerstandsfähigkeit der Lunge herbeiführt, und das Eindringen der Pneumokokken erleichtert. Von diesem Gesichtspunkte aus sei das Zusammentreffen einer Protozoeukrankheit, der Malaria, mit einer Bakterienkrankheit betrachtet. Nach meiner Erfahrung in Formosa ist die sckundare Infektion mit Pneumokokken bei Malaria nicht so sehr selten, als daß man sie in Malariagegeuden außer acht lassen könnte. Weil aber bis jetzt keine Mitteilung über diesbezügliche Forschungen in der Literatur zu finden ist, so weit ich weiß, so will ich hier meine in Formosa erhaltenen Ergebnisse mitteilen, um die Aufmerksamkeit der Tropenärzte zu erwecken und schließlich erfahren zu können, wie sie sich in anderen Orten verhielt.

<sup>1)</sup> Andere Bakterienarten, wie der Friedländersche Bacillos, können auch an die Stelle des Pneumococcus treten. Weil aber bei meinen Fällen stetz nur der letztere nachgewiesen wurde, so ist der erstere hier in meiner Mitteilung nicht berücksichtigt.

Bequemlichkeitshalber will ich eine von mir in Formosa beobachtete Krankheitsform, welche durch das Hinzutreten der Pneumokokken zu dem Malariaplasmodinm hervorgerufen wird, einfach "Malariapneumonie" nennen.

Hier sei bemerkt, daß meine Malariapneumonie streng von einer vom Kliniker "Intermittens pernicioss pneumonica" genannten Krankheitsform, welche durch den Malariaparasiten allein hervorgerufen wird und wobei das Anftreten der pneumonischen Veränderung immer mit dem Anfalle zosammerfällt zu unterscheiden ist.

### A. Art der Malariapneumonie.

Im Lanfe der Zeit vom Oktober 1903 bis zum September 1904 habe ich im Garnisonhospital zu Hosan (Formosa) folgende Fälle gesehen:

- 1. Reine Malaria 477 (89,32%).
- 2. Malariapnenmonie 47 (8,80 %).
- 3. Reine Pneumonie 10 (1,87 %).

Die Art der Malariaparasiten bei 47 Fällen der Malariapneumonie war wie folgt:

- Tropenparasit 42 (89,36%).
- 2. Tertianparasit 4 (8,51%).
- 3. Tropen- nnd Tertianparasit 1 (2,13%).

Also der Tropenparasit führt am meisten die sekundäre Infektion mit Pnenmokokken herbei.

Das Symptom der Malariapneumonie wird einerseits vom Malariaparasiten und andererseits vom Pneumococcus hervorgerufen. Der Grad der Beteiligung beider Parasiten an der Entstehnng des Symptomkomplexes ist aber sehr verschieden. Nach dieser Verschiedenheit sind drei Arten von Malariapneumonie zu unterscheiden, wie folgt:

- + Malaria -- Pneumonie, d. h. die Symptome der Malaria treten in den Vordergrund, indem die pneumonischen Erscheinungen schleichend auftreten, so daß sie erst durch physikalische Untersuchung nachgewiesen werden;
- Malaria Pneumonie, d. h. die Symptome der Malaria und Pnenmonie verlanfen schleichend, so daß sie erst durch mikroskopische und physikalische Untersuchung nachgewiesen werden;
- 3. Malaria + Pneumonie, d. h. die Symptome der Pneumonie treten in den Vordergrund, indem die Erscheinungen der Malaria schleichend verlaufen, so daß sie erst durch mikroskopische Untersuchung nachgewiesen werden.

Die Häufigkeit einzelner Arten der Malariapneumonie war wie folgt:

1. + Malaria - Pneumonie 27 (57,44%).

Malaria — Pneumonie 5 (10,64%).

3. — Malaria + Pneumonie 15 (31,91%).

### B. + Malaria - Pneumonie.

Die Art der Malariaparasiten und der Fiebertypus der + Malaria - Pneumonie war, wie folgende Tabelle (Kurve 1, 2 und 3):

| Fiebertypus        | Tropen-<br>parasit | Tertian-<br>parasit | Tropen- und<br>Tertianparasit | Zusammen |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| Typische Tropen-   | 10                 | 0                   | 0                             | 10       |
| Remittierende      | 7                  | 0                   | 1                             | 8        |
| Intermittierende . | 5                  | 4                   | . 0                           | 9        |
| Incoment           | 99                 | 4                   |                               | 97       |

Die + Malaria - Pneumonie wird durch das starke Hervortreten der Malariasymptome, den schleichenden Verlauf der Pneu-



monie und sichere Herabsetzung des Fiebers durch Chiningebrauch charakterisiert. Von reiner Malaria ist sie zu unterscheiden 1. durch

das Vorhandensein der physikalischen Symptome in der Lunge, (Dämpfung, Fremitusverstärkung, scharfes Atmengeräusch u. s. w.), welche nach dem Anfalle immer, und nach der Herabsetzung des Fiebers eine Zeitlang anhalten, 2. durch das Hinterlassen des unangenehmen Gefühls und etwaigen Kopfschmerzes nach der Herabsetzung des Fiebers bis zum Verschwinden der physikalischen Symptome.

Der Husten und der Auswurf bei meinen Fällen der + Malaria -- Pneumonie waren sehr gering, so daß sie oft von Kranken



Kurve 2.

gar nicht beachtet waren. Der Auswnrf, falls er vorhanden war (10 unter 27 Fällen), war zähschleimig.

Der pneumonische Herd lokalisierte sich ausschließlich anf den unteren Lappen der Lunge, und zwar am meisten an beiden Seiten (an beiden Seiten 24 Fälle, an rechter Seite 2 und an linker Seite 1).

Der Zeitraum nach der Herabsetzung des Fiebers bis zum Verschwinden der physikalischen Symptome bei meinen Fällen war mindestens 3, höchstens 20 und durchschnittlich 9 Tage.

Daß die Pneumokokken auch an der Entstehung der + Malaria

- Pneumonie beteiligt sind, obgleich sie nicht in den Vordergrund treten, wird durch folgende Tatsachen bewiesen:
- Die physikalischen Symptome der Pneumonie bleiben nach dem Anfalle immer, und nach der Herabsetzung des Fiebers eine Zeitlang bestehen;

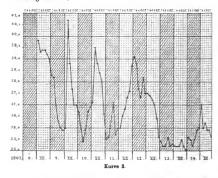

- Das Gefühl völliger Gesundheit tritt erst nach dem Verschwinden der physikalischen Symptome ein;
- Im schleimigen Auswurfe sind jedesmal virulente Pneumokokken bakteriologisch nachgewiesen.

### C. — Malaria — Pneumonie.

Fünf Fälle der — Malaria — Pneumonie waren von mir beobachtet. Die Patienten hatten entweder kein oder ein ganz leichtes Fieber. In allen Fällen wurde der Tropenparasit nachgewiesen.

Die — Malaria — Pneumonie ist eine schleichende Malaria und Pneumonie, welche erst durch die mikroskopische und physikalische Untersuchung nachgewiesen werden kann. Die subjektiven Symptome derselben sind nuangenehmes Gefühl, Mattigkeit, Kopfschmerz u. s. w. Der Husten und der Auswurf bleiben in manchen Fällen ganz ans.

Der pueumonische Herd lokalisierte sich bei drei Fällen auf den unteren Lappen der beiden Lungen und bei den übrigen Fällen auf denselben der rechten Lunge.

Die Dauer der Krankheit war mindestens 11, höchstens 22 und durchschuittlich 16 Tage.

- Malaria Pueumonie wurde nur bei den Patienten, welche an einer chronischen Malaria litten, beobachtet. Daß die Pneumokokken bei diesen Fällen auch an der Eutstehung der subjektiven Symptome beteiligt sind, ist aus folgenden Tatsachen bewiesen:
- 1. Solange die pueumonische Veränderung vorhanden ist, bleiben die subjektiven Symptome fortwährend bestehen:
- 2. Der virulente Pneumococcus wurde im Auswurfe bakteriologisch nachgewiesen.

#### D. — Malaria + Pneumonie.

15 Fälle der - Malaria + Pueumonie wurden von mir in Hosau beobachtet. Bei allen Fällen derselben war der Tropenparasit nachgewiesen. Die Fieberkurve war entweder eine remittierende oder eine kontinuierliche (Kurve 4 uud 5).

Der besondere Charakter der - Malaria + Pueumouie entsteht durch das Zutagetreten pueumonischer Erscheinungen im Gegensatz zu deu Malariasymptomen und das Ausbleiben der Herabsetzung des Fiebers nach dem Chiningebrauch. Das Fieber dauert entweder remittierend oder kontinuierend 2 bis 3 Wochen lang. Manchmal geht ein anfangs remittierendes Fieber nach einmaligem Chiningebrauch in ein kontinuierliches über. Das Fieber fällt schließlich immer mit Lysis ab und niemals mit Krisis. Die physikalischen Symptome sind am Aufang Dampfung, Fremitusverstärkung, verschärftes Atemgeräusch, Pfeifen, Brouchialatmen, am Eude Rasseln, tympanitische Dämpfung u. s. w. Der Hustenreiz ist allgemein sehr leicht, so daß er oft von den Krauken weuig beachtet wird. Der Auswurf ist am Anfang zäh-schleimig und am Ende schleimig-eitrig. Ein rostfarbiger Auswurf kommt verhältnismäßig selteu vor (4 uuter 15 Fälleu). Der Puls ist klein, seine Frequenz steigt bis über 100. Die Herzkraft wird allgemein bald geschwächt, und bei dem Zustande-



kommen der Blutinfektion durch Pneumokokken kann die Schwäche sich oft so sehr steigern, daß der Exitus des Patienten hald daranf folgt. Die subiektiven Symptome sind Kopfschmerz, Schwindel, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Brustschmerzu.s.w. Beider Blutinfektion mit Pneumokokken treten außerdem auch nervöse Erscheinungen wie Delirien, Benommenheit n. s. w. anf, so daß man bei der Feststellung der Diagnose die Widalsche Reaktion zu Hilfe nehmen muß, um Typhus abdominalis sicher ausschlie-

ßen zu können. Der pneumonische Herd lokalisierte bei meinen 13 Fällen auf dem unteren Lappen der beiden Lungen, bei einem Falle auf demselben der rechten Lunge und bei einem anderen Falle auf ganzer Lunge, außer dem oberen Lappen der rechten Lunge. Die Blutinfektion mit Pneumokokken trat bei 3 Fällen auf and infolgedessen ging einer der Patienten schließlich zu Grunde.

Die Dauer des Fiebers war höchstens 28, mindestens 12 und durchschnittlich 20 Tage. Der Zeitraum nach der Herabsetzung des Fiebers bis znm Verschwinden der physikalischen Symptome war höchstens 28, mindestens 0 und durchschnittlich 11 Tage. Derselbe nach der Herabsetzung des Fiebers bis zur Genesung war höchstens 60, mindestens 4 und durchschnittlich 24 Tage.



Daß der Pneumococcus für die Entstehung der - Malaria + Pnenmonie eine große Rolle spielt, ist aus folgenden Tatsachen ersichtlich:

- 1. Der virulente Pneumococcus wurde im Answurfe iedes Kranken bakteriologisch nachgewiesen:
- 2. Nach der Vernichtung des Malariaplasmodiums mittels des Chining blieb das Fieber fest stehen.

## E. Reine Pnenmonie.

10 Fälle der reinen Pneumonie, d. h. wobei kein Plasmodium im Blute nachgewiesen werden konnte, wurden von mir in Hosan beobachtet. Darunter hatten 5 ein kontinnierliches und andere 5 kein oder ein ganz leichtes Fieber. Der Verlauf und das Symptom der 5 ersteren Fälle waren mit der - Malaria + Pneumonie, und dieselben der 5 letzteren Fälle mit der - Malaria - Pneumonie gauz übereinstimmend. Es wäre also richtig, daß man sie auch als eine Malariapneumonie, welche wegen der geringen Zahl der Plasmodien unserem Auge entgeht, bezeichnete, weil sie nur im Malariagebiet auftritt und ihre Symptome ganz echter Malariapneumonie entsprechen.

# Übersichtliche Tabelle der in Hosan (Formes)

| 1   | 2                                     | 3                             | 4                 | 5                                | 6                                | 7                        | 8                                | 9                                          | 10                                              |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nr. | Name und Lebens-<br>alter des Kranken | Tag der Aukunft<br>in Formosa | Zahl der früheren | Tag d. diesmaligen<br>Erkrankung | Tag des Zuganges<br>ins Hospital | Diagnose                 | Art der<br>Malaris-<br>parasiten | Pneumonischer<br>Herd                      | Piebertypus                                     |
| 1   | K. M.<br>22.11                        | 11. V.<br>1903                | 1                 | 30. XII.<br>1903                 | 31. XII.<br>1903                 | + Malaria<br>- Pneumonie | Tropen-<br>parasit               | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | typische<br>Tropenfieber<br>kurve<br>(Kurve 22) |
| 2   | 8. K.<br>22.11                        | "                             | 2                 | 27. XII.<br>1903                 | 28. XII.<br>1903                 | ,,                       | ,,                               | ,                                          | typische<br>Tropenfieber-<br>kurve              |
| 3   | J. K.<br>22.8                         | "                             | 1                 | 11. XI.<br>1903                  | 12. XI.<br>1903                  | "                        | 29                               | ,                                          |                                                 |
| 4   | T. S.<br>21.11                        | ,,                            | 0                 | 12. XI.<br>1903                  | 15. XI.<br>1903                  | "                        | ,,                               |                                            | remittierend<br>(Kurve 23)                      |
| 5   | T. S.<br>22.0                         | ,,                            | 1                 | 6. XII.<br>1903                  | 7. XII.<br>1908                  | ,,                       | .,                               | ,,                                         | remittierend                                    |
| 6   | S. K.<br>22.6                         | -                             | 4                 | 28. XII.<br>1903                 | 28. XII.<br>1903                 | **                       |                                  | unterer Lap-<br>pen der rech-<br>ten Lunge | typische<br>Tropenfiebe<br>kurve                |
| 7   | K. M.<br>22.5                         |                               | 0                 | 19. XII.<br>1903                 | 20. XII.<br>1908                 | "                        |                                  | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | remittieren                                     |
| 8   | Z. H.<br>22.9                         | ,                             | 0                 | 18. XII.<br>1903                 | 19. XII.<br>1908                 | ,                        | "                                |                                            | typische<br>Tropenfiebe<br>kurve                |
| 9   | S. N.<br>22.6                         |                               | 0                 | 8. XII.<br>1903                  | 4. XII.<br>1903                  | "                        | ,,                               |                                            | ,                                               |
| 10  | G. J.<br>22.8                         | ,,                            | 2                 | 29. XI.<br>1903                  | 29. XJ.<br>1903                  | ,,                       | **                               | , ,,                                       | ,,                                              |
| 11  | T. K.<br>22.1                         | "                             | 0                 | 17. XI.<br>1908                  | 17. XI.<br>1903                  | ,,                       | ,,                               |                                            | remittieren                                     |
| 12  | T. N.<br>22.8                         |                               | 1                 | 18. XI.<br>1908                  | 14. XL<br>1908                   | 22                       | **                               |                                            | inter-<br>mittierend                            |
| 13  | J. O.<br>22.0                         | **                            | 8                 | 13. XI.<br>1903                  | 14. XI.<br>1903                  | *                        | ,,                               |                                            | remittieren                                     |

#### beobachteten Fälle von Malariapneumonie.

| 11                   | 12                                                           | 13                                | 14                                | 1                                        | 15                                                                  |              | 16                                          | 17                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| ister des<br>Piebers | Physikalische<br>Symptome                                    | Husten und<br>Auswurf             | Bintinfektion mit<br>Pneumokokken | Field<br>falle to<br>Verse<br>den<br>ph: | rsum<br>dem<br>perab-<br>pis zum<br>chwin-<br>der<br>rsik.<br>ptome | Fie<br>falle | traum<br>dem<br>berab-<br>bis sur<br>sesung | Ausgang<br>und Tag<br>desselben |
| Tage                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch | -                                 | -                                 | 5 Tage                                   |                                                                     | 7 Tage       |                                             | genesen<br>am 14. I.<br>1904    |
| ,,                   |                                                              | -                                 | -                                 | 15                                       | ,,                                                                  | 15           |                                             | genesen<br>am 20. I.<br>1904    |
| "                    | ,,                                                           | -                                 | -                                 | 4                                        | 19                                                                  | 5            | "                                           | genesen<br>am 24. I.<br>1904    |
|                      |                                                              | -                                 | -                                 | 5                                        | "                                                                   | 7            | 99                                          | genesen<br>am 28. XI.<br>1903   |
| "                    |                                                              | -                                 | -                                 | 10                                       | "                                                                   | 11           | **                                          | genesen<br>am 25. XII.<br>1903  |
|                      | "                                                            |                                   | -                                 | 19                                       |                                                                     | 22           | **                                          | genesen<br>am 25. L<br>1904     |
| "                    | **                                                           | -                                 | -                                 | 17                                       |                                                                     | 25           |                                             | genesen<br>am 20. I.<br>1904    |
| "                    | "                                                            | - 1                               | -                                 | 19                                       | ,,                                                                  | 21           | **                                          | genesen<br>am 14. I.<br>1904    |
| **                   | **                                                           | -                                 | -                                 | 8                                        | **                                                                  | 8            | 29                                          | genesen<br>am 16. XII.<br>1903  |
| "                    |                                                              | -                                 | -                                 | 4                                        | "                                                                   | 6            | 19                                          | genesen<br>am 11. XII<br>1903   |
| ,                    |                                                              | hustet,<br>schleimiger<br>Auswurf | -                                 | 6                                        | 29                                                                  | 6            | **                                          | genesen<br>am 28. XI.<br>1903   |
| "                    | *9                                                           | _                                 | -                                 | 8                                        | "                                                                   | 8            | ,,,                                         | genesen<br>am 28. XI.<br>1903   |
| "                    | "                                                            | -                                 | -                                 | 8                                        | **                                                                  | 8            | **                                          | genesen<br>am 28. XI.<br>1903   |

| 1   | . 2                                   | 3                             | 4                                       | 5                                | 6                                | 7                        | 8                                     | 9                                          | 10                                 |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nr. | Name und Lebena-<br>alter des Kranken | Tag dar Anknuft<br>in Formosa | Zahi der früheren<br>Malariaerkrankung. | Tag d. diesmaligen<br>Erkrankung | Tag des Zuganges<br>ins Hospital | Diagnose                 | Art der<br>Malaria-<br>parasiten      | Paeumonischer<br>Herd                      | Fiebertypus                        |
| 14  | J. K.<br>22.3                         | 11. V.<br>1903                | 2                                       | 11. XI.<br>1903                  | 12. XI.<br>1903                  | + Malaria<br>- Pneumonie | Tropen-<br>parasit                    | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | inter-<br>mittierende              |
| 15  | H. S.<br>22.9                         | ,,                            | 0                                       | 10. XI.<br>1903                  | 12. XI.<br>1903                  | 29                       |                                       | ,                                          | typische<br>Tropenfieber<br>kurve  |
| 16  | T. U.<br>22.9                         | ,,                            | 4                                       | 8. XI.<br>1903                   | 12. XI.<br>1903                  | ,,                       | ,,                                    |                                            | inter-<br>mittierende              |
| 17  | S. H.<br>22.1                         | -                             | 1                                       | 11. XI.<br>1908                  | 12. XI.<br>1903                  | ,,                       |                                       |                                            | ,,                                 |
| 18  | T. M.<br>22.3                         |                               | 4                                       | 12. VII.<br>1904                 | 14. VII.<br>1904                 | *                        | -                                     | **                                         | typische<br>Tropenfieber<br>knrve  |
| 19  | H. K.<br>23.8                         | ,                             | . 3                                     | 22. ∇.<br>1904                   | 24. V.<br>1904                   | 11                       | ,,                                    | ,,                                         | **                                 |
| 20  | S. N.<br>22.4                         |                               | 2                                       | 22. V.<br>1904                   | 23. V.<br>1904                   | "                        |                                       | unterer Lap-<br>pen der rech-<br>ten Lunge | remittierend                       |
| 21  | A. H.<br>22.6                         |                               | 1                                       | 15. lII.<br>1904                 | 16. III.<br>1904                 | *                        |                                       | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | *                                  |
| 22  | S. K.<br>25.2                         | 16. III.<br>1903              | 2                                       | 15. IV.<br>1904                  | 15. IV.<br>1904                  | ,,                       |                                       | unterer Lap-<br>pen der lin-<br>ken Lunge  | **                                 |
| 23  | T. N.<br>22.4                         | 11. V.<br>1903                | 0                                       | 8. XII.<br>1903                  | 9. XII.<br>1903                  | ,,                       | Tropen-<br>nnd<br>Tertian-<br>parasit | nnterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | 27                                 |
| 24  | T. W.<br>22.10                        | ,,                            | 2                                       | 7. XII.<br>1903                  | 8. XII.<br>1903                  | "                        | Tertian-<br>parasit                   | unterer Lap-<br>pen der rech-<br>ten Lunge | inter-<br>mittierende<br>(Knrve 24 |
| 25  | J. M.<br>22.8                         |                               | 0                                       | 17. XI.<br>1903                  | 19. XI.<br>1908                  | "                        | *                                     | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | inter-<br>mittierende              |
| 26  | S. N.<br>22.8                         | "                             | 2                                       | 20. I.<br>1904                   | 21. I.<br>1904                   | ,                        | *                                     |                                            | 89                                 |

| 11                   | 12                                                                                | 18                                                      | 14 |                           | 15                                                      |              | 16                                             | 17                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dauer des<br>Fiebers | Physikalische<br>Symptome                                                         |                                                         |    | Fie<br>falle<br>Ver<br>de | itraum h dem berab- bis sum schwin- n der aysik. aptome | Fig<br>falls | itraum<br>h dem<br>berab-<br>his sur<br>nesung | Ausgang<br>npd Tag<br>desselben |
| 6 Tage               | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch                      | _                                                       | -  | 12                        | Tage                                                    | 12           | Tage                                           | genesen<br>am 30. XI.<br>1903   |
| 6 "                  | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen,<br>Rasseln | -                                                       | -  | 6                         | "                                                       | 7            | 99                                             | genesen<br>am 24. XI.<br>1903   |
| 4 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen             | hnstet,<br>schleimiger<br>Answurf                       | -  | 11                        | "                                                       | 12           | "                                              | genesen<br>am 24. XI.<br>1903   |
| 8 "                  | Dämpfing, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch                      | hnstet, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf              | -  | 8                         | "                                                       | 10           |                                                | genesen<br>am 30. XI.<br>1903   |
| 4 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen             | 39                                                      | -  | 7                         | n                                                       | 9            | " .                                            | genesen<br>am 25. VII.<br>1904  |
| 5 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen,<br>Rasseln | -                                                       | -  | 7                         |                                                         | 9            | 20                                             | genesen<br>am 7. VI.<br>1904    |
| 6 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen             | -                                                       | -  | 4                         | ,,                                                      | 6            | 27                                             | genesen<br>am 4. VI.<br>1904    |
| 6 ,,                 | n                                                                                 | hustet, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf              | -  | 20                        | "                                                       | 21           | ,,                                             | genesen<br>am 10. IV.<br>1904   |
| 4 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen,<br>Rasseln | "                                                       | -  | 8                         | "                                                       | 9            | ,,                                             | genesen<br>am 27. IV.<br>1904   |
| 7 "                  | Dämpfung, Fremitns-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch                      | hustet ein<br>wenig, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf | -  | 10                        | ,,                                                      | 11           | -                                              | genesen<br>am 26. XII.<br>1903  |
| 6 ,,                 |                                                                                   | -                                                       | -  | 12                        |                                                         | 13           | "                                              | genesen<br>am 26. XII.<br>1903  |
| 8 "                  | "                                                                                 | -                                                       | -  | 4                         | "                                                       | 4            | ,                                              | genesen<br>am 29. XI.<br>1903   |
| 5 ,,                 | "                                                                                 | -                                                       | -  | 4                         | P .                                                     | 5            | **                                             | genesen<br>am 30. I.<br>1904    |

| 1   | . 2                                   | 3                             | 4                                       | 5                                | 6                                | 7                                       | 7                                | 9                                          | 10                         |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Nr. | Name und Lebens-<br>alter des Eranken | Tag der Ankunft<br>in Formosa | Zahl der früheren<br>Malarizerkrankung. | Tag d. diesmaligen<br>Erkrankung | Tag des Zuganges<br>ins Hospital | Diagnose _                              | Art der<br>Malaris-<br>parasiten | Pneumonischer<br>Herd                      | Piebertypus                |
| 27  | K. J.<br>22.4                         | 11. <b>V</b> .<br>1908        | 3                                       | 18. III.<br>1904                 | 19. III.<br>1904                 | + Malaria<br>- Pneumonie                | Tertian-<br>parasit              | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | inter-<br>mittierende      |
| 28  | J. M.<br>22.5                         | ,,                            | 1                                       | 18. XIL<br>1908                  | 14. XII.<br>1908                 | — Malaria<br>— Pneumonie                | Tropen-<br>parasit               | ,                                          | leichtes<br>Fieber         |
| 29  | K. M.<br>22.9                         |                               | 8                                       | 19. XII.<br>1908                 | 20. XII.<br>1908                 | , ,                                     | ,,                               | unterer Lap-<br>pen der rech-<br>ten Lunge | **                         |
| 80  | J. J.<br>22.6                         | ,                             | ?                                       | 6. XII.<br>1903                  | 7. XII.<br>1908                  | ,,                                      | ,                                | ,                                          |                            |
| 31  | T. S.<br>32.9                         |                               | 1                                       | 4. XII.<br>1908                  | 5. XII.<br>1908                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | "                                | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | kein Fieber                |
| 32  | A. J.<br>22.10                        | n                             | 2                                       | 12. XI.<br>1903                  | 14. XI.<br>1903                  | 23                                      | 29                               | ,,                                         | 99                         |
| 33  | M. T.<br>22.11                        | ,                             | 2                                       | 26. XII.<br>1908                 | 29. XII.<br>1903                 | — Malaria<br>+ Pneumonie                |                                  | unterer Lap-<br>pen der rech-<br>ten Lunge | remittierend               |
| 34  | J. H.<br>22.1                         |                               | 0                                       | 18. XI.<br>1903                  | 14. XI.<br>1908                  | ,,                                      |                                  | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | remittierend<br>(Kurve 25) |
| 35  | R. N.<br>22.7                         | 29                            | 0                                       | 18. XI.<br>1908                  | 15. XI.<br>1908                  | 11                                      | ,,                               | "                                          | remittierend               |
| 36  | S. O.<br>22.2                         |                               | 1                                       | 29. X.<br>1908                   | 30. X.<br>1903                   | ,,                                      | 29                               | ,,                                         | **                         |
| 37  | M. N.<br>22.1                         | n                             | 1                                       | 8. XI.<br>1908                   | 9. XI.<br>1908                   | 19                                      | 19                               |                                            |                            |
| 38  | K. M.<br>22.5                         |                               | 3                                       | 1. X.<br>1903                    | 3. X.<br>1903                    | ,,                                      | ,,                               | ъ                                          |                            |

| 11                   | 12                                                                                         | 13                                                      | 14                                | 15                                                                                                 |     |                                                                | 16                   | 17                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Dauer des<br>Fiebers | Physikalische<br>Symptome                                                                  | Husten und<br>Auswarf                                   | Blutinfektion mit<br>Pneumokokken | Zeitraum<br>nsch dem<br>Fieberab-<br>falle bis zum<br>Verschwin-<br>den der<br>physik.<br>Symptome |     | Zeitrsum<br>nach dem<br>Fieberab-<br>falle bis zur<br>Genesung |                      | Ausgang<br>und Tag<br>demelben |
| 7 Tage               | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen,<br>Rasselu          | hustet,<br>schleimig-<br>eitriger<br>Auswurf            | -                                 |                                                                                                    |     |                                                                |                      | geuesen<br>am 31. III.<br>1904 |
| 3 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch                               | -                                                       | -                                 | 9 ,                                                                                                | •   | 11                                                             | "                    | geneseu<br>am 6. I.<br>1904    |
| 3 "                  | ,                                                                                          | - /                                                     | -                                 | 15 ,                                                                                               | ,   | 19                                                             | "                    | genesen<br>am 14. I.<br>1904   |
| 1 ,,                 | **                                                                                         | -                                                       | -                                 | Seit E<br>krauk<br>11 Ts                                                                           | ung | krat                                                           | Er-<br>ikung<br>Tage | geneseu<br>am 19. XII.<br>1903 |
| -                    | "                                                                                          | hustet ein<br>wenig, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf | -                                 | Seit I<br>krauk<br>15 Ts                                                                           | uug | kra                                                            | Er-<br>ikuug<br>Tage | genesen<br>am 19. XII.<br>1903 |
| -                    | *                                                                                          | -                                                       | -                                 | Seit I<br>krauk<br>13 Ta                                                                           | uug | kran                                                           | Er-<br>kung<br>Tage  | genesen<br>am 27. XI.<br>1903  |
| 5 Tage               | *                                                                                          | -                                                       | -                                 | 7 ,                                                                                                | ,   | 8                                                              | ,,                   | genesen<br>am 19. I.<br>1904   |
| 6 ,,                 | "                                                                                          | hustet wenig,<br>schleimiger<br>Auswurf                 | -                                 | 0 ,                                                                                                | ,   | 4                                                              | **                   | genesen<br>am 2. XII.<br>1903  |
| 8 "                  | Dämpfuug, Fremitus-<br>verstärkung. scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifeu,<br>Rasselu          | hustet, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf              | -                                 | 7 ,                                                                                                | ,   | 8                                                              | ,-                   | geneseu<br>am 19. XII.<br>1903 |
| 5 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Bron-<br>chialatmen, Rasseln | ,,                                                      | -                                 | 38 ,                                                                                               |     | 40                                                             | ,,                   | geuesen<br>am 25. XII.<br>1903 |
| 4 ,,                 | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch,<br>Brouchialatmen            | "                                                       | -                                 | 6 ,                                                                                                | ,   | 6                                                              | ,                    | genesen<br>am 28. XI.<br>1903  |
| 7 "                  | Dämpfuug, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch                               | 27                                                      | -                                 | 17 ,                                                                                               |     | 17                                                             | "                    | genesen<br>am 14. XI.<br>1903  |

| 1           | 2                | 3                             | . 6                                    | 5                                | 6                                | 7                        |                                  | 9                                          | 10                                                                           |
|-------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Хr          | Name and Lobous- | Tag der Ankunft<br>in Pormosa | Kabi der früheren<br>Melarinerkrankung | Tag d. diesmaligen<br>Erkrankung | Yag des Fuganges<br>ins Bosquial | Diagnose                 | Art der<br>Malaria-<br>parasiten | Pneumoniacher<br>Bord                      | Piebertypus                                                                  |
| 39          | K. T.<br>23.2    | 11. V.<br>1993                |                                        | 17. XL<br>1908                   | 17. XI.<br>1903                  | — Malaria<br>— Pneumonie | Tropen-<br>parasit               | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | anfangs re-<br>mittierende,<br>dann kon-<br>tinuierliche                     |
| <b>4</b> /) | S. K.<br>22.3    | "                             | 1                                      | 6. X.<br>1903                    | 6. X.<br>1903                    | **                       | **                               | oberen Lap-<br>pen der rech-               | bis 12. X.<br>leichtes Fie-<br>ber, dann kon-<br>tinuierliches<br>(Kurve 26) |
| 41          | A. A.<br>22.1    | -                             | 1                                      | 9. XI.<br>1903                   | 10. XI.<br>1903                  | n                        | 29                               | unterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen | liche                                                                        |
| 42          | U. J.<br>22-1    | -                             | 1                                      | 7. XI.<br>1903                   | 7. XI.<br>1903                   | ,                        | "                                |                                            |                                                                              |
| 43          | J. J.<br>22.11   |                               | 1                                      | 9. XI.<br>1903                   | 10. XI.<br>1903                  | ,,                       |                                  | -                                          | remittierende                                                                |
| 44          | K. T.<br>22.3    | ,,                            | 1                                      | 8. XI.<br>1903                   | 8. XI.<br>1908                   | n                        | ,                                |                                            | kontinuier-<br>liche                                                         |
| 45          | S. M.<br>22.9    |                               | 8                                      | 8. XI.<br>1903                   | 9. XI.<br>1903                   | "                        | "                                | -                                          | 29                                                                           |
| 46          | W. J.<br>22.8    |                               | 2                                      | 8. XI.<br>1903                   | 9. XI<br>1903                    | n                        | "                                |                                            | **                                                                           |
| 47          | K. J.<br>22.4    | ,,                            | 1                                      | 17. XI.<br>1903                  | 19. XI.<br>1908                  | "                        | "                                | ,,                                         | ,,                                                                           |
| 48          | K. T.<br>22.5    | -                             | 1                                      | 18. XI.<br>1903                  | 19. XI.<br>1903                  | reine Pneu-<br>monie     | -                                | ,,                                         | ,,                                                                           |
| 49          | Z. M.<br>22.1    |                               | 2                                      | 9. XI.<br>1903                   | 11. XI.<br>1903                  | ,                        | -                                | ,                                          | -                                                                            |
| 50          | M. H.<br>22.4    | ,                             | 0                                      | 7. XI.<br>1903                   | 8. XI.<br>1903                   | ,                        | -                                |                                            | ,,                                                                           |

| 11                   | 12                                                                                | 18                                                         | 14                                | 1                           | 15                                                        |              | 16                                              | 17                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dauer des<br>Fichers | Physikalische<br>Symptome                                                         | Husten und<br>Auswurf                                      | Blutinfektion mit<br>Pneumokokken | falle<br>falle<br>Ven<br>de | itraum ch dem cherab- bis zum schwin- n der tysik. aptome | Fig<br>falls | traum<br>th dem<br>therab-<br>bis rur<br>nesung | Ausgang<br>und Tag<br>desselben |
| 17 Tage              | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, Bron-<br>chialatmen, Pfeifen,<br>Rasseln      | bustet, schlei-<br>mig-eitriger<br>und blutiger<br>Auswurf | -                                 | 31                          | Tage                                                      | 33           | Tage                                            | genesen<br>am 28. I.<br>1904    |
| 26 "                 | ,,                                                                                | ,,                                                         | ja                                | 0                           | ,,                                                        | 0            | "                                               | gestorben<br>am 15. XI.<br>1904 |
| 25 "                 | Dämpfnng, Fremitus-<br>verstärkung, Pfeifen,<br>Rasseln                           | ,,                                                         | -                                 | 21                          | **                                                        | 23           | "                                               | genesen<br>am 28. XII.<br>1903  |
| 3 "                  | ,,                                                                                | ,,                                                         | -                                 | 3                           | "                                                         | 37           | **                                              | genesen<br>am 4. I.<br>1904     |
| 4 ,,                 | Dämpfung, Fremitns-<br>verstärknng, Pfeifen,<br>Rasseln, Bronchial-<br>atmen      | "                                                          | -                                 | 5                           | ,,                                                        | 32           | ,,                                              | genesen<br>am 3. I.<br>1904     |
| 4 "                  | Dampfung, Fremitus-<br>verstärkung, Pfeifen,<br>Rasseln                           | hustet, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf                 | ja                                | 5                           | ,,                                                        | 60           |                                                 | genesen<br>am 30. I.<br>1904    |
| 6 "                  | ,,                                                                                |                                                            | ja                                | 11                          | ,,                                                        | 41           | ,,                                              | genesen<br>am 4. I.<br>1904     |
| 9 ,,                 | Dämpfnng, Fremitns-<br>verstärkung, Pfeifen,<br>Rasseln, Bronchial-<br>atmen      | 29                                                         | -                                 | 5                           | "                                                         | 11           | -                                               | genesen<br>am 8. XII.<br>1908   |
| 2 "                  | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen             | bustet wenig,<br>schleimig-<br>eitriger Aus-<br>wurf       | -                                 | 2                           | ,,                                                        | 10           | *                                               | genesen<br>am 8. XII.<br>1903   |
| ,,                   | Dämpfung, Fremitns-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch                      | hnstet, schlei-<br>mig-eitriger<br>Answurf                 | -                                 | 4                           | ,                                                         | 10           | "                                               | genesen<br>am 8. XII.<br>1903   |
| ,,                   | "                                                                                 | "                                                          | -                                 | 6                           | "                                                         | 31           | "                                               | genesen<br>am 25. XII.<br>1903  |
| "                    | Dämpfnng, Fremitus-<br>verstärknng, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen,<br>Rasseln | "                                                          | -                                 | 0                           | "                                                         | 30           |                                                 | genesen<br>am 4. I.<br>1904     |

| 1   | 2                                     | 3                             | 4                                       | 5                                | 6                                | 7                  | 8                                | 9                                                            | 10                 |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr. | Name and Lebess-<br>alter des Kranken | Tag der Ankunft<br>in Formosa | Zabl der früher n<br>Malariaerkrankung. | Tag d. diesmaligen<br>Erkrankung | Tag des Zuganges<br>ine Hospital | Diagnose           | Art der<br>Malaria-<br>parasiten | Paeamonisoher<br>Herd                                        | Fiebenypu          |
| 51  | K. J.<br>22.8                         | 11. V.<br>1903                | 1                                       | 18. XI.<br>1903                  | 19. XI.<br>1903                  | Pneumonie          | -                                | linke Lunge u.<br>unterer Lap-<br>pen der rech-<br>ten Lunge | liche              |
| 52  | M. K.<br>35.7                         | 16. I.<br>1903                | 0                                       | 8. XI.<br>1903                   | 4. XI.<br>1903                   | reine<br>Pneumonie | -                                | nnterer Lap-<br>pen der bei-<br>den Lungen                   |                    |
| 53  | N. K.<br>32.10                        | ? L<br>1902                   | 0                                       | 12. XI.<br>1903                  | 17. XI.<br>1903                  | ,,                 | -                                | "                                                            | leichtes<br>Fieber |
| 54  | D. S.<br>22.5                         | 11. V.<br>1903                | 1                                       | 14. XI.<br>1908                  | 15. XI.<br>1903                  | ,,                 | -                                | "                                                            | remittierend       |
| 55  | H. M.<br>21.11                        |                               | 0                                       | 14. XI.<br>1908                  | 15. XI.<br>1908                  | *                  | -                                | -                                                            | leichtes<br>Fieber |
| 56  | 8. O.<br>22.4                         | , ,                           | 4                                       | 13. XI.<br>1903                  | 17. XI.<br>1903                  | ,,                 | -                                | "                                                            | kein<br>Fieber     |
| 57  | B. N.<br>22.6                         | ,,                            | 5                                       | 7. XII.<br>1908                  | 8. XI.<br>1903                   | "                  | -                                | ,                                                            | ,                  |

#### F. Diagnose der Malariapnenmonie.

Der Kranke wird erst unter genaue, alle zwei Stunden wiederholte Temperaturbeobachtung gebracht, ohne daß Chinin verabreicht wird. Das Blut wird mitroskopisch und die Brust physikalisch genau untersucht. Falls Malariaplasmodien im Blute und pneumonische Veränderungen auf der Brust dadurch sieher næchgewiesen werden, so ist die Diagnose der Malariapueumonie im allgemeinen Sinne festgestellt. Um die Art der Malariapueumonie festsustellen, gibt man dem Kranken ein paarmal Chinin. Falls das Fieber dadurch abfällt, so wird sie als + Malaria - Pneumonie, wenn dagegen das Fieber stehen bleibt, so als - Malaria + Pneumonie, wenn dagegen das Fieber stehen bleibt, so als - Malaria + Pneumonie diagnostiziert. Wenn die erste Blutuntersuchung negativ ausfällt, so wird sie wiederholt bis zum dritten Male. Wenn trotzelun das Plasmodium immer noch vermißt wird. im

|                      | 11   | 12                                                                                | 13                                         | 14                                | 15                                                                                                 | 16                                                             | 17                              |  |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Daner des<br>Flebers |      | Physikalische<br>Symptome                                                         | Husten und<br>Auswurf                      | Blutinfektion mit<br>Pneumokokken | Zeitraum<br>nach dem<br>Fieberab-<br>falle bie zum<br>Verschwin-<br>den der<br>physik.<br>Symptome | Zeitraum<br>nach dem<br>Fieberab-<br>falle bis zur<br>Genesung | Ausgang<br>und Tag<br>desselben |  |
| 29                   | Tage | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch, Pfeifen,<br>Rasseln | hustet, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf | -                                 | 38 Tage                                                                                            | 38 Tage                                                        | geneseu<br>am 25. I.<br>1904    |  |
| 13                   | **   | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, Bron-<br>chialatmen, Rasseln                  | n                                          | _                                 | 7 "                                                                                                | 14 "                                                           | genesen<br>am 30. XI.<br>1908   |  |
| 6                    | "    | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, Bron-<br>chialatmen                           | 79                                         | -                                 | 11 "                                                                                               | 15 "                                                           | genesen<br>am 2. XII.<br>1903   |  |
| 5                    | 12   | Dämpfung, Fremitus-<br>verstärkung, scharfes<br>Atemgeräusch                      | -                                          | -                                 | 9 ,,                                                                                               | 10 "                                                           | genesen<br>am 28. XI.<br>1903   |  |
| 8                    | "    | ,                                                                                 | -                                          | -                                 | 10 "                                                                                               | 11 ,,                                                          | genesen<br>am 28. XI.<br>1903   |  |
| 0                    |      | *                                                                                 | hustet, schlei-<br>mig-eitriger<br>Auswurf | -                                 | Seit Er-<br>krankung<br>16 Tage                                                                    | Seit Er-<br>krankung<br>17 Tage                                | genesen<br>am 30. XI.<br>1903   |  |
| 0                    | "    | *                                                                                 | ,,                                         | -                                 | Seit Er-<br>krankung<br>17 Tage                                                                    | Seit Er-<br>krankung<br>19 Tage                                | genesen<br>am 27. XII.<br>1903  |  |

Gegenteil mit der pneumonischen Veränderung, so wird die Diagnose reine Pneumonie gestellt. Wenn, obgleich der Kranke von Anfang an entweder kein oder ein ganz leichtes Fieber hat, die Resultate beider Untersuchungen positiv sind, so wird die Diagnose |— Malaria — Pneumonie gestellt.

Der Answurf wurde, wenn er vorhanden war, bakteriologisch untersucht, wie ich unten im anderen Kapitel erwähnen will.

Bei einem Falle von Malariapneumonie, welcher unter schweren Allgemeinerscheinungen verläuft, nimmt man die Widalsche Reaktion mit echten Typhusbazillen zu Hilfe, um sie von Typhus abdominalis sicher differenzieren zu können.

Es ist wichtig, zn bemerken, daß man bei der Untersuchung aller Malariafälle (besonders beim Tropenfieber) die physikalische Untersuchung der Brust bezw. des Rückens nie vergessen darf, Archit & Schiffs n. Tropesbygiens. II. denn sonst kann eine so wichtige, von Kranken und Ärzten nicht vermutete Krankheit leicht übersehen werden.

Manche Praktiker sagen, es gebe eine Malariaform, welche mit Chinin nicht geheilt, d. h. deren Fieber nicht herabgesetzt werden kann. Man kann ja entweder durch die Verwechalung mit anderen Krankheiten (z. B. Typhus) oder durch das Übersehen einer Komplikation zu diesem falschen Schlusse kommen. Die reine Malaria kann, falls sie nicht sofort den Kranken das Leben kostet, mit genügendem und rechtzeitigem Chiningebrauch sicher geheilt, d. h. hir Fieber herabgesetzt werden, wie die Erfahrung uns lehrt. Unter den Komplikationen, welche zu der obengenannten irrigen Anschauung führte, ist die Pnenmonie am wichtigsten, denn die Untersuchung der Lungen bei Malaria kann oft von Arzten vernachlässigt werden, einerseits weil das Vorhandensein der Pneumonie nicht vorausgesetzt wird und anderseits wegen der Schwierigkeit der Rückenuntersnehung bei starker Prostration der Kranken.

### G. Bakteriologischer Nachweis der Pneumokokken bei Malariapnenmonie.

Der Answnrf wurde, wenn er vorhanden war, folgendermaßen untersucht:

- 1. Mikroskopisch im gefärbten Trockenpräparaten;
- Knlturell mittels des Gilbert-Fonrnierschen Blntnährbodens:
  - 3. Durch Überimpfung auf Mäuse.

Der betreffende Nährboden wird so hergestellt, daß man erst zu drei Teilen des frisch entrommenen defbrinierten Rinderblutes einen Teil der gewöhnlichen Bonillon zumischt, dies in Reagenzglüsser verteilt, im Wärmeschrank bei 70°—80° schräg zum Erstarren bringt, dann an drei aufeinander folgenden Tagen je eine halbe Stunde bei 90°—95° sterilisiert. Der Fränkelsche Pnenmococcus biklet auf diesem Nährboden eine charakteristische gelbe Kolonie mit grünlichem Rande. Da diese gelbe Kolonie Ir Fränkelschen Pnenmococcus ganz charakteristisch ist, wie ich mit Kitas him a im Behrin geschen Institut oft nachgewissen habe, so kann man leicht dadurch die Diggnose der Pnenmokokken sicher stellen, falls man mit der miktroskopischen Untersnehung des Trockenpräparates aus der Kolonie kontrolliert.

Die kulturelle Untersuchung des Auswurfes geschah in der

Weise, daß man ein Stückehen des Auswurfes auf eine Platinösen nimmt und damit auf den drei aufeinander folgenden Bintnährboden ausstreicht. Die geimpften Nährböden werden in den Brütschrank gestellt, 48 Stunden spilter herausgenommen, auf gelbe Kolonie durchgesehen und mikroskopisch nnterueht.

Der Tierversneh geschah in der Weise, daß man ein Stückehen des Auswurfes der Maus nnter die Haut bringt. Falls die Maus dadurch stirbt, wurde sie seziert, mikroskopisch untersucht nnd die Kultur weiter gezüchtet.

Die Ergebnisse der oben erwähnten Untersuchungen der Malariapneumonie waren wie folgt:

Bei mikroskopischer Untersuchung des Answnrfes sah ich immer Diplokokken mit verschiedenen Kokken und Bazillenarten. Bei kultureller Untersuchung wies ich nebst Staphylo-, Sterpptokokken und verschiedenen Bazillenarten fast immer Fränkelschen Diplococcus nach. Der Tierversuch war positiv, d. h. das Tier starb nach einigen Tagen, und der Pneumococcus war in seinem Blute und Organe in reinem Zustande nachgewiesen. Nicht nur ein rostfarbiger, sondern auch ein schleimig-eitriger, sogar auch ein schleimiger Auswurf zeigte ebenso ein positives Resultat.

Um den Pneumococcas im Blute der Kranken nachzuweisen, entnahm ich das Blut ans der Vena mediana basilica mittels der Spritze, mischte dies in mehreren Bonillonnährböden, stellte es in den Brütschrank, überimpfte es dann auf Blutnährboden. Mit diesem Verfahren bekam ich bei drei Fällen der — Malaria + Pneumonie ein positives Resultat.

## H. Überblick über die Malariapneumonie.

Meine Malariapnenmonie ist eine Krankheit, welche durch das Hinzutreten der Pnenmokokken zum Malariaplasmodinm bervorgerufen wird. Sie kommt also in Malariagegenden bei Menschen vor, welche die Keime der Malaria in ihrem Blute enthalten. Der Malariaparasit bildet in diesem Falle bei dem betreffenden Menschen eine Disposition für die sekundäre Infektion mit Pnenmokokken.

Die sekundäre Infektion mit Pneumokokken kann in jedem Stadinm und bei jeder Form der Malaria stattfinden, nämlich im Inkubations- nnd Fieberstadinm nnd auch in der Rekonvaleszenz, ebenso beim Tropen-, Tertian- und vielleicht auch Quartanfieber.

Daß der Pneumococcus in gesunden Mund-, Nasen-, Rachenhöhlen und Luftröhren u. s. w. vorhanden sein kann, wurde von mehreren Antoren (V. Besser, Gasparini, Bezancon und Griffini, Oertzen) festgestellt. Diese harmlos auf der Schleimhaut vorhandenen Pneumokokken können bei einer Gelegenheit, wo eine Disposition besteht, ins Gewebe hineindringen und ihre krankmachende Kraft entfalten. Die gewöhnliche Gelegenheitsursache für die Entstehung dieser Disposition ist die Erkältung, welche eine Zirkulationsstörung der Lunge herbeiführt. Weil bei Malaria zahlreiche Blutkörperchen mit den Plasmodien die Lunge durchfließen, so ist es leicht begreiflich, daß die Ernährungsstörung resp. die Disposition zur Pneumonie dadurch entstehen kann. Nach meiner Erfahrung lockt der Tropenparasit am meisten den Pneumococcus an, einerseits wegen der schlimmeren Eigenschaft desselben und andererseits wegen der Anhäufung desselben in inneren Organen und auch in der Lunge.

Der Pneumococcus war der Erreger der Pneumonie bei meinen Fällen von Malariapneumonie, denn dieser wurde ausschließlich beim Tierversnche nachgewiesen.

Die komplizierte Pneumonie bei meinen Malariafällen war nichts anders als eine fibrinöse Pneumonie selbst, zeigte aber, von klinischer Seite betrachtet, große Abweichnugen von der genuinen wie folgt:

- 1. Bei Malaria + Pnenmonie:
  - a) ein 2-3 Wochen dauerndes Fieber (gegen 1 Woche),
  - b) ein mit Lysis abfallendes Fieber (gegen Krisis),
  - Leichtigkeit des Hustenreizes und Spärlichkeit des Auswurfes,
  - d) Seltenheit des blutigen Auswurfes;
- Bei + Malaria Pneumonie:
  - a) ein typisches Malariafieber,
  - b) langsame Lösung des Fibrins (kein Rasseln, langsames Verschwinden der physikalischen Symptome),
  - c) Leichtigkeit des Hustenreizes und Spärlichkeit des Auswurfes;
- Bei Malaria Pneumonie:
  - a) kein oder ein ganz leichtes Fieber,
    - b) laugsame Lösung des Fibrins,
    - Leichtigkeit des Hustenreizes und Spärlichkeit des Auswurfes.

Obgleich die Puesmonie bei Malariapneumonie so atypisch ist, ist sie doch als eine fibrinöse Pueumonie zu betrachten, deun die Pneumonie kann entweder ohne nennenswerte Ursache oder durch die Komplikation zu auderen Krankheiten sehr oft atypisch werden, wie bekannt. Die Richtigkeit dieser Annahme wird bewiesen 1. durch die physikalischen Symptome, welche soust nie auftreten, nud 2. durch den bakteriologischen Nachweis der virulenten Pneumokokken.

Die Löslichkeit des fibrinösen Sekretes der Malariapnemonie ist sehwerer, als der genuinen Pueumonie. Das ist wahrscheinlich der Grund, daß der Husten und Auswurf bei ihr spärlicher ist und das Verschwinden der physikalischen Symptome langsamer verläuft als bei der genuinen.

Das Fieber der Malariapneumonie wird einerseits vom Malariaparasiteu und andererseits vom Puenmococcus in verschiedeuem Grade hervorgerufen. Falls das Fieber hauptsichlich durch Malariaparasiteu hervorgerufen wird (-+) Malaria — Pueumonie), so behält es einen Malariatypas (Kurve 1, 2 und 3), wenn dagegen der Pueumococcus bei seiner Entstehung die Hauptrolle spielt (--- Malaria +- Pueumonie), so zeigt es entweder eine remittierende (Kurve 4) oder eine kontinuierliche Kurve (Kurve 5). Die beiden Parasiten können auch in den Hintergrund treten, so daß kein oder bloß ein ganz leichtes Fieber dabei besteht.

Bei Malariapneumonie tritt das pnenmonische Symptom gewöhnlich schon an einem früheren Krankheitstage zu Tage. Es kaun aber auch in späterem Stadium erst zum Vorschein kommen.

Der Tätigkeitsgrad der Pneumokokken bei Malariapneumonie ist sehr verschieden. Man sieht nämlich von gauz leichten bis zu sehr schweren Fällen. Diese Verschiedenheit der Schwere hängt einerseits von der Zahl und Virnlenz der Pneumokokken und andererseits von dem Grade der Disposition des betreffenden Meuschen (Grad der Schädigung durch den Malariaparasiten) ab.

Die Malariapueumonie tritt in einer Jahreszeit, so z. B. bei meinen Fällen im November nud Dezember, gehäuft auf. Sie kann aber in jeder Zeit auftreten, wie meine Erfahrung im gauzen Jahre und die Nachforschung der früheren Krankengeschichte im Garuisonhospital zu Hosan gut beweist.

Der Schädlichkeitsgrad der Malariapueumonie ist größer, als einfache Malaria und Pneumonie. Die + Malaria - Pueumonie braucht nämlich zur Genesung längere Zeit als die Malaria selbst. nud hinterläßt einen Schwächezustand der Lunge. Ebenso braucht die — Malaria + Pnenmonie zur Genesung längere Zeit und ist gefährlicher als einfache Pneumonie.

Eine Frage, ob das Malariaplasmodium auch an der Entstebung der pueumouischen Veränderung der Lunge heteiligt ist oder nicht, bleibt hier ungelöst.

Aus ohen Erwähntem wurde es ganz klar, daß beide Parasiten, das Malariaplasmodium nnd der Pneumococcus, nicht nnr miteinander zusammentreffen, sondern auch eine anziehende Kraft zwischen einander entfalten können, nm ihre eigene Krankheit gegenseitig zu verschlimmern.

Meine Analysierung einer Krankheitsform, der Malariapneumonis, welche bisher nuklar war, ist deswegen berechtigt, weil dadurch die planmäßige Therapie erst erzielt werden kann, wie ich unten kurz zusammenfassen will.

## I. Therapie der Malariapnenmonie.

Die Therapie der Malariapneumonie ist nach drei Richtungen einzuleiten:

1. gegen Malaria (Chiniu),

2. gegen Pneumonie (Expectorantia),

gegen Herzschwäche (Reizmittel, Alkohol, Kampher).

Bei + Malaria — Pneumonie gibt man dem Kranken Chinin vom Eintritt des Fiebers an bis 5—7 Tage nach der Herabsetzung des Fiebers und zugleich die Expectorantia bis zum Verschwinden der physikalischen Symptome.

Bei — Malaria — Pnenmonie verabreicht man dem Kranken Chinin nnd Expectorantia bis zum Verschwinden der ohjektiven Symptome fortwährend.

Bei — Malaria + Pneumonie gibt man erst dem Kranken einigemal Chinin, dann fortwährend Expectorantia und Reizmittel (Alkohl, Kampher).

Die Therapie reiner Pneumonie ist wie — Malaria + Pneumonie, abgesehen von der Chinindarreichung.

# Bemerkung zu dem Artikel von Dr. Max Glogner: "Über den Eintritt der Menstruation bei Europäerinnen in den Tropen".

(Dieses Archiv, Bd. IX, Nr. 8.)

## Von Dr. C. L. van der Burg.

Der Verfasser der obengenannten Arbeit sagt: "Die van der Burgschen Beobachtungen machen nur leider keinen Unterschied zwischen Europäerinnen reiner Abstammung und Mischlingen."

In meinem Buch: "De geneesheer in Nederlandsch-Indië" habe ich immer die Europäer reiner Abstammung scharf unterschieden von den Mischlingen. So auch bei dieser Frage. Im ersten Teil (1. Aufl., S. 302; 2. Aufl., S. 322) habe ich auf meine ursprünglichen Untersuchungen bei 168 Europäerinnen verwiesen, welche in: Geneeskundig Tijdschrift voor Ned-Indië, XIX, S. 121 erschienen sind, und da habe ich bestimmt gesagt, daß ich nur Europäerinnen rein er Abstammung, die aber in Indien geboren waren, ins Auge gefaßt habe. Die Stelle lautet: "Das Material war nicht größ, und öfters war es schwer zu bestimmen, ob von einer der beiden Seiten der Elttern eine Abstammung von Eingeborenen vorlag. War diese bekannt, so wurden diese Individuen ausgeschlossen."

Die von mir gegebenen Ziffern sind also vollkommen genau für reine Europäerinnen.

# Besprechungen und Literaturangaben.

#### a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Dupuy. Nouvelle Convention sanitaire des Etats de l'Amérique du Sud crietale: Brésil, Uruguay, Republique Argentiue, Paraguay. Caducée 1904. No. 21-23.

Der Aufsatz ist zu kurzem Referat uicht geeignet. Nur folgeudes sei erwähnt.

Verfaser glaubt einen Gegenatz zwischen dem von der letzte Parier Sanitätakonfereuz und dem von der oben genannten Konvention eingenommene Standpunkt konstatieren zu können. Lettere hätte die Konsequenzen sat den wissenschaftlichen Forschungen gerogen, während in Europa alten Vernrteilen noch Konzessionen genacht würden. (? Ref.)

Unterschieden wird zwischen reinen und verseuchten Schiffen. Ausigepflichtig sind nur Cholera, Pest und Gelbüeber. Quarantänen sollen durch energische Desinfektiousmaßregeln gaus unterdrückt werden.

Unter bestimmten Verhältnissen sollen Sanifätsinspektoren der einzelnen Staaten die Schiffe begleiten. Wird die Mitnahme solcher Inspektoreu verweigert, so sollen die Schiffe als verseuchte behandelt werden.

Die Staaten verpflichten sich, iu ihren Isolierhospitälern alle kranken Beiseuden, einerlei welcher Herkunft und Bestimmung, aufzunehmeu. Otto (Hamburg).

Engel, H. Zur Hygiene und Therapie der Wüste. Zeitschr. f. klin. Med. 1904. Bd. 55.

Verfasser fand, daß Tuberkelhazilleu im Sputum durch die Wüsteusonue (iu der Nähe von Kairo, 5-6 km eutfernt von der letzten meuschlichen Ansiedlung) sicher in 6 Stuuden (Meerschweincheuprobe), Typhuebasillen in offenen Petrischalen nach 11/2 Stunde, Staphylokokken nach 21/2 Stunden abgetötet wurden. Die Wüstenluft enthielt sehr wenig Keime: 28 Keime in 1001, am frühen Morgen am wenigsten: 6-12 in 100 l. Keiner der Keime war thierpathogen. Nephritiker in subakutem und chronischem Stadium erholen sich hei leistungsfähigem Herzen ausgezeichnet im Wüstenklima und zwar auch im Sommer, weil infolge der Trockenheit der Luft (42-48% Feuchtigkeit) die Hitze nicht unangenehm empfunden wird. Der günstige Einfluß des Klimas kommt wohl zu Stande durch Herabsetznng des Blutdruckes (Verfasser hatte im Juni in Nauheim stets Werte von 115-120 des Gaertnerschen Tonometers, in Helman im Juni 90-100 mm) uud durch die extraveuale Wasserabfuhr infolge der starken Verdunstung. So schied eiu Kranker im Sommer bei 3356 ccm Flüssigkeitsaufuahme nur 1100-1300 ccm Urin mit 1,6-2,0 g Eiweiß, im Winter aber 2400 cms Urin mit 8-10 g Eiweiß pro die aus. Die trockene Sonnenwarme der Wüste leistet also etwa dasselbe, was ein einstündiges Schwitzbad leistet, aber ohne Schwächung. Ruge (Kiel).

Fromherz, E. Wie ist man in Appient Münch. med. Woch. 1904. I/III.
Verfasser weist darauf hin, adü das Seklima von Alexandrien von dem
Wästenklims Heluans grundverschieden ist und daß daber Phthisiter, die
während der Chamsinzeit in Alexandrien sterben, in Heluan sehr gat dnrehkommen und sich bessern, wenn sie sich während dieser Zeit im Bett bei
geschlossenen Fenatern balten. Auch Nephritis kann in Ägypten ausbeilen,
und Herzfehler infolge von Gelenkrhenantianus sind sehr selten, weil der
Gelenkrheumatismus so gut wie fehlt. Arterioklerose kommt nur bei Europhern vor nud kann bei diesen auftrijch Herzerkraukungen bedingen.

Ruge (Kiel).

Becker, von. Agypten und die Tuberkulose, Münch. med. Woch. 1904. I./III. Nach den Beobachtungen des Verfassers hat der eingehorene Fellache in Ägypten die geringste Neigung, an Tuberkulose zn erkranken. Ebenso ist Krebs und Leberabsceß bei ihm selten. Er leidet aber sehr nuter Bilbarzia und Aukylostomiasis. Stadtaraber und Kopten erkrauken eher an Tuberknlose, fast gar nicht die Beduiuen. Anders liegen die Verhältnisse bei den ans dem südlichen Kataraktgebiet eingewanderten Nubiern, den Barabra. Diese meist als Hausdiener beschäftigten Lente erkranken in geradezu erschreckender Weise an Taberknlose, und noch mehr die Negerkinder. Unter letzteren herrscht Drüsen-, Knochen- und Hauttuberkulose vor. Wegen dieser hohen Inberkulosemorbidität hat die Mission die Pflegestätte für Negerkinder nach Chartnm verlegt. Eunnchen (meist Barabra) erkranken weniger als ihre Stammesgenossen an T., dafür nm so mehr an Brightscher Krankheit. Aber anch bei Enropäern, die lange im Lande sind, kommt erworbene T. vor. Die enropäischen Kiuder zweiter Generation erkrauken oft an Drüsen- und Gehirnhauttnberknlose, in dritter Generation tritt meist schon Sterilität auf. Tabakarbeiter erkranken an galoppierender Schwindsneht. Herzinsuffizienzen entwickeln sich leicht infolge der dem Herzen gestellten Mehrarbeit. Trockene Tuberknlosen, namentlich Kehlkonftuberkulosen, werden von dem trockenen agyptischen Klima sehr upgünstig, solche mit massenhaftem Auswurf günstig beeinflußt. Zur Chamsiuzeit besteht besondere Neigung zu Lungenblutungen. Die Sommerhitze verträgt durchans nicht jeder Phthisiker. Ruge (Kiel).

Dutton und Todd. The Compo foor maggot. Brit. Med. Journ. 17. IX. 1904. Verfaser beobachteten in der Kataraktregion des unteren Kongo in den Rissen des Lehmbodens der Negenblüten eine blutausgende Fliegenlaren. Nach Aussage der Eingeborenen befällt diese Larve nur Leute, die auf ebener Erde oder niedriger als 18 Zoll über dem Erdboden schlafen. Diese Larve sungt nur beit Nacht Blut. Sie ist den Eingeborenen wohl bekannt und kommt am Kongo bis 190 Meilen oberhalb Leopoldville vor, in San Salvador, wahrscheinlich auch am Tschadsen und in Kano. Sie ist 2-15 mm lang und schmutigweiß, die Pupps schwarbraun oder schwarz, 9-10.5 mm lang und 3-5 mm im Umfasg. Die Eingeborenen neuen sie mabinau, attechitebi, ntunga, muid und Kiso. Wahrscheinlich ist diese blutsaugende Larve (Congo floor maggot der Autoren) die Larve einer harmlosen Fliege, Anchmeromyin lateola Fabr., ein sie blutsaugende lavet (Congo floor maggot der Autoren) die Larve einer harmlosen Fliege, Anchmeromyin lateola Fabr., ein sieh übersaugende in den Bittet ende, in dem die blutsaugende



Larve vorkam. Die Fliege ist etwa 10-12 mm lang nnd bellbrann, sie soll ihre Eier namentlich in diejenigen Ritzen des Fnsbodens legen, die durch Urin veranreinigt wurden.

Ruge (Kiel).

Legendre, A. F. La tuberculose en Chine. Presse méd., 7. VI. 05.

Die medizinische Geographie des groten chinesischen Reichen liegt nob sehr im Dnuken), besonders über die in den abestie der großen Heresträße liegenden Landestellen herrschenden Krankheiten ist sehr wenig bekunnt. Nach den Beobacktungen Liv. welcher zwei Jahre in der reichen, eines miden Klinasich erfreuenden Provins Setschnan lebte, ist die Taberkalose in allen ihre Formen dort weit rerbreitet. Die elenden hygienischen Zantada in Beng auf Ernährung, Kleidung und Wohnung, sowie das Laster des Opiumrauchen begünstigen die Übertragung und führen zur Entartung der gannen Raset. Als Heilnittet wird vorwiegend Maulberblätterten literweise gefrunken.

Letulle, Maurice. Use mission médicale tracquise es Chèse. Presse mód., 17. V. G.
Die von Legapedre 1905 in Tchenton, der Haupstadt der Provins Setechnan, gegerdadete französische Meditimechulo hat es verstanden, die Gunst des Vizkonigs mod das Vertrauen der Bevolkerung un gewinnen. Verf. fordert im Interesse der Humanität und zum Nutsen des französischen Einflusses ibt Regierung zu verletern Untertüttung des erfolgreichen Werken auf. M.

Galli-Valerie and de Jongh. Über Vernichtung der Larven und Nymphen der Cuiiciden ect. Therap. Monatshefte 1904.

Verfaser stellten fest, daß sich Petrolena und Saprol ehr viel leichter auf einer Wasserfähre anbreiten, wenn man sie nicht in Tropfenform, sondern flächenhaft aufs Wasser bringt. Um das lettere zu erreichen, knn man entweder einem mit Petroleum gestänkten Leinewandlappen aufs Wasser bringen oder dies mit einem von den Verfasseren angegebenen Apparat ereichen. Culer- und Anophelenlarven gehen dann in 1-3 Standen, Nymphen in 1/1-4 Standen zu Grunde. Man mud sehon im Pethjahr mit dem Petrolieren anfangen, da ja die A-Larven über wisters können. Oliven-, Nuß- und Mohol eignet sich zum Aufschluten auf Trinkwasser. Buge (Kisi).

Eberle, A. The problem of exterminating Mosquitoes; discovery of inaccessible breeding piaces. New York med. Journ. and Philadelphia med. Journ. 1905, 29. Apr.

In 1010 anf den Philippinen herrscht Malaria und finden sich massenhaft Mosquiten, ohne daß es gelang, in der sanitär einwandfrei gehaltener Stadt deren Brutplitte anfrußnden. Zufüllig wurden die Larven damn zu hunderten in den wassergefüllten Astlöchern eines Papayabaumen entdeckt, und später auch in den geräumigen Blattwinkeln von Kokopalmen. Aus der gesammelten Larven entwickelten sich nuter underen Mückenarten auch Abpheles und Stegomyin fascialta. (Lutz hab bekanntlich zuerst derartige oft völlig unsogängliche Brutplitte im Brasillianischen Urwald aufgefunden. Diese Archir Bd. VII. S. 339.) Hirshberg, L. K. An Anopheles mosquite which does not transmit malaria. Johns Hop. Hosp. Bull. 1904. Febr.

Verfasser fand, daß in Baltimore, obgleich A. punctipennis massenhaft: vorhanden war, keine einheimische Malaria herrschte und daß die auftretzenden Fälle am Sparrows Point (12 Meilen ab), wo er A. maculip. in Mengen fand, eingeschleppt waren. Er versuchte daher in 58 A. punotip. die Tropicaparasiten bei 30°C. zu entwichteln. Kein einiger A. punctip, wurde infiniert, während von 48 A. maculip. nnter gleichen Umständen 8 infiniert wurden. Rage (Kiel).

## b) Pathologie und Therapie.

Malaria.

Bassenge, R. Therapie und Prophylaxe chronischer Malaria. Deutsch. med. Woch. 1904. No. 25.

Verfasser berichtet über zwei Fälle von chronischer Malaria. Einer war in Kameran trotz regelmäßig durchgeführter Prophytare (jeden 4. Tag. /, g. Chinin) schon mach 2 Monaten am Fieber erkrankt, hatte noch 6 Monate nach dem Verlassen von Afrika die Prophylaxe fortgeführt, bekam trotzdem weiter Fieber and schließlich nach 1,0 Chinin einen leichten Schwarzwaserfeberanfall. Er wurde durch Chininklistiere an Chinin gewöhnt und dann durch eine Chinintberagie – jeden 8. und 9. Tag je 1 g Chinin — gebellt. Amf Mildsduschen und nach Tuberkulisen inn Bitate auf. In zweiter Fälle handelte es sich um eine ungenügend behandelte Quantana, die ebenfalls durch setzerbende Chinintberagie exhelit worde. Rage (Kiel).

Liehm, R. Beitrag zur Kenntnis der Maiaria. Wien. Klin. Woch. 1904.

Nach den Beohachtungen des Verfassers mnß man Chinin 0,5 bei Tertiann anhontan wenigstens 20 Stunden vor dem erwarteten Anfall geben, wenn man ihn verhüten will: am besten 1,0 an zwei verschiedenen Stellen nn je 0,5. Damit kann man in vielee Fällen sogar eine danernde Heilung errielen. Viel weniger ghustlig ist die Wirkung bei Quartanan Bückfälle treten trotz zahlreicher Injektionen sehon nach 4-6 Wochen auf. Bei Tropica ist selbat in leichten Fällen niebbt zu erreichen nnd die Verabreichung per os stets vornuziehen. Bei 900 Injektionen von Chin. him. carb. und nachfolgender Massage der Injektionsstelle (Interscapulargegend) wurden nie Abzesse beohachtet.

Dempwolff. Bericht über eine Maiaria-Expedition nach Deutsch-Neu-Guinea. Zeitschr. f. Hyg. n. Inf.-Krankh. 1904, Bd. XLVII.

Verfasser hat die epidemiologischen Verhältnisse der Malaria in Deutsch-Nen-Guinea und im Bismarck-Archipel erforscht. Er faßt seine Erfahrungen in folgendem zusammen: "Ich habe nicht einen Anhaltspunkt gefunden, der mich an der Richtigkeit der grandlegenden Theorie der Malariaübertragung uusschließlich durch Stechmücken und an den Vorzügen der Kochschen Malariabekängung durch Chininkuren vor den Methoden der Mückener-



tilgnug und des Mückenschutzes hatte zweifeln lassen." Verfasser hebt sodann bervor, daß die unerläßliche Vorarbeit zur Bekämpfung der Malaria die genaus Erforschung der lokalen Malariaverhältnisse ist. Findet man auophelesimmune Gehiete, so soll man dahin die Niederlassungen legen. In anophelesreichen, aber bis dahin malariafreien Gebieten müssen alle Zuziehenden auf Malaria nntersucht werden und die Infizierten durch moskitosichere Nachtunterkunft unschädlich gemacht werden. Sind Anopheles in tropischen Gegeuden selten und ihre Brutplätze zu übersehen, wie z. B. in Städten, so ist eine Larvenvertilgung nicht von der Hand zu weisen. Chininkuren gegen Hausinfektionen in Europäerwohungen wird man nicht entbehren können. Treten die Anopheles vorzugsweise in einer bestimmten Saison auf, so sind vor Beginn der Anophelesbrutzeit Chininkuren einzuleiten, weil dann Aussicht besteht, schon in einem Jahre etwas zu erreichen (Frosch in Brioni, Vagedes in S.-W.-Afrika, Ollwig in Dar es Salam). Wo Anopheles in übergroßer Zahl und das game Jahr hindurch Brntplatze sich finden, ist auf Mückenvertilgung zu verzichten. Ist die Bevölkerung einigermaßen ansässig, wie das Koch in Stephansort fand, so sind Chininkuren einzuleiten. Widerstreht die Bevölkerung, so ist wenigstens gegen die Hansiufektionen der eingeborenen Dienerschaft vorzugeben. Der Einwaud, daß man den Eingehorenen durch Chinin den erlangten Immunitätsgrad nimmt, wird dadurch hinfällig, daß volle Immunität nnr bei schlimmster Durchseuchung unter hochprozentiger Mortalität zu stands kommt und daß bei geringeren Immunitätsgraden sich die Eingeborenen zahlreicher erhalten.

In Malariagegenden kann der einzelne Europäer nur gegen die Hauinfektion ankämpfen. Wo sich Saisonmalaria findet, ist die Chininprophylaxe auf diese Zeit zu heschränken. Wer zwischen gesunden und verseuchten Plätzen seinen Aufenthalt wechseln muß, soll Chininprophylaxe beim Aufenthalt und nach Verlassen der nngesunden Gegend üben. In schwer durchseuchten Gehieten, in denen sich keine Sanierung der Bevölkerung durchführen läßt, ist es den meisten Menschen nicht möglich, anf die Dauer eine regelmäßige Gramm-Prophylaze (9. nnd 10. Tag) durchzuführen. Auch bei regelmäßiger Gramm-Prophylaxe ereigneten sich zwei Falle von Fieber und Schwarzwasserfieber! Man tut daher am besten, jedes Fieber nach Möglichkeit auszuheilen und heim Auftreten von Parasiten im Blut, sowie bei den bekannten subjektiven Vorboten des Anfalls - nicht erst bei den ersten Erscheinungen desselben - Chinin zu nehmen. Bei diesem Verfahren bildet sich allmäblich eine gewisse Immunität beraus, aber nicht bei allen Europäers. Diejenigen, die nicht zu einer gewissen Immunität kommen, müssen nach Hause gesendet werden.

Die vorerwähnten Bekämpfungsmaßregeln erfordern ziemlich viel Mittel und auch Personal. Denn ein sonst noch viel in Anspruch genommener Arzt ist nicht im stande, sie zu leiten und auszuführen.

Obenstehende kurze Bemerkungen dürften den Hauptinhalt der ebenso vorzüglichen wie hochinteressanten Arbeit wiedergeben. Ruge (Kiel). Celli, A. Die Malaria in Italien im Jahre 1903. Epidemiologische und prophylaktische Førschungen. Italienische Gesellschaft zur Malariaforschung. Archiv f. Hygiene, 1905; LH. Bd. 1. Heft.

Im allgemeinen herrschte die Malaria in Italien im Berichtejahre leichter als in den Vorjahren; nur in gewissen Gehieten Süditaliens hlieh sie nnverändert schwer; so nm Brindisi in Calahrien, Lecce n. s. w. Verfasser vergleicht sie dort mit den tropischen Formen in Ervthräa und Hollan disch-Indien. Die Diagnose der latenten Malaria hat keine Fortschritte gemacht. Verfasser heht die längst hekannte Tatsache nochmals hervor, daß Schädigungen der verschiedensten Art hei latent Infizierten oftmals Recidive auslösen, namentlich wenn die Latenz schon Wochen oder Monate andauerte. Es werden eine Anzahl von Kurven gebracht, welche die Beziehungen der Frequenz von Nenerkrankungen und Recidiven zueinander illnetrieren. Sie lehren, daß die Häufigkeitskurve beider für die durch den kleinen Parasiten erzengten Ästiv-Antnunalfieber ziemlich übereinstimmend in ganz Italien verlänft (wie Ref. das schon 1900 and 1901 in Kamerun beobachtete; cfr. Arch. f. Hvg. Bd. XLIX), während bei den leichteren Tertian- und Quartanfiebern die Neuerkrankungen erst 4-6 Monate nach den Recidiven ihren Höhepunkt erreichen, so daß ein Zusammenhang sich schwer konstruieren läßt.

Vorfasser betrachtet es als Tataache, daß die Inkubationasset für die leichte Tertiana 10-21; für das Ästiv-Antamonalfieber 6-13 Tage beträgt für die tropischen Formen dauert die Inkubation sieher oft sehr viel länger; Ref.), and er meint, daß der esste Fieheranfall, weil oft wenig typisch oder, schwach ansgeprägt, nicht selfen übersehen and middeutet werde.

Was den Gang der Epidemie anlangt, so konstatiert Verfasser, daß Ästir-Astomnafileber von Janara his Jani in Italien überhaupt nicht vorkommen (Woher also die Quelle der neuen Epidemie im Juli?? Ref.); weiter, daß die Häußgleit der Anopheles und der Malariaertrankungen weder in den Tropen, noch in Italien parallel geht und der Prozentasts der influierten Anopheles anch an den sehlimmsten Malariaherden auffallend niedrig, blich In Attella, "einem der schwersten Malariaherde der Welt", fand Martirano von Norember ab überhaupt keinen influierten Anopheles mehr

Den ungünzigen Einfüß des Reisbaues auf die Malariafrequenz erkennt Verfasser im allgemeinen an, stellt aber vielflache Ausnahmen fest. Eine Abechafung des Reisbaues in Rückeicht auf die Malaria hält er jedenfalls nicht für geboten; auch andere Erkrankungen sind eine Folge namentlich der Beiningungsarbeiten bei der Reisernte.

Das Vorkommen einer natürlichem Immunität erklärt Celli für seltene Aunahme, "während die nach erlittener Malnria erlangte Immunität hlofiger ist". — Den Schluß der epidemiologischen Betrachtungen hildet das Zagetfändnis: "Diese Epidemie kann man, wie ich hereit 1889 behanptete, nit der einfachen nnd nackten Anophelestherie, ohne viele andere prädisponierende und immunisierende Faktoren hiologischen (s) physischen (y) und sonialen (s) Urgrungs in Betracht zu siehen, nicht erklären.

Im zweiten Teil wird die Malariaprophylaxe behandelt. Von grö-Berem Interesse daran ist allein die offenbare Tatsache, daß wenigstens Celli mit seiner Schule sich von der mechanischen immer mehr der Chininprophylaxe zuwendet. Er läßt täglich 0,5 g Chinin nehmen und weist mit Becht daranf hin, daß nur dem Chinin allein in dem von Grassi n. a. empfohlenen Chinin-Eisen-Arsengemisch (Esanophele) dessen günstige Wirkung susuehreiben ist.

Wenn Verfasser dann aber unter Hinweis auf die Mißerfolge der Behandlung mit großen Chiningaben in längeren Zwischenräumen während der praepidemischen Periode (Koch) in Holland, Österreich, Frankreich, Italien, empfiehlt, sich aus Billigkeitsrücksichten für sein eigenes System der täglichen Chinindarreichung mit einem weniger reinen Priparat zn begnügen, so möchten wir den italienischen Forschern doch rateo, es wenigstens von diesem Gesichtspunkt (der Billigkeit) aus einmal mit der Methode des Ref. (fünftägig, oder fünf- und sechstägig 1/2 g) zu versuchen. Die Ergebnisse, welche nach Cellis Berichten mit den täglichen gleichgroßen Einzelgaben erzielt wurden, lassen sich damit ganz gewiß auch erreichen, und die Kosten werden viel geringer sein, selbst wenn man der Bevölkerung eine reine Droge gönnt. - Den Darlegungen Cellis, nach welchen man das tägliche Chininnehmen fast als ein nützliches Vergnügen betrachten könnte, wird der kanm zustimmen, der es persönlich jahrelang nahm, und anch die Behauptung, daß die Gewöhnung schließlich alle Beschwerden fortbleiben lasse, ware noch zu erweisen. Der Hinweis auf seine Unschadlichkeit in Halbgrammgaben, ist aber zweifellos berechtigt.

Benglich einer wirkannen Mückennnsrottung im kleinen macht Verfasser sich anscheinend keine Illusionen, während er große Entwässerunganlagen mit Recht warm empfehlt. Das meiste erwartet er von der "geririschen Ausnierung" – dem Auflösen der großenteils unbebanten Latifundien in intensiv bewirtschafteten kleinbünerlichen Besitz. – Zum Schluß werder Sanifätsgesetzgebung und Volkspropaganda gewärdigt. Albert Plehn.

Dionisi, A. Die Malaria einiger Fiedermausarten. Unters. zur Naturlehre d. Menschen n. s. w. von J. Moleschott n. s. w. Bd. XVII. 1904.

Verfasser studierte die Bintparasiten einiger Fledermanarten. Er fand bei Miniopteren Schreibt. Schall einen quantanashnilchen, bei Vespertülle murinus einen tertianakhnilchen und bei Vesperugo noctula einen piguestlosen tropica Bahnlichen Parasiten. Er bezeichnet diese Parasiten als: Fölychromophilm melanipherus, murinus und als Achromaticus vesperuginis. Da sich stets Formen fanden, die als Gameten angesprochen werden mußter, Teilungsformen wurden nie gefunden, so wurden Übertragungsversnebe suf Anopheles, Culex pipiens, peniciliaris und malarise gemacht, alle ohne Erfolg. Ebenso erkrankten wohl Menschen, deen parasitenbaltiger Biet der 3 Fledermanasarten eingespritzt worden war, nach 8-10 Tagen an eisen oder mehreren Fisberanfallten, doch war der Blutbefund stets negativ bei ihnen na Rückfülle des Flebent ratten nie auf.

Gros. Paludisme. Corps en croissants éosinophiles. (Société de biologie.) Caducée 1904. No. 24 p. 347.

Bei einem Falle von Tropica fand der Antor in den mit Azarblan von Grübler und 1º/os Eosinlösung (Hōchst) gefärbten und mit 5º/o Tannislösung differenzierten Präparaten nur Halbmonde in geringer Zahl (der Krante hatte vorher Chinin bekommen) und von eigenartiger Gestalt. Sie erschienen als weilingerte Ovale, hieweilen mit einer leichten Krümmung versehen, andere erinnerten an die Form eines Brotes. In letterem Fall schien der Hallmond die Mitte eines roten Bletkörperchens einznehmen, die Reste des Binktörperchens zu beiden Seiten sahen wie eine ungefätzte Membran auf

Die Pole waren dunkel malvenfachig, das Zentrum teils gelhlich, teils rotrange, teils aber auch ehenso gefärht wie der übrige Teil des Parasten, in welchem Palle das Pigment in der Form verlingerter Streifen angeordnet war. In allen Halbmonden hefind sich uur wenig nud schlecht differensiertes, wenn auch deutlich erkenhabers Pigment.

Verfasser erschienen diese Gehilde schmäler und länger als die gewöhnlichen Halhmonde.

Die Färbung der Leukowrten war die gleiche wie bei allen mit Azurblau gelungenen Präparaten. Kontrollfärbungen des Bintes eines anderen Kranken mit den gleichen Lösungen ergaben normal gefärbte Sphären.

Es konte scheinen, als ob der Halhmond in sich die ganne soninophile Substans des Blutkörperchess verdichtet und noch nicht in Pigment nagewandelt hätte. Das Vorkommen eosinophiler Halbmonde verdient Beachtung, weil diese Körperchen leicht für deformierte rote Blutkörperchen gehalten werden und so diagnostische Frittimer vernalassen könnten.

(Ref. möchte dem Befund nicht die vom Autor zugeschriebene Bedentung beliegen. Durch Versinderung der Farbeldusigkeitskalaleszens können bei der Romanowskyfindung die Künnens wecheln, oftlich gefärbte Halbmonde bilden auch nichte Seltzenes. Andererseits erscheinen, gestinphile Substanzen" stets als Körneben und müßten im Halbmondkörper anch als solche erkennbar sein.) Otto (Hamburg).

#### Cholera.

Strong, Rich. P. Some Questions relating to virulence of microorganisms, with particular reference to their immunizing powers. Manila, Bureau of public printing 1904.

Die Arbeit von R. P. Strong ist zum großen Teile im Institute für

Infektionskrankheiten in Berlin nnter Leitung von Wassermann angefertigt worden. Auf Grund von zahlreichen, sehr ausführlich mitgeteilten Experimenten

Auf Grund von zahlreichen, sehr ausführlich mitgeteilten Experimenten kommt der Antor zu folgenden Schlüssen:

Der virulente Cholerabacillns besitzt eine größere Anzahl von bakteriolytischen und agglutinahlen haptophoren Gruppen, als der avirulente, oder diese Gruppen sind hei dem virulenten Keime mit einer größeren Bindekraft für Uni- und Amboesptoren amsgestattet, als bei dem avirulenten.

Die Annahl der hakteriolytischen Rezeptoren des Cholerabacillus steht in geradem Verhältnisse zu seiner Virnlenz. Die agglutinahlen Rezeptoren folgen nicht diesem Gesetze d. h. die

agglutinablen, haptophoren Gruppen sind nicht notwendigerweise in demselhen Verhältnisse wie die haktericiden vorhanden.

Der virnlente Organismus besitzt eine größere Anzahl von toxischen haptophoren Gruppen, als der avirnlente. Die durch Impfung mit toten Organismen von verschiedener Virnlenz oder mit ihren durch Autodigestion erhaltenen Extrakten erzielte Immunität ist proportional zu der Virulenz der lebenden Stämme des augewandten Cholerahaeillus.

Wird die Tierimpfung mit lehenden Organiamen vorgenommen, so ist die durch virulente Kulturen erzielte Immunität größer, als wenn avirulente Kulturen verwandt werden; sie steht aber nicht in direktem Verhältnisse zu der Virulens der eingeführten Virulenz.

Weitere Einzelheiten müssen im Original nachgelesen werden.
Paul Kranse (Breslau).

#### Geschlechtskrankheiten.

Tandler, Gustav. Ein Beitrag zur Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten. Der Militärarzt, Nr. 7, Beilage zur Wiener Medizin. Wochenschrift Nr. 15. 1905.

Als Verfasser zum K. u. k. Gesandtschaftswachdetschement in Peking als Chefarzt kommandiert wurde, faßte er dem Entschalle, eine Phrophylarz gegen Geschlecht-krankheiten nuter den Mannschaften obligatorisch durchzuführen. Veranlatt wurde erdaus durch den unglaublich bohen Prozentaatz der Geschlechtskranken unter den Soldaten. Von 200 Matrone des Wachdetschements, die sich 3 Jahre lang in China aufhielten, batten 40°/4, Gonorrboe (erste Infektion), 20% Ulcus mölle und 10°/4, Lozes!

Interesant ist, daß in nügellosen Ausschweifungen mit den Prostituierten Pekings die russische Gesandbuchstwache alle anderen übertaft, od als der unsiebe Kommandant infolge der hohen Ziffer der Geschlechtdrausten eine internationale Aktion zur Ahhliß berbeinsführen verseucht, och ohne Erfolg. Auch Versuche der Deutschen und Franzosen mit isolierten Bordells für ihre Truppen mildangen.

Erst die personliche Prophylaxe, die Verfasser in seinem Wachdetachement obligatorisch einführte, verringerte den Prozentsatz der venerisch Kranken beträchtlich.

Die Prophylaxe hestand in:

a. Entleernng der Blase,

h. Waschung des Penis mit 1% Sublimationng.

c. Instillation von 1 ccm einer 20 prozentigen Glycerinprotargollösung (2 Minnten, 2 cm tief) in die Harnröhre.

Der Prophylaxe mußte sich jeder Soldat — soweit sich dies kontrollieren und durchführen ließ — spätestens 5 Standen nach dem Cottus unterwerfen. Das Resultat war glänzend: Von 1560 (1902—1904) prophylaktisch Behandelten erkrankten nur 25 Mann. also 1.6%.

Verfasser betont vor allem die Wichtigkeit der Prophylaxe hei Gonorrhoe. Er meint, daß eine erste Infektion sich durch eine gründliche Prophylaxe mit

großer Wahrscheinlichkeit vermeiden läßt. Holländer (Cassel).

De Campagnolle. Über den Wert der modernen instillstiensprophylaxe. Zeitschrift zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. 1904. Bd. 3. Heft 1-3.

Aus der sehr ausführlichen Arheit können nur die für die Praxis wichtigen Schlußfolgerungen angeführt werden. Die prophylaktischen Einspritungen haben, gleichriel mit welchem Mittel sie vorgenommen werden, fast aunahmales einen Reinkaturch der Harnröhrenschleimhaut zur Folge. Dieser stellt wielfach ein außerordentlich hartablichiges Leiden dar, das m sehweren Komplikationen (Strikturen) führen kann. Die in den Zustand chronischer Reiung verentate Scheimhach bietet für die Ausiedlung von Gonokokken einen besonders günstigen Boden und leistet deshahl unter Umständen der Tripperinfektion geradenz Vorschult.

Allerdem 182t der im Anschlad an die Instillation eich entwickelnde Reinkatarrh bei dem Betroffense qualende Zweifel über die Natur seines Leidens entstehen, die erst durch eine neue, mit Unksten verbundene fartliche Unterschausg beseißt werden Können. Noch schlimmer ist en, wenn sicht verbütete Tripperinfektionen für Reinkatarrhe gehalten und aschgemäßer Behandlung vorenthalten werden.

Die nicht unbeträchtlichen Nachteile der Instillationsprophylaxe werden anch deren weiterer Verbreitung in der Marine ein Ziel setzen. Es kommt dabei noch hinzu, daß das Verfabren trotz unverkennbarer Erfolge doch keineswegs genügende Sicherbeit bietet.

Der Injektionsmetbode baften die gleichen Mängel an, außerdem noch Schwierigkeiten in der technischen Ausführung, welche der allgemeinen Verwendung entgegenstehen. Demnach ist und bleibt das zuverlässigste Prophylactionm inmer der Kondom. Dobra (Cassel).

#### Ruhr.

Le Dantee. Dysenterie spiriliaire. Cadnese 1904. No. 24 p. 345/47.

Schilderung eines weitzene Falles der vom Verfauert schon vor 4 Jahren beschrieben und beschrieben, "Spirillendysenterie". Diese Dysenterie ist im Sidwesten Frankreiche (besonders in der Gegend von Bordeaux) recht häufig und darech die mitroskopieche Unterwohung leicht zu erkennen. Der Kranke, ein Artt der Kolonialtruppen, hatte 18 Monate vorber in Tonkin schon an Dysenterie gelitten, doch war diese völlig gebeilt. Während eines mehrflagigen Aufenthaltes in Bordeaux influierte er sich mit Spirillendvensterie.

Verfasser konnte die ersten entleerten Schleimflocken untersuchen, sie bildeten gewissermaßen eine Reinkultur von Spirillen. Fusiforme Bazillen, wie sie bei der Vincentschen Angina vorkommen, fehlten.

- I. Die mikroskopische Untersnehung erfolgte
- a. im Ausstrichpräparat, b. bei einer in toto gefärhten Schleimflocke, c. im Znpfpräparat (par dissociation).
- ad a. Stets maß man nur Unterunchung die grausen Partien des Schleimes soustreichen, das die transparenten viel weniger Spirillen enthalten. Fization mit Alkobolikther, Pärkung mit verdünnter Ziehlucher Lösung. Absplien in Wasser, nicht in Alkobol, da die Farbe nur wenig an des Spirillen haftet. Man sieht dann ein förmliches Spirillengewebe. Die Spirillen erscheinen in 3 Hanpfformen: wellenförnig mit 3 Krümmungen, deren Länge 6-14; beträgt, oder gelockt oder in Spiralen aufgerollt. Beim Verfahren nach Gram enführen sie sich und schaften der Spiralen aufgerollt.
  - ad b. Beim Eintauchen einer großen Schleimflocke in verdünnte Ziebl-Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX. 38

sche Lösung erfolgt die Färbung fast momentan. Zwischen Objektträger und Deckglas gebracht, erweist sich die Flocke als eine Art Pseudomembran, die fast zans aus Spirillen besteht.

ad o. Ein Meines Stückeben granen, in verdünnter Ziehlasber Lösung gefürbten Schleimes lütz wisehen Deckglas und Objektrüger biswellen den gefürbten Schleimes lütz wisehen Deckglas und Objektrüger biswellen den Entwickelangsprozeß der dysunterischen Geschwüre erkennen. Man sieht zahlreiche Spirillenhanden in der Form eines Sternes, eines Bekenfelles oder sieher dorzigen Kastanie. Bei längerem Sochen findet man manchund cylindrische Zellen, die geradens eine Spirillenkabutet tragen, nund bei andere Binstellung zeigen sich im Innern der Zelle oder aus ihren seitlichen Parties hervortertend Spirillenformen. Dabei ist die Epithelzelle verenbohen und anngehöhlt wie ein alter Stamm eines wurrestichigen Baumes. Es kommt anne vor, daß 4-5 Spirillendaben tragende Spithelzellen vereinigt sind uds oein mikroakopisches Bild des Epithelzellen vereinigt sind uds oein mikroakopisches Bild des Epithelzustandes des von dem dysenterischen Virus ergriffenen Dickdarmen geben.

Danach handelt es sich nm eine spirilläre Diphtherie des Dickdarmes. Knltnrversnche gelangen trotz aller Bemühungen nicht.

Die Krankheit ist vielleicht anf Hunde übertragbar. Ein Hund, der die Entleerungen eines Kranken verzehrt hatte, soll einige Tage später an Dysenterie erkrankt sein. Metschnikoff hält übrigens die Einwanderung der Spirillen in die Magenzellen des Handes für möglich.

II. Klinisches.

Gegenüber der banillären Dysenterie unterscheidet sich die Spirillerdysenterie durch das Fehlen von Frber, von der Amblendysenterie durch
das Ambleiben hepatischer Komplikationen. Der letzteren nübert sie sich
insofern, als sie chronisch werden kann. Verfasser hat einen Kranken beobachtet, der über 6 Monate an Spirillendysenterie litt. Wismut, Salo,
Tannin, Fankreatin and Pepsin waren erfolgtos, erat fast 2 Monate lang fortgesetzte antiseptische Darmspülungen brachten Heilung. Bei akuter Affektion
sobwinden die Spirillen nach antiseptischer Dickdarmirrigation sehr rasch.

Alle Kranken genasen, zn einer Autopsie kam es daher nicht.

Die Spirillendysenterie ist in Bordeaux als beimisch zu betrachten, amberhalb Südfrankreich scheint sie völlig zu fehlen, sofern sie nicht etwa nnerkannt geblieben ist. Die Diagnose ist bei der oben gegebenen Technis nicht zu verfehlen, besonders ist zu betonen, daß die grauen Schleimpartikelchen mu Usternuchnag berangesogen werden müssen, da man hier die spezifischen Elemente findet, die Spirillen, ebenso wie bei der Banillendysenterie die Leukouyten und bei der Amobendysenterie die Amoben, während die belieren Parties na Kellen und Parasiten viel ärmer sind.

Die gefärbten Präparate verblassen aber rasch.

Beim Anstreichen des spirillenhaltigen Schleimes auf Agurpiatten geban nur Batillenkolonien and, diese Batillen färben sich nicht nach Gram. Danach hat es den Anschein, als ob es sich um Colibatillen handelts, doch muß in Anbetracht der enserdings beschriebenen Formen in der Spirillenentwicklung nach Verfasser die Frage anfgeworfen werden, ob diese Mitroorganismen nicht ein erstes Stadium in der Spirillenentwickelung darstellen. Trott vielfacher Versuche konnte ein Übergang der Bazillen in Spirillen nie beobachete werden.

#### Parasitäre und Hautkrankheiten.

Frothingham O'Neil, Richard. Hematuria due to the Bilharzia hematobia, with the report of a case. Boston med. and surgic. journ. 1904. 27. X. (Literatur).

ne reper of a case. Doubon mee, and surge; Durn. 1998. 21. Clustersury.
Frothingham O'Neil gibt die Beschreibung eines leichten Falles aus
Boston. Der Kranke batte während des Burenkrieges als Soldat gedient und
sich in Süd-Afrika angesteckt. Vermehrung der eosinophilen Zellen auf
8,4%, beginnende Steinbildung.
Bage (Kitel).

Kautzky-Bey, A. Blutuntersuchungen bei Bilharzia-Krankheit. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 52. Heft 2/3. 1904.

Kautzky fand in Kairo von 124 untersuchten jngendlichen Individnen 78% mit Bilharsia infiziert. In allen Fällen waren die Eier selten: nicht mehr als 2-3 im Praparat. 16 Individuen gaben an, nie an Blutharnen gelitten zu hahen. Aber alle waren anamisch. 20% der Bilharziaträger waren anch mit Anchylostomnm infiziert. Während bei nicht mit A. oder B. Infizierten der Hh.-Gehalt des Blutes zwischen 70 und 100% schwankte, ging er bei Bilharziosis auf 50-80% zurück, während er bei Anchylost. 75-85% betrug. Dabei war die Zabl der roten Blntkörperchen weder bei A. noch hei B. unter 4'-51/, Mill. Deutlich war aber bei B. die Eosinophilie. Während Zappert für Erwachsene 0,7-11,0% und für Kinder etwas mehr, aber nie über 15% eosinophile Zellen fand, betrugen sie bei B. 5-53% bei A. 5-13° . Verfasser schließt, daß die sogenannte ägyptische Anamie bei Kindern weniger dnrch A., als vielmebr durch B. bervorgerufen wird und daß die hei B. anftretenden Blutveränderungen in einer Oligochromämie, Chlorose nnd einer starken Eosinophilie bestehen. Die Anamie wird nicht durch die Bintverluste, sondern wahrscheinlich durch ein vom Parasiten gebildetes Blutgift hervorgerufen. Rnge (Kiel).

#### Gelbfieber.

#### Getbfieber in New Orleans.

Das Gelbseber maß jetzt zu den am leichtesten zu verhütenden Kraakheiten gerechnet werden, sein spidemisches Antfresten in einem Lande schließten beiten gerechnet werden, sein spidemisches Antfresten in zieme Lande schließten immer einen Vorwurf für die Bebörde in sich, welche die Austreitung der Kraakheit hätzen erbindern miesen und können. Diese Worte Garroll telflandbach der Tropenkrankheiten 2. Bandl geben zu denken, wenn man die Berichte sbert die neue Gelfsbeterpeidennie in New Orleans liest. Die erste Erkrankung wurde am 13. Juli in der Stadt gemeidet und zwar in dem unter dem Namen Klein-Palerno bekannten itsalienischen Stadtviertel. Am 29. Juli were bereitst 154 verdächtige Fälle und 32 Toderfälle bekannt. Am 12. August war die Zahlder Erkrankungen sebon auf über 1000 gestiegen, darunder 171 mit tödlichem Ausgange. Eins der Opfer der Senche ist der katholische Bischof Dr. La Chapatle.

In Wirklichkeit soll aber die Senche schon in der ersten Hälfte des Mosta Juni durch Fruchtschiffe aus Mittelamerika eingeschleppt worden sein, so daß sie unerkannt festen Fuß fassen konnte. Die lokalen Behörden suchen die Krankheit durch mückensicher Unterbringung der Kranken, Schntmaftegeln gegen Mückentiche bei der mit ihnen beschlätigten Gesunden und eifrige Mückenvernichtung zu bekämpfen. De die benachbarten Bundestaaten und die anderen Sääde im Staate Louisans selbst durch strenge See und Landquarastanien, Ausrücherung mit bechlemigte Fahrt der Züge und sonstige dem Verkehr äußert hinderlich Maßengeln die Krankheit fern ab halten nichen, so wird en mit Frenden begrüßt, dal jetzt die Bundengewalt sich entschlossen hat, der Panik und den Wütten der Seuche ein Ende ur setzen, und daß die Zentartsgeferung eine stattliche Annahl erfahrener Arte, welche zum Teil schon in Havanna erfolgreich dätig waren, nach New Orleans entsandt hat.

#### Verschiedenes.

Deutscher Kolonialkongreb.

Zn den Verhandlungen des vom 5.—7. Oktober d. J. tagenden deutschen Kolonialkungresses sind für die Sektion 2 (Tropenmedizin und Tropenhygiese) folgende Vorträge angemeldet worden.

# I. Für das Plennm:

 Nocht, Hafenarst Physikus Dr., Direktor des Instituts für Schiffsund Tropenkrankheiten, Hamburg: Über Tropenkrankheiten im Seeverkehr.

# II. Für die Sektion.

1. Brieger, Professor Dr., Geheimer Medizinalrat, Berlin: Über Schutsimpfungen gegen Typhus und Cholera. 2. Dönitz, Professor Dr., Geheimer Medizinalrat, Berlin: Über die Zecken unserer Hanstiere als Krankheitsüberträger. 3. Giemsa, Dr., Hamburg: Demonstration eines für die Vertilgung von Ratten in tropischen Wohnhänsern, Eingeborenenhütten und auf kleineren Fahrzengen (Dhans) geeigneten fahrbaren Generatorgasapparates zum Gebrauche auf tropischen Expeditionen. 4. Hetsch, Stabsarzt Dr.: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Typhus-Schntzimpfung. 5. Kolle, Professor Dr., Berlin: Unter welchen Verhältnissen, besonders in den Kolonien, ist die Schutzimpfung gegen Typhus, Cholera and Pest heranguziehen? 6. Kranse, Dr., Assistent der hydrotherapentischen Anstalt, Berlin: Über Pfeilgifte aus Deutsch-Ostafrika. 7. Kutscher, Stabsarzt Dr.: Über die spezifischen Blutveränderungen bei Typhus-Rekonvaleszenten, im besonderen bei Angehörigen der Schutztruppe. 8. Nocht, Hafenarzt Physikus Dr., Direktor des Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten, Hamburg: a) Über Chinintherapie bei Malaria. b) Über Schwarzwasserfieber. 9. Otto, Dr., Hamburg: Über Gelbfieber. 10. Plehn, Dr. A., Privatdozent, Berlin: Über Hirnstörungen in heißen Ländern. 11. Schilling, Dr., Berlin: Über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von den wichtigsten Tierkrankheiten in den Tropen. 12. Steudel, Oberstabsarzt Dr., Berlin: Über die Entstehung und Verbreitung des Typhus in Dentsch-Südwestafrika, sowie über die bisher dort erzielten Erfolge der Schutzimpfung. 13. Wendelstadt, Professor Dr., Bonn: Pharmakotherapeutische Bekämpfung der Trypanosomen-Krankheiten.

Nach den sorgfältigen Vorbereitungen und dem Erfolge des letzten Kongresses steht ein starker Besuch der Tagung zu erwarten. M.

# Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 11

## Chininprophylaxe in Deutsch-Ostafrika.

Voi

Oberstabsarzt Meixner und Oberarzt Kudicke.

Die vom A. A. K. A. seinerzeit angeordneten Erhebungen über prophylaktischen Chiningebranch haben in Deutsch-Ostafrika folgendes Ergebnis gehabt:

Beautwortet wurden die Fragen 74mal von 59 Personen, die sich über das ganze Schutzgebiet verteilen. Die Zeitdauer, innerhalb deren Chinin von den einzelnen prophylaktisch gebraucht wurde, sehwankt von 1 Monat bis zn 2 Jahren 6 Monaten, die angewandte Chininmenge von 0,6 bis 1,0 g pro Tag, die Zwischenräume zwischen den Chinintagen von 4 bis zn 8 Tagen. Von diesen 59 Prophylaktikern haben an Schwarzwasserfieber gelitten vor der Chinip-prophylaxe 3, während derselben einer. Malaria haben vor der Prophylaxe 44, während derselben einer. Malaria haben 6 überstanden.

Eine Übersicht über die eingegangenen Antworten gibt anliegende Tabelle.

Es wäre nun unrichtig, wollte man den Wert der medikamentösen Prophylaxe überhaupt oder einer bestimmten Form derselben im besonderen nach diesem zahlenmäßigen Ergebnis bemessen, denn die überaus wechselnden örtlichen, zeitlichen und persönlichen Verhältnisse sind dabei großenteils unberücksichtigt geblieben. Nicht vergessen darf man auch, daß eine Kontrolle der gemachten Angaben vielfach nicht möglich war, insbesondere auch in vielen Fällen nicht festgestellt worden ist, ob ein etwa auftretender Fieberanfall malarischen Ursprungs war oder nicht. Vor allem sei auf das sicher in vielen Teilen der Kolonie endemische Rückfallfieber hingewiesen, dem hartnäckige, trotz regelmäßigen Chiningebrauchs wiederkehrende Fieberanfälle nicht selten zur Last fallen, die von Laien wohl meist als Malariafieber anfgefaßt worden sind. Freilich der strikte Beweis dafür ist nicht mehr zu erbringen, der Verdacht liegt aber nahe, ist es doch mehrfach in Dar es Salam gelungen, bei Kranken, die angaben, trotz regelmäßigen Chiningebrauchs Fieberanfälle gehabt zu haben, bei längerer Beobachtung gelegentlich eines neuen Anfalls Spirochaeten im Blute nachznweisen.

## Nachweisung über prophy-

| Nr.      |        | Sehnta-                   | Dan                                       | er des                                  | Chi          | geo<br>gip wurd | e proph<br>sommen    | ylaktisch                  | Wurde de<br>Prophylase                |
|----------|--------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Laufende | Name   | gebiet und<br>Station     | Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>überhaupt | Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>von his | YOR          | bis             | in walcher<br>Doein? | in<br>welchem<br>Zeitraum? | ganz repri-<br>matig durb<br>geführt! |
| 1        | Br.    | DOst-<br>afrika<br>Tabora | 5 Jahre<br>1 Urlanb                       | 30 Mon.                                 | Nov.         | Febr.<br>03     | 0,5 g                | 5. Tag                     | ja                                    |
| 2        | Hā.    |                           | 4½ Jahre                                  | 2 Jahre                                 | Jan.<br>02   | Juli<br>02      |                      | **                         | -                                     |
|          |        |                           |                                           |                                         | Nov.<br>02   | Fehr.<br>03     | ,,                   | "                          |                                       |
| 8        | Lo.    | DOst-<br>afrika<br>Mnansa | 5 Jahre<br>7 Mon.<br>1 Urlauh             | 221/s<br>Mon.                           | April<br>98  | April<br>99     | -                    |                            | ja, nach fi<br>ber hänigs<br>Dosen    |
| 4        | Ph.    | DOst-<br>afrika<br>Moschi | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Jahre       | 16. 10. 03                              | 2. 11.<br>08 | 28. 11.<br>03   |                      |                            | ja                                    |
| 5        | La.    | DOst-<br>afrika<br>Tanga  | 3 Jahre<br>3 Mon.                         | 5. 9. 00<br>his<br>31. 12. 03           | 1. 10.<br>03 | 81. 12.<br>03   | 1,0 g                | 5. n. 6.<br>Tag            |                                       |
| 6        | Hū.    | DOst-<br>afrika<br>Tabora | 41/2 Jahre                                | 2 Jahre                                 | Nov.<br>01   | Jan.<br>02      |                      | 6. Tag                     |                                       |
| 7        | Scho.  | DOst-<br>afrika<br>Tanga  | 14 Mon.                                   | 3. 8. 02<br>his<br>31. 12. 03           | 4. 6.<br>03  | 31. 12.<br>03   |                      | 6. n. 7.<br>Tag            | -                                     |
| 8        | Schn.  | DOst-<br>afrika<br>Bukoba | 2 Jahre                                   | 2 Jahre                                 | Febr.<br>03  | April<br>03     | **                   | ,                          | ,,                                    |
| 9        | Schie. | DOst-<br>afrika<br>Mpapna | 2 Jahre                                   | Nov. 01<br>bis<br>Jan. 04               | Okt.<br>02   | Jan.<br>04      |                      |                            |                                       |

# laktischen Chiningebrauch.

| at das Chinin                                         | Hat die Pro-                                                          |     | abl d      |     | berst<br>skun |     | en         | Je               | tsiger Zu-                                  |                          |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|---------------|-----|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deten Form                                            | phylaxe auf die<br>Schwere der                                        | wäh | rend       | v   | or            | - 1 | ach        |                  | stand                                       | Zeit des<br>Chinin-      | Bemerkungen                                                                                                                                            |
| Beschwerden<br>verursacht?                            | Fieber einen<br>Einfluß gehabt?                                       |     |            |     | phyl          |     |            |                  |                                             | nehmens                  |                                                                                                                                                        |
| welche?                                               | Emara Sensor                                                          | Mal | Sch.<br>W. | Mal | 8ch.<br>W.    | Mal | Sch.<br>W. | Da-<br>tum       | Urteil                                      |                          |                                                                                                                                                        |
| nein                                                  | nur einmal<br>leichtes Fie-<br>ber 3 Tage                             | 1   | -          | m   | -             | -   |            | -                | -                                           | morgens                  | -                                                                                                                                                      |
| "                                                     | nur einmal<br>leichtes Fie-<br>ber 1 Tag                              | 1   | -          | m   |               | -   | -          |                  | -                                           | nachm.                   | -                                                                                                                                                      |
| "                                                     | einmal ganz<br>leichtes Fie-<br>ber ohne<br>ärztliche Be-<br>handlnng | 1   | -          | m   | -             | 2   | -          | 1.<br>12.        | gesnnd                                      | abends                   | -                                                                                                                                                      |
| a, leichtes<br>hrensausen<br>ad Zittern<br>ler Finger | nein                                                                  | 3   | -          | -   | -             |     | -          | -                | -                                           | -                        | -                                                                                                                                                      |
| nein                                                  | -                                                                     | -   | -          | 3   | -             | -   | -          | 31.<br>12<br>03  | gesund                                      | -                        | Marschierte von<br>2.—15.11.08 von<br>Korogwe nach<br>Moschi                                                                                           |
| nicht<br>ennenswert                                   | -                                                                     | -   | -          | 5   | -             | -   | -          |                  | gesund,<br>leichte<br>Milzver-<br>größernng | abends                   | -                                                                                                                                                      |
| nein                                                  | nur einmal<br>leichtes Fie-<br>ber                                    | 1   |            | m   | -             | -   | -          | -                | -                                           | nachm.                   | -                                                                                                                                                      |
| 11                                                    | -                                                                     |     |            | 2   | 1             |     | -          | 31.<br>12.<br>03 | gesund                                      | morgens<br>nüch-<br>tern | -                                                                                                                                                      |
| etwas<br>rensansen                                    | kein Fieber                                                           | 1   |            | 5   |               |     |            | 18.<br>4.<br>03  | **                                          |                          | Marsch nach Bu-<br>koba 20. 6.01—<br>24. 8,01.<br>April — Mai 05<br>Okt. — Dez. 05<br>Expeditionen.<br>Rückmarsch zur<br>Küste vom<br>2. 2.03—16. 4.05 |
| nein                                                  | 19                                                                    |     |            | 2   | -             |     |            | 4.<br>1.<br>03   |                                             |                          | 7. 10.—7. 11. 03<br>Exp. jeden 3. Tag<br>1,0 g Chin.                                                                                                   |
|                                                       |                                                                       |     |            |     |               |     |            |                  |                                             | 31*                      |                                                                                                                                                        |

| N.          |       | Schutz-                     | Dane                                                                                                       | r des                                                | Care         | in wurde      | mmea                 | yaaxaa-n                   | Wurde die<br>Prophylase                                 |
|-------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Laufende Nr | Name  | geblet und<br>Station       | Tropen-<br>aufent-<br>haites<br>ûberhaupt                                                                  | letzten<br>Tropen-<br>anfent-<br>baltes<br>von — bis | You          | bis           | in welcher<br>Dosis? | in<br>welchem<br>Zeitraum? | ganz regel-<br>miftig durch-<br>geführt'                |
| 10          | Gro.  | DOst-<br>afrika<br>Moschi   | 2 Jahre                                                                                                    | 10. 1. 03                                            | 2. 8.<br>03  | 18. 9.<br>03  | 1,0 g                | 6. u. 7.<br>Tag            | ja                                                      |
| 11          | Kr.   | DOst-<br>afrika<br>Iringa   | 21/4 Jahre                                                                                                 | 6 Mon.                                               | 9. 3.<br>03  | 5. 5.<br>03   |                      |                            | **                                                      |
| 12          | Gr.   | "                           | 10 Jahre<br>zweimal<br>Urlaub                                                                              | 2 Mon.                                               | 20. 4.<br>03 | 30. 5.<br>03  | -                    | ٠,,,                       | 99                                                      |
| 13          | Sk.   | DOst-<br>afrika<br>Tabora   | 3º , Jahre<br>1 Urlaub                                                                                     | 1 Jahr                                               | Jan.<br>03   | Juni<br>03    |                      | jeden<br>7. u. 8.<br>Tag   | >9                                                      |
| 14          | Zi.   |                             | 41, Jahre<br>1 Urlaub                                                                                      | 2 Jahre                                              | Mai<br>03    | 20. 6.<br>03  |                      | ,,                         |                                                         |
| 15          | Se.   | D -Ost-<br>afrika<br>Muansa | 3 Jahre<br>1 Urlaub                                                                                        | 7 Mon.                                               | Juli<br>01   | April<br>02   |                      | ,                          | ja, nach Fie<br>ber häufigen<br>Dosen                   |
| 16          | Je.   | DOst-<br>afrika<br>Bukoba   | 2 Jahre                                                                                                    | 14. 5. 01<br>bis<br>27. 7. 03                        | 30. 8.<br>01 | Juli<br>03    |                      |                            | ja                                                      |
| 17          | Schu. | DOst-<br>afrika<br>Muansa   | 7 Jahre<br>zweimal<br>Urlaub                                                                               | Seit Okt.<br>02                                      | Febr.<br>01  | 02            | "                    | jeden<br>8. Tag            | -                                                       |
|             |       |                             |                                                                                                            |                                                      | Okt.<br>02   | Okt.<br>03    | ,,                   | "                          | **                                                      |
| 18          | На.   | DOst-<br>afrika<br>Tabora   | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahre<br>1 Urlaub<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahre<br>in DSw<br>Afrika | 11 Mon.                                              | Juni<br>03   | Sept.<br>03   |                      | jeden<br>8. u. 9.<br>Tag   |                                                         |
| 19          | Hoe.  | DOst-<br>afrika<br>Bagamojo | 41/3 Jahre                                                                                                 | Febr. 01<br>bis<br>31. 12. 03                        | 28. 2.<br>03 | 31. 12.<br>03 | . ,,                 |                            | hat mehrer<br>mal mehr al<br>9 Tage ver-<br>gehen lasse |

| Est das Chinin<br>in der angewen-                                                   | Hat die Pro-                                | Zı  | ahl d     | er û      | berst<br>nkuu | ander<br>gen | en   | 1.               | triger Zu- |                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|--------------|------|------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deten Form<br>Beschwerden                                                           | phylaxe auf die<br>Schwere der              | wah | rend      | 1         | or            | 2            | sch  | -                | stand      | Zeit des<br>Chinin- | Bemerkungen                                                                                         |
| verursacht?                                                                         | Fieber einen<br>Einfinß gehaht?             |     | de        | r Pro     | phyl          | laxe         |      |                  |            | nehmens             | - Demarkongen                                                                                       |
| welche?                                                                             |                                             | Mal | Sch<br>W. | Mal       | Seh.          | Mal.         | Sch. | Da-<br>tum       | Urteil     |                     |                                                                                                     |
| nein                                                                                |                                             | -   | -         | 3         | -             | -            | -    | 18.<br>9.<br>03  | gesund     | -                   | war vom 1.—6. 8<br>in Tareta. Von<br>15.—22. 8. 03<br>Marseh Moschi—<br>Kilimanscharo-<br>Niederung |
| ,,                                                                                  | kein Fieber                                 | -   | -         | -         | -             | -            | !-   | 6.<br>6.<br>03   |            | -                   | 2.—31. 3. 03.<br>Marsch von Da<br>es Salam nach<br>Iringa                                           |
| 19                                                                                  | -                                           | 2   | -         | -         | -             | -            | -    | 6.<br>6.<br>08   | -          | -                   | 20. 4.—18. 5.<br>Marsch nach<br>Iringa                                                              |
| ja, Unruhe,<br>ittern, Übel-<br>eit, Appetit-<br>nangel, Ab-<br>geschlagen-<br>heit | kein Fieber                                 | -   | -         | m         | -             |              | -    | 1.<br>12.<br>03  | gesund     | morgens             | -                                                                                                   |
| Mattigkeit,<br>hrensausen,<br>Benommen-<br>eit, Hände-<br>zittern                   | **                                          | -   | -         | 1         | -             | -            | -    | 20.<br>9.<br>03  | -          | -                   | -                                                                                                   |
| a, leichtes<br>Zittern der<br>Finger                                                | nein                                        | 3   | -         | 1         | -             | -            | -    | 15.<br>10.<br>03 | . "        |                     | -                                                                                                   |
| nein                                                                                | -                                           | -   | -         | 2         |               | -            |      | 27.<br>7.<br>03  | ,,         | abends              | -                                                                                                   |
| ,,                                                                                  | ja, die Anfälle<br>waren kurz<br>und leicht | 2   | -         | -         | -             | -            |      | 1.<br>11.<br>03  | **         | "                   | -                                                                                                   |
| **                                                                                  | ,,                                          | 4   | -         | 2         | -             | -            | -    |                  | -          | -                   | -                                                                                                   |
| a, Benom-<br>menheit,<br>hrensausen                                                 | kein Fieber                                 | -   | -         | 1         | -             | -            | -    | 1.<br>11.        | gesund     | morgens             | -                                                                                                   |
| ja, etwas<br>littern der<br>Hände                                                   | ja, angeb-<br>lich einen<br>günstigen       | 1   | -         | 25-<br>30 | -             | -            | -    | 31.<br>12.<br>03 | ,,         | -                   | War von Anfang<br>Sept. bis 22. 12.<br>03 auf Wege-<br>und Brückenbau                               |

| N.       |      | Schutz-                             | Dep                                       | er des                                    | Chin                         | Reno<br>nia marde             | proph               | ylaktisch                                | Wards &<br>Prophris              |
|----------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Lanfende | Name | gehiet und<br>Station               | Tropen-<br>sufest-<br>haltes<br>überhaupt | Tropen-<br>sufeut-<br>haltes<br>von — bis | von                          | his                           | in welcher<br>Doda? | in<br>welchem<br>Zeitraum?               | gant rep<br>mklig der<br>geriker |
| 20       | Be.  | DOst-<br>afrika<br>Bagamojo         | 61 Jahre<br>1 Urlanh                      | 15. 12. 01<br>his<br>31. 12. 01           | 18. 2.<br>08<br>13. 4.<br>08 | 18. 3.<br>03<br>31. 12.<br>08 | 1,0 g               | jeden<br>8. u. 9.<br>Tag                 | ja, ni<br>cinigen<br>nahue       |
| 21       | Sa.  | DOst-<br>afrika<br>Lindi            | 51/4 Jahre                                | 20. 9. 01<br>his<br>1. 10. 08             | 11. 3.                       | 15. 7.                        | ,,                  |                                          | ja                               |
| 22       | Gr.  | DOst-<br>afrika<br>Kili-<br>matinde | 16 Mon.                                   | 16 Mon.                                   | Jnni<br>02                   | Aug.<br>08                    |                     |                                          |                                  |
| 23       | Le.  |                                     | 2 Jahre                                   | 2 Jahre                                   | Juni<br>02                   | Ang.<br>03                    |                     | **                                       |                                  |
| 24       | Ha.  | DOst-<br>afrika<br>Lindi            | Seit 1895                                 | 8. 11. 01<br>his<br>1. 10. 03             | 11. 8.<br>08                 | 4. 5.<br>03                   | п                   |                                          |                                  |
| 25       | Sc.  | DOst-<br>afrika<br>Muansa           | 3 Jahre<br>1 Urlauh                       | Seit<br>April 08                          | April<br>08                  | 0kt.<br>08                    | 10                  | js, nach<br>Fieber<br>hänfigere<br>Dosen | 10                               |
| 26       | Lo.  | -                                   | 5 Jahre<br>7 Mon.                         | Seit<br>13. 12. 01                        |                              |                               | ,,                  |                                          | -                                |
| 27       | Ki.  |                                     | 3º/4 Jahre<br>1 Urlanh                    | 18 Mon.                                   |                              |                               |                     |                                          | -                                |
| 28       | Gr.  |                                     | 9' 2 Mon.                                 | Seit<br>Jan. 03                           | Juni<br>03                   | ,,                            | 19                  | ,,                                       |                                  |

| Hat das Chinin<br>in der angewen-                                                                                                                                                                                                    | Hat die Pro-                                                                       | Zı   |   | er üt |    | ander | Den. | Je               | triger Zn-                |                                |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|----|-------|------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| deten Form<br>Beschwerden                                                                                                                                                                                                            | phylaxe auf die<br>Schwere der<br>Fieber einen                                     | wih  |   | r Pro | or |       | ich  |                  | stand                     | Zeit des<br>Chinin-<br>nehmens | Bemerkungen                                                                       |
| vergrancht?<br>welche?                                                                                                                                                                                                               | Einfluß geheht?                                                                    | Mal. |   |       |    | Mal   | Soh. | Da-<br>tam       | Urteil                    |                                |                                                                                   |
| ja, etwas<br>Zittern der<br>Hände                                                                                                                                                                                                    | ja, angeb-<br>lich einen<br>günstigen                                              | -    |   | 6     |    |       | -    | 31.<br>12.<br>02 | gesnnd                    | _                              | War vom 19. 3<br>03 bis 8. 4. 03<br>anf Impfreisen in<br>Innern (Nguru-<br>gehiet |
| Pat. wnrde<br>nervös und<br>hörte schlecht                                                                                                                                                                                           | kein Fieber                                                                        |      | - | 3     | -  |       |      | 1.<br>10.        | fieberfrei                | -                              | -                                                                                 |
| ja,<br>Tatterich                                                                                                                                                                                                                     | Trotzdem vom<br>Jannar bis<br>Mitte März<br>1905 9 Fieber-<br>anfälle in<br>Mpapua | 9    |   | 1     |    |       | Ť    | 23.<br>8.<br>01  | gesnnd                    | vorm.                          | -                                                                                 |
| ja, starkes<br>Ohrensausen<br>Zittern, Be-<br>nommenheit                                                                                                                                                                             | -                                                                                  |      |   |       |    |       |      | 23.<br>8.<br>03  | **                        | vorm.<br>7 Uhr                 | -                                                                                 |
| ja, appetitlosig-<br>keit, Magen-<br>schmerzen,<br>Ropfschmerzen,<br>Rugenschmerzen,<br>Rugenschmerzen<br>Rugenschmerzen<br>Har den ganzen<br>Dig hinfallig und<br>nicht dienst-<br>fihig, desbalb<br>Einstellnung der<br>Prophylaxe |                                                                                    |      |   | m     |    |       | -    | 1.<br>10.<br>03  | voll-<br>kommen<br>gesund | morgens<br>8 Uhr               | -                                                                                 |
| ja, leichtes<br>Zittern der<br>Finger                                                                                                                                                                                                | nein                                                                               | 3    |   | m     |    |       |      |                  |                           | abends                         |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |      |   | m     |    |       |      |                  |                           |                                |                                                                                   |
| ja, starkes<br>Zittern der<br>Finger                                                                                                                                                                                                 | Anfälle leicht<br>und kurz                                                         |      |   | m     |    |       |      |                  |                           | abends                         |                                                                                   |
| a, znweilen<br>am Morgen<br>nach dem<br>Chininneh-<br>men leichte<br>Kopf-<br>schmerzen                                                                                                                                              | ja                                                                                 | 2    |   |       |    |       |      | 1.<br>11.<br>03  | gesnnd                    | 22                             |                                                                                   |

| N.           |        | Schnis-                             | Dan                                       | er des                                               | Chir                     | gene ata                                                    | e propb              | ylaktisch                  | Wurde die<br>Prophylase                 |
|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Laufende Nr. | Name   | gebiet and<br>Station               | Tropen-<br>aufent-<br>baltes<br>überbaupt | letzten<br>Tropen-<br>anfent-<br>haltes<br>von — bis | TOB                      | bie                                                         | in welcher<br>Doeis? | in<br>welchem<br>Zeltraum? | gans regel-<br>nating durch-<br>gerührt |
| 29           | Se.    | DOst-<br>afrika<br>Muansa           | 3 Jahre<br>1 Urlanb                       | Seit<br>April 03                                     | Mai<br>02                | Dez.<br>02                                                  | 1,0 g                | jeden<br>9. n. 10.<br>Tag  | ja, nach Fre<br>ber bäufigen<br>Dosen   |
| 30           | Lo.    | "                                   | 5 Jahre<br>7 Mon.                         | Seit<br>18. 12. 01                                   | Dez.<br>01               | März<br>08                                                  | "                    | *                          | ja                                      |
| 31           | Ki.    | ,,                                  | 3 <sup>3</sup> , Jahre<br>1 Urlaub        | Seit<br>20. 9. 02                                    | März<br>01<br>Des.<br>02 | März<br>02<br>März<br>03                                    | ,                    |                            | -                                       |
| 32           | Mi.    | "                                   | 21 Mon.                                   | Seit<br>Febr. 02                                     | Juni<br>02               | Okt.<br>08                                                  |                      | ,,                         | -                                       |
| 88           | Ni.    | DOst-<br>afrika<br>Kili-<br>matinde | 6 Mon.                                    | 4. 7. 02                                             | Dez.<br>02               | Jan.<br>03                                                  | 19                   | ,,                         |                                         |
| 34           | Ni.    | ,                                   | 10 Mon.                                   | 4. 7. 02                                             | Jan.<br>03               | Juni<br>03                                                  | "                    | ,,                         | **                                      |
| 85           | v. Pr. | "                                   | 6° 4 Jahre<br>15 Mon.<br>Urlaub           | 2. Mai<br>03                                         | 20. 5.                   | bis<br>Rück<br>sen-<br>dung<br>der<br>Nach-<br>wei-<br>sung |                      |                            | -                                       |
| 36           | v. Li. |                                     | 1 Jahr<br>6 Mon.                          | 9. Juni<br>02                                        | 10. 6.<br>03             | 7. 10.<br>03                                                |                      | **                         | - 1                                     |
| 37           | Wi.    | DOst-<br>afrika<br>Kilwa            | a, Jahr                                   | 26. 7. 02                                            | 28. 12<br>02             | 7. 10.<br>08                                                | ,,                   | ,,                         | - 1                                     |
| 38           | Fu.    | "                                   | 10 Jabre                                  | Juni 00<br>bis<br>Juni 03                            | Dez.<br>02               | Febr.<br>03                                                 |                      | "                          | 1                                       |

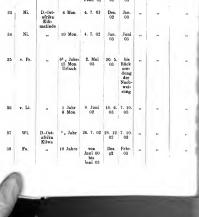

| Hat das Chinin<br>in der angewen-                                                         | Hat die Pro-                                                                                             | Z   | abl d | er û |            |     | Den | J.               | etriger Zu-                      |                           |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|-----|-----|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| deten Form<br>Beschwerden                                                                 | phylaxe auf die<br>Schwere der                                                                           | wäh | rend  | -    | ror        | _   | ech |                  | stand                            | Chinin-<br>pehmens        | Bemerkungen                                                        |
| verursacht?<br>welche?                                                                    | Fieber cinen<br>Einduß gehaht?                                                                           | -   | -     | r Pr |            |     |     | -                |                                  | benmens                   | 1                                                                  |
| TOTAL !                                                                                   |                                                                                                          | Mal | Sch.  | Mal  | Sch.<br>W. | Mal | W.  | tun              | Urteil                           | 1                         | i                                                                  |
| ja, leichtes<br>Zittern der<br>Finger                                                     | nein                                                                                                     | -   | -     | m    | -          | -   | -   | 15.<br>10.<br>03 |                                  | abends                    | -                                                                  |
| ja, leichtes<br>Ohrensausen<br>und Zittern<br>der Finger                                  | **                                                                                                       | -   | -     | m    | -          | -   | -   | 1.<br>11<br>03   | ,,                               |                           | -                                                                  |
| ja, starkes<br>Zittern der<br>Finger                                                      | Anfälle leicht<br>und knrz                                                                               | 2   | -     | 20   | -          | -   | -   | 1.<br>11.<br>03  | ,                                |                           |                                                                    |
| nein                                                                                      | nein                                                                                                     | 1   | -     |      |            | -   | -   | 1.<br>11.<br>03  | -                                |                           | _                                                                  |
| wenig                                                                                     | -                                                                                                        |     |       | -    | -          |     | -   | -                | -                                | abends<br>8 Uhr           | Wnrde anf den<br>Marsche Dar er<br>Salam-Kilima-<br>tinde genommen |
| in letzter Zeit<br>manchmal<br>beengendes<br>Gefühl in der<br>Herzgegend                  | keine                                                                                                    | -   | -     | -    | -          | -   | -   | 19.<br>6.<br>03  | gesand                           | ,                         | Vom 29. 4. bis<br>29. 5. 03 auf Exp<br>in Ussandani<br>Tnru-Iramba |
| ich, Schwer-<br>hörigkeit,<br>schlechten<br>Geschmack,<br>Appetitlosig-<br>teit, schweren | Trotz regelm. Chininnehmens zweimal Fieber. Auch anf die Schwere des Fiebers hatte Chinin keinen Einfluß | 2   |       | -    | -          | -   |     | 9.<br>12.<br>03  | normal                           | abends                    | 25. 7.—2. 10. 08<br>anf Expedition<br>im Innern                    |
| a, sehr star-<br>kes Ohren-<br>sausen, zit-<br>srnde Hände<br>und Kniee                   |                                                                                                          | -   |       | 3    | -          | -   | -   | 9.<br>12.<br>03  | gesund                           | 5 Uhr<br>morgens          | Vom 14. 7, 03 bis<br>18. 11. 03 auf<br>Expedition im<br>Innern     |
| Schwächege-<br>fühl, Ohren-<br>ausen,Zittern                                              | kein Fieber                                                                                              | -   | -     | 2    | -          | -   | -   | 22<br>6.<br>03   | völlig ge-<br>sund, Blut<br>frei | vor dem<br>Früh-<br>stück | -                                                                  |
| hrensausen,<br>Hantjncken                                                                 | nein                                                                                                     | -   | -     | 10   | -          | 1   | -   | 2.<br>3.<br>03   | võllig<br>gesund                 | abends                    | _                                                                  |

| Nr.          |        |                                  | Dec                                       | er des                                               | Chin         | din wurde<br>gen | e proph;<br>ommen    | ylaktisch                                          | Wurde die<br>Prophylase                |
|--------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Laufende Nr. | Name   | Schutz-<br>gebiet und<br>Station | Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>überhaupt | letzten<br>Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>von — bis | YOU          | bis              | in welcher<br>Douls? | in<br>welchem<br>Zeitraum?                         | gans regel-<br>miklig dure<br>geführt* |
| 39           | Schu.  | DOst-<br>afrika<br>Kilwa         | 31/2 Jahre                                | Seit<br>Dez. 02                                      | 3. 8.<br>08  | 14. 10.<br>03    | 1,0 g                | jeden<br>9. u. 10.<br>Tag                          | ja                                     |
| 40           | Wi.    | **                               | 11/4 Jahr                                 | Okt. 02                                              | 13. 9.<br>03 | 23. 11.<br>03    |                      | **                                                 | *                                      |
| 41           | HI.    | 39                               | 10 Jahre                                  | Seit<br>Nov. 01                                      | Sch          | mmen,            | bekar                | berauf We<br>bers nur ei<br>n Ende N<br>wasserfieb | ovember 03                             |
| 42           | Br.    | DOst-<br>afrika<br>Tabora        | 5 Jahre<br>1 Urlaub                       | Nov. 00                                              | Febr.<br>08  | Mai<br>03        | 1,0 g                | jeden<br>9. u. 10.<br>Tag                          | j <sub>k</sub>                         |
| 48           | Zi.    | DOst-<br>afrika<br>Kilwa         | 41 Jahre<br>1 Urlaub                      | 2 Jahr                                               | Māra<br>02   | Juni<br>02       | 10                   |                                                    | ,                                      |
|              |        |                                  |                                           |                                                      | Okt.<br>02   | Jan.<br>08       | ,                    | ,,                                                 | **                                     |
|              |        |                                  |                                           |                                                      | Febr.<br>08  | Mai<br>03        |                      | ,,                                                 | n                                      |
| 44           | Hũ.    | "                                | 4½ Jahre<br>1 Urlaub                      | 2 Jahre<br>11. 01 bis<br>11. 03                      | ,,           | Juni<br>03       |                      | ,,                                                 | nein                                   |
| 45           | Wi.    | 19                               | 2 Jahre                                   | 28 Mon.<br>12. 01 bis<br>11. 03                      | ,,           |                  |                      | ,,                                                 | _                                      |
| 46           | v. Ko. |                                  | 18 Mon.                                   | 18 Mon.<br>6. 02 bis                                 | ,,           | ,,               | ,,                   | ,                                                  | ja                                     |

| Hat das Chinin<br>in der angewen-                                                              | Hat die Pro-                                                                                                 | Zı   | ahl d      | er úl                   | kun        | ander<br>gen | en         | Jet              | siger Zo-        |                              |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deten Form                                                                                     | phylaxe auf die<br>Schwere der                                                                               | wih  | rend       | 4                       | or         | Da           | ob         |                  | etand            | Zeit des<br>Chinin-          | Bemerkungen                                                                                    |
| Beschwerden<br>verursseht?                                                                     | Fieber einen<br>Einfinß gehaht?                                                                              |      | de         | r Pro                   | phyl       | laxe         |            |                  |                  | nehmens                      |                                                                                                |
| welche?                                                                                        |                                                                                                              | Mal. | Seh.<br>W. | Mal.                    | Seb.<br>W. | Mal          | Sch.<br>W. | Da-<br>tum       | Urteil           |                              |                                                                                                |
| ja,<br>Ohrensausen                                                                             | nein                                                                                                         | -    | -          | 2                       | -          | -            | -          | 31.<br>12.<br>03 | völlig<br>gesnud | abends                       | -                                                                                              |
| ja,<br>Ohrensausen,<br>Schwäche-<br>gefühl                                                     | 17                                                                                                           |      |            | 1                       |            | ī            | -          | 20               | ,,               |                              | -                                                                                              |
| z Zt. nicht<br>prophylak-<br>isch nehmen,<br>da Magen-<br>trämpfe nnd<br>appetitlosig-<br>keit |                                                                                                              | -    |            | 20                      | 3          | -            |            | -                |                  | -                            | _                                                                                              |
| ja,<br>Ohrensausen                                                                             | kein Fieber                                                                                                  |      |            | m                       |            |              |            | 1.<br>12.<br>03  |                  | morgens                      | -                                                                                              |
| Mattigkeit,<br>Dhrensansen,<br>Benommen-<br>beit, Hände-<br>sittern                            | einmal leich-<br>tes Fieber<br>(2 Tage)                                                                      | 1    |            | 100.                    |            |              |            | -                |                  | morgens<br>nüch-<br>tern     | Z. litt häufig an<br>Magenbeschwer-<br>den. Die Resorp<br>tion des Chinin<br>erscheint deshall |
| bnlich aber<br>on kürzerer<br>Dauer                                                            | Prophylaxe<br>wurde durch<br>37 tägiges<br>schweres<br>Malariafieber<br>abgebrochen                          |      | -          | sehr oft                |            | 1            |            |                  |                  | abends                       | fraglich                                                                                       |
| - 1                                                                                            | kein Fieber                                                                                                  |      |            | seit<br>99<br>ca.<br>20 |            |              |            | 20.<br>9.<br>03  | gesund           | -                            |                                                                                                |
| ja,<br>hrensausen,<br>ländezittern,<br>Unruhe, Be-<br>commenheit                               | -                                                                                                            | 1    |            | m                       |            | 2            |            | 1.<br>12.        |                  |                              | _                                                                                              |
| .,                                                                                             | nnr einmal<br>leichtes Fie-<br>ber 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Mon.<br>nach Aufgabe<br>der Prophy-<br>laxe | -    |            | 2                       |            | 1            |            | 6.<br>11.        |                  | abends,<br>später<br>morgens | -                                                                                              |
| t, üblen Ge-<br>chmack am<br>Morgen                                                            | kein Fieber                                                                                                  |      |            | 1                       |            |              |            | 1.<br>12.        | **               | abends                       | -                                                                                              |

| N.           |        | 1                                      | Dan                                       | er des                                               | Chis              | dn wurde          | proph                | ylaktisch                  | Wnrde die<br>Pronhylase                 |
|--------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Laufende Nr. | Name   | Schutz-<br>gehiet und<br>Station       | Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>überhaupt | letzten<br>Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>von — his | von               | bia               | in welcher<br>Dosfe? | in<br>welchem<br>Zeitraum? | gans regel-<br>making durch<br>geführt? |
| 47           | Lu.    | DOst-<br>afrika<br>Udjidji             | 2 Jahre                                   | 2 Jahre<br>11. 01 bis<br>11. 03                      | 4. 9.<br>03       | 9 11.<br>08       | 1,0 g                | jeden<br>9. u. 10.<br>Tag  | ja                                      |
| 48           | Ehr.   | DOst-<br>afrika<br>Usumbnra            | 2 Jahre                                   | 11. 01 bis<br>11. 03                                 | 2. 9.<br>03       | 9. 11.<br>03      | .,                   | "                          |                                         |
| 49           | Ve.    | DOst-<br>afrika<br>Moschi              | 31/2 Jahre                                | Seit<br>24. 11. 02                                   | 30.<br>Jnni<br>03 | 30.<br>Jnli<br>03 | 29                   | ,,                         | **                                      |
| 50           | Ge.    | DOst-<br>afrika<br>Bukoba              | 4½ Jahre<br>1 Urlaub                      | 14. 5. 01<br>bis<br>20. 5. 03                        | Mārz<br>03        | Mai<br>03         | ,,                   |                            | "                                       |
| 51           | v. Fi. | DOst-<br>afrika<br>Mabenge             | 2 Jahre                                   | 1. 7. 01<br>bis<br>30. 6. 03                         | April<br>03       | -                 | "                    |                            | 19                                      |
| 52           | Kr.    | DOst-<br>afrika<br>Iringa              | 2 Jahre                                   | 18. 4. 01<br>bis<br>31. 5. 03                        | 28. 4.<br>03      | Juli<br>03        | **                   | **                         | ,,                                      |
| 58           | Gr.    | DOst-<br>afrika<br>Ssonga              | 2 Jahre                                   | 31. 5. bis<br>17. 6. 03                              | April<br>03       | Mai<br>03         | "                    | **                         | ,,                                      |
| 54           | Reh.   | DOst-<br>afrika<br>Neu-Lan-<br>genburg | 5 Jahre<br>1 Urlaub                       | Juni 01<br>bis<br>Aug. 03                            | Juni<br>08        | Aug.<br>08        | ,,                   | **                         | 3*                                      |
| 55           | Zo.    | DOst-<br>afrika<br>Moschi              | 6 Jahre<br>1 Urlanb                       | Febr. 01<br>bis<br>Aug. 08                           | 8. 9.<br>03       | 10. 8.<br>03      | ,,                   |                            | **                                      |
| 56           | Re.    | DOst-<br>afrika<br>Neu-Lan-<br>genburg | 6 Jahre                                   | 6 Jahre                                              | Jan.<br>03        | Aug.<br>03        |                      | "                          | 29                                      |
| 57           | Op.    | DOst-<br>afrika<br>Iringa              | 2 Jahre                                   | 2 Jahre                                              | Aug.<br>08        | Sept.<br>03       | "                    | **                         | ,,                                      |
| 58           | Li.    | DOst-<br>afrika<br>Posten<br>Usandani  | 2 Jahre                                   | 2 Jahre                                              | Mai<br>03         | Sept.<br>03       |                      | **                         |                                         |

| Bat das Chinin                          | Hat die Pro-                                                      | Zı   |            |     | ersta      |      | en         | Jet              | ziger Zn-                                     |                                        |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|------------|------|------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deten Form                              | phytaxe auf dis<br>Schwere der                                    | wäh  | rend       | 4   | or         | n    | cb         |                  | etand                                         | Zeit des<br>Chinin-                    | Bemerkungen                                                                                          |
| Beschwerden<br>verurescht?              | Fieber einen<br>Einfluß gehabt?                                   |      | de         | Pre | phyl       | axe  |            |                  |                                               | nehmens                                |                                                                                                      |
| welche?                                 | Liques genati.                                                    | Mal. | Sob.<br>W. | Mat | Sob.<br>W. | Mal. | Sch.<br>W. | Da-<br>tam       | Urteil                                        |                                        |                                                                                                      |
| nein                                    | 1 kleines<br>Fieber                                               | 1    |            | 2   | -          |      |            | 10.<br>11.<br>03 | gesund                                        | morgens                                | -                                                                                                    |
| "                                       | "                                                                 |      |            | 2   |            |      |            | 10.<br>11.<br>03 | ,,                                            |                                        |                                                                                                      |
| ja, mitnnter<br>leichtes<br>Obrensausen |                                                                   |      |            | 5   |            |      |            | 31.<br>12.<br>03 | *                                             | -                                      | 30. 6. bis 4. 7.<br>Marsch von Dar<br>es Salam nach<br>Moschi, vom 9.<br>bis 10. 8. in der<br>Steppe |
| nein                                    | kein Fieber                                                       |      |            | 5   |            |      |            | 13.<br>5.<br>03  |                                               | -                                      | Mai 1902 bis Mai<br>1908 auf Expedi-<br>tion                                                         |
| **                                      | ja, Fieber-<br>anfälle leicht                                     | 1    |            | 2   |            |      |            | 8<br>6.<br>03    | 17                                            | abends                                 | Vom 6. 4.—5. 5<br>1908 auf Expedi-<br>tion                                                           |
| 99                                      | kein Fieber                                                       |      |            | 1   |            |      |            | 22.<br>5.<br>03  | 19                                            | morgens                                | 20. 4.—18. 5. 03<br>auf Expedition                                                                   |
| 19                                      |                                                                   |      |            | 2   |            |      |            | 6.<br>6.<br>03   | ,,                                            |                                        | 20. 420. 5. 03                                                                                       |
| 31                                      |                                                                   |      |            | 8   |            | -    |            | 10.<br>8.<br>03  | 27                                            | morgens<br>ganz<br>früh                | 17. Juni bis<br>7. Aug. Expedi-<br>tion                                                              |
| **                                      | **                                                                |      |            | 2   |            |      |            | , ,              | "                                             | 29                                     | 8. Juni bis 6. Aug<br>Expedition                                                                     |
| 19                                      | die früher<br>bestandenen<br>Milzschmer-<br>zen ver-<br>schwanden |      |            | 2   |            |      |            |                  |                                               | anfangs<br>morgens<br>spater<br>abends | Meistenteils auf<br>Expedition                                                                       |
| **                                      | ein kleines<br>Fieber                                             | 1    |            |     |            |      |            | 5.<br>9.<br>03   | gesund,<br>anßer ge-<br>schwolle-<br>ner Mils | morgens                                | 4.—31. 8. 08<br>Expedition                                                                           |
| **                                      | nein, 5 Fieber                                                    | 5    |            |     |            |      |            | . "              | gesund                                        | abends                                 | 114. 5. 03<br>2. 8.—3. 9. 03<br>Expedition                                                           |

| Nr.          |      | Sehutz-                              | Dag                                             | er des                                               | Chi                                     | gen<br>gen                    | Wurde die<br>Prophylage |                            |                                         |
|--------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Laufende Nr. | Name | gebiet und<br>Station                | Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>überhaupt       | letzten<br>Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>von — bis | TOB                                     | bia                           | in welcher<br>Donts?    | in<br>welchem<br>Zeitraum? | ganz regel-<br>manig durch-<br>geführt? |
| 59           | Ue.  | DOst-<br>afrika<br>Bismarck-<br>burg | 2 Jabre                                         | Aug. 01<br>bis<br>Okt. 03                            | Aug.<br>08                              | 10. 10.<br>03                 | 1,0 g                   | jeden<br>9. u. 10.<br>Tag  | unregelmäßig                            |
| 60           | Ku.  | DOst-<br>afrika<br>Mkalama           | 2 Jahre                                         | Sept. 01<br>his<br>Nov. 03                           | 1. 4.<br>03<br>20. 9.<br>03             | 80. 6.<br>08<br>10. 11.<br>08 | "                       | **                         | ja                                      |
| 61           | Zu.  | DOst-<br>afrika<br>Iringa            | Seit<br>11. 3. 02                               | Seit<br>11. 3. 02                                    | 30 5.<br>08                             | 6. 7.<br>03                   | "                       | "                          | **                                      |
| 62           | Gr.  | ,,,                                  | Seit<br>12. 4. 03                               | Vom<br>12. 4. 03<br>bis<br>15. 9. 08                 | 15. 9.<br>03                            | 15. 11.<br>03                 | **                      | "                          | 79                                      |
| 63           | Vi.  | DOst-<br>afrika                      | Seit<br>26. 7. 02                               | Seit<br>26. 7. 02                                    | 9. 12.<br>02                            | 15. 2.<br>03                  | 99                      | ,,                         | ,,                                      |
|              |      | Kili-<br>matinde,<br>dann            |                                                 |                                                      | 29. 4.<br>08                            | 03                            | ,,                      | **                         | "                                       |
|              |      | Iringa                               |                                                 |                                                      | 15. 9.<br>03                            | 15. 1.<br>04                  | ,,                      | ,,                         | **                                      |
| 64           | Ste. | DOst-<br>afrika<br>Mohoro            | 1 Jabr<br>3 Mon.                                | 1 Jahr<br>3 Mon.                                     | 28. 1.<br>03                            | Ende<br>Okt.<br>03            | **                      | n                          | ja, nach Fie<br>ber bäufigere<br>Dosen  |
| 65           | Sty. | DOst-<br>afrika<br>Kondoa<br>Irangi  | 5 Jabre<br>1 Urlaub                             | 23 Mon.<br>20. 1. 02<br>bis<br>31. 12. 03            | 2.<br>Febr.<br>03                       | Ende<br>Aug.<br>03            | 39                      |                            | ĵa                                      |
| 66           | Di.  |                                      | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jabre<br>1 Urlaub | 27 Mon.<br>18. 10. 01<br>bis<br>81. 12. 03           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,                            | ,,                      |                            | **                                      |

| Hat das Chinin<br>in der angewen-                                                                                                    | Hat die Pro-                                                                                                                                                                         | Zahl der überstandenen<br>Erkrankungen |      |     |        |      |            | Jetziger Zu-     |                                                                                                          |             |                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| deten Form<br>Beschwerden                                                                                                            | phylaxe anf die<br>Schwere der                                                                                                                                                       | während vor n                          |      |     |        | nach |            | stand            | Zeit des<br>Chinin-                                                                                      | Bemerkungen |                                                                                                                              |         |
| verursacht?                                                                                                                          | Fieber einen<br>Einfluß gehabt?                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        |      |            |                  |                                                                                                          |             |                                                                                                                              | nehmens |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | Mal                                    | Sch. | Mal | Noh W. | Mai. | Sch.<br>W. | tum              | Urteil                                                                                                   |             |                                                                                                                              |         |
| nein                                                                                                                                 | kein Fieber                                                                                                                                                                          |                                        | -    | 1   | -      | 1    | -          | 19.<br>10.<br>03 |                                                                                                          | abends      | 15. 1.—6. 8. 08<br>12. 5.—18. 6. 08<br>Expedition                                                                            |         |
| nein, anfäng-<br>lich etwas<br>Ohrensausen                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                    | -                                      | -    | 8   |        | -    | -          | 10.<br>11.<br>03 |                                                                                                          |             | ~                                                                                                                            |         |
| ja,<br>Shrensansen,<br>Zittern                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                   |                                        |      | nie |        |      | -          | 15.<br>8.<br>08  | "                                                                                                        | -           | 30. 5.—26. 6. 08<br>Marsch nach<br>Iringa                                                                                    |         |
| n, Zittern der<br>Hände nnd<br>Schwerhörig-<br>keit                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Ī                                      |      |     | -      |      |            | 15.<br>11.<br>03 | -                                                                                                        | -           | Marschierte vom<br>7. 9.—17.10 nach<br>Iringa, mit 16-<br>tägigem Anfent-<br>halt in Kilossa                                 |         |
| merst keine,<br>påter Ohren-<br>musen nnd<br>tringe Übel-<br>keit                                                                    | **                                                                                                                                                                                   | -                                      |      |     |        |      |            | 14.<br>12.<br>03 | gesnnd                                                                                                   | -           | Vom<br>8. 127. 1. 03<br>29. 49. 5. 03<br>10. 51. 6. 03<br>14. 61. 7. 03<br>11. 911.10.03<br>10. 1112.12.03<br>anf Expedition |         |
| ersten Zeit<br>breneansen,<br>lopfschmer-<br>th, später Be-<br>commenheit,<br>tarke Kopf-<br>tchmerzen,<br>nwohlsein u.<br>Erbrechen | ja, die Fieber<br>in d. Anfangs-<br>zeit waren be-<br>deutend leich-<br>ter in der letz-<br>ten Zeit<br>scheint das<br>Chinin wenig<br>Wirkung auf<br>dieselben ge-<br>habt zu haben | 9                                      |      |     |        |      |            | 12.<br>03        | gesund bis<br>auf einen<br>leichten<br>Magen-<br>katarrh<br>und leich-<br>ter Milz-<br>vergröße-<br>rung |             | -                                                                                                                            |         |
| , Appetit-<br>losigkeit                                                                                                              | *                                                                                                                                                                                    |                                        |      | 2   |        |      |            | 31.<br>12.<br>30 | gesund                                                                                                   | abends      | Vom<br>22. 5.—30. 6. 02<br>30. 7.—20. 9. 02<br>20.—28.10.02<br>1. 8.—2. 9. 03<br>auf Expedition                              |         |
| nein                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                        |      | 2   |        |      |            | 31.<br>12.<br>03 | ,,                                                                                                       | nachm.      | 7. 10.—5. 11. 03<br>auf Expedition                                                                                           |         |

| Laufende Nr. | Name |                                     | Date                                      | er des                                               | Chia                | in wurde<br>geno | Wurde die            |                            |                                                                |
|--------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |      | Schutz-<br>gebiet und<br>Station    | Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>überhaupt | letzten<br>Tropen-<br>aufent-<br>haltes<br>von — bis | YOU                 | bis              | in welcher<br>Dosis? | in<br>welchem<br>Zeitraum? | Prophylaze<br>ganz regel-<br>mäßig durch-<br>geführt!          |
| 67           | KI.  | DOst-<br>afrika<br>Kondoa<br>Irangi | 1 Jahr<br>10 Mon.                         | 22 Mon.<br>9. 3. 03<br>bis<br>31. 12. 03             | Nov.<br>02          | Dez.<br>02       | 1,0 g                | jeden<br>9. u. 10.<br>Tag  | ja                                                             |
| 68           | Gr.  | DOst-<br>afrika<br>Tanga            | 3 Mon.                                    | 12. 4. 03<br>bis<br>6. 7. 03                         | 12. 4.<br>03        | 6. 7.<br>03      | 19                   | "                          | 17                                                             |
| 69           | Wo.  |                                     | 2 Jahre<br>6 Mon.                         | 3. 6. 01<br>bis<br>31. 12. 03                        | Ende<br>März<br>03  | 31. 12.<br>03    | ,,                   | 23                         | **                                                             |
| 70           | Sa.  |                                     | 3 Jahre<br>10 Mon.                        | 1. 8. 02<br>bis<br>31. 12. 03                        | 1. 7.<br>03         |                  | "                    | 9+                         | **                                                             |
| 71           | Wi.  | "                                   | 1 Jahr<br>5 Mon.                          | 25. 7. 02<br>bis<br>31. 12. 03                       | Ende<br>Febr.<br>03 | ,,               | 19                   |                            | einma! (Ende<br>Juni) um :<br>Tage ver-<br>schoben, soss<br>ja |
| 72           | Lo.  | DOst-<br>afrika<br>Muansa           | 5 Jahre<br>7 Mon.                         | Seit<br>13. Dez.<br>01                               | Mai<br>99           | März<br>01       | **                   | jeden<br>10 u. 11.<br>Tag  | ja, nach Fie<br>ber häufgen<br>Dosen                           |

Die Ergebnisse der Umfrage dürfen daher nur mit großer Reserve beurteilt werden, auch deshalb noch, weil offenbare Irrtimer, Gedichtnisfelher etc. sich mehrfach nachweisen lassen. Es ist fast unmöglich, aus all dem das Zutreffende berauszufinden, und es muß daher auf eine eingehende Würdigung der Ergebnisse verzichtet werden.

Nur so viel geht aus der Tabelle hervor, daß keine der angewandten Methoden einen absoluten Schutz gegen eine Malaria-

| Est das Chinin<br>in der angewen-                                         | phylaxe auf die<br>Schwere der  | Zahl der überstandenen<br>Erkrankungen |           |   |           |   |                 | Jetsiger Zn-     |                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| deten Form<br>Beschwerden                                                 |                                 | während                                |           |   | YOT I     |   | sch             | stand            |                               | Zeit des<br>Chinin-      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                            |  |
| veroreacht?                                                               | Fieber einen<br>Einfluß gehabt? | der Prophylaxe                         |           |   |           |   |                 |                  |                               | nehmens                  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| welche?                                                                   |                                 | Mal.                                   | Mal. Sch. |   | Mal. Sch. |   | Mal. Sch.<br>W. |                  | Urtell                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| nein                                                                      |                                 | -                                      | -         | 1 | -         | 2 |                 | 31.<br>12.<br>03 | 1.                            | morgens<br>nüch-<br>tern | 10. 2.—28. 3. 08                                                                                                                                                                                                                       |  |
| **                                                                        |                                 |                                        | -         | - | =         |   | -               | 6.<br>7.<br>03   | 24                            | **                       | _                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| "                                                                         | ja                              | 1                                      |           | 4 |           | - | -               | 31.<br>12.<br>03 | "                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| js, Ohren-<br>sausen und<br>sin kurz wäh-<br>rendes zitt-<br>riges Gefühl | -                               | -                                      | -         | 2 |           |   | -               | ,,               | ,,                            | nachm.                   | Chininbeschwer<br>den bei Zusatz v<br>Bromkaliwesent<br>lich geringer                                                                                                                                                                  |  |
| Stunde allge-<br>neinesZittern                                            |                                 | 1                                      |           | 2 |           | - | -               | ,,               | völligen<br>Wohlbe-<br>finden | vorm.                    | 22                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ja, leichtes<br>Ohrensausen<br>und Zittern<br>der Finger                  | nein                            |                                        |           | - |           | - | (Bemerkung)     | 11.<br>1.<br>03  | gesund                        | abends                   | Trotz regelmä-<br>Biger Chininpro<br>phylase von Män<br>bis Juni 1901 fort<br>gesetzte schwer-<br>Fieberanfälle, dit<br>trotz sehr große:<br>Chinindosen im-<br>mer wiederkehr<br>ten. Erst in<br>Deutschland all-<br>mäbliche Heilung |  |

infektion verliehen hat, und daß auch der Ausbruch einer latenten Malariaerkrankung in einer gewissen Anzahl von Fällen nicht verhütet worden ist.

Ganz allgemein sind wie bekannt für die Erfolge einer Prophylaxe die individuellen Verhältnisse der Prophylaktiker von großer Wichtigkeit, insbesondere der Zustand des Magendarmkanals. Nur so läßt es sich erklären, daß ein und dieselbe Person (Nr. 16, 27 und 31), die im Laufe der Jahre nacheinander die verschiedensten Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene. IX.

Methoden des vorbeugenden Chiningebranchs anwandte, jedesmal während der Prophylaxe eine Reihe von Fieberanfällen zu überstehen hatte, während andere Personen, die nnter den gleichen örtlichen Bedingungen lebten, bei ihrer Prophylaxe vom Fieber verschont blieben. Sicher spielen aber anch die örtlichen Verhältnisse eine wichtige Rolle, die Verbreitung der Malaria unter der einheimischen Bevölkerung, die Zahl der Anopheles u. s. w.

So kann es nuter Umständen dahin kommen, daß eine Prophylaxe, die in der Mehrzahl der Fälle sich als hinreichend erweist, ausnahmsweise einmal nicht genügt, ja anch das Entstehen einer Schwarzwasserfieberdisposition nicht verhindert.

Zwei Beispiele mögen das erläutern, bei deren einem es sich allerdings nicht um einen richtigen Prophylaktiker handelt.

Ein Europäer der Schntztruppe erkrankte wenige Wochen nach seiner Anknuft in Dar es Salam am 30, 4, 03 an Fieber, wird im Krankenhaus behandelt und nimmt dann bis zum 19. 7. an jedem 9. nnd 10. Tag 1,0 Chinin in Tabletten. Am 31. 7. erkrankt er wiederum an Malaria und nimmt, nachdem der Anfall ebenfalls im Krankenhaus beseitigt ist, Chinin in gleicher Weise bis zum 26. 10. 03. Bereits am 3. 11., also 8 Tage nach der letzten Chinindosis, werden anfs neue Malariaparasiten bei ihm festgestellt, und am 6, 11, bekommt er nach 1,0 Chinin Schwarzwasserfieber. Er wird langsam an Chinin gewöhnt, hat aber bereits am 9, 12, einen Malariarückfall zn bestehen, noch bevor er Grammdosen erhalten hatte. Dieses Mal kam er ohne Schwarzwasserfieber davon und hat später Grammdosen erhalten und vertragen. Nun wohnte der Patient in einem Hause anßerhalb der Stadt, in dem es zn jeder Zeit von Anopheles wimmelte. Das Haus wurde im Februar 1904 mit Drahtschutz versehen, und der Betreffende ist bis zum Februar 1905 von Malaria vollkommen verschont geblieben, erst dann erkrankte er, als der Drahtschntz defekt wurde und wieder Anopheles in die Wohnung gelangen konnten.

Nach unserer Anffassung ist der Kranke offenbar fortgesett von Anopheles infiziert worden, und die 2,0 g Chinin, die er von 10 zu 10 Tagen nahm, haben nicht genügt, um die Entwicklung der Malariaparasiten zu verhindern. Sie haben hier nicht anders gewirkt, als kleinere oder unregelmäßige Chinindosen zu tun pflegen. Erst als durch Anbringung eines Drahtschutzes die Infektionen aufhörten, blieb er fieberfrei, während er bis dahin 4 Malariaanfalle zu überstehen gehabt hatte. Die letzteren dürfen u. E. nicht als einfache Rückfälle nach unregelmäßigem Chiningebrauch aufgefaßt werden, denn dann hätten sie ja auch nach Anbringung des Drahtschutzes auftreten müssen.

Der zweite Fall betrifft einen als zuverlässig bekannten SanitätsUnteroffizier in Tanga. Derselbe, der schon längere Zeit in den Tropen
war und zuletzt im Juni 03 an Malariafieber gelitten hatte, nahm
seitdem an jedem 9. nnd 10. Tag 1,0 g Chinin. Im März 1904
erkrankte er 8 Tage nach der letzten Chinindosis an Fieber und
bekam nach 1,0 g Chinin plötzlich Schwarzwasserfieber. Er hat
stets behauptet und bleibt anch heute noch dabei, daß er während
der 9 Monate des prophylatkieshen Chiningebrauchs sich anch nicht
ein einziges Mal unwohl gefühlt, geschweige denn Fieber gehabt
habe. Es haben hier also, wenn den Angaben zu tranen ist, die
eingeführten Chininmengen zwar den Ausbruch von Fieberanfallen
verhindert, nicht aber ausgereicht, um dem Entstehen einer Schwarzwasserfieberdisposition vorzubeugen.

Es sei gestattet, bei dieser Gelegenheit auf Nr. 64 der Tabelle kurz einzugehen. Der Betreffende will trotz regelmäßigen Chiningebrauchs (1,0 am 9. und 10. Tage) nicht weniger als 20 Fieberanfälle gehabt haben, obgleich er nach jedem Anfall außerdem noch 5 Tage lang 1,0 g genommen habe. Auch dieser bekam schließlich Schwarzwasserfieber. Auch er war in einer Gegend stationiert, die als Fieberherd verrufen ist. Immerhin erscheint uns der Fall so nngewöhnlich, daß wir ihn nur mit änßerster Reserve wiedergeben.

Übrigens scheint auch aus der Tabelle hervorzugehen, daß es anf die Dauer nicht gelingt, durch irgend eine Form des Chiningebrauchs Malariaanfälle sicher zu verhüten.

Während beispielsweise von 8 Prophylaktikern, die früher noch nicht infiziert gewesen sind und die ihre Prophlake aur 3 Monate lang oder kürzer ausübten, nur 1 (12,5%) an Malaria in dieser Zeit erkrankte, hatten von 7 ebenfalls noch nicht Infizierten, die länger als 3 Monate Chini ni derselben Weise nahmen, vier Fieberanfälle während der Zeit des Chiningebrauchs = 57,1%. Allerdings bezieht sich diese Zusammenstellung auf Gegenden ganz verschiedener Art, auf Personen, die nuter gänzlich verschiedenen äußeren Bedingungen lebten. Denn es ist ein großer Unterschied, ob jemand in einer Stadt oder auf Reisen im Innern Chininprophylaxe treibt, ob er abends lange aufbleibt oder frith zu Bette geht, ob er in einem breiten Bett mit Moskitonetz schläft oder einem schmalen, in dem es eine Kunst ist, nicht gestochen zu werden u. s. w.

Was einer regelrechten Durchführung der Chininprophylaxe für längere Zeit hinderlich entgegensteht, sind die Nebenwirkungen des Medikaments. Sie hängen natürlich ab von der Menge und von der Form, in der man es anwendet. Die Prophylaxe ist die beste, die bei möglichst großer Sicherheit möglichst wenig Beschwerden verursacht, und da mnß konstatiert werden, daß die hier meist, anch von den Unterzeichneten, genöbte Methode einzeitiger Grammdosen an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, nnr die erste dieser Bedingungen erfüllt. Tatsächlich gibt es wenig Personen, die nicht unter derartigen Dosen zu leiden hätten. Ohrensausen, Tremor, Gefühl von Eingenommensein im Konfe sind die gewöhnlichen Klagen. Empfindliche Personen werden für den größten Teil des Chinintages arbeitsunfähig und sicher ist, daß sich die Empfindlichkeit für das Medikament im allgemeinen mit der Zeit steigert. So konnen schon auf psychischem Wege sich Zustände herausbilden, die der Resorption des Chinins, die ja eine Grundbedingung seiner Wirksamkeit ist, entgegenstehen, ganz abgesehen davon, daß auch aus anderen Gründen der Zustand der Verdanungsorgane in recht vielen Fällen dazn nicht geeignet ist. Ist dem aber so, dann ist es auch nicht statthaft, den prophylaktischen Chiningebranch in irgend einer Form obligatorisch zu machen, oder man gebiete dann auch, wie der Mensch leben soll, damit die Resorption des Mittels gewährleistet wird.

- In Kürze lassen sich nusere bisherigen Erfahrungen wie folgt zusammenfassen:
- Prophylaktischer Chiningebranch verhindert nicht die Ansteckung mit Malaria.
- 2. Er verhindert, genügend große Dosen und hinreichende Dauer voransgesetzt, nur den Ausbrach eines Fiebers und damit auch in weitaus den meisten Fällen die Entstehung von Schwarzwasserfieber.
- 3. Grammdosen am 9. und 10. Tage genommen genigen im allgemeinen und sind besonders wertvoll bei k\u00fcrzeren Aufenthalt in Malariagegenden oder an Orten mit Saisonmalaria, zum Gebrauch w\u00e4hrend der gef\u00e4hrlichen Zeit.
- 4. Zn erstreben ist es, die Chininprophylaxe so zn modifizieren, daß die lokalen und allgemeinen Nebenwirkungen des Medikaments nnbeschadet seines heilenden Effekts anf ein Minimum reduziert werden.

5. In Gegenden, wo dauernd die Möglichkeit der Infektion gegeben ist, ist der Erfolg der medikamentösen Prophylaxe auch bei Grammdosen nicht immer sieber. Durch Verringerung der Pausen zwischen den einzelnen Chinintagen könnte hier einigermaßen Abhilfe geschaffen werden, doch würden wir, wenn es irgend angängig ist, in solchen Fällen die Anwendung des mechanischen Schutzes vorzieben.

# Über Chinin-Nebenwirkungen.

Vor

### Dr. Gudden, Marine-Oberstabsarzt.

In den zahlreichen in diesem Archiv veröffentlichten Arbeiten über Chininprophylaxe sind durchweg die Nebenwirkungen des Chinins als leichte beschrieben, Kopfschmerzen, Ohrensansen, Händezittern sind wohl von allen Berichterstattern erwähnt, aber schwere Gesundheitsstörungen sind, abgesehen von dem von Külz beschriebenen aber mit Malaria komplizierten Fall (Band IX, Heft 4), anscheinend nicht zur ärztlichen Kenntnis gekommen (Hämoglobinurie nehme ich natfürlich aus). F. Plehn beschrieb schou vor 7 Jahren in seinem Werke "Die Kamerunklüste" schwere Nebenwirkungen des Chinins, führte durch 5 Malariakrankengeschichten den Beweis, daß das in den betreffenden Fällen bestehende Fieber lediglich anf Chininwirkung beruhte und beklagte sich, daß die unter Umständen Fieber erzeugende Eigenschaft des Chinins in den Tropen lange nicht gemügend gewürdigt würde.

Bei den an Bord S. M. S. "Vineta" vom 10. Dezember 1904 bis 7. März 1905 während und nach dem Anfenthalt an der weitafrikanischen Küste durchgeführten Prophylaxe (1g jeden 4. Tag) sind verhältnismäßig viele schwere Nebenwirkungen aufgetreten, und zwar bei Lenten, welche niemals Malaria gehabt, auch später keine Malaria bekommen haben.

Ich möchte hier vorweg bemerken, daß die Gelegenheit für diese Beobachtungen an Bord eine so günstige war, wie es an Laud kaum jemals der Fall sein wird. Die Besatzung war 514 Köpfe stark, die Leute waren alle im besten Alter und standen an Bord ja eigentlich daneernd unter ärztlicher Aufsicht; sie hatten nur wenige Schritte bis zum Arzt und waren anßerdem noch aufgeforder, anch die geringsten Beschwerden dem Arzt mitzuteilen. Ich glaube, daß dieses danernde Zusammenleben des Arztes mit den Leuten der Grund ist, warum anderswo ähnliche Erfahrungen nicht häußger gemacht sind, denn ich kann mir nicht denken, daß, wenn von 500 jugendlichen und kräftigen Menschen 4%, nach Chinie erkranken,

bei der in Bezug auf ihre Lebensenergie weniger günstig gestellten Civilbevölkerung keinerlei derartige Erkrankungen vorkommen sollten.

Die hauptsächlich zur Beobachtung gekommenen Nebenwirkungen sind: 2 Fälle von Petechien, 1 Fall von Urtiearis, 1 mit Hantjucken, 1 mit Herpes labialis (zweifelhaft) und 16 Fälle mit hohem Fieber und schweren Allgemeinerscheinungen.

Petechien. Nach der ersten Chininansgabe am 10, 12, 04 kam am Abend desselben Tages der Heizer W. taumelnd ins Lazarett. Er war sehr blaß, benommen, schwindlig, klagte nber starkes Ohrensansen und Händezittern. Er war so niedergebrochen, daß er sofort ins Bett gebracht werden mußte. Eiweiß war weder am Abend noch am nächsten Morgen im Urin. Er blieb bis zum andern Abend im Lazarett. Nach der zweiten Chininausgabe am 14, 12, 04, bei welcher er wieder 1 g Chinin bekommen hatte, zeigten sich dieselben Erscheinungen. Bei der dritten Ausgabe am 18, 12, 04 wurde ihm 0,5 g Chinin gegeben. Er bekam hieranf Kopf- nnd Leibschmerzen, Erbrecheu, Schwindel und Ohrensausen. Die Erscheinungen gingen nach 2 Tagen vorüber. Im Laufe der nächsten Zeit schien er sich allmählich au die Chiningabe 0,5 g jeden 4. Tag zu gewöhnen, allerdings trat immer noch Ohrensausen, Benommenheit, Händezittern und Schwindelgefühl auf. Am 7. 1. 05 wurde die Chiningabe auf 0,6 g Chinin verstärkt, zu gleicher Zeit bekam er 0,6 g Bromkali. Die Wirkungen des Chinins traten wieder in verstärktem Maße auf, außerdem waren 12 Stunden nach der Chinineinnahme Petechien vorhanden. Dieselben standen an den Knöcheln sehr dicht, etwa 40-50 auf den gcm, in der Größe waren sie verschieden, ganz klein bis stecknadelkopfgroß, in Farbe rötlich und rot: nach oben reichten sie in dichter aber in immer mehr abnehmender Menge bis an die Schenkelbeugen, dazwischen zeigten sich von der Mitte der Wade an nach oben viele größere Petechien, welche manchmal Hirse- bis Linsenkorngröße erreichten; sie hatten durch die Menge des ausgetretenen Blutes eine blaue Farbe und überragten etwas die gesnnde Haut. Auf Bauch und Brust fanden sich ganz vereinzelt größere, auf den Schultern einzelne aus kleineren und größeren Petechien bestehende Streifen. Im Gesicht waren ebenfalls vereinzelt größere, anf der Bindehaut des Angapfels 2 und am Gaumen 3 kleinere. Beschwerden wurden durch die Petechien nicht verursacht, nach 10-12 Tagen waren sie verschwinden. Die Chiningaben wurden jetzt ausgesetzt und erst am 26, 1, 05 mit 0,3 Euchinin wieder begonnen. Dasselbe wurde gnt vertragen und ich

begnügte mich von der Zeit an mit einer Prophylaxe von 0,3 g

Maschinistenmaat L., welcher nach den ersten 1 g-Dosen Chinin nur die allgemeinen Wirkungen empfand und vom 10. 12. 04 bis 3. 1. 05, also 8mal, regelmäßig 1,0 g Chinin genommen hatte, bemerkte am Morgen des 4. Januar Petechien an den Beinen. Der Befund war derselbe wie beim Heizer W. An den Knöcheln ganz dicht stehend, wurden die Petechien bis zur Schenkelbenge an Zahl immer geringer, nahmen aber an Größe zn. Über die Schenkelbeugen hinaus reichten sie nicht, anch waren an den Schleimhäuten keine zu sehen. Er hatte nur Chinin genommen, niemals Bromkali. Die Petechien hatten gar keine Beschwerden verursacht. L. faad sie zufüllig am Morgen nach der Chinineinnahme beim Baden. Er bekam vom 11. 1. 05 ab nur noch 0,6 g Chinin. Danach sind sie nicht mehr aufgetreten.

Da die Petechien in beiden Fällen etwa 12 Stunden nach der Chinineinnahme anfgetreten waren, auch bei beiden kein anderer Grund für diese Erscheinungen zu finden war, und nur einer Bromkall genommen hatte, so blieb nichts anderes übrig, als das Chinin für die Petechien verantwortlich zu machen. Bei dem einen sind sie 25, beim andern 28 Tage nach Beginn der Prophylaxe anfgetreten. Beide hatten danernd jeden vierten Tag Chinin genommen.

Urticaria. Oberheizer L. hatte 1,0 g Chinin dreimal ohne unangenehme Folgen genommen. Vom vierten Chinintag an trat nnn im Ansehlull an die 8 folgenden Chiningaben jedesmal Urticaria auf. Die Quaddeln zeigten sich 24—30 Stunden nach der Chinineinahme nud blieben etwa 8—10 Stunden bestehen. Fieber war niemals vorhanden. Die Erscheinungen der Urticaria an diesen 8 Tagen waren nun nicht immer gleich. Beim erstenmal waren sie gering, bis zum viertemmal, am 29. Tag der Prophylare, wurden sie immer stärker nud nahmen dann an Heftigkeit allnählich immer mehr ab. Nachher ist Urticaria nicht mehr anfgetreten, obwohl 1,0 g Chinin immer weiter gegeben wurde.

Herpes labialis. Maschinistenmaat E. bekam 3 Tage nach dritten Chiningabe am 18, 12, 04 neben Chininfeber einen Herpes labialis. Möglich ist allerdings, daß der Herpes nur mit dem Fieber als solchem zusammenhing.

Hautjncken. Heizer P. klagte an den Chinintagen eine Stunde nach der Einnahme über unerträgliches Hantjucken, ohne daß an der Hant etwas zu sehen war. Da man an den Angen sehen konnte, daß P. schwer unter der Chininwirkung zu leiden hatte, begnügte ich mich mit 0,3 g Enchinin.

Hier möchte ich folgende Beobachtung einschalten: Bei allen Lenten, welche beftige Chininvikungen zeigten, konnte man den Zenstand schon an den Angen diagnostitieren. Die Angen hatten einen eigentsmilichen fenchten Glanz, die Pupillen waren weiter als sonst nnd rengierten träger nnd weniger ausgiebig auf Lichteinfall. Sehr oft ist mir die abnorme Weite der Popillen anfgefallen, in sehweren Fällen war anch noch die Conjunctiva bulbi diffus aber wenig gerötet. Über Sehstörungen klagte kein einziger, aber bei einigen über 40 Jahre alten Lenten machte sich eine Herabsetzung der Akkomodationskraft managenehm bemerkbar. (Sehprüfungen sind allerdings nicht angestellt.)

Chininfieber. Während nach den ersten beiden Chinintagen, am 10. nnd 14. Dezember die Anzahl derjenigen Lente, welche über heftige Chininwirkungen klagten, nur eine geringe war, kamen nach der dritten Chininansgabe am 18, 12, 04 16 Mann der Besatzung mit heftigen Krankheitserscheinungen: Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Leibschmerzen, Hitzegefühl, Ohrensausen, Fieber und Schüttelfrost in Zugang. Von den 16 Mann kamen 10 gleich am Morgen des 19. Dezember und die übrigen 6 im Lanfe des Tages ins Lazarett. Bei allen war außer den oben erwähnten Allgemeinerscheinungen eine Erhöhung der Bluttemperatur und eine beschlennigte Herztätigkeit (92-164) vorhanden. Bei 4 betrng die Blnttemperatur über 39°, bei 9 zwischen 38° und 39° und bei 3 unter 38°, die niedrigste war 37,6°. Bei allen hielt die Temperaturerhöhung den ganzen Tag an. Ans den Temperaturen und ans der Anzahl der Pulsschläge am Morgen des zweiten und dritten Tages konnte man ersehen, daß das Abklingen der Wirkung sich noch über den zweiten Tag nach der Chinineinnahme hinzog. Eiweiß wurde bei keinem im Urin gefunden. Bei einigen wurde nach dem Abfallen der Temperatur Blutuntersuchungen angestellt, nm Malaria auszuschließen; sie waren alle negativ.

Vier dieser Lente, welche am 19. Dezember mit einer Morgentemperatur von 38,9°, 37,7°, 33,6° und 38,8° in Zngang gekommen waren, erbielten am 22. Dezember aus Versehen wieder 1,0 g Chinin. Dieselben Erscheinungen: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Ohrensausen und eine Bluttemperatur am Morgen des 23. 12. 04 von 38,1, 37,2, 38,2 und 37,2°. So unangenehm mir dieses Versehen (die Leute hatten trott Anweisung im Lazarett 0,5 g Chinin zu nehmen, bei ihren Korporalschaften eine 1,0 g-Tahlette genommen) für die Leute und für die Einführung der Prophylaze war, so hatte es andererseits doch den Vorteil, daß das Chinin als Urasche der Krankheitserscheinungen offenkundig wurde. Hätte anch jetzt nur noch der geringste Zweide bestehen können, so mußte er durch den Verlauf der Krankheiterscheinungen heim Maschinistenmaat K. sieher sekwinden.

Maschinistenmaat K. hatte nach dem ersten Chinintag am 10, 12, 04 keinerlei Beschwerden, nach dem zweiten am 14, 12, 04 nur das Gefühl von Taubsein. Am dritten Chinintag am 18. 12. 04 nahm K. 1.0 g Chinin nm 81/2 Uhr abends und legte sich um 91/2 Uhr schlafen. Um 11 Uhr abends hekam er Schüttelfrost, derselbe dauerte his 4 Uhr morgens, während der Nacht stand K, mehrmals auf, um Urin zu lassen und Wasser zu trinken. Beim zweiten Austreten wurde ihm das Gehen schwer, er hatte Kopfschmerzen, Hitze- und Mattigkeitsgefühl, gegen 4 Uhr fiel er in unrubigen Schlaf. Morgens 6 Uhr kam er in das Lazarett. Befund: Starker Schweißansbruch, Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen, Müdigkeit, Augen glänzend, Bindehaut des Angapfels gerötet, Pupillen weit, reagierten langsam und wenig ansgiehig. Temperatur 39.3°. Am zweiten Tage erreichte die Temperatur noch 39,1°, am dritten Tag blieh sie anch noch dauernd über 37°, nnd erst am vierten Tage ging sie nicht mehr über 37.0° hinauf. Die Allgemeinerscheinungen und die suhiektiven Beschwerden gingen synchron mit dem Temperaturahfall ohne Medikation zurnek. Kein Chinin his znm 26. 12. 04, also 8 Tage Zwischenpanse, dahei völliges Wohlbefinden. Am 26.12. 04, abends 11,30 Uhr 0,5 g Chinin, Temperatur betrug vor der Chinineinnahme 36,5°. K. schlief hald ein his 5 Uhr morgens. 1/4 Stunde nach dem Anfstehen Schüttelfrost, derselbe dauerte bis 9 Uhr morgens, dann Schweißstadium, heftige Kopfschmerzen in beiden Schläfen, Schwindel, Ohrensausen, Angen genau so wie vor 8 Tsgen, Temperatur stieg bis auf 39,1°, abende noch 38,9°. Am nächsten Tage Wohlbefinden, keine Temperatursteigerung mehr. Von ietzt an kein Chinin mehr und dauerndes Wohlhefinden. Später angestellte vorsichtige Versuche ergaben, daß K. nur 0,2 g Euchiniu ohne Beschwerden vertragen konnte.

Kurz zusammengefaßt ergibt sich: Nach der dritten Chininausgabe bekamen 16 Leute ein gleichartiges und gleichlang andauerndes Fieber (nur hei K. dauerte es länger): von diesen 16 erhielten 4 aus Versehen nach 4 Tagen wiederum dieselbe Dosis und diese 4 erkrankten unter demelben Erscheinungen wie beim erstenmal, während die anderen sämtlich gesund hlieben; dann der Fall K., er erkrankt nach der dritten Chiminansgabe schwerer wie die anderen, deshalb bekam er erst wieder nach 8 Tagen Chinin, aber nur die Hälfte, 0,6 g. Prompt traten darauf wieder dieselben Krankbeitserscheinungen auf. Zu beachten ist noch, daß sich die Leute zwischen den Chiminagen völlig wohl befunden hatten und gesund blieben, nachdem die Chiminmengen herabgesetzt, oder, wie bei K., längere Zeit ausgesetzt waren. Von all diesen Lenten hatte keiner Malaria gehabt, auch hatten sie früher noch niemals Chinin genommen.

Weitere eingehende Versuche mit den 16 Mann wurden anfangs nicht angestellt, sie erstreckten sich nur daranf, festzustellen, welche Chininmengen von denselben ohne sichtliche Schädigung ihrer Gesundheit vertragen werden konnten. Diese hatten das Ergehnis, daß einer — der Maschinistenmaat K. — nur 0,2 g Euchinin, vier 0,3 g Euchinin nud elf 0,5 g Chinin gut vertragen konnten. Diese Prophylaze wurde dann durchgeführt.

Nach etwa 2 Monaten erhielten 4 von den 16 Lenten, welche nach der dritten Chininausgabe sehwere Krankheitserscheinungen gezeigt hatten, Signaligast M. 38,7°, Heizer Sch. 36,5°, Heizer Sch. 36,5°, Torpedomatrose W. 39,2° zn Versuchszwecken am 14. 2., 19. 2., 23. 2. n. s. w. wieder 1,0 g Chinin, und es zeigte sich, daß diese Leute jetzt 1,0 g Chinin auf längere Zeit bindurch sehr gut vertragen konnten. Abgesehen von geringen Allgemeinwirkungen traten keine krankhaften Erscheinungen mehr anf. Temperatur und Pols blieben vollständig normal. Nachdem dieser Versuch gelungen war, wagte ich es noch bei 2 weiteren von den 16, ebenfalls mit gutem Erfolg, so daß also alle, bei denen die Probe gemacht wurde, nach zweimonatiger Chininisierung sich völlig an Chinin gewöhnt gezeigt hatten. Bei den anderen 10 blieh ich wegen ihrer Schwächlichkeit und Blutarmt bei den niedriger Gaben.

Wenn hei einer Besatzung von 514 Köpfen an einem Tage 16 Mann mit sehweren Chininwirkungen in Zugang kommen, so darf man nicht annehmen, daß alle anderen nur geringe Erscheinungen gehabt haben. Wer das Korpagefühl der Matrosen und besonders das der Heizer kennt, weiß, wie ungern sich die Lente an Bord im Anslande krank melden, da sie wissen, daß die Arbeit, welche sie durch ihren Lazarettanfenthalt versäumen, von ihren Kameraden

mitversehen werden muß. Ich bin daher fest überzeugt, daß nicht unr diese 16 allein unter der 1 g-Dose gelitten haben, sondern noch viele andere, wenn anch vielleicht nicht in so schwerer Weise.

Unter den 16 Kranken waren 2 Signalgasten, 2 Torpedomatrosen, 1 Hoboistenmaat und 10 gehörten dem Heizer- und Maschinenpersonal an. Von diesen 10 waren 3 der I., 3 der II. und 4 der III. Wache zngeteilt; es ist also ausgeschlossen, daß nnr bei den Leuten, welche eben von Wache gekommen nud daher sehr abgespannt waren, die schweren Wirkungen anstraten. Diese große Verschiedenheit zwischen dem seemännischen und dem Maschinenpersonal (von ersterem erkrankten 1,6%, von letzterem 5,6%) kann für einen Schiffsarzt, welcher den anßerordentlich anstrengenden Dienst in den heißen dem Tageslicht unzngänglichen Heiz- und Maschinenräumen kennt, nichts sonderlich Befremdendes haben.

Ich habe die Wirkungen so ausführlich beschrieben, nm zn zeigen, daß dieselben doch nicht so leicht zu nehmen sind. Bei einer Besatzung von 514 Mann sind bei mindestens 20 Mann ziemlich schwere Vergiftungserscheinungen, wenn ich mich so ansdrücken darf, aufgetreten. Schwindel, Erbrechen, Leibschmerzen, Schüttelfrost, Muskelzittern, Krenzschmerzen, Hantblutungen, Kopfschmerzen und Fieber sind doch immerhin bedenkliche Symptome, und zwar Symptome einer Schädigung, welche vom Arzt bei gesnnden Menschen hervorgernfen ist.

Die Petechien sind hei regelmäßigem Chiningebranch in einem Fall am 25., im zweiten am 28. Tage der Prophylaxe aufgetreten. Die Urticaria erschien zuerst in geringem Umfang am 14. Tage, wurde bis zum 29. Tage immer stärker und nahm dann his zum 45. Tage der Prophylaxe an Intensität immer mehr ab. In allen 3 Fällen zeigten sich also die stärksten Erscheinungen von seiten der Haut etwa 4 Wochen nach Beginn der Prophylaxe. In dem Urticariafall wurden die Quaddeln dann nach jeder weiteren Chiningabe immer kleiner, und vom 45. Tage an vermochte 1 g Chinin Quaddeln nicht mehr hervorzurufen.

Diese Beobachtnngen lassen vermuten, daß die Chininwirkung in den ersten 3-4 Wochen einer Prophylaxe ständig znnimmt, nnd daß später, etwa nach der 6. Woche, eine Gewöhnung des Körpers an Chinin einzutreten pflegt.

Auch bei den Chininfieherkranken könnte man diese steigende Wirkung annehmen, da bei den 16 Leuten erst am 10. Tage der Prophylaxe (nach der 3. Chiningabe) die heftigen Krankheitserscheinungen auftraten. Mit Sicherheit kounte man bei diesen Lenten aber eine Gewöhnung an das Medikament feststellen, denn nach 2 monatigem Gebranch von 0,5 g Chinin konnten sie ohne größere Beschwerden während der gauzen weiteren Daner der Prophylaxe 1,0 g Chinin vertragen, eine Menge, an welcher sie am 10. Tage der Prophylaxe mit Vergiftungserscheinungen erkrankten. Wahrscheinlich hätten sie auch schou etwas früher 1,0 g ohne sonderliche Beschwerden einnehmen können.

Ich glaube, es hat nicht nur ein theoretisches Iuteresse, dieser Frage näherzutreten, sondern auch ein praktisches. Sollte es sich nämlich bestätigen, daß die Nebeuwirkungen des Chinius iu den ersten 3—4 Wochen immer nnangeuehmer werden, daß aber nach etwa 6 Wochen eine Gewöhnung einzutreteu pflegt, so könnte man, um ähnliche Erkrankungen zu vermeiden, mit 0,5 g-Gaben beginnen nnd nach 6 Wochen zur vollen Grammgabe übergehen, vorausgesetzt, daß man sich überhaupt für die 1,0 g-Prophylaxe entschieden hat.

Von der ganzen Besatzung gab es in der ersten Zeit, abgesehen von den erwähnten 20 Leuten, nur sehr wenige, welche von 1,0 g Chiaiu keinerlei Wirkung verspürten. Die meisten hatten einen benommenen Kopf, das Gefühl von Taubsein und anch wohl Ohrensausen. Je läuger nnn das Chiuiu genommen wurde, desto mehr verstummten die Klagen, und ansgedehnte Erkundigungen bei den Matrosen und Heizern ergaben, daß die Leute wohl noch merkten, wenn sie Chiniu genommen batten, aber sie erklärten die Beschwerden für ganz unbedeutend; jedenfalls versicherten sie, daß die Beschwerden in keinem Vergleich zu den im Anfang empfundenen ständen.

Während sich also bei den Handarbeitern eine offensichtliche Gewöhnung an Chinin zeigte (nur 3—4% derselben litten noch stärker nuter dem Medikament), wollte sich die Gewöhnung bei den Kopfarbeitern nicht recht einstellen. Etwa 60—70% der Kopfarbeiter, nud zu dieseu rechne ich nicht allein offiziere, Beamte und Deekoffäiere, sondern auch die in der Verwaltung, den verschiedenen Schreibstuben, in der Navigation u. s. w. beschäftigten Lente, litten noch nach 2½ Monaten uuter der Chiniuwirkung. Alle hatten zwar, ebenso wie die Handarbeiter, am anderen Morgen keinerlei physische Beschwerden mehr; setzten sie sich aber an ihre Arbeit, so merkten sie bald, daß sie ihre Gedanken uur mit Anstreugung auf einen Punkt konzentrieren konnten nud daß die

einzelnen Kombinationen, welche zur mindlichen oder schriftlichen Formulierung eines Gedankens notwendig sind und welche sich sonst von selbst einstellen, nur mit Mühe herbeigeholt, schwer gerordnet und schlecht behalten werden konnten. Wenn noch dazu kam, daß man bei jedem Gerüusch, jeder Störung, welche an Bord nicht vermieden werden kann, den ganzen mibsam zusammengefügten Ideenkreis in weite Entfernung entschweben sah, so wird en itemand wundernehmen, daß an eine erfolgreiche geistige Tätigkeit am Tage nach der Chininenhme und an den Chinintagen selbst nicht zu deuken war.

Wenn man bei der 1 g-Prophylaxe jeden 4. Tag, von 4 Tagen 24—36 Stunden in seiner Arbeitsfähigkeit herabgesetzt ist, und dieser Zustand, wie ich erfahren habe, anch durch Gewöhnng sich bei sehr vielen nicht bessert, wenigstens nicht am Ende eines längeren Tropenanfenthaltes, so kann man sich vorstellen, daß dem jedesmaligen Chinintag mit großem Mißmut eutgegengesehen wurde und daß die gute Laune sofort geschwunden war, sowie das Wort "Chinin" fel. Manchem Verfechter der 1 g-Prophylaxe mag dieses unbedeutend erscheinen, aber bei Leuten, welche sich schon lange in den Tropen aufgehalten haben nud welche daher in Bezng auf ihren nervösen Apparat nicht mehr so widerstandsfähig sind, wie bei Beginn der Reise, spielt bei den engen gesellschaftlichen und dienstlichen Verhältnissen an Bord die Erhaltung der Dienstfreudigkeit und der guten Stimmung eine größere Rolle als man in Landverhältnissen anzunehmen geneigt ist.

Die Verhältnisse au Laud in den Tropen werden wohl auch nicht viel besser liegen. Ich bin überzeugt, daß sehr viele der Europäer, welche ja fast alle unter die Kopfarbeiter zu rechnen sind, durch den Chiningsbranch in ihrer Arbeitsleistung beeinträchtigt werden, denn sonst könnte ich mir die überall zu Tage getretzen Opposition gegen die hohen Chiningaben und das Emporschießen zahlloser von Laien empfohlenen Prophylaxen nicht erklären. Ich habe das Gefühl, eine allgemeine 1 g-Prophylaxe läßt sich vieleleicht einige Monate, aber nicht anf die Dauer durchführen, da eine Prophylaxe, welche lange Zeit körperliches und besonders psychisches Unbehagen verursacht, niemals freiwillig innegehalten wird, sondern nur unter einer strengen Disziplin oder nuter einem andern ständigen Druck. Wenn der Toruck nachläßt, wenn der Torpenarzt, durch die immer wieder vorgetragenen Klagen mirbe geworden, nur etwas in seinem Eifer erkaltet, so erlebt sich sofort die Kritik, und die

Prophylaxe wird abgebrochen oder nach den Ratschlägen von Laien geändert. Wer die Tropen kennt, weiß, daß manche Laien, welche mal im "Busch" gewesen sind, mit einer fertigen, nnfehlbaren eigenen Prophylaxe zurückkommen und diese dann - bis zur nächsten Fieberattacke - nicht allein bei sich selbst anwenden, sondern auch ihre Mitmenschen damit zu beglücken sich berufen fühlen. Wieviel Unheil damit angerichtet ist, wieviel Arger und Arbeit der Tropenarzt hat diesen Einflüssen wieder entgegenzuarbeiten, will ich nur nebenbei erwähnen: darauf hinweisen möchte ich aber, daß alle diese Leute nnr deshalb sich eine Prophylaxe zurecht gedacht haben, weil sie als Gesunde sich den Unannehmlichkeiten, welche mit der vom Arzte empfohlenen Prophylaxe verbunden sind, gerne entziehen möchten. Wer selbst als Arzt unter der 1 g-Gabe so gelitten hat, daß er am Chinintage sich zurückziehen mußte und am nächsten Tage noch arbeitsunfähig war, der versteht das Bestreben der Laien, die strengen ärztlichen Vorschriften zu umgehen oder zu vernachlässigen, und der glanbt auch, daß wir so lange vergebens kämpfen werden, bis wir eine Prophylaxe gefunden haben. vor der der Laie keine Schen mehr hat. Gelingt dies, nnd vielleicht haben die guten Resultate von Knlz in Klein-Popo (Archiv. Heft 4, 1905) Aussicht, hier vorbildlich zu werden, dann wird auch das natürliche Streben der Laien, durch Versuche am eigenen Körper einen behaglicheren Schutz gegen Malaria zn finden, von selbst aufhören, nnd auch der Tropenarzt wird dann bei Antritt eines längeren Urlaubs nicht mehr das heimliche Gefühl mit sich nehmen, daß die unter ständigen Kämpfen mit Kranken, Bekannten, Behörden und Buschprophylaktikern mühsam erreichten Erfolge im Laufe des Urlaubs wieder verloren gehen.

Das Chinin wurde in Tablettenform gegeben; eine andere Verabfolgung ist bei einer Massenprophylaxe wohl ausgeschlossen. Der gegen die Tabletten erhobene Vorwurf der Unlöslichkeit oder Schwerlöslichkeit mag früher wohl oft berechtigt gewesen sein; jetzt gibt es aber Tabletten, welche sogar in ungesäuertem ruhig stehenden Wasser in einer Minnte völlig zerfallen. Ich halte es für nnmöglich, daß derartige Tabletten intakt den Magen verlassen oder gar den Darm passieren können.

Das Resultat der Prophylaxe war ein vorzügliches; es erkrankte nur ein einziger, welcher nach dem Verlassen des letzten afrikanischen Hafens (Freetown) die Prophylaxe abgebrochen hatte. Da Freetown im Februar ziemlich malariafrei ist, nehme ich an, daß die Infektion früher stattgefunden hat, daß aber bei der dem Körpergewicht (105 kg) entsprechenden großen Blutmenge 1 g Chinin jeden 4. Tag nicht ausgereicht hat, sämtliche Plasmodien zu vernichten. 11 Tage nach der letzten Chiningabe kam die Krankheit, Malaria tropica, zum Ausbruch.

Die Chininausgabe wurde auf Befehl des Kommandanten von militärischer Seite unter ausgedehnter Inauspruchnahme der militärischen Organisation (36 Korporalschaften) durchgeführt. Die 36 Korporalschaftsführer gaben bei einer besonders zur Chininausgabe abgehaltenen Musterung das Chinin ihren 10—15 Untergebenen unter Aufsicht der Offiziere und Oberleitung des I. Offiziers ein, und nur der ständigen Mitwirkung der Offiziere, vor allem des I. Offiziers, war es zu verdanken, daß die ganze Ausgabe an die 514 Köpfe starke Besatzung in 10 Minuten erledigt werden konnte.

## Besprechungen und Literaturangaben.

## a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Denkschrift betreffend die Entwicklung des Klautscheu-Gebietes in der Zeit vom Oktober 1903 bis Oktober 1904, Berlin 1905. Reichsdruckerei.

Die Gesundheitsverhältnisse des Schntzgebietes während des Berichtsjahres waren durchans erfrenliche. Tsingtau selbst darf jetzt als durchaus gesand gelten, die dort vorkommenden ansteckenden Krankheiten werden von See oder aus dem Hinterlande eingeschleppt. Darmtyphns, Fleck- und Rückfalltyphns wurden während des Berichtsjahres in Tsingtau überhaupt nicht beobachtet; auch die Zahl der an Ruhr und Darmkatarrhen Erkrankten ist gegen das Voriahr weiter zurückgegangen. Der Verlauf der einzelnen Erkrankungen war fast in allen Fällen milde und günstig. Während im Sommer wieder in den südlichen Häfen Chinas Pest und Cholera berrschten, gelang es, durch den Handel und den Schiffsverkehr nicht belästigende Quarantainemaßregeln die Einschleppung dieser Krankheiten in das Schutzgebiet zu verhindern. Malaria kam wieder nur vereinzelt vor und zwar nur in der dreitägen Form. Pockenerkrankungen unter den Chinesen im Innern der Provinz machten öffentliche unentgeltliche Impfungen für die Chinesen im Schutzgebiet notwendig. Unter der europäischen Bevölkerung kamen 2 Pockenfälle vor, von denen einer tödlich endete. Ans den benachbarten Kreisen kamen einige Fälle von Lepra zur Beobachtung; zur wirksamen Isolierung der Leprakranken wurde mit Unterstütznng des Gonvernements im Faberhospital eine Leprabaracke anfgestellt. Unter den Chinesen traten an verschiedenen Plätzen (Sy-fang, Litsun) Scharlach und Masern epidemisch auf, doch konnte durch strenge Abwehrmaßregeln ein Übergreifen der Epidemien anf die deutsche Besatzung und die Civilbevölkerung verhindert werden. 3- Angehörige der Besatzungstruppen starben, darunter einer an Tollwnt.

Hygienische Einrichtungen: die Wasserleitung lieferte einwandfreie Wasser, das Wasserwerk im Haipo-Tal wurde durch Bau von 5 Brunnen werstärkt.

Der Ban der Kanalisation ist so weit gefördert, daß ihr Betrieb im Lanfe des Jahres 1905 eröffnet werden soll. Die Versunde mit Teersprengung haben sich bewährt. Gegen Pliegen und Moskitos wurde weiter planmäßig vorgegangen und soll damit auch durch geeignete Belehrung der Bewülkerung fortgelähren werden.

Der große Außechwung des Schiffsrerkehrs und die damit wachsende Gefahr der Einschleppung ansteckender Krankheiten macht die Errichtung einer Quarantainestation notwendig; wegen des daru geeigneten Platzes sind Unterhandlungen im Gange.

Die immer zahlreicher auftretenden Erkrankungen an Tollwut unter den Hundes und zahlreiche Fälle von deren Übertragung auf Menschen haben zur Einrichtung eines Seruminstitutes zum Schutz gegen diese Krankheit geführt-Archt f. Schüfs- u. Tropenhysiene. IX. Das Genesungsheim im Lau-sbau (Meckleuburghaus) ist eröffuet und seit der Eröffuung dauernd voll besetzt gewesen.

Eine Fraueu- und Kinderkliuik ist fertiggestellt.

Die Polikliuiken in der chinesischen Stadt Kiautschou und in Litzun, die durch Marine-Arzte geleitet wurden, erfreuten sich eines zahlreichen Besuches durch die Chinesen, dereu Vertrauen zu den deutschen Ärzten in dauernder Zunahme begriffen ist.

Das vom Gouverneur Techou-fu in Teinan-fu erbaute Chineseutrankenhaus, dessen Leitung einem in der Augenheilkunde spezialistisch ausgebildeten Marinearst übertragen ist, wurde Mitte Angent eröffnet und hat bis zum Schluß den Berichtischers sehon gegen 5000 Chinesen seine Hilfe angedeiben Lassen. Auch in Tai-tung-techen bat die Beröftstraug ein Eingebornenkrankenbau errichtet.

Die Entwicklung Tsiugtans als Badeort hat durch Eröffuung eines stattliches Straudbotels, das den Badegisten Gelegenbeit bietet, numittelbar am Straude zu wohnen, eine weseutliche Förderung erfabreu. Die Zahl der Badegiste betrug im Berichtsiahre 500, darunter über 200 Engländer.

Die angeknüpften Beziehungen zu des Missionsstationen im Innern Schantungs sind anfrecht erhalten und weiter ausgebüldet worden. Von einer Reibe dieser Stationen wurden Meldungen über ausgebrochene Krankheiten und Präparate zu mikroskopisieben Untersuchungen gesebickt, so daß das Gouvernement, danerend über Krankheitsverhältnise in der Provins unterrichtet, Maßregeln zum Schutz gegen Übertragung von Krankbeiter rechtzeitig treffen kounte.

Metzte (Berlin).

Metzke (Berliu).

0tto, Moritz, und Neumann, R. O. Über einige bakteriologische Wasseruntersuchungen im Atlantischen Ozean. Zentralbl. für Bakteriologie, VIII. Band, 1904, S. 481.

Auf der Fahrt von Bonlogae uach Brasilien entsahnen die Verfasser an 13 verschiedener Tagen Meerwassproben aus ewcheelden Tiefe zur bakteriologischen Unteruchung. Die BakterienBors der hohen See ist weuig mannigfaltig, ihre Azh auf ert Oberfüche nimmt unt der Eutterung von Lande ah; ebsens ist in Tiefen von 50 bis zu 200 m eine eutschiedene Absahme zu Konstatieren.

Die Erforschung der Meersbakterien ist ein noch wenig bebautes Gebiet. Die Technie einer einwandfeisen Wasserentauhme auf dem Ahrenden Schiffe und ihre bakteriologische Verarbeitung aböst, wie Ref. aus eigener vielfacher Erfahrung behautt ist, auf große Schwierigkeiten. Um so höher ist ausureknene, daß die beiden Forscher einem Teil hierer stark für andere wissenschaftliche Aufgaben in Anspruch genommene Zeit auch hierfür rewendet haben.

R. Basseuge (Berlin).

Otto, Moritz, und Neumann, R. O. Hyglenisches aus Brasilien. Hygienische Rundschau, 1904, Nr. 22.

Die interessante Arbeit der des Leseru dieses Archivs wohlbekannten Gelbücher-Forscher (vgl. Band VIII), S. 529—551) bringt eine Fülle bemerkenswerter Einzelheiten über die hygienischen Verbältnisse der wichtigsteu Drazilianischen Plätze. Die Arbeit berücksichtigt im wesentlichen Wobunuge- und Straßenbrygiene, Klima und Kleidung, Nahrung, Ernährung und Wasserven. sorgung, Beeitigung der Abfallstoffe und Leichenween; dagegen wird berüglich Bekänpfing der Infektionskrahkeiten und deren Wesen nuf anderwätze veröffentlichte und noch zu veröffentlichende Arbeiten hingewiesen. Das Ver etkandini des reichhaltigen Inhalts der Arbeit wird durch eine Reibe trefflicher photographischer Reproduktionen erleichtert. Die fesselnde anniehende Darstellung gewährt uns einen Blick in eine zum Teil hochmoderne kulturelle Entwickelung, sum Teil in die alleprimitivsten bygienischen Verhältnisse. Eine Wiedergabe der Einzelbeiten würde den Rahmen eines Referates weit derrachterien.

Patten, W. S. The identification of Mesquitoes. Brit. Med. Journ. No. 2316, p. 1090, Mai 1905.

Verf. macht mit Recht darauf aufmerksam, daß die Bestimmung von Stechmücken, wenn nur getrocknetes Material vorliegt, ihre großen Schwierigkeiten haben kann und belegt seinen Ausspruch mit einem sehr drastischen Beispiele:

Die in der Umgehung von Aden gefangene nene Species Anopheles arabiensis wurde von einem bervorragenden Spezialisten für wellcomei

Die Mücke ist in Südarabien gemein und hier der hauptsächlichste Überträger der sehr verbreiteten und bösartigen Malaria.

Verf. verspricht, in Bälde eine genane Beschreibung von fünf nenen arabischen Anophelesarten und deren ersten Ständen zu geben. Eysell.

Pinurd et Boyé. Géographie médicale de la Guinée française. Ann. d'hyg. et de méd. col., 1904, p. 475.

Les observations des autours se rapportent surtout à Conakry, port qui compte actuellement 12000 habitants environ; en moyenne 850 Enropéens pendant la saions s'obbe, dont un cinquième quitte la ville pendant l'hiverange (saion des pluies). Depais quelques sansées les Syriens arrivent en Guinée en nombre croissant, et actuellement on en compte plus de quatre cents.

Les habitations des Européens sont presque toutes en pierres, avec étage et verandah. Höpital: 30 lits pour Européens, 20 pour Indigènes. Distribution d'eau captée dans une rivière à quarante un Kilomètres de la ville.

Température moyenne 26,7° C. jamais très élevée, grace à la hrise (Max. 84,8° C.) mais ne descend guere en dessons de 20°.

La période Décembre à Mars est sèche; pluies de Mai à Octobre; leur abondance a diminué depnis trois ans, probablement par suite de grands déboisements, elle a été en

Le paludisme domine la pathologie de Juin à Norembre (anophèles fréquents). Le premier acoès durs généralement plusiens jours avec des rémissions légères. Les rechutes ont le type franchement intermittent, le plus souvent quotidien, quelquefois tierce. Les acoès pernicieux, très rares à Conskry, sout plus fréquents dans l'intérieux; ils out ordinairement la forme comateuse sans hyperthermie considérable. La Fièrre bilieuse bémoglobiunrique est fré85 °

quente chez les Européens: 73 cas en quatre ans à Conakry; 7 décès. Elle se montre surtout pendant la saison hamide, coincidant avec le maximum d'affections paludéennes; le réroidissement causé par les oragés en est sonvent la cause occasionnelle.

L'hémoglobinurie quinique, fréquemment observée, serait absolument différente; dans ces cas il y acerait plutôt des hématuries vraies. Les sels quiniques les moins solubles ont paru provoquer plus souvent cet accident.

C. F

Kermorgaut, Infirmeria du Chemin de fer de la Côte d'ivoire. Ann. d'hyg. et de méd. colon., 1904, p. 540.

Description, avec plan et dessins, de pavillons d'infirmerie réalisant la protection contre les monstiques. C. F.

Bailly. Maternité de Choion (Cochinchine). Ann. d'byg. et de médec. colon., 1903, p. 469.

Compte-rendu du fonctionnement de l'hôpital fondé en 1901 pour les femmes enosinites annauntse et chinoises; des mesures sont prises pour faire servir cet établissement à l'éducation professionnelle des sages femmes de la localité, et dès mainteanat on peut constater les heureur effets de cette institution pour combattre la mortalité infantile.

Diendonné, A. Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie. Leipzig 1905. J. A. Barth.

In einem Decennium hat das Werk vier Auflagen erlebt, der beste Beweis, daß est er medizinischen Welt erwünscht kam, allen Erwartungen entspricht und sich auf der Höbe der neuesten Fortschritte hält. Da das Buch nach und nach auf über 200 Seiten angewachen ist, so würde ein Sachverzeichnis neben dem Literaturverzeichnis dem Leser das Nachschlagen sehr erleichtern. M.

Jeanselme, E. Le souvei böplial général ée Calcutta. Presse méd. 13. V. Ob. An Stelle des alten, den bestigne Beddyrinsen nicht mehr genûgenden Europäerkrankenhauses in Kalkutta soll ein neues allen Anforderungen der modernen Wissenschaft entsprechendes Gebäude errichtet werden, desen Plan der Verfasser wiedergibt und erläutert. Bei der Anlage wird besonders darauf Reksicht genommen werden, daß die Rätume durch die vorherrschenden Luftstünungen (Södwind) geilluftet werden und die ansteckenden Kranken von den börigen weit getrennt verpflegt werden. Für Cholera, Diphtheritis, Massern und Pecken sind besondere Pavillons mit ganz selbständigen Betriebe vorgesehen. Das Dach wird als flache Terrasse angebant. Von der Elektrisität wird nach Möglichkeit Gebrands gemacht werden, und ist Alle der dienenden Kollis, deren Anwesenbeit stets eine Infektiongefahr mit sich bringt, möglichst un vermindern. "Um das Köhrensystem nicht zu groß werden zu lassen, worin eine Gefahr liegen würde", ist das in Kalkutta übliche Tonnenabfubrystembeitbehalten worden. M.

## b) Pathologie und Therapie.

#### Pharmakologie und Toxikologie.

Freund, R. Über Abyssinin und sein Vergieich mit einigen Digitalis-Präparaten Sonderdruck aus der "Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie", 1903.

Der Autor hat den genannten von Brieger nmd Krause aus der Bagamop-Art des Accanthera dargestellten, in den Pfleigiften der Eingeborenen von Deutsch-Outafrika enthaltenen Körper an Kanischen und Pfröchen ergebt und hat gefonden, daß es in der Tat, wie genutmatt urude, den bis jetzt dargestellten Strophanthus- (dieses Wort dürfte obeno wie Accoanthers richtiger mit beschrieben werden) und Digitalis-Pfaparaten in der Wirkung recht nabe steht. Die Prüfungesegebnisee, auf die eieusgeben hier zu weit führen würde, sind mit übersichtlichen Kurren belegt.

Schelens.

Krause, M. Vergielchende Untersuchungen über Philipili-Giytoside und andere Giytoside der Olgialingruppe mit Hillf des Berchnegsaxponenden und der Dispersion. Aus dem Laboratorium der hydrotherapeutischen Anstalt der Universität Berlin. Sondierdruck aus der "Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie". Berlin 1905.

Verfasser hat mit Brieger schon früher auf gewisse Übereinstimmungen hingewiesen, die in chemischer und physiologischer Beziehung zwischen verschiedenen Pflanzenstoffen besteben, und Böhm wies nach, daß das Echne in ein Glykogid aus der in Südwest-Afrika zur Pfeilgiftbereitung verwandten Apocynacee Adeninm Bohmianum dieselbe prozentische Zusammensetzung wie das Digitalin bat. Es ist bekannt, daß alle bisher dargestellten afrikanischen Pfeilgifte, deren wirksamer Bestandteil durchweg glykosidischer Natur ist und die von verschiedenen Apocynaceen abstammen, systolischen Herztod hervorrufen und daß sie in Bezug auf ihre Kohlenwasserstoffe, den Schmelzpunkt und andere Daten ganz oder fast ganz übereinstimmen. Jetst ist es Kranse gelungen, su diesen Analogien, die er in einer Tabelle vorführt, noch weitere zu finden, und zwar in Gestalt bis auf die vierte Dezimale genau ükereinstimmender Refraktometerzablen (unter Verwendung des von Zeiß verbesserten Abbé-Pulfrichschen Instruments) bei dem Strophanthin von Thoms aus Strophanthus gratus, in dem Pfeilgift von Kamerunlanzen und dann weiter bei allen Pfeilgift-Glykosiden Afrikas, amorphen und krystallinischen aller Gegenden und jeden Ursprungs. Die Abweichungen waren so gering, daß sie nur zufälliger Natur sein konnten. Denn Brühl wies nach, daß eine Vergrößerung des Moleküls um ein C oder um die Gruppe CH, wesentlich größeren Ansschlag als eine Einheit in der vierten Dezimale zur Folge hat. Es ist ans dieser Tatsache, da Molekularrefraktion == der Summe der Atomrefraktion ist, zu folgern, daß es sich bei den gedachten Körpern nm gleichartige bandeltn, ja daß sie dieselbe Konstitution haben, da verschiedene Bindungen auch den Refraktionswert änderten.

Anch chemische Beohachtungen unterstützen diese Ansicht, so das Verhalten gegen Phenylhydrazin, gegen Fehlings Lösung und gegen Fermente. Manche der letteren spalten die Pfeligifte gans gleichmäßig nud machen sie nuschädlich. Dieser Umstand führte zu der Anzicht, daraufnin Verzuche anzustellen, die Giftwirkung auf diese Art aufzuheben. Über sie nud ihr Gelingen verspricht der Antor, anderen Orts jedeufalls gleichichtersanste Aufshrungen.

Brieger, L. and Krause, M. Ober Lanzengift aus Kamerun. Zeitschrift für exp. Pathologie und Therapie. 1. Bd.

Diese neueste Arbeit der bekannten Pfeligitfforscher stellt fest, daß das in Kamerun besonders zur Elephantenjagd verwendete fülf aus Strophantus gratus gewonnen wird. Es wird durch Vermischung des geschälten, auf einem Stein serriebenen Bolze des Strophantum zur Palmend bergetellt, die so gewonnene Masse auf die mit Widerhaken versehene Lanzenspitze geschmiert und mit dem Blut eines friech geschieften Hunbes bestrichen.

Ans der den Lanseaspitzen eatsonomenen Giffmasse gelang es, durch entsprechende chemische Behandlung das Glykoid des Strophantus in wirksamer Menge darustellen. Aus Metbylaikohol erhält man dasselbe in lansetförmigen Nadeln; es ist in Wasser, Methyl-, Atbyl- und Amylaikohol leicht bölich, wenig in Ather, Chloroform und Xylol, gar nicht in Petroläther.

Durch vergleichende Untersuchungen wurde erwiesen, daß das aus dem Lausenbelag gewonnene Glykodi identicht mit dem Strophantin gratus (Thoms'schen Präparat) ist. Es hat auch annähernd dieselbe prozentuale Zusammensetung wir das Digitalin. Da Strophantin ein die Digitalis gut ersetzendes Herzmittel ist, können die in Kamerun zahlreich ovchandenen Bänne von Strophantus gratus einen neunenswerten Nutsen für diese Kolonia aufweisen.

Die physiologischen Wirkungen des von den Lansen gewousene Giftes sind die gleichen wie die des Strophatun (Thoun); die innerhalt 60 Minuten bis 2 Stunden wirkunen tödliche Dosis beträgt bei Mesrechweischen 0,075 mg, bei Pröschen 0,1 mg und bei Kanischen 0,3 mg. Auf den Syltsen der für Elephanten sofort nach der Verwundung tödlichen Waffen befanden sich etwa 50 g Robgift, die etwa 4 g reines kristalliserendes Gift enthalten.

R. Bassenge (Berlin).

## Trypanosen und Schlafkrankheit.

Willems, Ed. La maiadle du Sommeil chez le bianc. Annales de la Société roy. des Sciences médic. et naturelles de Bruxelles, t. XIV, fasc. 1, 1905.

Il est probable que l'idée, qui a régné longtempa, d'une immunité naturelle des blancs ris à ris de la maladé du commeil, a fait méconnaître plus d'un cas de ce genre, et attribuer au paludiame les tronhles nervera que l'un observait. Le travail intéresant du Dr. Willems, ancien médgein du Chemin de fer du Congo, nons fait consaître trois cas de maladée du sommeil observés en Belgique oètes des agents colonianx ayant fait un ou plusieurs séjours aut Congo. Ces observations sont antérieures aux travaux de Manson, de Broden et de Dupont; les malades sont morts en Septembre 1899, Juillet 1901 et Férrier 1903: la recherche, aujourd'hai classione. du Tryvansoum

Gamhiense n'a donc pas été faite, mais la lecture des observations cliniques no laises ancour donte et l'autopies pratiquée chez deux des sujets a montré des lésions de lepto-méningite; celle-ci était dans un des cas hien appréciable à l'oeil nn. Dans le second cas, où l'exames macroscopique ne montrait qu'un peu d'ordisme des espaces souva-archonòdiens, le microscope a rerelé dans les méninges et dans la substance cérébrale une infiltration de lymphocytes, spécialement accurée autore des vaiseaux.

Un des premiers symptomes observés a été l'altération du caractère, dépression, tendance mélancoliques ches deux malades, estation, jádes de persécution chez un autre. La céphalalgie n'a teun qu'une place secondaire dans le tablean symptomatique; les tuméfactions ganglionaires out été moins accusées que chez les Nègres. Ches deux des malades des crises épilephiformes sont suvrennes dans les derniers jours de la vie: l'un d'eux avait présenté avant la crise qui l'emporta, une amélioration considérable de la somnolence.

Outre ces trois cas l'anteur en signale nn quatrième, actuellement en traitement, et il aumonce que le Dr de Becck, professeur de psychiatrie à l'Univernité de Bruzelles, en aurait obserré deux autres chez des agents coloniaux revenus du Congo. Il pease donc que la maladie du sommeil est loin d'être rarec her les blance haitant les récions infectées de l'Afrinos.

M. Willems émet l'idée que le développement de la maladie du sommeil chez les Nègres, et l'effroi que leur inspire ses progrès pourraient être utilisés comme nu levier pour stimuler leur apathie et leur faire adopter certain meanres bygiéniques.
C. P. (Liége).

Sicard et Moutier. Un cas de maladie du sommeil chez un blanc. Journ. des Practiciens 8. 7. 1905.

Der Zöjkbrigs Kranke hat sich vor zwei Jahren längere Zeit am Gambia aufgehalten. Anfange ratnen allegmeines Schwiche und beträge Kopfachmerren auf, später partielle Kontrakturen, epileptiforme Aufälle und seit S Monaten anhaltende Schläsucht, vo daß der Kranke sehn his zwaning Stunden verschlemmert. Uurzegiunßiges Fieber, Inkontinens von Blase und Darm, heginnendre Dekubitzs.

Trypanosomen sind weder im Blute noch in der Cerbrospinalfüssigkeit gefundes worden \_jedoch bleiben beim krauken Enropker die Untersuchungen oft ergebnislos". (Die Diagnose kann also nicht als zweifellos feststebend an geseben werden. Ref.)

Battaglia, Marlo. Alcune ricerche sopra due tripasosomi (Trypanosoma vespertillonia — Trypanosoma iewisi). Roma 1904. 8°. 8 p. con 4 fig. Estr. d. Auuali di Medicina navale. Anno X. Vol. II. fasc. 5.

Verfaser hat in einer Vespertilio noctala Trypanomen gefunden, welchen er den Namen Tryp. vespertilionis beliegt. Bei dem Verauch, dieselben durch Überimpfung amf Meerschweinchen zu übertragen, wurden zumächst intraglobuläre Formen beobachtet, die als Jugendstadien der Trypanomomen gedontet werden.

Analoge hämamöben-ähuliohe Jngendformen glaubt Verfasser auch bei dem Rattentrypanosom gefunden zu haben. (In einer inzwischen ersohieneuen ansführlichen Arbeit über Säugetiertrynausocomen betont Prowarek ausdrücklich, daß weder beim Rattentrypanosom noch beim Naganaparasiten intraglobuläre Stadien vorkämen, während ja bekanntlich Schaudinn solche bei Vogeltrypanosomen gefunden hat.) M. Lühe (Königeberg i. Pr.)

#### Beriberi.

van Gorkom. Beiträge zur Kenntnis der Beriberi. Geneesk. Tydechr. v. Ned. Indië. D. XLV.

Antor stellt folgende Fragen: I. Ist Beriberi ein einheitliches Krankheitbild? 2. Ist die Neuritie eine sentrale oder periphere? 3. Gilte a bestimmte periphere Läsionen oder ist Beriberi nur eine funktionelle Krankheit? 4. Soll man nicht glanben, die Angioneurosis trophien Charcots seil bei Beriberi im Spiele? Nach einer Übericht verschiedener Autoren wie Enten hurg, Marson, Scheuhe, Baels u. a. kommt er zu dem Schlusse, daß wir uoch weit von der Beantwortung dieser Frage entfernt sind.

Zweitens gibt "G. eine Übersicht von den verschiedenen Theorien der Ätilotogie nach Hamilton Wright, desene eigene Theorien am lachsten steht. Nach dieser Hypothese soll es in bestimmten Lokalitäten einen spezifischen Organismun geben, immer fhig, um auf den Menschen übersugehen. Der Virus soll per os eindringen, sich im tractus intestinalis – Magen und Dnodenum — vermehren und eine lokale Läsion erseugen durch Torinhildung. Diese Tozines ollen wieder im Kreislaufe aufgenommen werden, die Nerresendigungen der Ganglien in centripettalen und centrifugalen Neuronen angeriefin und ludiertet sien bildateral symmetrische Attophie verureschen.

Obdaktionen sind leider nicht gemacht worden. Nach Autors Meinung gelangt der Mitroorganismus mit den Fäces surück in den Boden, wo er latent wird wie zuvor.

Aus seiner Praxis citiert Antor mehrere Fälle, um diese Theorie annehmbar zu machen.

In einer bestimmten Ecke einer Krankenbaracke des Kulispitales erkrankten die Patienten immer an Beriberi. Dies hörte auf nach Erneuerung des Bretter von einigen Schlaftätten, um hald schon weniger heftig wieder anufangen. Nach Erneuerung von etwa eines Viertelle des gannen Spitals blieb die Krankheit ganz weg. Die Wohnungen der Kulis wurden mit großen Dachfenstern versehen und allgemein hygienische Maßengeln rigorös durchgeführt.

Die meisten Todesfälle waren von Leuten, welche einer anderen Krankheit wegen im Spital aufgenommen waren.

Als damals Autor die Praxis übernahm, gab es nur auf dem Papiere eine hesserere und mehr variierte Kost sowohl im Spitale wie für die anderen Kulis, aber einen großen Wert schreibt er der Nahrung doch nicht zu, trotzdem hat er immer allen Kraaken eine roborierende Diät gegeben.

Als weitere Beweis für die missenatische Infektion soll noch gelten, daß chinesische Grubenarbeiter nach einem Streifunge einer Vendetta wegen an Beriberi erkrankten. Ein Teil dieser Leute hatte sich in einem alten, verlassenen Hause aufgehalten, wo früher viele Beriberikranke logiert hatten. Andere aler hatten im Walde biwakiert. Die Koxt wur dabei recht elend.

Auf diesen wohl nicht sehr durchschlagenden Gründen basiert v. G. folgende Schlüsse:

Beriberi ist eine Infektionskrankheit, das pathogene Agens wird mit der Nahrung anfgenommen und durch menschlieber Bezes wieder verbreitet auf dem Boden und in gemeinschaftlichen Wohnungen, Kasernen, Kongsishähnern, Gefingnissen, Schiffer, wo es weiter wächst, anf kleinen Besten von Nahrungsmitteln, vorröglich swischen alten Brettern. Direktes Sonnenlicht vernichtet die Virulens und Glöbett die Organissene.

Die Pathogenese der Krankheit ist höchstwahrscheinlich folgende:

a) Akute Infektion mit lokaler Erkrankung der Magen- nnd Duodenalmnkosa nnd Fieber.

b) Intoxikation von einzelnen extrazentralen motorischen und sensiblen Teilen einiger Neuronen.

c) Analog mit Diphtherie.

Die Einwirkung der Toxine soll noch Hyperacidität und Hypersekretion im oberen Teile des Traktus intestinalis verursachen. Vielleicht ist sie eine organische Säure. van Leent.

#### Aussatz.

Angler. Notes sur la Lèpre au Cambodje. Ann. d'hyg. et de méd. colon., 1904, p. 74.

Etude d'intérêt surtout local. Notons que le nombre des léprenx parait avoir nue tendance à augmenter en raison de la facilité plus grande des communications. C. F.

L'Homme. Notes sur la iépreserie de Pondichéry. Ann. d'hyg. et de méd. colon., 1904, p. 596.

Etude d'intérêt local. Le nombre des lépreux est proportionnellement plus élevé dans le territoire de Pondichery que dans l'Inde anglaise: il tend à augmenter chaque année. C. F.

#### Malaria,

Stephens, J. W. and Christophers, S. R. The practical study of Malaria. Sec. Edit. mit 6 kol. Tafeln and sabireichen Figuren im Text. London. 1904. Das Bonb halt nicht allein, was sein Titel verspricht, sondern gibt noch

Das Bott natz nicht altein, was sein intel versprünt, sondern glot noch wesentlich mehr. In möglichst knapper Form und doch überall in ersoböpfender Weise wird zunüchst das Ganze der heutigen Malarialehre vorgetragen.

Die Verf. hehandeln des weiteren kurz die Blutparasiten der Sängetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische, um dann schließlich noch der Filariasis ein Kapitel zu widmen.

Der Anhang bringt eine Liste und Beschreihung der blutsaugenden Dipteren (einschl. der Siphonopteren) und zahlreiche Vorschriften zur Herstellung von Fizierunge- und Farblösungen, Preisverzeichnisse der nötigen Chemikalien, Apparate etc. Dem Praktiker, der raseh sicheren Anfachluß über die besprochens Materie erhalten will, ist das Stephens und Christophersche Handbuch angelegentlichst zu empfehlen. Eysell.

Lenz, Otto. Die Malaria-Assznierung der Aubenwerke der Seelestung Pola. Wiener

klin. Wochensehr., 1904, Nr. 52. Den Bemühnngen der österreichischen Sanitätsbehörden und dem unermüdliehen Fleiß des Verfassers ist es gelnngen, mit Hilfe der Petrolisierung stagnierender Wässer und Pfützen und der medikamentösen Prophylaxe wahrend der Malariaendemiezeit ein sehwer versenehtes Gehiet innerhalb eines Malariabezirkes malariafrei zu muchen und zu erhalten. Von den vielen interessanten Einzelheiten des Berichts sei nur die eine Tatsache erwähnt. deß, während im Vorjahre am 27. Angust 42 %, der Mannschaft der Seefestung Barhariga malariakrank waren, am gleichen Tuge des Berichtsjehres kein einziger Mensch im Militarrayon an Malaria daniederleg. Während der Endemiezeit wurden alle Verdächtigen, d. h. diejenigen, welche im Vorjahre an Malaria gelitten hatten, and alle von auswärts aus suspekten Gebieten Zngenogenen auch hei negativem Blatbefund mit täglichen kleinen Chinin-Amendosen in Pastillenform behandelt. Personen mit positivem Malariaparasitenbefund im Blut wurden einer energisehen Chininkur unterworfen. R. Bassenge (Berlin).

#### Pest.

Calrus, Beobachtungen über die Behandlung der Bubonenpest mittels latravenös Anwendung von Yersins' Serum, Thorap, Monatshefte, Mai 1904.

Anwendung von Yersins' Serum. Thernp. Monatshefte, Mai 1904. Verf. studierte an einigen Fällen von Bubonespest die morphologiseben Veränderungen, welehe unter Einwirkung der Serumbehandlung an den Bazillen anftraten. Dieselben bestanden in mehr oder minder ausgegrüßgten

Degenerationserscheinungen der Bakterienleiber.

Die Wirkung des Serums ist nieht nur eine bakterielde, sondern insofern anch eine antitoxisehe, als zugleich mit der eintretenden Degeneratioa anch die Toxinprodaktion der Bazillen eingeschränkt wird.

Die Erfolge der Serumbehandling sind am besten, wenn bei frühneitiger Anwendung die Injektionen sowohl suhkutan in das Lymphgefäß des Bubos als anch intravenös gemacht werden

In sehr leichten Füllen genögt die muhrutane Injektion allein, in sehwereen soll die kombinierte Methode zur Anwendung kommen. Für diese letztere kann die anfingliche Gesamtdoois vielleicht 150 bis 300 cem betragen, die intravenös gegebene Fortion soll sich nach der relatives Schwere der Allgemeierreiseheinungen richten. Dohrn, Cassel.

Aubert et Jacquin. Notes sur l'épidémie de peste qui a régné dans le nord de la Nouvelle Calédonie de Jeillet à Septembre 1903. Ann. d'hyg. et de médica. colon., 1904, p. 564.

La peste a séri à la Nonvelle Calédonie en 1900 et 1901; elle a reparu chez les indigènes en Jnillet 1903, sans importation appréciable; il y a en 189 eas, antout de forme hubonique et 120 décès. Le serum antiposteux

employé ches les malades, preque toujours assex tard, n'a gabre donné de résultats thérapentiques; il était déjà vieux et tronble, datant de dizhuit mois à denx ans et davantage; mais même dans ces conditions son emploi comme prophylacitique, à la dose de 10 à 15 centimètres cubes, a donné des résultats encourageants. C. F.

#### Gelbfleber.

Kermergaut. Notes sur la fièvre jaune à Tampice. Anu. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 534.

Tampico (port du Golfe du Mezique) a été plusieurs fois ravagé par des épidémies de fièvre jaune, mais cette maladie n'y est pas endémique; 1902 et 1903 ont été marqués par des poussées épidémiques assez graves. C. F.

Louis Gouzien et Le Hardy. Epidémie de fièvrs jaune de Grand Bassam en 1903. Ann. d'hyg. et de méd. col., 1904, p. 558.

Petite épidémie qui paraît être née sur plan, confirmant ce que nous avous déjà dit cié de la tendance de la férre jaune à derenir endémique en différents points du golfe de Gninée. Treise cas, dix décès. Le premier malade a c'ét un de ces Syriens que se répandent dans les ports de la côte cocidentale d'Afrique.<sup>1</sup>)

### Tuberkulose.

Gouzien, Paul. Considérations sur la tuberculose dans l'inde française. Ann. d'byg. et de méd. colon., 1904, p. 543.

La tuberculose, dont il est impossible de préciser la fréquence, est favorisée, dans l'Inde française, par l'abcès d'une boisson alcoolisée extraite des spathes du Cocotier. Dans les classes pauvres le nombre des alcooliques est incalculable et la cirrbose hépatique est fréquente.

C. F.

Cassagnou, Tuberculose et alcolisme à la Guadeloupe. Ann. d'hyg. et de méd.

Ce travail confirme les renseignements défavorables publiés par l'auteur antérienrement (cf. dieses Archiv, 1904, s. 38).

Notous que les Noirs pars de tout mélange et acclimatés sont, avec les Européens, les plus réfractaires à la tuberculose. Les mêtis sout plus atteints, en raison de leur prédilection pour les occupations sédentaires. Les Indiens, importés dans l'ûle comme travailleurs, mal logés, mal nourris et soumis à de grandes fatigues, fournissent une proportion de tuberculeux anssi considérable que celle des métis

Quant à l'alcool il suffit de signaler que «les personnes réputées sobres» à la Guadeloupe, boivent couramment uu quart de litre de rhnm ou de tafia par jour.

C. F.

<sup>1)</sup> Cf. dieses Arcbiv, 1902, s. 247.

#### Parasitäre und Hautkrankheiten.

#### Gaide. Lombricose. Son rôle en pathologie exetique. Ses relations avec l'appendice. Ann. d'hyg. et de pathol. colon., 1904, p. 575.

L'antenr relate plusieure cas de lombricose où la présence des secariós, paríos très nombreux, s'accompagnait de phénombres divers (abchès vernieure) du foie, perforation intestinale avec péritonite, obstruction, appendicite). Il croit que l'Ascaride joue dans la pathologie exotique un rôle beancomp plus cousidérable qu'on me le croit en Europe. 9 C. F.

#### Lang et Noc. Les fileires et la filariose en Nouvelle Calédenie. Ann. d'hyg. et de méd. col., 1904, p. 69.

L'éléphantiase a été souvent observée, mais saus exameu microscopique dang. D'autre part les autents ont souvent observé, dans le sang d'indgènes bien portants, à la Nonvelle Calédonie et anx lles Loyalty des «embryons de filaire: qu'ils ne décrivent d'ailleurs pas d'une manière très précise.

Filaria immitis sur très fréquent ches les chiens et l'on trouversit eussi très sonvent, ches les ponles, nue filaire de l'oeil. C. F.

# Texier. A propos de la filariosa. Ann d'hyg, et de méd. colon, 1904, p. 104. L'auteur a observé an Congo français, ches deux Européens et chet un mulâtre, des tuméfactions cedemateuses, brusques et passagères, de la peas, qui paraissent d'appets sa description se rattacher aux Calabar swellings. Kamerungeschwülste, cu Balon du Congo helge. L'examen du sang n'a pas montré d'embryons de filaires, mais après plusieurs mois on aperçut dans l'Orell une Filaira la on qui chec deux des malades a po être catraité.

Lambinet. Über die Durchdriegung der Larven des Ankylostomum duodenale durch die Haut. Deutsche med. Wochenschrift. 1904. Nr. 50.

Bei Versuchtieren, denen Ankylostommun-Larren anf die Hant gebrucht werden, besteht die Möglichkeit, daß die Larven abgeleckt werden und so eine Infektion per os ermöglicht wird. Um diese Möglichkeit auszuschließen, wurde eine Larven-Anfechwemmung einem 2 Monate alten Hunde durch Einspituung unter das Bauchfell beigebracht. Alle angewandten Vorsichtumsieregeln ließen eine Infektion durch den Mund ausschließen. Nach 12 Tagre enthielt der Dünudarm mehrere 100 Ankylostomen entsprechenden Altern and entsprechender Größe.

Bassenge (Berlin).

Warfeld, Louis M. Grave anaemia due to hook-worm infection. Medical Record, 1904. Vol. 66, Nr. 1.

Durch die erst in den beiden letzten Jahren von Stiles, Ashford, Harris
u. a. angestellten Untersuchnigen ist als Ursache der in den Südstaaten seh
verhreiteten Anämie eine dem Aucylostomum dinodenale verwandte Nemstode
(Uncinaria americana s. Necator americanns Stiles) festgestellt worden.

C. F.

Cf. dieses Archiv, 1905, s. 189, Referat über The vomiting sickness of Jamaica.

Verf. bringt 5 weitere Fälle (Krankengeschichten) bei, die deutlich den Zuammenhang zwischen schwerer Afiasien auf Uncinarisis dartun. Mit der Beseitigung des Parasiten am dem Körper gingen die Erscheisungen surchte. — In jedem Fall gelang es hun, in dem Stabl die Auweenheit der Uncinaria in allem Entwickingsstadien mikroskopisch nachzuweisen. Für diagnoutien wichtig hält er die Beschaffenbeit des Stuhles. Dereilbe ist von einem besonderen granolierten Aussehen, dunkel braum-rot mit einem eigen-artigen, nicht gerade unangenenbem Geroche und hinterfüllt, auf einen Bogen weißen Papiers für eine Stunde ausgebreitet, auf demselben einen rötlichbraumen Fercke.

Der Nachweis der Uncinariasis in den Vereinigten Staaten ist sehr wichtig, weil man bisher gewohnt war, die dort sehr verbreitete Anämie der daselbst ebenfalls vorkommenden Malaria sahnld zu geben. Verf. glanbt, daß die größte Mehrahl der Fälle von Anämie nicht dieser Krankheit, sonders der Uncinari-Infektion smascreiben wären.

Die Behandlung bestand in der Darreichung von 2 g Thymol am Vormittag und am Nachmittag und von Castor-Öl in den Abendstunden. Der Erfolg blieb niemals aus. Buschan (Stettin).

#### Uncinariasis in Portorico.

Nach einer Mittelinng in dem New Yorker Medical Record geht aus dem Bericht der "Commission for the study and treatment of ansemis in Portorico" herror, daß die unter den arbeitenden und Ermeren Klausen der Insel verbreitete Anflanie anf die Uneinaria americanns (richtiger Necator americanns Süles, Ref.) surückturführen ist. Von 5500 nntersuchten Blat-armen waren 5490 Träger dieser hakenlosen, sonst dem Aneylostomum duodenale nabetebenden Nematodenart.

Als wirksame Medikamente werden Thymol, Extr. silic. mar. und  $\beta$  Naphthol bezeichnet.

Rafferty, A. A case of Bliharzia haematobia infection. Medical Record 1904.
Vol. 65, Nr. 23, p. 918—919.

Daß die Bilharria-Krankheit nicht nur im Orient anustreffen sit, hat bereits Dr. D. S. Booth (Western med. Reporter 1882, March 15) an einem Fall bewiesen. Die vorliegende Beobachtung bestätigt diese Behauptung. Er handelt isch um ein 25 jährige Mädeben, das aus seiner Heimat in Zentral-Illinois niemals während seines bisherigen Lebens herausgekommen war. Von April 1990 bis Sept. 1901 war die Kranke unter Beobachtung. Sie hatte während dieses Zeitnaums Blutungen aus der Blase, den Nieren, den Lungen, dem Magen, dem Darny; tots dieser ezussisven, über 1 Jahr sich erstreckendem Bämornlagien blieb ihr Allgemeinbefinden ein ausgeschnetes. Stets wurden in allen diesen blutigen Ausfüssen, desgleichen im Bint der Fingerkuppe, im Urin und in der Flüssgiekt nus einer Cyste, die in Verbindung mit der Blase stand, Eier, Embryonen und reife Excemplare der Bilharia haematoblas gefünden. Verf. gibt eine Reibe Abbildungen (usikroskop. Praparate), die keinen Zweifel darüber lassen, daß es sich hier wirklich um den Parasiten des Bilh arraschen Krankheit zehnndet bas den wirklich um den Parasiten des Bilh arraschen Krankheit zehnndet bas.

Buschan (Stettin).

#### Verschiedenes.

Nocht, B. Über Tropenkrankheiten. Zeitschrift für ärztl. Fortbildung, 1904, Nr. 21.

Die Abhandlang bespricht in der dem Verfasser eigenen klaren Audrucksweise die Ätiologie, die klinischen Erscheinungen, die Diagnostik, den
pathologischen Befrand und die rationelle Bekämpfung dreier wichtiger Topeskrankheiten: Gelbücher, Schlafkrankheit und Beriberi nach dem Ergebnis der
nenseten Forschungen.

Beim Gelbfieber hietet bisweilen Differentialdiagnone swischen dieser Krankbeit und Malaris Schwierigkeiten, da weder alle Schiffe noch alle überserischen Quarantiacelaarsette mit Mitrotkopen ausgerütztet sind. — Nuch den nenesten Unterschungen der französischen Gelübsbetrergeltisch, sie durch Nachnateraschungen der dentschen Expedition (Otto) bestätigt werden, ist der von San artelli beschriebene Bezillian sinkt der spesifische Gelöberberreiger. Die Übertragung des nabekannten Erregers vollsiebt sich sieher durch die Stegomyfa fasciata, ungefähr nach dem Schema der Malaria.

Die Infettion ist um so schwerer, je llager nach der eigenen Infettion G.-6 Wochen Jer Infettionssidt von der Möcke auf den Menschen betragen wird, vorangesetzt, daß die Möcken bei einem Temperatur-Optimm vo 27-288 gehalten werden. Die Indukstionssich beim Menschen ertreckt sich bis zu 14 Tagen. Das Gelbfeber wird hanptsächlich nachts in geschlossene warmen Räumes erworben.

Die Gelböcherbeikanpfung bietet viel bessere Aussichten als die der Malaria und ist, wie das Beispiel von Havanna zeigt, bei einer einigernaßen geordneten Saniklaverwaltung gut möglich, da die Gelbödeekranken nur in den ersten Tagen vor Mückenstichen zur Verhinderung der Weiterverbreitung geschützt werden müssen.

Die Schlafkrankheit, welche in den letten Jahren besonden verberend aufgetreten ist, stellt zich pathologisch-antonisieh als eine diffuse Meningo-Ecophalitis dar. Die von Castellani zuert festgestellten Trypansomenbefunde in der Lumbalflüssigkeit der Schlafkranken sind von zahlreichen anderen Forschern wiederholt bestätigt worden. Auch bei Affen läßt sich durch Übertragung der Trypansomen ein der Schlafkrankheit des Meusches Abnilches Krankheitshild erzengen; indessen gelingt diese Art der Infektion nicht konstant; die Infektion beim Affen verläuft auch ohne sichtbare Krankheitspurptome. Jedenfalls kreisen die Trypansomen beim Menschen wie beim Tiere zunächst im Binte und können darch Eindringen in die nervösen Zentralorque das Bild der Schlafkrankheit hervorrafen.

Die Übertragung der Trypanosomiasis erfolgt durch eine nur bei Tage berumfliegende Stechfiege. Aus Mangel an Wild sollen diese Fliegenartes den Menschen jetzt häufiger angreifen. Das häufigere Befallenwerden der Neger als das der Weißen erklärt sich durch den Mangel der Bekleidung un! die größere Indolens der Neger.

Die Hanptherde der Beriberi finden sich in Ostasien; sie wird aber anch angetroffen — durch farbige Bevölkerung verbreitet — in der ganzes Südsee, Australien, Südafrika, Süd- und Zentralamerika, sogar in San Francisco und Alaska. Klinisch stellt sich die Beriberi als eine Neuromponitia-jar, die in vier verschiedenen Formen als Munkelschwäche, als atrophische Form mit fortsetreitender Parese nud Attophie, als hydropieche und schließlich als kardiale Form auftreten kann. Pathologisch-natomisch sind hervortretend Dilatation des rechten Ventriels. Degeneration des Hermanskeis, Staungen in Leber, Mila, Nieren und endlich degenerative Veränderungen der peripheren Nerven and Muskeln.

Die Ätiologie der Beriberi ist eine viel umstrüttene Frage. Manson und Schaube sind der Ansich, daß die Krankhett infektibers Autriet. Sicher hat die Ernährung eine Mitologische Besiehung zu der Entstehung der Krankheit, wie durch zahlreiche Beispiele erflättert wird. Verfauer vermutet, daß uutste dem Bilde der Beriberi sich verzehiedene Krankheiten bergen, deren Uraschen teils auf Ernährungseinfülsene berühen, teils spezifisch infektiöser Natur sind. Demgemäß darf die Prophyl Jaze der Beriberi nicht einsteilig infektibe Einfülsse berücksichtigen, sondern maß auch der Ernährung die größe Aufmerkamkeit zuwenkramkeit auch

Legrand. Comment en érite le mai de mer. Caduccés 1904. No. 24 p. 347/49. Interessanter, jedoch au kurzem Referat ungezignetre Aufantz. Seskrankbeit enistebt nach Verfasser durch die Errchütterungen, welche das Zwerchfell durch die infolge der Schiffsbewegungen bin- und bergeworfenen Eingeweide erleidet. Hieraus ergeben sich reflektorische Polgezustände auf die allgemeine Zirhaltain (rendes Stasen), die die Gebrins (Hirnankmie), der Verdanungsappartat (Spasmen des Magens, der Gallenhlase), die Wärmebildung, die nervfenen und essoriellen Punktionen (Schwindel der Taff Sinne). Immobilisierung der Eingeweide mittels fester Bandagierung des Abdemens soll ausgezeichnet ertungen werden und vortreffliche Resultate ergeben.

Otto (Hamburg).

Perrot. Flèvre à vomissements noirs chez les enfants créoles de la Guadeloupe. Ann. d'hyg. et de méd. colon., 1904, p. 529.

Petito notice intéressante sur une «fèvre» à romissementa bémorrhagiquessouvent mortelle, qui atteint, la Guadeloupe, les enfanta crocles en dessou de douze ans, et qui malgré certaines analogies avec la fèvre jaune, parait cependant en être bien distincte; elle surrient en debors de toute épidémie de fèvre jaune, ne parait pas être contagieuse, et ne confire pas d'immonife par une première attaque. L'auteur est tenté de la rapprocher de la fièvre bilieuse bémoglobiurique.

Viala. Notes sur la fièvre à vomissements noirs des enfants à la Guadeloupe. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1905, p. 67.

Observations cliniques intéressantes, de plusieurs cas de cette malatie, dont les principaux symptômes sout la fière, la constipation et les romissments hémorrhagiques. L'auteur n'a malbeareusement pas pu faire l'autopsie des enfants qu'il a vus succomber; les accidents peverent durer jusques histijours, les malades meurent en hyperthermie. Quelquefois, outre les hématémèses on observe des epitaxis, des seelles anaguinolentes, mais jamais d'ictère et la maladie qui peut recidiver plusieurs fois paraît différer essentiellement de la fibrre janne. C. F.

Groß. Die Lymphangiëktasien der Leiste und andere Folgeerscheinungen der Lymphstauung. Archiv für klinische Chirurgie, 76. Bd., H. 3.

Verf. bringt munkthet eine historisch kritische Studie über die Lehre der Adeenlymphocele und ihre Bedeutung für die framösische Literatur. Alf Grund von äußerst intensivem Literaturstudium, ergänst durch persölleb Mitteilungen framösische Chituragen und Pathologon, ferner durch persölleb Untersuchungen der meist in Paris anfbewahrten, grundlegenden Präparat, beachreib! Verfasser die von den Franzosen aufgestellte Thorois der Adendymphocele und ihre kulturhistorisch interessanten Wandlungen und Verülgemeinerungen, die in Deutschland, da der ninige Konner mit den Tropn fehlto, wenig Beachtung fanden. Die sehr ausführliche Abhandlung bildt die Einleitung eines Cyklus ausschließender Arbeiten. zur Verth (Kitl.)

Clarac. Causes du développement et de la propagation de la variole à Madagascar. Ann. d'hyg. et de médec. colon., 1904, p. 2.

Etude d'intérêt local. Les Malgaches pratiquaient la variolisation avant la découverte de Jenner. C. F.

Blin. La syphilis à Mayotte. Ann. d'hyg. et de méd. col., 1904, p. 104.

Rien de bien neuf. Bon nombre de musulmans de Mayotte (lles Comores) s'adonnent à la pédérastie et à la sodomie dans le dessein d'éviter la syphilis qu'ils supposent être communiquée seulement par les femmes.

Wedel. Kompilkation bei Schutzpockenimpfung. Deutsche med. Wochenschrift, 1904, Nr. 50.

Eine 35 jährige Fran, welche einmal als Sängling geimpft war, zog sich bet er Pfege eines mit Schutzpocken geimpften Kindes eine Überimpfung der Schutzpocken auf ihre eigenen außeren Geschlechtstelle zu, so daß die großen Labien mit typischen Impfpusteln bedeckt waren, welche in der blitche Zeit abbeilten. Bassenge (Berlin)

# Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene

1905 Band 9 Nr. 12

# Beobachtungen über Ergebnisse der Typhus-Schutzimpfung in der Schutztruppe für Südwestafrika.

Mitgeteilt vom Oberkommando der Schutztruppen.

Über Erfahrungen bei Typhus-Schutzimpfungen in der Kaiserlichen Schutztruppe für Sädwestafrika sind bereits einige Arbeiten in Heft 28 der Veröffentlichungen aus dem Gebiet des Militär-Sanitätswesens<sup>1</sup>) erschienen.

Jetzt liegen die ersten Berichte über den Verlanf von Typhuserkrankungen nach vorausgegangener Schutzimpfung vor (vom Stabsarzt Dr. Morgenroth in Windhuk zusammengestellt).

Auf Grund besonderer Zählkarten sind Beobachtungen an 424 Fällen von Typhus verwertet, von denen gerade 100 solche Leute betreffen, welche sich einer ein- bis dreimaligen Einspritzung nach dem Verfahren von Pfeiffer-Kolle vorher unterworfen hatten. Von diesen 100 waren 30 Lente einmal, 52 zweimal und 18 drei-Die Zeit zwischen Impfang und Erkrankung ist mal geimpft. nicht mitgeteilt, kann aber nicht mehr als höchstens 10 Monate betragen haben; ausdrücklich wird berichtet, daß meist diejenigen Fälle, die bald nach der Impfung erkrankten, die schwersten waren. Inwieweit hierbei die "negative Phase" mitspielt, kann erst nach einer größeren Reihe genauer Beobachtungen beurteilt werden. Es scheint, als ob sie nach drei Wochen keineswegs stets überwanden sei. Bei Leuten, die im Schutzgebiet geimpft ein bis zwei Wochen nach der ersten Impfung erkrankten, war der Verlauf sehr schwer, ein Fall endete tödlich.

Wichtiger als diese Bemerkungen über die negative Phase sind die Ergebnisse eines Vergleiches der klinischen Erscheinungen bei Nichtgeimpften und Geimpften.

Es starben von 324 Nichtgeimpften 36 (= 11,1%), von 100 Geimpften 4 (= 4%). Von diesen 4 war bei einem zum Typhus noch Sepsis gekommen; nur dieser war zweimal, die anderen einmal geimpft.

Herausgegeben von der Medizinal-Abteilung des Kgl. Preuß. Kriegsministeriums. Berlin 1905. A. Hirschwald.

Eine Einteilung der Fälle nach der Art des Krankheitsverlaufes ergab

| bei Nichtgeimpften              | bei Geimpften               |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| schwere Fälle 82 (= 25,3 %)     | 10 (= 10 %)                 |  |  |
|                                 | davon einmal geimpft 6      |  |  |
|                                 | " zweimal " 3               |  |  |
|                                 | " dreimal " 1               |  |  |
| mittlere Fälle 69 (= 21,3 %)    | 20 (= 20 %)                 |  |  |
|                                 | davon einmal geimpft 3      |  |  |
|                                 | " zweimal " 13              |  |  |
|                                 | " dreimal " 4               |  |  |
| leichte Fälle 137 (= 42,3 %)    | 66 (= 66 %)                 |  |  |
|                                 | davon einmal geimpft 18     |  |  |
|                                 | " zweimal " 35              |  |  |
|                                 | ,, dreimal ,, 13            |  |  |
| An Komplikationen währen        | d der Typhnserkrankung wurd |  |  |
| festgestellt                    |                             |  |  |
| bei Nichtgeimpften              | bei Geimpften               |  |  |
| Skorbut in 38 Fällen (= 11,7 %) | in 5 Fällen (= 5%)          |  |  |
| Erkrankungen der Atmungs-       |                             |  |  |
| organe in 24 Fällen (= 7,4%)    | in 4 Fällen (= 4%)          |  |  |
| Herzerkrankungen                |                             |  |  |

organe in 24 Fällen (= 7,4 %) in 4 Fällen (= 4 %) Herzerkrankungen in 13 Fällen (= 4 %) — (0 %)

Venenthrombose in 5 Fällen (= 1,5 %) — (0

in 5 Fällen (= 1,5%) — (0%)Darmblntnng in 4 Fällen (= 1,2%) in 1 Fall (= 1%)

in 4 Fallen (= 1,2%) in 1 Fall (= 1%)
Nierenentzündung

in 4 Fällen (= 1,2 $\frac{9}{0}$ )

Andere leichte Leiden (Malaria
u. s. w.) in 25 Fällen (= 7,7 $\frac{9}{0}$ ) in 10 Fällen (= 10 $\frac{9}{0}$ )

Summe der Komplikationen

113 Fälle (= 34,9 %) 20 Fälle (= 20 %).

Ferner wird von Sanitätsoffizieren, welche nichtgeimpfte und geimpfte Typhuskranke nebeneinander zu beobachten Gelegenheit hatten, dnrchweg die Ansicht vertreten, daß es in Stidwestafrits zwar bei den Nichtgeimpften auch eine Reihe von leichten Fällen gibt, daß aber im allgemeinen bei den Geimpften die Giftwirkungen fast ganz in den Hintergrund des Krankheitsbildes treten. Solche Leute hatten selten nuter Kopfschmerz zu leiden, ihr Sensorium war fast ausnahmslos frei, die Herztätigkeit wenig beeinfußt, die Klagen gering. Sonst boten auch sie die gewohnten Krankheitssymptome (Milzschwellung, Roseolen, Erbesnbreistähle). Dagegen war der Fieberverlanf bei den Geimpften von kürzerer Daner als bei den Nichtgeimpften, anch erreichte bei ersteren die Fieberkurre bei sonst charakteristischem Typns meist nicht die Höhe wie bei letzteren. Endlich wird übereinstimmend angegeben, daß die Seltenheit des Anftretens von Nachschüben bei Geimpften in die Augen fiele.

Ein abschließendes Urteil über die Erfolge der Schutzimpfung gegen Typhus läßt sich zwar noch nicht gewinneu und muß spätereu Veröffentlichungen aus dem reichbaltigen Material vorbehalten werdeu, das jetzt in Südwestafrika gesammelt wird. Aber ein Ergebnis kann sehon jetzt aus dem Mitgeteilten abgeleitet werden, daß die gegen Typhus Geimpften, auch wenn sie einen vollen und dauernden Schutz gegeu die Ansteckung nicht erlangen, beim Überstehen der Krankbeit entschieden im Vorteil gegenüber den Nichtgeimpften sind, und dieses um so mehr, je öfter sie sich den Impfungen unterwerfen: die Giftwirkung ist erheblich geringer, Komplikationen sind seltener, Nachschübe treten bei weitem weniger auf, und die Sterblichkeit ist um mehr als die Hälfte, fast anf ein Drittel herabgesetzt.

Ein besonderer Wert muß freilich daranf gelegt werden, daß die Geimpften mindestens drei Wochen nach der zweiten Impfung in typhnsfreier Ungebung leben, d. b. für südwestafrikanische Verhältnisse, daß die zweite Impfung vor Antritt der Ausreise in das Schutzgebiet erfolgt.

Nach diesen günstigen Resultaten dürfte eine grundsätzliche Abbunug der Typhusschutzimpfung sich nicht mehr rechtfertigen lassen. Vielmehr ist sie für kriegerische Unternehmungeu in einem Lande, in dem die Durchführung der sonst erprobten sanitären Maßnahmen zur Seucheubekämpfung auf die größten Schwierigkeiten stößt, wie es in Südwestafrika der Fall ist, unbedenklich zu empfehlen.

# Über die Diazoreaktion bei Malaria und Typhus abdominalis.

Von

k. u. k. Marinestabsarzt Dr. Jaroslav Horčička, Vorstand des bakteriologisch-chemischen Laboratorinms des Marinespitales (Aus dem k. n. k. Marinespitale in Pola,

Kommandant k. n. k. Oberstabsarzt 1. Kl. Dr. Anton Wolf.)

In Pola herrscht die Malaria eudemisch. Dieselbe war bis zum Jahre 1902 eine wahre Geißel der hiesigen Bevölkerung, und ent in den letzten Jahren hat dieselbe, dank des gegen sie durchgeführten, vom hiesigen Sanitätschef k. k. Marine-Oberstabsarzt 1. Kl. Dr. Johann Krumpholz angeregten Kampfes stark abgenommen. Auch der Typhus abdominalis muß in Pola als endemische Erkrankung bezeichnet werden, die sich ab und zu sogar zu sehr bedeutenden Eidemien gesteigert hat.

Da bekanntlich die Differentialdiagnose zwischen Typhus abdominalis und Malaria in den ersten Tagen der Erkrankung oftmals recht bedeutenden Schwierigkeiten begegnet, werden im hiesigen Laboratorium alle Untersuchungsmethoden, die die sichere Diagnose ermöglichen oder eventuell auch nur erleichtern, angewendet. Es wurde daher bei den genannten zwei Krankheitsformen neben Blut-, Stuhluntersuchungen u.s.w. auch stets die Diazoreaktion gemacht. Die diesbezüglichen Resultate wurden in kurzen Auszügen in den "Statistischen Sanitätsberichten der k. u. k. Kriegsmarine für die Jahre 1898 bis 1903", ferner teilweise auch in der vom k. u. k. Linienschiffsarzte Dr. Robert Liehm in der "Wiener klinischen Wochenschrift" erschienenen Arbeit "Beitrag zur Kenntnis der Malaria" veröffentlicht. Ich hielt es daher nicht für nötig, die im hiesigen Laboratorium durchgeführten Arbeiten über die Diazoreaktion bei Malaria und Typhus abdominalis noch separat zu veröffentlichen. Erst als ich die im "Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene, Band IX. Heft 5" publizierte Arbeit von Dr. A. Austregésilo "Über die Diazoreaktion bei den tropischen Krankheiten" las, in welcher Arbeit der genannte Autor zu Resultaten gelangt, die von den im hiesigen Laboratorium gefundenen stark abweichen, habe ich mich entschlossen, die nächstfolgenden Zeilen der Öffentlichkeit zu übergeben.

#### I. Die Diazoreaktion bei Malaria.

In der Literatur kommen Angaben über die Diazoreaktion bei Malaria sehr spärlich vor.

- Dr. Roschdestrewski sagt in den Monatsberichten aus dem Gebiete der Krankheiten des Harn- nnd Sexualapparates von Casper-Lohnstein, III. Band, 8. Heft nachfolgendes:
- "1. Bei Malaria mit dreitägigem Typns tritt die Diazoreaktion nicht anf.
- Bei Malaria mit eintägigem Typns tritt die Diazoreaktion bald anf, bald nicht; ersteres ist jedoch hänfiger.
- Bei Malaria von unregelmäßigem Typus wird die Diazoreaktion stets beobachtet."

Dr. Austregésilo sagt in der oben zitierten Arbeit, daß bei Malaria die Diazoreaktion stets versagt und daß dies nach seiner Ansicht ein gntes Kriterium sei, um die Malaria vom Typhus abdominalis zu nuterscheiden. Sonst sind mir keine weiteren diesberäglichen Angaben in der Literatur bekannt.

Was die im hiesigen Laboratorinm durchgeführten Untersnchnngen über das Vorkommen der Diazoreaktion bei Malaria betrifft, muß bemerkt werden, daß in allen Fällen, von denen hier die Rede sein wird, die Diagnose durch das Auffinden von Malariaparasiten im Blute bestätigt wurde, daß es sich in allen Fällen nm reine Malaria ohne Komplikationen gehandelt hat, da alle Mischinfektionen, speziell die in Pola hänfig vorkommenden Mischinfektionen zwischen Malaria nnd Typhns abdominalis sowie zwischen Malaria and Taberkulose etc. selbstverständlich nicht mit einbezogen wurden. Endlich muß noch erwähnt werden, daß für die Vornahme der Diazoreaktion nur solche Harne benntzt wurden. welche während des Fieberanfalles oder kurz nach demselben von dem betreffenden Kranken entleert wurden, da die langjährigen Erfahrungen gelehrt haben, daß bei chronischen Fällen von Malaria, wenn anch Malariaparasiten im Blute nachgewiesen wurden, in der oft wochen- und monatelang andauernden, fieberlosen Zeit die Diazoreaktion stets negativ war.

Vom Jahre 1900 bis August 1905 wurden im hiesigen Laboratorium die Harne von 1079 Malariakranken auf das Vorkommen der Diazoreaktion untersucht; in 178 Fällen (= 16,49%) war das

Resultat positiv. In Bezng anf das Vorkommen der Diazoreaktion bei Malariainfektion mit verschiedenen Malariaparasitenarten wäre zu erwähnen:

Bei 655 Kranken mit Tertianparasiten war die Diazoreaktion  $49\,\mathrm{mal}~(=7,48\,\%_0)$  positiv.

Bei 89 Kranken mit Quartanparasiten war die Diazoreaktion 11 mal (= 12.35 %) positiv.

Bei den Malariakranken mit Tropicaparasiten, die sehr hatög zu Beginn der Erkrankung Typhus ahdominalis vortänschen, war die Diazoreaktion sehr hänfig positiv; bei 314 Kranken mit den Malariaparasiten der Tropica wurde die Diazoreaktion bei 104 Fällen (= 33,24%) positiv vorgefunden.

Auch bei den Mischinfektionen mit verschiedenen Malariaparasitenarten wurde das Auftreten der Diazoreaktion ziemlich häufig beobachtet, und zwar: In 8 Fällen, bei denen im Blute Malariaparasiten der Tertiana und Tropica nachgewiesen wurden, war die Diazoreaktion 2 mal positiv, in 7 Fällen von Mischinfektion mit Tertian- und Quartanparasiten war dieselbe 2 mal positiv, bei 6 Fällen von Mischinfektion mit Malariaparasiten der Tropica und Quartana wurde die Diazoreaktion 3 mal positiv vorgefunden.

## II. Die Diazoreaktion hei Typhus ahdominalis.

Über die Diazoreaktion bei Typhus abdominalis findet man in der Literatur so viele Angaben, daß es viel zu weit finhren würde, dieselben alle hierorts zu nennen. Es wird genügend sein, die wichtigsten dieshezöglichen Daten hier anzuführen.

Einige Autoren führen an, daß sie die Diazoreaktion bei Typhns abdominalis stets positiv gefunden hahen; nach anderen kommt dieselbe bei Typhns ahdominalis zwar sehr häufig, doch nicht konstant vor. Die meisten Antoren betonen, daß sich die Diazoreaktion schon zu Beginn der Erkrankung einstellt, daß dieselbe bei Recidiven schon nach kruzer Zeit sich wieder einstellt, und daß diese Reaktion durch einige Medikamente, speziell Salol, Salivjpräparate, Antipyrin, Laktophenin und Phenacetin in ihrem positiven Antireten besinträchtigt wird.

Bevor die im hiesigen Laboratorium gefundenen Resultate über das Anftreten der Diazoreaktion bei Typhus abdominalis angeführt werden, mß ich voransenden, duß die Diagnose aller Typhusfälle. von denen nachstehend gesprochen wird, teils durch die hakteriologische Untersuchung des Stuhles (in einigen Fällen auch des Roseolablutes und Harnes), teils durch die Gruber-Widalsche Agglutinations-Reaktion, teils durch den Obduktionsbefund und Züchtung der Typhusbaziillen aus der Mitpulpa der Verstorbenen bestätigt wurde, so daß an der Richtigkeit der Diagnose "Typhus abdominalis" nicht geweifelt werden kann.

Im hiesigen Laboratorinm wurden seit dem Jahre 1898 bis znm August 1905 310 Fälle von Typhns abdominalis auf das Vorhandensein der Diazoreaktion untersucht, wobei diese Reaktion bei 38 Fällen (== 12,25%) negativ ausfiel.

In allen Fällen, bei denen die Dissoreaktion positiv gefunden wurde, war dieselbe schon in den ersten Tagen der Erkrankung ziemlich stark, nahm gegen Ende der Seberhaften Periode stetig an Iutensität ab und war im Stadiom der Entseberung stets negativ.

Bei 9 Typhusrekouvaleszenten, bei denen die Diazoreaktion bereits vollkommen negativ war, trat Typhusrezidiv ein; bei sämtlichen 9 Fällen wurde die Diazoreaktion schon uach 24 Stunden positiv vorgefunden.

Bei 17 Typhuskranken, die Salipyrin, Phenacetin oder Laktophenin bekommen haben, war die Diazoreaktion negativ; nachdem die genannten Medikamente ausgesetzt wurden, war die Diazoreaktion schon nach 24—48 Stunden positiv.

## III. Schlnßfolgerung.

Aus den obigen Erörterungen geht deutlich hervor, daß die Diazoreaktion in malariafreien Gegenden einen sehr wertvollen, klinisch-diagnostischen Behelf für die Typhnsdiagnose darbietet und auch bei Typhus-Rezidiven diagnostisch vorzügliche Dienste leistet.

In Malariagegenden jedoch büßt diese Reaktion sehr viel an Wert ein nud ist speziell als differential-diagnostisches Merkmal zwischen Typhus abdominalis und Malaria nicht zu verwerten. Diesbezäglich mnß wohl bauptsächlich die mikroskopische Blutuntersuchnung, die bakteriologische Untersuchung des Stahles (eventuell des Harnes oder des Roseolablutes) und die Gruber-Widalsche Agglutinationsreaktion, die durch das Fickersche Typhusdiagnostikum sehr erleichtert und jedem Arzte, der über kein Laboratorium verfügt, leicht zugänglich gemacht wurde, in Betracht gezogen werden.

# Ober 6 Fälle von isolierter motorischer Aphasie nach einem Malariaanfall.

Von

Dr. M. N. Mine, Taipeh (Formosa).

Im Verein für innere Medizin in Berlin hat Herr A. Plehn am 11. Jannar 1904 fiber einen Kranken mit isolierter Aphasie berichtet. Der Patient war acht Jahre lang in Ostafrika als Sekretär in Regierungsdiensten tätig nud hatte während dieser Zeit eine sehr große Zahl von Malariaanfällen, darunter waren 40 schwere Fälle, deren er sich erinnert, nud im Jahre 1900 hatte er auch 5 Schwarzwasserfieberanfälle. Nach dem ersten Schwarzwasserfieber litt er an Sprachstörungen. Am 9. September 1903 wurde er wegen rezidivierender Malaria in das Stefanskrauschanss aufgenommen.

Auch beobachtete Sncking solchen interessanten Fall, daß ein Mann einige Stunden nach dem Anfalle paraplegisch und aphasisch wurde. Ouradon beobachtete ferner im Verlaufe einer Perniciosa komatosa komplette Paraplegie der unteren Extremitäten und sah motorische Aphasie eintreten. Auch beschreiben Boinet und Salebert einen Fall von motorischer Aphasie (ohne Lähmung), die den Anfall, in welchem sie entstand, um einen Monat überdanerte, dann spurlos heilte. Ferner beobachtete Vincent einen Fall mit Lähmung der Fingerbeuger der rechten Hand nud Aphasie. Nach 17 Stunden waren alle Symptome wieder verschwunden. Also tatsächlich ist aus dem bisher vorliegenden Beobachtungsmaterial ersichtlich, daß bei der Malaria die verschiedenen Formen von Aphasie vorkommen können.

Trotzdem erwähne ich als Beispiele die 6 Fälle von isolierter motorischer Aphasie bei der Malaria, welche in Formosa am hänfigsten beobachtet worden sind.

Diese Sprachstörung verschwand nach 11—42 Tagen spurlos, wie folgt:

Erkraukung Daner der Sprachstörung
1. Patient 11 Tage

. 15

| Erk | rankung | Dauer | der | Sprachstörung |
|-----|---------|-------|-----|---------------|
| 3.  | Patient |       |     | Tage          |
| 4.  |         |       | 30  | "             |
| 5.  | "       |       | 36  | **            |
|     |         |       | 40  |               |

Der eine Patient unter den 6 Erkrankungen verfiel nach dem Malariaanfall in ein sehweres Koma; erwachte er nach kürzerer Zeit, so fand man die motorische Aphasie sowie funktionelle Lähmungen der oberen Extremitäten, und zwar war die Bewegung der Finger vollständig gebindert. Bei 2 Erkrankungen trat die Bewegungslähmung der unteren Extremitäten nach einem Malariaanfall neben der motorischen Aphasie ein. Bei einem anderen Patient kam Harnverhaltung zum Vorschein, so daß hänfig künstliche Harnentleerung notwendig war. Anch das bei den übrigen 3 Patienten hänfige Erbrechen stellte sich anf der Böbe eines Malariaanfalle ein.

Alle 6 Erkrankten waren im stande, Worte für die Begriffe zu filmen, welche sie auszudrücken winsehten, jedoch fehlte ihnen die Fähigkeit, diese Begriffe sprachlich in Worten auszudrücken, während es ihnen schriftlich gelang. Wir beobachten auch interessante Fälle, wo wegen der Störungen der Zungenbewegungen oft kleine Speisereste zwischen das Zahnfleisch und die Schleimhaut der Wange oder zwischen die Zähne gerieten, jedoch konnten die Patienten diese mit der Zungenspitze fortbewegen. Ich gebe hier den abgekürzten Krankheitsverlauf, wie folgt:

1. Fall. D. M. 24 Jahre alt. Soldat. Er kam am 12. Juli 1900 mit den Besatzungstruppen nach Formosa. Eltern und Bruder gesund. Seit seiner Geburt litt er an keiner besonderen Krankheit. Am 6. August bekam er den ersten Anfall mit heftigem, lange danerndem Schüttelfrost, dem Hitze, Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, rockene Zunge, heftiger Durst und Durchfälle folgten. Später zeigte er leichte Sprachstörung. 7. Ang. morgens 39,9°, mittags 39°, abends 39,2°. 8. Aug. morgens 38,7°, mittags 38,4°, abends 39,2°.

Er wurde am 9. Ang. in das Garnisonlazarett aufgenommen. Milz dentlich palpabel. Unrnhe gering. Blutbefund: viele ganz junge, noch pigmentlose, lebhaft amöboide, an den Blutkörperchen haftende Parasiten.

Verordnung: Chin. hydroch. 0,7 in 7 Pillen 2 mal täglich.

 August. Merkliche Besserung. Das Fieber abnehmend. Störung der Zungenbewegung bleibt noch in geringem Grade bestehen. 18. Aug. Die motorische Aphasie verliert sich ganz. 20. Aug. Aus dem Garnisonlazarett entlassen.

2. Fall. H. H. 24 Jahre alt. Soldat. Er gehörte zu den Ersatztruppen. Großvater und Vater starben an Cholera. Mutter und Bruder siud gesund. Seit seiner Geburt litt er an keiner besonderen Krankheit. Am 4. September erfolgte ein heftiger Anfall ohne Frost. Kopfschmerz, Röte des Gesichts, heiße Haut, belegte Zunge, starker Durst, Unruhe, Erbrechen und Durchfälle, welche 5 Stühle am Tage erforderten, und zwar während der Nacht. Das Bewußtsein war klar, aber mit Sprachstörung. 4. Sept. morgens 37°, mittags 37,5°, abends 38°. 5. Sept. morgens 37,3°, mittags 38.8°, abends 39°. 6. Sept. morgens 39,9°, mittags 40,1°, abends 40,3°. Am 7. Sept. wurde er in sehr bedenklichem Zustande in das Garnisonlazarett gebracht. Heftiges Erbrechen, Diarrhöe stellte sich ein. Andere Symptome sind sehr schwer. Milz groß und schmerzhaft, Nasenbluten. Der Puls war 110 und dicrot. Die Sprachstörung sehr deutlich. Blutbefund: sehr zahlreiche amöboide Körperchen, ein Teil sehr klein, ein audrer Teil etwas größer, aber alle pigmentlos.

Verordnuug: Chin. hydroch. 0,7 in Pillen 2 mal täglich. Ferner Kampfer, Bismutum.

Sept. Patient fieberfrei. 10. Sept. Das Fieber steigt.
 Sept. Um Nacht tritt Entfieberung ein mit starkem Schweiß.
 Sept. Krankheitserscheiuungen verschwunden. Die Sprache wurde klar.
 Sept. Entlassung aus dem Garnisonlazarett.

3. Fall. S. H. 23 Jahre alt. Soldat. Er kam am 6. August 1902 mit den Besatzungstruppen nach Formosa. Eltern und Brüder sind noch gesund. Früher hat er nie an einer schweren Krankheit gelitten. Im Oktober 1902 bekam er den ersten Anfall mit plötzlichen Frost, Appetitlosigkeit, belegter Zunge, Kopfschmerr und Schwindel. Er klagte über heftigen Durst und große Mattigkeit. Um 4 Ühr nachmittags am 8. Okt. war seine Temperatur 39,7°. Am 9. Okt. morgens 35,5°, mittags 39,1°, abends 40,2°. Pulls sehr beschleunigt. Das Bewnßtsein des Patienten war sehr klar, jedoch Sprachstörung deutlich. Eintritt in das Garnisenlazarett am 10. Okt. Röte des Gesichts, Hyperämie der Bindegewebe, ohne Erbrechen, Lenderschuerz, Obstipation. Die Milz ist sehr groß und fühlbar. Die Blutuntersuchung ergab zahlreiche kleine Parasiten. Die Sprache sehr stammelnd. Keine motorische, oder sensible Lähmungen der Extremitäten. Ee bestand Harnverhaltung. Darum entleerte mas

nm 3 Uhr nachmittags kfinstlich mit dem Katheter 800 g Harn. 13. Okt. Die Röte des Gesichts und Hyperämie der Bindegewebe ging znrück, die Kopfschmerzen ließen nach. Man klistierte und trieb 6 Spulwürmer ab. Auch wurden wieder mit dem Katheter 900 g Harn entleert. Die Sprachstörung hielt noch an. 15. Okt. Fieber ging allmählich unter heftigem Schweiß herunter. 750 g Urin wurden ohne Kunsthilfe eutleert. Alle Krankheitserscheinungen wurden besser, jedoch motorische Aphasie noch anhaltend. 27. Okt. Alle Symptome sind sehr gut. Die Bewegung der Zunge ist noch nicht völlig frei, und zwar hört man es deutlich, wenn der Patient schnell spricht oder lesen will. 4. November. Die Aphasie zog sich ganz zurück. Die Auämie bleibt noch übrig. Verordnung: Chin, hydroch, 1.4 in 14 Pilleu 2 mal täglich, 8, Nov. Aus dem Garnisoulazarett entlassen.

4. Fall. J. O. 23 Jahre alt. Soldat. Er kam am 6. August 1902 mit den Besatzungstruppen uach Formosa. Mutter schon tot, Vater nud Bruder sind noch gesund. Zuvor litt er an keiner besonderen Krankheit. Am 2. November bekam er den ersten Anfall mit Kopfschmerz und heftiger Hitze, aber ohne Frost. Die Znnge war weiß belegt nud sehr trocken. Er litt an Appetitlosigkeit, Durchfällen, Durst und Erbrechen. Die Sprache war undeutlich. Temperatur nm 4 Uhr nachmittags des 2. Nov. 39,2°. Am 3. Nov. morgens 39,8°, mittags 39,8°, abeuds 39,9°. Puls sehr beschlenuigt. Am 5. Nov. wurde er in das Garnisonlazarett gebracht. Fieber

40,2°. Puls 96. Bauchgegeud stark aufgetrieben mit Gurren. Es stellte sich gelbe, wässerige Diarrhöe ein. Milz sehr groß. Die Zungenbewegung behindert. Am 8. Nov. durch die Blutuutersuchung zeigten sich viele gauz junge, au den Blutkörperchen haftende Parasiten. Am 11. Nov. Röte des Gesichts und Hyperämie der Bindegewebe giug zurück. Täglich 3 mal Stuhlgang. Die Aphasie besserte sich ein weuig, aber ging doch beim schnelleu Sprechen in Stammeln über. 19. Nov. alle Symptome verschwunden. Sprachstörung besteht uoch. 29. Nov. rezidiver Aufall mit Frost und Kopfschmerz. Am 1. Dezember ließ das Fieber allmählich nach. Milz deutlich palpabel. 4. Dez. Fieber normal, jedoch noch Sprachstörung. 9. Dez. Nur noch geringe Auämie vorhanden. Motorische Aphasie ganz verschwanden. Am 12. Dez. wurde er aus dem Garnisonspital entlassen.

5. Fall. K. N. 24 Jabre alt. Soldat. Er kam am 12. Juli 1902 mit den Besatzungstruppen nach Formosa. Eltern nud Geschwister

gesund, außer einer Schwester, welche 2 Jahre alt am Durchfall starb. Um 4 Uhr nachmittags am 10. Nov. bekam er den ersten Anfall mit heftigem Schüttelfrost und hohem Fieber. Um 1 Uhr nachmittags am 12. Nov. tritt plötzlich Koma ein. Darum wurde er bald in das Garnisonlazarett aufgenommen. Röte des Gesichts, trockene Zunge mit weißem, gelblichem Belag; Bauchgegend zeigte Auftreibung. Die Milz groß und tastbar. Puls 107 und dicrot. Temperatur: 11, Nov. morgens 38,6°, mittags 37,5°, abends 39,2°. Am 12. Nov. morgens 39,8°, mittags 39,5°, abends 40,3°. Am 13. Nov. morgens erwachte er aus dem komatösen Zustande, aber mit Sprachstörung. Die Pupillen sind verkleinert, Temperatur mittags 40.4°. Puls hart und frequent. Am 17. Nov. Zungenbewegung gestört und Sprache stammelnd. Die Bewegung der Oberextremitäten war gehindert und zwar besonders die Fingerbewegung. Blutbefund: Sehr zahlreiche Parasiten in Ringform. Am 19. Nov. wurde Reaktion gegen Chinin sehr gut befunden, aber Sprachstörung und Bewegungsstörung der Oberextremitäten blieb noch. 1. Dez. hörte die Bewegungsstörung der Oberextremitäten gänzlich auf. Am 20. Dez. verlor sich die motorische Aphasie ein wenig, jedoch wenn er schnell sprach, stammelte er. Am 23. Dez. aus dem Garnisonlazarett entlassen.

6. Fall. R. N. 23 Jahre alt. Soldat. Er gebörte zn deu Besatzungstruppen. Eltern schon gestorben. Des Vaters Kraukheit ist nicht klar, Mutter starb am Poerperalisber. 5 Brüder sind gesund. Seit seiner Geburt litt er an keiner besonderen Krankheit. Am 18. Okt. 1903 erfolgte ein heftiger Anfall ohne Frost. Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, weißer Belag, Durchfälle, Hyperämie der Bindegewebe stellte sich ein. Milz groß. Pols 102. Temperatur: 18. Okt. abends 40,3°. Am 19. Okt. morgens 39,8°, mittags 39,7°, abends 39,5°. An diesem Tage wurde er in das Garnisonlazarett gebracht. Am 20. kontinuierte das Fieber. Die Zungenbewegung war wenig behindert und zeigte nur leichte Sprachstörung. Am 21. Okt. Patient fieberfrei. Blutuntersuchung: sehr zahlreiche, amböbide, unpigmentierte Parasiten. Am 24. wurde die Sprache ganz klar. Am 31. Okt. Entlassung aus dem Garnisonlazarett.

Über die Ursache dieser motorischen Aphasie glaube ich, daß sie infolge der Parasitenvertopfung in den Hirnkapillaren bei akuten Malariafallen entstanden sei, ferner, daß die Parasiten durch das Chinin tatsächlich vollständig zum Zerfall gebracht wurden und endlich sich die Störunere schnell verloren. Ja es kommt merk-

würdig vor, daß diese 6 Fälle, welche oben beschrieben, mit günstiger Prognose beobachtet wurden. Jedoch tritt bei schweren Fällen manchmal der Tod ein, und zwar infolge der Ernährungsstörungen, welche das Gehirn durch das Gift der Parasiten erlitten hat, oder infolge von kapillaren Blutungen, welche sich an die bestaudenen Gefäßverstopfungen angeschlossen haben. Als Beispiel beobachteten Marchiafava nnd Bignami einen wie oben beschriebenen schweren Malariafall. Auch Laveran beobachtete einen Fall von Algida perniciosa, und der Sektionsbefund ergab die Zeichen einer schweren Malaria. Im Blute der Organe waren zahlreiche Parasiten. Wir beobachteten in Formosa einen Kranken, welcher infolge eines schweren Malariaanfalles mit heftigen Gehirnsymptomen gestorben war. Dieser Kranke wurde im Taipeh-Regierungshospital seciert. Der Sektionsbefund ergab außerordentlich zahlreiche, ausgebildete Malariaparasiten in den Gehirnkapillaren, wie folgende Abbildung zeigt:



Gehirnkapillare mit pigmentierten Parasiten.

# Berichtigung zu meiner Mitteilung über Filaria perstans im Bezirk Bukoba.

Von

## Stabsarzt Dr. Feldmann.

Nach weiteren Studien über die von mir beschriebenen Zecken sowie nach Kontrollnntersuchungen bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß die in diesen Zecken vorkommenden Gebilde nicht als Entwicklungsformen der Filaria perstans angesprochen werden können. (Vergl. Archiv f. Schiffs- und Tropenhygiene Bd. VIII, 1904. Het 7, S. 285.)

Die schon aus meinen systematischen Untersnehnngen sich ergebeuden Beziehungen der Filaria perstans zum Vorkommen der Banane scheinen allerdings durch die von mir in Bananen gefundenen Wormformen eine Stütze zu erhalten.

Ob tatsächlich Zecken bei der Übermittlung der Infektion in Betracht kommen, muß nach oben Gesagtem weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.

# Besprechungen und Literaturangaben.

### a) Hygiene, Biologie, Physiologie, medizinische Geographie und Statistik.

Sanitätsbericht über die Kaiserlich Deutsche Marine für den Zeitraum vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903. Bearbeitet in der Medizinal-Abteilung des Reiche-Marine-Amts.

Der Bericht gliedert sich wie die früheren in drei Teile.

Der erste Teil gibt eine allgemeine Übersicht über die Krankheitsverhältnisse, Dienstunbranchbarkeit, Invalidität und Sterblichkeit.

Der zweite Teil, der die Besprechung der wichtigsten zur Beobschtung gekommenen Krankheitsarten und eine Beschreibung der intersensatrene Krankheitsarten und eine Beschreibung der intersensatrene Krankheitsfalle, sowie Überrichten über die ausgeführten größeren Operationen, über die verorendeten Bade- uw. Karen bringt, unterscheidelt sich durch die Anordnung des behandelten Stoffes wesenlich von seines Vorgängern. Während früher das hierber gehörige Material nach Stationen gefrennt besproches wurde, was naturgemäß einen allgemeinen Überblick sehr erschwerte und ausferdem händige Wiederbolungen notwendig machte, sind jett die Krankheitsgruppen und einselnen Krankheitsarten für die gesamte Marine im Zusammenhang besprochen.

Der dritte Teil enthält wieder tabellarische Zusammenstellungen über die Krankenbewegung an Bord und am Lande, sowie über die Verteilung der verschiedenen Erkrankungen auf den einzelnen Schiffs- und Landstationen.

Bei einer Kopfstärke der Marine von 35 905 Mann betrug der Krankensugang 19 816 Mann = 55.11, ½, gegen 59 81, ½, im 10 70 kinker, er hat also auch in diesem Jahre wieder den niedrigsten Stand seit dem Erscheinen der Sanitätsberichte erreicht. An Bord war der Krankensugang am höchsten auf der obsaistischen Station (632, 2½, a) infolge der sahlreichen Erkrankungen der Ernährungsorgane und der venerischen Krankeiten, am niedrigsten auf den Schiffen innerhalb der heimischen Gewässer. Unter den Land stationen wies auch diesmal das Kiautschougebiet mit 1055½, (1170½, im Vorjahre) den höchsten Krankenzugang auf; in der Hanptsache handelte es sich hier um Erkrankungen der Ernährungsorgane (278,5½,0), mechanische Verletungsen (156,1½,0), venerische Krankeiten der Halber und der Zellgeweise (138,4½,0).

Der tägliche Krankenstand betrug einschließlich aller in Landlazaretten des In- und Auslandes behandelten Schiffskranken 31,4°/00 gegen 83°/00 im Vorjahre.

Die durchschnittliche Behandlasgedauer belief sich anf 20,1 Tage (1901.02 20 Tage). Die Entlasungen wegen Diesatunbrauchbarbeit haben gegen den vorigen Berichtsesitraum wieder um 10,5% sagenommen und zwar haupfächlich wegen gleich bei die Einstellung ferigestellter Dienstunbranchbarbeit. Besondere blädig waren auch diesmal diese Entlasungen bei der Nordseetation (57% gagen 46% im Vorjahre). Die Gründe hierfür sind dieselben wie bisher, in erster Linie die besondere Sorghaft, mit der be-

der Auswahl der für das Schutzgebiet Kiautschou einzustellenden Leute verfahren ist. Herzleiden und Leiden der Augen und der Schfäbigkeit veranlaßten wieder am häufigsten die Entlassung.

Der Abgang durch Halbisvalldität hat gegen 190/102 um 0,9°/m.
der durch Ga snitvalldität um 2,9°/m. abgenommen. Ebenso wie in den Vorjahren führten Eingeweidebrüche am häufigsten zur Entlassung als Halbinvallde. Von den Ganzinvalldität bedingenden Leiden standen die Herzkrankheiten (5,85°/m) wieder an erster Stelle; an diese schließen sich an die Krankheiten der Bewengungsongen mit 2,83°/m, Lungsweiden ansecht. Tuberkulose und Unterleibleiden mit 2,13 und 2,07°/m u. w. Die Marinsinkaterie habt die meisten Absänge und Herzkrankheiten zu verseichen.

Die Sterblichkeit, die 1901/02 noch 3,29 in betrug, ist auf 2,7 vin untekgegangen. Sie hat damit den bisber niedrigsten Stand erreicht, der auch im Vergleich mit den anderen in Betracht kommenden Marinen auffallend niedrig ist. Von den 98 Todesfüllen waren 51 durch Krankheit, 14 durch Sabstmord und 33 durch Unglückefälle veranden.

Über die einzelnen Krankbeitsgruppen und Arten ist folgendes zu berichten: Mit "allgemeinen Erkrankungen" kamen 37,8% gegen 47,5% in

Zugang; an "eigentlichen Infektionskrankheiten" waren 23,2% gegen 29,9% im Jahre 1901/02 erkrankt.

Die Zahl der Typbuserkrankungen, die im letzten Berichtsjahre 3,1 % betragen hatte, belief sich diesmal auf nur 33 Fälle = 0,922 % von denen 12 auf die Schiffe des Kreuzergeschaders und 9 auf das Kiautschougebiet entfallen. 3 erlagen der Krankbeit.

Am Malaria wurden 285 = 8,2° $\mu$ , behandelt, d. i. 1,7° $\mu$ o weniger als in letaten Jahre; davon entfielen 255 Fille auf die Schiffsbesatzungen im Auslande. Am bötcheten war der Krankenrugang anf der westafrikanischen Station mit 155,4° $\mu$ <sub>000</sub> demnâchst auf der Mittelmeerstation mit 88,5° $\mu$ <sub>000</sub> infolge ehr zahlreicher, epidemiesrig auftretender Erkrankungen auf "Molkte"; dann folgten die Schiffe in der Südsee mit 45,2° $\mu$ <sub>000</sub>, Ostasien mit 26,9 nud Amerika mit 6,5° $\mu$ <sub>000</sub>. Im Kiautschongebiet kamen nur 14 Fälle (7,1° $\mu$ <sub>000</sub>) sur Behandlung.

Die Erkrankungen verliefen mit Ausnahme der auf "Moltke" beobachteten im allgemeinen leicht; nur zweimal machte Malaria durch ihre Folgezostände Entlassung als dienstunbrauchbar bezw. invalide notwendig.

An Grippe erkrankten insgesamt 163 Mann = 4,5°/co; die Zahl der Erkrankungen ist somit die gleiche wie im Vorjahre; mehr als die Hälfte der Zugänge entfel auf die Schiffsbesatzungen im Auslande.

Der Verlauf der Grippe war im allgemeinen leicht; einmal wurde im Anschluß an sie eine schwere Erkrankung des Zentralnervensystems beobachtet, die durch Selbstmord endete.

Tuber kulose kam bei 78 Mann (2,2%, gegen 2,37%, im Jahre 1901/02) zur Behandlung; davon starben 15 (0,41%, und zwar 9 an Lungentuberkulose, 4 an Miliartuberkulose und 2 an Tuberkulose der Knochen und Gelenke.

Die Zahl der Erkrankungen an Ruhr ist wesentlich surückgegangen. Den 270 Fällen (9%), des Jahres 1900/01 und den 220 (6,5%), des vergangenen Jahres steben diesmal nur 174 = 4,8%, gegenber. Wie früher kamen die meisten Erkrankungen bei den Besatzungstruppen des KjantschouGebietes zur Behandlung (95 = 48°/00); an Bord war anch diesmal die Krankheit anf den Schiffen der westafrikanischen Station am meisten verbreitet (23,9°/00).

Die Krankheit zeigte auf allen Stationen eine große Gleichförmigkeit in ihrem Verlauf; 28 mal führte sie zur Entlassung als dienstunbranchbar bezw. invalide: tödlich verlief kein Fall.

Asiatische Cholera kam nur einmal auf "Thetis" zur Bebandlung; die Ansteckung stammte aus Shangbai; die Erkrankung verlief gutartig.

Die Zahl der Hitzschläge betrug 22 (0,61%) gegen 19 (0,56%) im Vorlahre; davon kamen 21 an Bord im Auslande zum Ausbruch. Die Mehrzahl der Fälle verließ leicht, 1 endete tödlich.

Geisteskrankbeiten waren 36mal (1,1%) gegenüber 9 Fällen im letzten Jahre Gegenstand der Behandlung; se hat also eine Zunahme um das dreifache des vorjährigen Zuganges stattgefunden

# An Krankbeiten der Atmungsorgane litten:

1

|        | bei der Ostseestation | bei der Nordscestation | in Kiantschou |
|--------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 901/02 | 92,90/00              | 99,8%,00               | 78,80/00      |
| 902/03 | 99,1 %                | 109,900                | 66,70/∞       |

Bei den Schiffsbesatzungen waren diese Erkrankungen erbehlich seltener. Der Zugang betrug an Bord im Auslande 35,9% in der Heimat 38,3%.

Krankbeiten der Zirknlationsorgane kamen 856 mal  $(23,2^*)_{(\phi)}$  zur Behandlung, davon 527 Fälle  $(33,8^*)_{(\phi)}$  am Lande und 309  $(33,8^*)_{(\phi)}$  bei den Schiffsbesatungen. Von den bierber gebörigen Leiden war nervöse Störung der Herztätigkeit mit  $9,2^*)_{(\phi)}$  bei weitem an bäufigsten.

Von den Krankheiten der Ernährungsorgane kamen Mandelentzündung und akuter Katarrh dem Magens und des Darmes wieder am häufigsten in Zugang. Auch diesmal waren diese Erkrankungen infolge ihrer großen Verbreitung in Kiantschon bei den Marineteilen am Lande am bänfigsten.

Bei den venerischen Krankbeiten ist eine weitere Verminderung um 5,4%, netzudellen, am größten ist eis auf den Schiffen im Westafriks mit 45,7 und in Kianbehon mit 37,1%,; trotzdem hatten die Besatzungstruppen dieses Schnitzgehietes nichst den Schiffsbesatzungen in Ostasien (179%), and noch immer den böchsten Zugang (146,5%) anfanweisen. Dem gegenüber kamen auf den Schiffsen in der Heimat nur 34,8, bei der Ostseestation 52,7 und bei der Nordesestation 52,8% aus Bebandlung.

Die venerischen Krankheiten beanspruchten mit 122650 Behandlungstagen wieder annähernd ein Drittel der Gesamtzahl aller Behandlungstage und haben somit auch in diesem Jahre wieder den hanptsächlichsten Dienstausfall zur Folge gebabt.

Ein knrzer Anhang gibt, wie in den Vorjahren, Anfschluß über die Tätigkeit des Marinelazaretts Yokohama. Metzke (Berlin).

Hoffmann, W. Leitfaden der Desinfektion für Desinfektoren, Verwaltungsbeamts, Tierärzte und Ärzte. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1905.

Das äußerst klar und anschaulich geschriebene Werk gibt nach einer kurzen Einleitung über das Wesen der Infektionskrankbeiten eine eingebende Sobilderung der verschiedenen Desinfektionsmittel und Desinfektionsmethoden. Archiv f. Schiffe z. Tropschygiene. IX. Eine besonders ansführliche Darstellung erfährt die Formalindesinfektionsmethode. Auch die Schiffsdesinfektion wird übersichtlich besprochen.

Der Text (134 Seiten) ist mit zahlreichen Abbildungen versehen. Das praktische Buch kann zur Anschaffung sehr empfohlen werden.

Dohrn (Cassel).

Réland. Analyse élémentaire de quelques eaux minérales de l'île de la Réunion. Ann. d'hyg. et de médec, col., 1904, p. 110.

Données intéressantes notamment sur la composition des eaux de Salazie et de Cilace, localités qui sont fréquentées comme stations thermales et climatériones.

C. F.

Lode, Alois. Versuche, die optische Lichtinteneität bei Leuchtbakterien zu bestimmen. Zentralblatt für Bakteriologie. 1904. Band 35, Heft 4.

Verf. hat unter großen technischen Schwierigkeiten die Leuchtraft einiger lichtenwickelnder Vibriosenkulturen berechnet. Danach besaß eine Stockfischglyzerinagar-Kultur von Vibrio Rumpel auf ein Quadratmeter Kulturffische eine Lichtintensität von 0,000785 Hefrachrenen; es wirde also eine Kulturffäsche von 1000 qun noch nicht die Lichtstärke einer Heffnerkene entwickeln. Für Beleuchtungerwecke ist daher die lichtspendende Kraft von Batterienkulturen nicht zu gebranchen. Bassenge (Berliin)

# Trembur, H. Untersuchungen über die im "Clayton-Apparat" erzeugten Schwefeldämpfe. Archiv f. Hygiene. Band Lil, S. 255.

Die Untersuchungen besweckten die Feststellung der Wirkungen des Clayton-Gases auf pathogene Mikroorganismen und auf tierisches Leben, hanptsiche Ratten. Die klaren, wohldurchdaschten, und namentlich auf die prattische Verwendung hinzielenden Versuchannordnungen ergaben, daß die Penetrationsfähigseit des Claytongess nicht so groß ist, daß sie in Ballen zu-ammengepreüte Handelastrikel durchäringt. Bei der Verwendung des Gasse ist nicht in jeder Entferung von der Oberfälche des zu desinfzierenden Gegestandes die zur keimtötlenden Wirkung erforderliche Konzentration vorhanden.

Bei einer Konzentration des Gases von 1½ können Batten noch etwa 30 Minuten am Leben bleiben nod sich in Schlupfwindel zurückzieben; eine Konzentration von 3½ tötet sie in einigen Sekunden. Bei Vernichtung von petinfalierten Batten auf einem Schliffe hängt der Erfolg daher von der Schuellig keit ab, mit der eine solche Konzentration erreicht wird. (Versuche anf Schliffen zur Festatellung der Penetrationsfähigkeit des Gases in versteckte Winkel worden nicht gemacht. Rei

Eine Reihe von Handelsartikeln wurden durch die Desinfektion mit Cloudgas dauernd geschädigt. Auch ist seine Ferwendung für Menschen nicht gefahrlos. Die Frage der Schiffdesinfektion ist durch Verwendung der Clayton-Apparate zwar gefördert, aber noch lange nicht gelöst.

R. Bassenge (Berlin)

Berry, T. D. Ability of the larvae and pupae of the Stegomyia facciata to witheland desiccation. Medical Record. Vol. 68, No. 6, p. 224.

Eine Beobachtung, die Prof. Dr. L. O. Howard in Jahre 1904 in Laredo (Texas) machte, veranlaßte Berry zur Nachprüfung. Howard sah eine

kleine Pfütze, die zahlreiche Stegomyienlaren enthielt, rollständig austrocknen. Am nächtet näge trat Regen ein. Ein großer Teil der Larren erholte sich vollkommen, die Tiere schwammen mnnter in der wiederentstandenen Pfütze herum. Howard erklärte sich das Ereignis durch die Annahme, daß sich die Larren in den weichen Schämme eingegraben hätten oder auch einfach in ihn eingesonken seien, und so bis zum erlösenden Regen am Leben gehiben wären.

Berry kann Bowards Anaahme nicht bestätigen. Er ash die Larren und Puppen stets sich ruhig auf der Oberfläche des Schlammes der ansgetrockneten Tümpel niederlassen und hier eine geraume Zeit am Leben bleiben, die Puppen soger dieren ausschligfen. Dasselbe besobachtet er an Puppen, die aus Gefäßen an trüben Tagen oder nach Sonnennntergang auf den trockesone Erdboden geschützte wurdet.

(Diese Mitteilungen geben dem Ref. Veranlassung, kurs über einschlägige verande zu berichten, die er in diesem und dem vorigen Sommer angestellt hat; Genaueres über den Gegenstand soll in einer der nächsten Nummern dieses Archives gebracht werden.

Erforderlich für ein Weiterleben der Stechmückenlarven und Poppen bei vollkommennen Zorück weichen des Wassers ist das Offenbleibten der Stigmen, die beim Verninken in Schlamm meist verstopft werden dürften, und ein Fenchtbeiben der Chittindecke. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, so können Larven und Puppen mehrere Tage am Leben bleiben und anf weite Entfernungen lebend versandt werden. Ans den Puppenbüllen schlöpfen nuter diesen Verhältnissen häufig wohlentwickelte Imagines ann.)

v. Nenmayer, G. Anieltung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen. Hamburg 1905. Jänecke. 1. u. 2. Lieferung. Preis 3 Mark.

Schon hunderte von Forschern sind mit dem Nemmayer ausgerüstet in die weite Welt gesogen, und die drittie in den ersten Hieften vorliegende Anflage wird sicherlich gleich willkommen, nützlich und lehrreich sein, nicht zum wenigsten dem sesfahrenden oder in den Kolonien arbeitenden Mediziner, von welchem die moderne Wiesenschaft universeile Bildung verlangt. Bd. II. wird nach dem Prospekte auch einen Beitrag Heilkunde von F. nnd A. Plehn enthalten. M.

Loir, Adrien. Neue Methoden der Schiffsdesinfektion. Verhandlungen des Internationalen maritimen Kongresses zu Lissabon 1904.

Von den zur Rattenvernichtung auf Schiffen zur Anwendung gelangenden Mitteln und Apparaten gibt L. dem Clayton-Apparat den Vorzug. M.

Woodrnff, Charles E. The normal Malay und the criminal responsibility of the Insane Malay. Americ. Medicine. 5. 8. 05.

V. bezeichnet den Malayen als ein graussumes, blotdüstiges Kind, welches, wie der Indianer, im stande ist, zich an den Qualen seiner Opfer zu weiden. Da ihm die Wahrheitsliebe fehlt, so zind anch seine eidlichen Aussagen nuzuverlässig und können vor Gericht nicht als beweisktfüt; angesehen werden, Weiße müsser von weißen Richtern abgenreite werden. Der Eingeboreue, hierbei wird auf die Philippineu Bezug genommen, muß zum Gehorsam gegenüber den Gesetzen gezwungen und darf nicht mit einer Freiheit, welche er nicht ertragen kann, oder mit einer Regierungsgewalt, den tieferen Sion er nicht versteht, beschenkt werden.

Pfelffer, R., Proskauer, K. und Oppenhelmer, C. Encyklopädie der Hygiens. Leipzig, 1903-1905, F. C. W. Vogel.

Das in 25 Liefernagen zu 2 Mark erscheinende große Werk erfüllt die Erwartungen, weiche man nach dem Eindruck der ersten Hefte (vergt. Bd. VII. Heft. 7, 8.386) begen dorfte. In durchverg gründlicher, teilweise nach Form ust Inhalt rorntiglicher Weise, sind die einselzen Pruhkte behandelt worden (z. B. Parasiten, Protonoen, Secrerkhelt. Die Eigenart der Escyklopädie bringt es sit sich, daß zich die verschiedenen Kapitelchen gegenseitig ergänzen, und daß mas manchmal mehrere Sichwörder aufschlagen mund, um zu einer abgeschlossens Auskunft zu gelangen. Mag man aber z. B. nuter "Impfung, Lymphe ust Prokee" der nuter "Infektionarkankheiten, Infektion darch Insekten und Mischinfektion", oder "Immunität, Serumtberspie" das Gewünschte suchen, über all ist die Darstellung eine Klare und verständliche.

Auch die hygienisch-technischeu (z. B. Heizung, Krankenhäuser) oder chemischen (z. B. Kohlenoxyd, Kohlehydrate u. a.) Abschnitte sind gut augefallen.

Da offenhar manche der Bearbeiter mit den tropenmedizinischer Frage nicht recht vertraat sind, os sind unter "Tropenkrankbeiter" die nicht wis z. B. "Malaria" ausführlich besprochenen Affektionen von sachverständiger Seitkunsorisch erwähnt worden. In Zukuuft wird das wachende fuleresse zu siere weitlinärgene Behandung ande dieses Kapitels zwingen. M.

# b) Pathologie und Therapie.

Typhus.

(Ans den Verhandlungen des II. deutschen Kolonialkongresses am 5.—7. Oktober 1905.)

Die deutsche Tropenmedini ist auf dem Kolonialkongreß vortreffichvertreten geweep. Die reichhaltige Anstellung des Instituts für Schliffund Tropeukrankbeiten zu Hamburg und des deutschen Fraueurereins für Krankenpflege in den Kolonien in der großen Wandelhalt des Reichtagggebändes, drückte der ganzen Veranstaltung einen medisinischen Stempel sufund die Vollversammlungen fanden durch den allgemein verständlichen Vortrug Noohte, "Über Tropenkrankheiten im Seererkeht" einen würdigen Abschluß-Von den Stitungen der Schttin III war die erste dem Typhus gewinder.

Aus deu einzelnen Vorträgen ist im folgenden in eingehenden Refersten das Wichtigste mitgeteilt. Kolle. Unter weichen Verhältnissen, besonders kolonialen, kommt die Schutzimpfung

Kolle. Unter weichen Verhältnissen, besonders kolonialen, kommt die Schutzimpfungagen Cholera, Typhus und Pest in Frage?

Die Skepsis, welche von manchen Seiten, und zwar sowohl von Laien wie Ärzten gegenüber der Typhusschntzimpfung aufrecht erhalten wird, besitzt wenig Berechtigung. Die Schntzimpfung mit abgetöteten Kulturen der Erreger des Typhus, der Cholera und der Pest, die vom Standpunkte des Immunisators zusammengehören, ist nngefährlich und hat sich auderseits wirksam erwiesen. Die Frage der Typhneschutzimpfnng im besondern ist über das Stadium der Versuche hiuaus. In Südwest-Afrika gibt es jetzt mehr als 5000 Soldaten, die nach dem Pfeiffer-Kolleschen Verfahren gegen Typhus immunisiert siud. Der Typhus ist uamentlich iufolge der Schutzimpfung so gut wie verschwuuden. Es muß an der mehrmaligen Injektion großer Dosen des Impfstoffes festgehalten werden. Wenn man die Verhältnisse, unter denen die Schntzimpfung gegen die drei genaunten Krankheiten ju Frage kommt, näher aualvsiert, so muß man nuterscheiden, ob die Schutzimpfung in den Kolonien oder in Europa augewandt werden soll. In Europa kommt in Friedenszeiten nur die Immunisierung besonders gefährdeter Menschen (Ärzte, Kraukeupfleger n. s. w.) in Betracht. In Kriegszeiten aber kaun die obligatorische Impfung größerer Truppenkörper unter Umständen notwendig werden, namentlich in belagerten Festungen und bei Belagerungsarmeen. In den Kolonien wird die ohligatorische Immunisierung von Mitgliedern von Expeditionen, Truppeu stets in Erwägung zu ziehen sein. Aber auch die Durchimpfung aller Eingebornen in Distrikten, in denen die Krankheiten endemisch vorkommen, wird zur Ausrottung der Seuchen unter Umständen durchgeführt werden müssen. Die Schwierigkeiten werden in Afrika keine unüberwindlichen sein. Daß die Immunisierung besonders gefährdeter Personen (Ärzte u. s. w.) in den Kolouien uoch mehr als iu Europa wünschenswert ist, versteht sich von selbst. Der Vortragende weist darauf hin, daß die Behörden und Arzte verpflichtet sind, namentlich die Typhusschutzimpfung zu fördern, da an ihrer Wirksamkeit nicht mehr zu zweifelu ist. Die Schutzimpfung muß ansgeführt werden, solange die zu Immunisierenden nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Denn bis zum 10. Tage nach der Injektion des Impfstoffes kann erhöhte Empfänglichkeit bestehen. Zum Schluß verliest der Vortragende folgende Thesen:

"1. Die Schutzimpfung mit abgedtotete Kulturen bei Cholera, Typha nund Pest hat eine ausgesprochene Wirksankeit gegeuüber der Morbdiditt und Mortalität. Von den in geeigneter Weise Schutzgeimpften erkrankten unter den gleichen Verähltnissen weniger als von den nicht geimpften Individene, und von deujenigen, weiche trotzdem erkranken, sterben weuiger als von den nicht geimpften.

2. Die Schutzimpfung mit abgedöstete Kulturen ist ein angefährliches Verfahren selbst bei Anwendung der ziemlich großen Dosen, wie wir sie in Vorschlag gebracht haben. Es soll damit zicht gesagt sein, daß durch Verbeserung des Verfahrens, ansemulich durch dewinnung eines Waccias (lebende abgeschwächte Infektionserreger) nicht noch bessere Resultate bei gleicher Ungefährlichen Vaccins bei Okonen. Vor der Hand besitzen wir aber solche ungefährlichen Vaccins bei Übelera und Typhus noch nicht.
3. Man ist daher nicht nur berechtigt, vooderv verpflichtet, die Schutzen.

impfung in den oben uäher erörterten Fällen und unter den dort skizzierten Bediugungen heranzuziehen. Sie ist eiu Hilfsmittel, um die hygieuischen Maßnahmen, die uie zu vernachlässigen sind, zu nnterstützen.

4. Es kanu in Frage kommen a) die Durchimpfung größerer Menschen-

massen, unter Umständen die obligatorische Massenimpfung (Krieg. Eingeborene in Ländern mit endemischer Ausbreitung) und b) die Impfung besonders gefährdeter Personen.

5. Nur durch Analysierung der Lage kann von Fall zu Fall entschieden werden, wie weit die Schutzimpfung zur Unterstützung der Seuchenbekänpfung herangezogen werden kann. (Antoreferat.)

Hetseh. Die wissenschaftlichen Grundiagen der Typhus-Schutzimpfung. (Ebendaselbet.)

Die Immmität nach einnaligem Übersteben von Typhus beruht auf den Vorhandensein sperifischer im Blutserum nachweinkarer Schutztoffe (Ant-körper), unter denen nach den jetzt herrschenden Anschauungen die Bakteriolysine die größte Bedeutung haben. Die Bakteriolysine haben die Sigenschaft, die sperifischen Bakterien (Typhosbaillien) sowohl innerhalb des Tiertöpren, als auch außerhalb desselben aufrulöern. Sie finden sich sowohl im Blutserm kinstlich gegen Typhus immensierter Tiere, als auch im Seruu von Typhus-Rekonvalessenten; es ist hiermit also der Zusammenhang zwischen küntlicher und natöflicher aktiver Immmität gezeben.

Auf Grund dieser wissenschaftlichen Unterlagen versuchten Pfeiffer und Kolle dem Menchen aktiv gegen Typhus zu immnnisieren, indem sich im 1 Normalöse = 2 mg in physiologischer Kochalzlöung anfgeschwennter und 1—2 Stunden hei 56°C abgetöteter Typhusagarknitur subkutan injiesten. Sie fanden, dat nach dieser Vorbehandlung das Blutserum ihrer Versuchipersonen schon in einer Menge von (30) com in stande war, Meenchwinken gegen die intraperitoneele Infektion mit einer schafach tödlichen Dois von Typhushatillen zu schützen, während das Blutserum normaler Menschen nicht einmal in einer Menge von 0,0 cem dies vermag.

Wright verwendete für sein Typhuschntzimpfungsverfahren an Stalle der Agarkulturen Bonillonkulturen des Typhushacillus. Er führte Schutzimpfungen in den englischen Kolonialarmen seit 1899 in großen Umfarge aus und kommt am Grund seiner umfangreichen statistischen Erhebungen zs dem Ergehnis, ads die Empfänglichkeit für die Kranikheit die die Geimpftungegenüber den Nichtgeimpften nicht merbehlich, mindestens aber am für Halfte herabgusetts sei, und daß außerdem die Sterblichkeit bei den truts der Impfung Erkrankten hedeutend geringer sei, als hei den Nichtgeimpften.

Bassenge und Rimpau glaubten mit bedeutend geringeren Menger des Agarimpístoffes, als Pfeiffer und Kolle henntst hatten, dieselben Effekte zu erzielen. Sie injuierten 'jm. 'i,a und 'j. Normalöse in 10-12 tägigen lintrvallen, und wollen die örtlichen und allgemeinen Reaktionen nach des Immfungen dauturh wesselbid verringern.

Impfingen dadurch wesentlich verringern.

Shig a wollte Einspritzung von Typhusbazillen vermeiden, er injizierte keimfreie Filtrate ("freie Rezeptoren"), die er nach der von Neißer und ibm ansgearbeiteten Methode durch Autolyse und Filtration aus Ansechwemmnngen

abgetöteter Agarkulturen erhielt. Ähnlich ist das Immunisierungsverfahren vot Wassermann, der die Shiga-Neißerschen Filtrate im Vakuumtrockenapparat zu einem gelblich-weißen Pulver eindickt und dieses Implpulver gelöst in Kochsalzlösung subkutan verwendet.

Als im Lanfe des südwestafrikanischen Anfstandes der Typhus bei nuserer Schutztruppe trotz nmfassender allgemeiner hygienischer Maßregeln keine erhehliche Abahme seigte, wurde der Möglichkeit einer wirksamen Typhusschattunfung der Truppen nichte getretan. Das Institut für Infektionkrankbeiten wurde beauftragt, die hieher bekannten Verfahren auf ihre Branchbarkeit vergleichend experimentell un pröfen. Es wurden an einem größeren Menschenmaterial die örtlichen und allgemeinen Erscheinungen, die nach den verschiedenen Verfahren auftraten, genau verfolgt und später das Blutserun der Geimpften auf seine bakteriolytischen Pähigkeiten im Tierrerunch und auf das Aggilnitationsvermögen im Beagengalase genau ausgewertst.

Die Ergohnisse dieser umfangreichen Untersuchungen, die von Kolle, Kutscher, Flemming und dem Referenten ausgeführt wurden, waren folgende: Die meiste Anssicht auf die Erzielung eines wirksamen Impfschntzes bietet nach dem heutigen Stande der Wissenschaft die Einverleihung großer Dosen von Typhus-Agarkulturmasse. Es tritt nach diesen Infektionen allerdings eine oft nicht unerhehliche lokale und allgemeine Reaktion des Körpers anf, dieselbe führt aher, wie die zahlreichen Impfungen, die bisher im Munsterlager hei Angehörigen der Schutztruppe ausgeführt wurden, wiederum gezeigt hahen, niemals an einer länger anhaltenden oder gar danernden Schädigung des Geimpften. Zur Erreichung einer länger dauernden Immunität scheint es notwendig zu sein, gute lokale und allgemeine Reaktionen zn erzielen. Wenn irgend möglich, ist eine mehrmalige Impfang vorzanehmen unter Anwendung steigender Dosen; die erste Impfdosis soll dabei nicht unter 1 Normalöse Agarkultur liegen. Von der Benntzung kleiner Dosen ist abzuraten, weil durch sie nicht eine genügende Steigerung der spezifischen Schntzstoffe im Blut der Geimpften erreicht wird. Bonillonkultnren sind nater anderem aus technischen Gründen (Kontrolle der Reinheit des Impfstoffes) nicht empfehlenswert. Auch bezüglich des Wassermannschen Impfpulvers müßte die Herstellungstechnik wesentlich vereinfacht werden, ehe es zu Immunisierungen in der Praxis empfohlen werden kann.

Brieger, L. Über Schutzimpfung gegen Typhus und Cholera. (Ehendaselhat.)

Vortr. skizziert nur seine Untersuchnngen und die seiner Mitarheiter über diesen Gegenstand. Bereits 1889 hat Vortr. auf der Naturforscherversammlung anseinandergesetzt, daß die Bakterien in erster Linie durch giftige Stoffe, von ihm Toxine resp. Toxalhumine genannt, wirken. Mit Wassermann und Kitasato hat er nnn zuerst gezeigt, daß man dnrch abgetötete Typhus- und Cholerahazillen bei Meerschweinchen langdauernden heträchtlichen Impfschutz zn verleihen vermag. Durch Erhitzen von Typhnshazillenbouillonkulturen und nachträgliches Fällen mit Alkohol wurde ein für praktische Zwecke handliches Impfpulver gewonnen. Das Toxalhumin des Typhns ist gegenüber dem der Diphtherie und Tetanns sehr schwer zerstörhar. Die dadurch geschützten Tiere produzierten anch ein Heilsernm. Weitere Anwendung chemischer Methoden im Verein mit Schütze ließen Vortr, aus den Leihern lehender Typhushazillen nnr die agglatinierenden and präcipitierenden, nicht aber schützende Snbstanzen gewinnen, während Mayer, der auf Veranlassung des Vortr. in gleicher Weise lehende Cholerahazillen verarbeitete, aus diesem haktericide Stoffe von hohem, agglutinierende von geringem Werte erhielt. Des Vortr. Beobachtung, daß die Bakterienprodukte änßerst zerhrechlich und hinfällig sind, brachten ihn zur Überzeugung, daß alle durch physikalische oder

chemische Einflüsse aus Bakterien gewonnenen Produkte keine nrsprünglichen aktiven Prinzipien zeitigen. Daher veranlaßte Vortr. seinen Mitarbeiter Mayer, lebende Cholerabazillen mit destilliertem Wasser bei Zimmertemperatur auszuschütteln, dann durch Pakallfilter zu filtrieren und diese sterilen Filtrate als Schutzflüssigkeit anzuwenden. Dieses keimfreie Filtrat erzengte einen baktericiden Titer von mehr als 1:1000 nnd einen Agglutinationswert von 1:100:200. Nunmehr schüttelte Vortr. im Verein mit Mayer lebende Typhusbazillen in gleicher Weise und verglich damit Produkte, welche sie durch Autolyse bei Brut- und Zimmertemperatnr erhielten. Der Immnnisierungswert war nach allen diesen Methoden ziemlich gleich, das Produkt der Autolysate aber im Gegensatz zu dem nach der Schüttelungsmethode gewonnenen Schutzmaterial sehr giftig. Der Vorteil der Schüttelungsmethode besteht noch darin, daß damit nnr die für die Immunisierung wichtigen Substanzen aus lebenden Bakterien losgelöst werden, während die für eine spezifische Immnnisierung nnbrauchbaren, ja direkt schädlichen Snbstanzen, welche der Zellmembran und Nährbodenresten entstammen, hierbei nicht mit in Lösung geben. Da das durch die Schüttelnug erhaltene Impfmaterial nach des Vortr. Ansicht den Anforderungen der Medizinalverwaltung des Kgl. Preuß. Kriegsministeriums bezüglich eines Typhusschutzstoffes nabe zu kommen schien, so veranlaste Vortr. die Herren Oberstabsarzt Dr. Bassenge und Dr. Mayer, diesen Schüttelnngsimpfstoff an sich zu versnehen, und als dessen Unschädlichkeit dargetan, unterzogen sich noch andere Angehörige seiner Anstalt diesem Verfahren. Der wasserklare Impfstoff, dessen Reinheit demgemäß anch von Laien beurteilt werden kann, bewirkte schon durch einmalige Injektion die Bildnng bakteriolytischer Stoffe von hohem Werte im Blnte, die noch nach längerer Zeit nachgewiesen werden konnten. Lokale und allgemeine Erscheinungen werden dadurch nur im beschränkten Maße bervorgerufen. Stabsarzt Dr. Bischoff hat diese Unterspehungen weiter fortgesetzt und Vortr. ermächtigt, mitzuteilen, daß er in Übereinstimmung damit gefunden hat, daß die örtliche and allgemeine Reaktion nach dieser Immunisierungsmethode erheblich geringer ist als bei der Schntzimpfung nach dem Pfeiffer-Kolleschen Verfahren, ja daß zuweilen überhaupt kaum eine Störung des Allgemeinbefindens bei den Geimpsten zur Wahrnehmung kam. Trotzdem wurden bei einigen geimpften Personen Bakteriolysine von bohem, bei anderen von geringerem Werte produziert. Der Grad des bakteriologischen Titers ging nicht mit der Reaktion parallel. Der Agglutinationstiter war zuweilen infolge der Impfung erheblich gesteigert (bis 2000), ohne daß der bakteriolytische Titer nennenswert erhöht wird, um aber nach einigen Tagen zu verschwinden. Irgend eine Regelmäßigkeit in diesem Verhalten war nicht zu beobachten. Der Impfstoff war stets steril, verträgt keine stärkeren Eingriffe physikalischer und chemischer Natur und ist außerst aktiv, selbst bei ganz geringfügiger örtlicher Reaktion, da nach der Impfung Verlast des Körpergewichts, des Appetits and suweilen Diarrhöen eintreten, Erscheinungen, die bald vorübergehen. Vortr. hat nnn selbst 40 g dieser Impfffüssigkeit (von 8 vollvirulenten Kultnren stammend) dayon 15 g (= 3 Kulturen) auf einmal und Dr. Laquenr 15 g in zwei Portionen zu sich genommen, ohne daß dadurch der baktericide oder agglutinierende Blutwert gegenüber Typhus Veränderungen zeigte. Leichte allgemeine Reaktionen wie Mattigkeit, Abgeschlagenbeit und Neigung zu Diarrhöen

traten einmal bei Vortr. und jedesmal bei Dr. L. 4 Stunden nach der Einnahme anft, um nach 24 Stunden wieder au verschwinden. Vortr. glaubt nun, das gemäß den Beobachtungen von Stern und Jürgens der baktericide Wert des Bints allein nicht maßgebend für etwaigen Impfschntz gegenüber Typhus sei, sondern daß nur statistich festgelegte, praktische Ergebnisse ein endgültigen Urteil gestatten über präventire Schutzimpfungen gegen Typhus, Cholera, Pest a. w. n.n.d auch gegen Tierkrankbeiten, wie z. B. Schweinepsch. Gegen diese hat der Vortr. in seinem Laboratorium Impfstoffe nach der Schüttlenggwentbede dargestellt und damit Schutzimpfungen angestellt.

(Autoreferat.)

Kutscher. Über die spezifischen Blutveränderungen bei Typhusrekonvaleszenten, im besonderen bei Angehörigen der Schutztruppe. (Ebendaselbst.)

Vortr. geht zunächst kurz auf die Grundlagen der modernen Immunitätslehre ein. Erst seitdem R. Pfeiffer im Jahre 1896 als sog. Schntzkörper im Rekonvaleszentenserum zuerst die Bakteriolysine entdeckt hatte, haben wir einen Einblick in die äußerst komplizierten Vorgänge gewonnen, welche eich im Organismus infolge der Infektion abspielen. In kurzer Folge wurden dann als weitere Antikörper die Agglutinine und die Pracipitine gefunden. Von den Agglutininen wissen wir ietzt, daß sie zur Immunität in keiner nnmittelbaren Beziehung stehen. Die Bakteriolysine sind wie die andern Antikörper streng spezifische Stoffe und treten hauptsächlich im Rekonvaleszenzstadinm der Infektion auf. Man kann nicht sagen, daß sie einen absoluten Wert für die Höhe der erreichten Immunität beim Typhus abgeben, sie stellen indessen sicher einen Indikator dafür dar, daß in dem infizierten Organismus eine spezifische Umstimmung stattgefunden hat. Der Nachweis der Typhusbakteriolysine sollte stets nur durch den Tierversuch (Pfeifferschen Versuch) erfolgen. Die in letzter Zeit wiederholt zum Nachweis dieser Körner angewandten baktericiden Reagensglasversuche scheinen nach neueren, im Institut für Infektionskrankbeiten von Dr. Töpfer und Dr. Jaffé angestellten Untersuchungen nicht zuverlässig zu sein; ihr Ausfall ist mit dem des Tierversuches durchaus nicht immer conform.

Die Untersuchung der baktericiden Blutwerte bei südwestafrikanischen Typhusekonvisesenten erschien deshabl wichtig, weil hierdunch ein Vergleich mit denglanigen Werten angestellt werden konnte, welche bei Typhus-Schutzgeimpften erhalten worden waren. Es stellte sich bei diesen Untersuchungen heraus, daß die Schutwerte im allgemeinen mit der Zeitdauer auch der Infektion abnehmen. Die sehwerter infektion bedingte in der Regel anch höhere Werte; die letteren erreichten bei Rekonasieszenten und Geimpften im allgemeinen dieselbe Höhe. Es kommen bei der Beutrelinng dieser Fragen inde außerordentliche individuelle Schwankungen der Titerwerte in Betracht, welche darin ihren Grund finden, daß nicht jeder infizierte oder geimpfte Körper im gleichen Maße im stande ist, selbstätig die nötigen Schutkörper su bilden. Die Rekonvaleszentensen beeinfindten baktericid die im Institut für Infektionskrankbeiten fortgrüchteten Typhusstätime in inbesondere den Impfatamn, nungekehrt wurden von den Seris der Geimpften zwei von Reconvaleszenten (Bazillenträgern) isolierte afrikanische Typhusstätimer in

Tierkörper zur Auflösung gebracht. Paratyphnsbakteriolysine konnten bei den Rekonvaleszenten in keinem Falle nachgewiesen werden. (Autoreferst.)

Steudel. Die Entstehung und Verbreitung des Typhus in Südwestafrika und die bisherigen Erfolge der Typhusschutzimpfung. (Ebendaselhet.)

Vor dem Jahre 1897 war der Typhns in dem dünn bevölkerten Lands von Südwestafrika unbekannt. Er wurde in diesem Jahre von Arbeitern, die zum Eisenhahnbau in Swakopmund angeworhen waren, eingeschleppt, und in den folgenden Jahren entstanden eine Reihe von Typhnsenidemisn. Die schwerste derselben dauerte von Dezember 1901 bis Juni 1902 nnd umfaste nach einem Bericht des damaligen Regierungsarztes Stahsarzt d. L. Dr. Richter 64 ärztlich beobachtete Fälle, darunter 45 unter Europäern and 19 nater Eingeborenen. Anffallend war die große Anzahl der Komplikationen, allein 22 Fälle mit Langenentzundung, außerdem Katarrhe des Kehlkopfes, der Luftröhre und Longen, Perforationsperitonitis, Milzahsceß und skorhntartige Blutungen und Zahnfleischschwellungen. Letzteres ist besonders bemerkenswert, weil der Skorbut als Begleiterscheinung von Typhus auch in nenester Zeit unter den südwestafrikanischen Truppen vielfach anftrat und von manchen Arzten als Folge der bei den erkrankten Soldaten vor der Erkrankung stattgehabten einförmigen Ernährung im Felde aufgefaßt wurde, was bei dieser Epidemie iu Swakoumund iedenfalls nicht zutraf.

Entsprechend deu schweren Komplikationen war bei dieser Epidemis auch die Mortalität eine sehr hohe, sie betrug unter den Europäern 24.4% unter den Eingeborenen sogar 47.4%. Doch kann die letztere Zahl jedenfalls kein richtiges Bild geben, weil ohne Zweifel die leichteren Erkrankungen unter den Eingeborenen gar nicht zur Kenntnis des Regierungsarztes gelangten. Aber anch die Mortalität von 24,4% unter den Europäern war eine sehr hohe, wie sie jetzt während des Anfstandes selbst von den vorgeschobenen Feldlazaretten nicht ganz erreicht wurde. In diesen letzteren war die Mortalität deshalh eine große, weil ihnen die Kranken aus der Front oft nach langwierigen Fahrten auf Ochsenwagen oder Eselkarren in sehr elendem Zustande zugingen. Die weiter zurückgelegenen Lazarette hatten eine geringere Mortalitat von 3-90/a.

Alle Epidemien in Swakopmund zeigten ein langsames Anschwellen und ebenso ein allmähliches Abnehmen. Dieser Umstand machte eine Infektion mit Trinkwasser sehr unwahrscheinlich, in der Tat wurde anch das Swakopmunder Leitungswasser bei hakteriologischen Untersnehungen stets einwandsfrei gefunden. Die Epidemien hatten stets in den ersten Monaten des Jahres ihren Höbepunkt und fielen immer in die vom November his Mai währende fenchte und zugleich warme Jahreszeit, in welcher in Swakopmund dichte Nebel und feine Niederschläge vorherrschen. Die Typhnsepidemien fielen also in Swakopmund stets zusammen mit der Regenzeit und also entgegen der Pettenkoferschen Theorie mit dem wachsenden Grundwasserstand.

Swakopmund war seit dem Jahre 1897 aus einer kleinen Gemeinds hanptsächlich durch den Eisenbahnbau Swakopmund-Windhuk und den Molenban zu einer großen Arbeiter- und Handelsstadt herangewachsen. Die Arbeiter bestanden großenteils aus Negern, die in außerst primitiven Verhaltnissen lebten und dies macht es erklärlich, daß in der rasch gewachsenen Stadt nicht immer die größte Reinlichkeit bernehte. Während der feuchten Jahresseit konnten die Typhanbakterien in den stets nassen Sträßenschmuntz, der oft mit Kot und Urin der Eingeborenen vernnreinigt war, lange Zeit am Leben bleiben. An den Schnhen der Einwohner wurde der infektides Straßenschmuts in die Hänser getragen und gab m immer nenen Infektiden Straßenschmuts in die Hänser getragen und gab m immer nenen Infektidene Vernalmanner, Während der trockenen Jahresseit mußten aber die Typhanbakterien amf den ausgetrochneten Straßen rasch us Grunde geben; deshable erloch die Epidemle.

Nachdem die Ursache für die Einnistung des Typhus in Swakopmund richtig erkannt war, wurden entsprechende Maßnahmen unternommen, mu dem Übel von Grund am zu steuern. Es wurden zahlreiche Aborte für Eingeborene gebaut, zu deren ansechließlichem Gebrauch sie errogen wurden. Besonders in der Nacht wurde darüber gewacht, daß die Straßen nicht von Eingeborenen beschmutzt wurden. Die Straßenreinigung und das Abführwesen wurden geweglt und Geuundbeitskommisionen fütste nies stete Kontrolle über die Sauberkeit und Desinfektion der Aborte und die Durchführung der sonstigen hygeinsichem Maßregeln. In der Tat wurde daduren erreicht, daß die im Frühjahr 1903 nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre allgemein erwartete Typhusepidemie ausbiebe. Es sind seit dem Sommer 1902 in Swakopmund nur noch gans wereinzelte Fälle von Typhus zur Beobachtung gekommen.

Dieser günstige Zustand hielt glücklickserweise auch an, als während des nunmehrigen Aufstandes in Swakopmand, dem anfange einigen Elingangchafen, Menschen, Tiere und Waren aller Art sich ankäutten. Es ist das umsomehr bemerkenswert, als nach Ambruch des Typhus mitet dem Truppen aublreiches infektiöses Typhus-Material in die Stadt hineingelangte, es waren dies Typhusfalle, welche sich hire Infektion im Inmern des Landes geholt hatten und ganz besonders Typhusrekonvalessensen, welche in Swakopmand angesammelt wurden, um, sobald sie feie von Typhuskeimen befunden wurden, in die Heimat transportiert zu werden. Unter den Rekonvalessensten wurden aber eine Anzahl von Baüllentzigen festgestellt, welche für die Stadt deshalb, weil sie nicht mehr an das Bett gefesselt waren, eine ganz besondere Gefarb bildeten.

Jn das Innere des Landes waren von Swakopmnnd der Bahn entlang wohl einzolne Fälle verschleppt worden, so nach Karihib und Windhuk; an dem ersteren Ort kamen auch unter Eingeborenen einige Erkrankungen vor. Nirgends aber wurde eine Typhusepidemie vor Beginn des Aufstandes beobachtet. Es fragt sich nun, wo sich unsere Truppen mit Typhus infiziert haben. Das Marineexpeditionskorps, unter dem die ersten Fälle von Typhus auftraten, landete in Swakopmond am 9. Februar 1904, es machte dann zusammen mit einer Schntztruppenkompagnie den anstrengenden Marsch nach Osten, kam auf dem Rückwege mit den Hereros in Berührung, und erst dann, Ende April, entstanden bei der damals wohl noch etwa 300 Mann starken Truppe ganz plötzlich 87 Typhuserkrankungen. Dieses plötzliche Ansbrechen der Senche deutet darauf hin, daß diese Epidemie dnrch Trinkwasser entstanden ist, und in der Tat fanden sich später noch Stützpunkte dafür, daß sich die Truppe an den Wasserlöchern bei Oniatn infiziert hatte. An diesen Wasserlöchern hatten aber vor der Ostabteilung die Hereros gelagert und es ist nicht unwahrscheinlich, daß durch sie die Wasserstellen

infairett vorden sind. Kurt nach Ausbruch des Aufstandes sind Gerichte int geworden, daß die Hereros sehr viel unter Darmkrankbeiten leiden. Vielleicht haben einige Hereros, welche während der Zeit der Typhus pidemien in Swakopmond beim Bau der Mole mitarbeiteten, den Typhus zu ihren Stammegenossen verschippt, und bei der Zusammenschurung der Hereros während des Aufstandes mag es dann zu einer größeren Epidemie unter ihnen gekommen sein.

Auf die weitere Ausbreitung des Typhus nnter den deutschen Truppen will ich nicht naber eingeben, ich möchte nur noch daranf hiuweisen, daß die klimatischen Verhältuisse im Innern des Schutzgehiets von denen an der Küste wesentlich verschieden sind. An Stelle der an der Küste herrschenden Nebel und feinen Niederschläge fallen im Innern des Landes während der Regenzeit einzelne starke Regengüsse. In übrigen dürften aber die große Trockenheit der Luft und die auch in der Regenseit vorherrschende starke Sonnenbestrahlung einer Verhreitung des Typhus nicht sehr förderlich sein. Wenn es daber unter den ungünstigeren Verhältnissen in Swakopmund gelungen ist, den Typhus durch hygienische Maßregeln zum Verschwinden zu bringen, so dürfte das gleiche auf den Stationen im Innern nnter rnbigen geordneten Verhältnissen nicht allzu schwierig sein. Im Kriege allerdings, wo die Durchführung selbst der einfachsten hygienischen Maßregeln oft unmöglich ist, liegen die Dinge ganz anders, und besouders in einem so wenig kultivierten Lande wie Südwestafrika gehört die Eindämmung des Typhus unter den im Felde stehenden Truppen su der schwierigsten Aufgabe, welche nur mit Zuhilsenahme aller Hilssmittel gelingen kann. Als ein solches wesentliches Hilfsmittel ist auch die Typhusschntzimpfung zu rechnen.

Über die bisherigen Erfolge der Typhusschutzimpfung kann ich leider noch keine beweisende Statistik beihringen. Wenn man bedenkt, daß die in Deutschland und auf der Seereise geimpften Mannschaften oft sofort nach ihrer Ankuntt in Afrika auf die über ein Gebiet größer als Deutschland zerstreuten Truppenteile verteilt werden, so ist es begreiflich, wie schwer, ja unmöglich es ist, das Schicksal jedes einzelnen der nahezu 4000 in Deutschland geimpften Leute zu verfolgen, dazu kommen aber vielleicht noch ebensoviele in Sildwestafrika Geimpfter binzu. Um eine Statistik zu erleichtern, wurden Zählkarten für Typhuskranke ausgegeben; vor Beendigung der kriegerischen Unruhen wird man aber nicht daran denken können, eine umfassende Statistik zusammenzustellen. Auch die amtlichen monatlichen Sanitätsberichte geben kein abschließeudes Urteil über den Nutzen der Typhusschutzimpfung. Anfangs waren sie in sehr zuversichtlichem Tone gehalten, es war mitgeteilt, daß bei Truppenteilen, deren Mannschaften nich einer Typhusschutzimpfung unterzogen batten, keine oder ganz wenige Typhus erkrankungen vorkamen, während bei anderen nichtgeimpften die Typhusfälle sehr zahlieich waren. Später wurden eine Anzahl Erkrankungen bei Geimpften und auch einzelne Todesfälle aufgeführt. Endlich wurde mitgeteilt, daß die Erkrankungen und besonders auch schwere in der negativen Phase nicht selten seien und daß deshalb zu erwägen sei, oh die Typhusschutzimpfungen im Schutzgehiet, wo es unmöglich sei, die Geimpften in den ersten Wochen nach der Impfung vor einer Typhnsinfektion zu bewahren, nicht beset zu unterbleiben haben. Auch die aus dem Schutzgehiete zurückgekehrten Ärzte hahen je nach den persönlichen Erfahrungen, die sich aher häufig auf einem ganz kleinen Kreis beschränken, ganz verschiedene Ansichten über den Nutzen der Typhossechutzimpfung.

Über den Verlanf der Senche nnter den Truppen in Südwestafrika geben die beiden heiliegenden Knrven, die Stabsarzt Dr. Kuhn angefertigt bat, nähere Anbaltspunkte. In der einen Kurve, welche die Gesamterkrankungen und die darin enthaltenen Typhuskranken auf - 1000 der Iststärke berechnet angiht, sieht man, daß die Kurve der Typhnserkrankungen von der der Gesamterkrankungen sich immer mehr entfernt. Da die ersteren Impfungen größeren Maßstabes im Januar d. Js. begonnen haben, kann man etwa vom März d. Js. an auf einen Einfluß in der Krankenzahl der Typhnsfälle rechnen. Man könnte sagen, die Seuche hat hauptsächlich deshalh abgenommen, weil sie sich allmählich erschöpft hat. Dies dürfte aber kaum zutreffen, weil his in die neuere Zeit die Schutztrappe noch stetig vermehrt worden ist; das neu zugeführte Menschenmaterial würde also, wenn die Typhnsschutzimpfung nicht in gegenteiligem Sinne gewirkt bätte, wahrscheinlich hingereicht haben, die Seuche weiter zu unterhalten. Über diese Verhältnisse gibt die Knrve 2 nähere Anhaltspunkte, sie zeigt die Zunahme der Iststärke der Truppen in Südwestafrika, und weiter, daß die Knrve der Gesamterkrankungen, in absoluten Zahlen nach Monatedurchschnitt ansgedrückt, im großen Ganzen dieser Kurve etwa parallel verläuft, während die Kurve der entsprechenden Typhuszahlen sich immer weiter davon entfernt. Schließlich darf - der Umstand, daß die Typhusmortalität noch im weit höherem Maße als die Typhnsmorbidität nuter den Truppen abgenommen hat, vielleicht auch im Sinne einer Wirkung der Schntzimpfung gedeutet werden. In den Monaten Angust und September 1905 sind nur 6 bezw. 8 Mann an Typhus gestorhen gegenüher 62 und 48 in den Monaten November und Dezember 1904, während der Typhnskrankenbestand nur von 420 anf 150 gesunken ist.

Daß die Typhosiumfung nur einen relativen, keinen absolnten Schutz gegen die Erkrankung gewährt, wußten wis sebon, ebe wir mit der Impfung begannen; es darf nus daher auch nicht verblüffen, wenn von vielen tausend (eimpfter eine Annahl erkranken und einige Wenige an Typhus sterben. Im allgemeinen sprechen seben jetat eine Reibe von Tataschen dafür, daß bei der erheblichen Ahnahme des Typhas unter den Truppen in Südwestafrika die Typhussechtzimfung als gann wesentlicher Faktor mitgewirkt bat; den die Typhussechtzimfung als gann wesentlicher Faktor mitgewirkt bat; den fassende Statistik erbringen.

Schlan. Über die Bekämpfung des Typhus unter der Schutztruppe im Hererefeldzuge in Südwestafrika i. J. 1904-05. (Ebendaselbst)

Redere war der erste Korpsart der genannten Schutstruppe und hat während der Peldange das Herenoland nach allen Seiten durchreist, um an Ott und Stelle der Kriegsseuche des Typhus Einhalt zu tun. Er schilderte die außerordentlichen Schwierigkeiten, die der Typhus Pelcklupfung durch die Eigenart des Landes und der Kriegsthürung erwachen. Das Herenoland hietet keinerleif Hilfentleifür die Kriegsbygiene; alles, dessen die weiße Bevölkerung — mitbin auch die Truppe — heudrite, mußte an dem Sewege ins Land gebracht und auf Ochsenwagen mühsam den Feldtruppen zugeführt werden. Von höchst trauriger Beschaffenheit waren hänfig die Wasserverhältnisse auf dem Kriegsschs uplatze. In den durchweg offenen Wasserstellen kam das Wasser mit den Menschen and deren Geräten in tansendfache, unvermeidliche Berührung and hatte reichlich Gelegenheit, Krankheitskeime aufznnehmen. Der Mangel an Wasser machte eine gesundheitsgemäße Reinigung des Körpers und aller Geräte oft nnmöglich, und die hänfig unglaubliche Beschaffenheit des Wassers schuf Krankheiten, die für die Infektion mit den Typhuskeimen prädisponierten und die Widerstandsfähigkeit des Magendarmkanals gegen die Typhusbazillen schwächten. Wohl ist mit einer Verbesserung der Wasserstellen schon im Kriege hegonnen worden, aber eine solche hinkte stets erst den Feldtruppen nach; Filter und Wassersterilisier-Apparate waren teils bei der starken Verschlammung des wenigen Wassers nicht anwendhar, teils ein zu großer Ballast für die Feldtruppen, teils auch nicht widerstandsfähig genug; auch kamen sie erst nach den berittenen Feldtrappen bei den Wasserstellen an. Zur Klärung des Wassers fehlten häufig Zeit und Geräte, zum Ahkochen oft die Möglichkeit. Die Desinsektion konnte bei den oft wochenlang in nnunterbrochener Vorwartsbewegung befindlichen Feldtruppen oft nur eine unvollkommene sein, die Abfuhr der Fäkalien an den Etappenorten stieß wegen zeitweisen Mangels an Zugvieh auf große Schwierigkeiten. Eine vollständige Isolierung von Typhus-Kranken und Verdächtigen war bei den Feldtruppen oft eine Unmöglichkeit, die Mithenntzung der für den Provianttransport bestimmten Fahrzenge znm Krankentransport war häufig eine nnvermeidliche.

So waren Kontaktinferktionen und ein Verschleppen der Krankheit baisgindt zu hindern. Anch der Umstand, daß ungesählte sekware Arbeitskräfte sowohl bei den Etappen, wie heim Proviant- und Krankentransport, ja nuch bei den Feldtruppen in taasendfache Berührung mit allem Nachfabgrut – benonders auch mit dem Proviant der Feldtruppen — kamen, witke fördernd auf ein Verschleppen der Krankheit, denn die sehwarze Berölkerung war nicht zu kontrollieren und in hygienischer Beziehung ein unvermeidliches Übel.

Die Impfung war bei den vor dem Feinde stehenden Feldtruppen nicht ansführbar und auch im Bereich der Etappen wegen der zu wenig ständigen Verhältnisse sehr erschwert nud konnte nicht obligatorisch gemacht werden.

Trots aller Schwierigkeiten ist durch Schaffung einwandfreier bygienischer Verhältnisse and en Hafenorten und entlang der einzigen Bahnlinie des Landes – von Swakopmand nach Windhuk – als der Hauptetappenlinie, durch Schaffung eines europäischen Smittsfahrpurks für den Krankentrauppert, durch Verbesserung der Wasserstellen, durch Desinfektion, durch Impfung, durch Beibrurgn der Mannschaften u. a. m. dem Typhus unter der Schutturppe erheblich Abbruch getan worden, aber dringend erwünscht seine dem Besiere bei der Underheführskarieit von Abwehrmäßengeln nach ernopäischem Master eine Immunisierung aller nach Södwestafrika gebenden Soldaten gegen Typhus sehon vor ihrer Answendung durch Impfung.

In der Diskussion betonte Schian, daß ein Gesetz fehlt, wonach die Schutzimpfung gegen Typhus ohligatorisch gemacht werden kann. Sebr oft stößt die Durchführung der Impfung anf Vorurteile und Widerstand, wover ans Südwestafrika traurige Beispiele erzählt werden könnten. Die Schutz-

vorgenommen werden, wo die änßeren Verhältnisse nngünstig sind nnd z. B. die Möglichkeit fehlt, die Lymphe auf Eis zu legen. Für Südwestafrika werde sie am besten vor der Ahreise aus Deutschland ausgeführt, damit die oft recht heftige Reaktion während der Seereise verlaufe.

Impfung der Eingeborenen sei nur innerhalb kleiner umschriebener Gebiete dnrchführbar.

Hillehrecht schlägt vor, nur geimpste Freiwillige einzustellen. Stendel hat aber gegen jede ohligatorische Impfnng Bedenken, weil der naheliegende Vergleich zwischen der Aussicht anf Erfolg bei der Pocken- und Typhnsimpfung doch zu große Unterschiede ergebe und die Reaktionserscheinungen bei einigen Menschen doch sehr schwer sind. Immerhin habe auch die fakultative Impfung dahin geführt, daß nur 15%, der in Frage kommenden Mannschaften nngeimpft geblieben seien.

Meyer weist darauf hin, daß die schweren Reaktionserscheinungen daher kommen können, daß oft Stoffe mit injiziert werden, welche mit der Schutzimpfung nichts zu tun haben. Deswegen empfiehlt sich hesonders für Massenwirkung die vorherige Filtration der Lymphe, wodurch solche Stoffe, wie die Zellmemhranen, eliminiert werden können.

Friedherger hat Immunisierungsversuche bei Tieren gemacht, deren Ergebnis vielleicht auf den Menschen anwendbar ist. Er hält die Verwendung von Bakterienauszügen nicht für empfehlenswert, sondern rat, mit Vollbakterien zu arbeiten. Nnr dann ist man sicher, alle wirksamen Stoffe zu initzieren,

Brieger betont, daß er nicht ohne Grand von der früheren Impfang mit abgetöteten Typhuskulturen abgekommen sei. Er empfehle die einmalige Impfnng, weil man dadurch sehr hohe Werte bekomme. Gegen eine Wiederholung der Impfung sei wegen der alsdann geringen Reaktion nichts einzuwenden. Der Wert aller einzelnen Methoden lasse sich schließlich nur auf Grund der Statistik entscheiden.

Znm Schluß gedachte Kolle noch der Mitarbeiter an dieser aussichtevollen Anfgabe und bezeichnete es als ein gutes Omen, daß diese Sitzung unter dem Voreitze Gaffkys stattfand. M.

#### Cholera.

Strong, Richard P. Protective Inoculation egainst asiatic Cholera. Arheiten des Regierungslaboratoriums in Manila 1904.

Strong berichtet über die Cholersepidemie in Manila, welcher in der Stadt allein 3866 Personen erlagen.

Um eine praktische Lymphe zur prophylaktischen Impfnng zu erlangen. untersuchte S. die Wirkung, welche die Injektion hochvirulenter und geringgiftiger Stämme bei Tieren hervorrief. Dabei zeigte sich, daß Meerschweinchen, welchen eine virulente Kultur injiziert war, ein höherwertiges Serum ergahen, als diejenigen avirulenter Kultur. Da nun die Injektionen beim Menschen eine starke Reaktion hervorrufen, so versuchte S. nach dem Vorgang von Pfeiffer n. a., tödliche Fermente der Choleravihrionen zu erhalten. Es gelang dieses durch Abtöten der Cholerahazillen dnrch Hitze und Autolyse bei 37°. Die Cholera-,Receptoren" wurden dadurch waserlödlich und konnte von den Basilhenlieber durch Filtration getrunnt werden. Sie riefen bei Mesrachweinehen tonische Symptome berror und führten zur Bildung ron autitorischen, baktericiden und agglutiniserenden Substanzen im Binterum. Des gleiche Resultat ergab die durchaus unbedemkliche subkntane Injektion dieser Löung beim Messchen, so daß der Verf. auf Grund dieser Untersuchungen eine erfolgreiche prophylaktiche Immunisierung gegen Cholera für möglich hälft. St. denkt auch daran, daß sich gegen Bubonespest in gleicher Weise immunisieren lasse.

Rumpf (Bonn).

# Beriberi.

Hulshoff Pol, D. J. Beriberi. Voorkoming en Genezing door toediening van Katjang-idjo (Phaseolns radiatus L.). Amsterdem. — J. H. de Bussy. — 1904.

Der Verfauer, der bereits in einer vorläußen Mittellung seine gäntigte Meinung über die prophylaktische und therapseutische Wirkung den Gebrauch des sogenannten Katjang-idjo bei Berüberi ausgesprochen hatte, hat seine Versuchersgebnisse mit diesem Mittel jettet in einer ausführlichen Pablikation in einer Weise gesammelt, welche es jedem Leser ermöglicht, selbst objektir über den Wert seiner Schließforgrungen zu rateit.

Katjang-idjo (katjang = Bohne, idjo = grdn) ist der Samen einer, den Papilionesces zugehrige Pfanner, Phaseolus radiatus, die in Java einheimiech ist. Seine Anwendung, sugleich als Heil- und Nahrungemittel bei Beriberi war in 1747 schon Rump hiu sekannt. Spätrer von verschiedenen Bookachten, unter anderem Baelz und Miyoshi, vorgenommene Verunden, die Krankheit mittels der Anwendung des japaniechen Phaseolus un heilen, wurden jedech nicht von sichtbaren Erfolgen bekrönt. Anderswo vorliegende Berichte über grünzige Gelieferlege, besonders auch diejenigen, welche Gryns im pathologischen Institute in Bataria bei seinen Verunden, die bei Hähnern Küntlich verurandsche Polynautritä durch die Verafreibung jenes Mittles zu nielz, zu verzeichnen hatte, veranlaßte den Verfasser, nochwals in großem Maßstab Versuche bei Beriberi-Kranken anzustellen.

Ein großes Material stand film dazu in der Anstalt für Geistekkranks in Buitenarorg zur Verfügung, wo die Beriber alljährlich abshreiche Opfer macht. Die Einteilung der Anstalt in Pavillons machte es möglich, die Versache mannigheich zu varieren, so das der Einstellung ternut mehrkanter Momente amf den Verlanf der Krankheit von vornherein beutreilt oder beseitigt werden konnte, wodurch Reultate erhalten wurden unter Umständes, welche unter stetiger Kontrolle des Beobachters waren, wie bei einem großen Laboratoriumschreiment.

Entere können hanptätchlich im folgenden zusammengefaßt werder: Der regelmäßige Gebrauch der Bohnen in einer täglichen Menge von 150 g üht eine ausgesprochene prophylaktische und therapentische Wirkung aus Letztere außert sich in akuten und subakuten Krankbeitsfällen besonders der durch, daß die Parseen oder Paulysen mehr oder weniger schnell, total oder zu der der Schreiber de

offenbart sich die günutige Wirkung bereits innerhalb der ersten fünf Tage des Gebranchs. Die Nachwirkung dauert nicht langs. Residiere können schon nach 29 Tagen nach der Annestung des Mittels auftreten. Die Wirkung berubt nicht auf der Verbeserung des allgemeinen Nahrungsmetanders das Körpergewicht hat n. l. im allgemeinen micht mehr zugenommen als hei den nicht in tähnlicher Weise behandellen Kontrolle-Kranken. Durch bloße Zogabe von Gemüen und Spesereien bei der gewöhnlichen Kostordnung konnte die günutige Wirkung nicht erreicht werden. A. van der Soheer.

Silvado, Jayme. 0 beiheri ass mariahas 6e guerra. Med. Contemp. 17. 9. 05. Die Verbreitung dere Bernberi in der brasilianischen Kriegeflotte wird nach S. durch die nagdnstigen hygienischen Verhältnisse, die Überantteragung nah ungenügende Erahbrung und Verpflegung begünstigt. Gnte Reisnahrung hält V. nicht für schädlich. M.

# Trypanosen und Schlafkrankheit.

Reports of the Siesping Sickses Commission No. IV. London, Harrison D. Sons. 1905.

Die amtliche Ausgabe des Berichtes der zur Erforschung der Schlafkrankheit: nach Uganda entsandten Kommission bietet ein überans wertvolles
und reichliches Material und setzt sich ans mehreren einzelnen Arbeiten
naammen:

Greig, E. D. W. and Gray, A. C. H. Continuation report on sleeping sickness in Uganda.

Die Verfasser haben das von Brace und Naharo begonnene Work fortgesetst und die Angaben der früheren Berichte bestätigt und erweitert. Bisher noch nicht so scharf präsisiert war die These, daß die Krankheit an fänglich eine spesifische durch Trypanosom ag mehiense hervorgerafene Polyadentitis ist. Jeder der zur Beobachtung gelangten 62 Kranken hate geschwollene Urpupdafrene, während des Lebens war die Schwellung der Femoral-laguinal, Azillar- und oberfächlichen Cervikaldrüsen leicht erkennhar, nach dem Tode wurde die gleiche Verständering durch Obduktion bei den Abdominal-Thoracikal und tieferen Cervikaldrüsen nachweisbar.

Der mittele einer Pravasspritte aspirierte Drüsensaft gestattele eine rasche nut eintere frühe Diagone inter vitam, da er stete bei sichwacher Vergrößerung (150-200 fach) anch ungefärht sichtbare Trypanosomen enthielt. Parhung ließ dann Zerfalle- und Pellungdformen erkennen. Im Binte war der Befund an Tr. viel unsicherer und schwankender. Der Drüsensaft war anfangs steril und frei von Streptokokken. Die Streptokokkeninvasion wurde erst bei moribunden Kranken gefunden. In solchen Fällen bestander stete, besonders an den Extremitäten, durch Sandfühle betrorgeruftene Hant-incerationen sowie eitzige Glüspritis. Beim mit Tr. tknatich infinierten Affen war die Drüsenschwellung viel geringer als beim kranken Menschen, im Bint sind dasgegen Tr. anhärcher vorhanden. Die geringere Beteiligung der Drüsen erklärt vielleicht das Fehlen der monnukleären Ersundation beim Affen, welche beim Menschen die Regel ist.

Auf diese Festatellang hin wurde in einem von der Krankbeit schwerheimgesnechten Bezirke auf den Sese-Inseln die gesamte 64 Köpfe starke Bevölkerung auf geschwollene Drüssen untersucht und bei 30 geschwollene Nacterdrüsen gefunden, auf den Kome-Inseln bei 32 von 64, während in nicht versuchten Gegenden nur wenig Drüssenschwellung vorkam.

Wie dieser Drüssenbefund und die Tatasche, daß in den perivaskulter Lymphapalten des Nervensystems eine Anhlafung von "Lymphoryten" kostant anthritt, erwarten ließen, seigte sich bei allen Kranken und in jedem Sladium der Krankheit eine starke Zunahme der "Lymphoryten" (vorwiegend monomiheiter Lenkovyten. Red.) im Blut. Anflusie tritt in der Regel nicht ein. In vielen Fallen stieg gegen das tödliche Ende die Zahl der roten Blutkörperchen, der Häuglobingshalt und das spesifische Gweisch des Blutev, oher daß Cymone eintrat.

Im Knochenmark eines Falles waren zahlreiche kernhaltige Erythrozyten, größtenteils Normoblasten und einige Megaloblasten nachzuweisen.

Mastzellen waren stetz im Verhältnis von etwa 1°/s vorhanden. Die Zahl der eosinophilen Zellen war größer als normal. Die Trypanosomen traten des Nachts zahlreicher im But auf als während des Tages.

Die in der Cerebrospinalfüseigkeit während des Lebens durch Lumharpunktion nachweisbaren Zellen sind ausschließlich "Lymphosyten", ihre Zahl steigt von 23 auf den Kubiknentimeter im Stadium der Polyadenitis auf 780 im Endstadium.

Die auf Motts Vorschlag vorgenommen Injektion einer Reinkultur von Diplostreptokohken vermochte bei einem gesanden nad bei einem künstlich mit Tryp. infizierten Affen im Prühstadium keinerlei Krauskeitserscheinunger, bei einem künstlich infizierten Affen im vorgeschrittenen Stadium nur örtliche Eiterung hervorunufen.

Beim Affen kann wie beim Menseben die Krankheit akut oder ehronieb verlaufen. Auch durch Teete-Fliegen, welche 24 Standen vorher bei einem Schlafkranken Blat geogen batten, gelang es, einen affen zu infizieren. Der Verlauf der Krankheit war typisch, Diplostreptokokken-Injektion hatte auch hier keinerlei Sinfins.

Daß das Trypanosoma-Fieber wirklich das erste Stadium der Schlafkran heht ist, beweisen die fortgesetzten Beobachtungen von 23 Kmaken, bei welchen schon früher, z. B. im Mars 1903, Trypanosomen im Blut nachgewissen worden waren. Drei sind inswischen an Schlafkranheit erstorber, fünf sind deutlich krank, zwei starben an interkurrierender Pneumonie, sech wiederum zeigen leidliches Wohlbefinden, abo eine gewisse Toleram gegwe die Parasiten. Besonders in selchen Fällen scheint Arsenik günstig zu wirken, rielleicht dadnech, daß se die Parasiten tütet, deren Bestandziel dann der Körper zu immunisieren vermögen. Das Geschick der übrigen ist unbekant-Abgeschen von dem empfanlichische Vermechtier, dem Affen, worde wit

Hunden, Schakalen, Katzen, Ratten, Meerschweinchen, Kaninchen, Ochsen-Ziegen, Schaken und Eseln experimentiert. Keines dieser Tiere zeigte sich besonders empfänglich für Tr. Gambiense.

Weiterhin enthält der Bericht neue Angaben über die Verbreitung der Glossina palpalis, welche nnnmehr anch am Ufer des Albert-Sees gefanden wurde, ebenso konnte ein von dort stammender Fall von Schlakrankbeit beobachtet werden. Am Ufer des Viktoria-Sees tritt die Krankheit nur da auf, wo Bäume und Buschwerk den Fliegen Schlupfwinkel bieten. Landeinwärte kommt die Krankheit nur vor, wo die Eingeborenen zum Fischen solche Uferstellen aufsuchen. Papyrus-Dickicht lieben die Fliegen nicht.

Die östliche Grenze des Vorkommens von Gloss, palp. und endemischer Schlafkrankheit ist eine Linie, welche von den Maragoli-Bergen an dem gleichnamigen Flusse entlang his zur Kavirondo-Bucht und von dort über die Rucht bis Homa gezogen wird.

Nur den dicht mit Buschwerk umrahmten Kuja-Fluß entlang zieht die Fliege landeinwärts.

Außer Tryp. Gambienes wurden noch andere Species von pathogenen Tr. in Uganda bei linga-Rindern, Hunden, abyrainischen Pferden, Musleschi, Kamelen und Ziegen gefunden, die morphologischen Unterschiede sind selwanskend und nusicher. Die Trypanoseuen der Jinga-Krankheit und der abyrainischen Maulesikrankheit können durch lingktion und durch Glossi an palpalis auf Affen übertragen werden und rufen dort eine tödlich werinafende Erkrankung hervor. Auch Hunde sind dafür empfänglich. Glossis apalpalis überträgt also nicht nur Tryp. Gambiense. Außer Abmagerung, Fieber, inkonstanter Driesenschwellung und Anämie füllt mid den kranken Tieren oft eine Hornhauttrübung anf. Ödeme und werde Ausekwitzung fehlem meisten. Übertragungsversuche mit Stom oxys gelangen is.

Ausgedehnte Tierrenuche führten die Beohachter zu dem Schlusse, daß es sich bei allen den beobachteten Trypanosomen nm 4 Varietäten handelt:

1. Trypanosomen Gambiense, den Erreger von Trypanosomenfleber und Schlerkrankheit.

2. Tr. hrusei oder ein demselhen nahe verwandtes Tr. bei den Jinga-Rindern.

3. Ein noch nicht klassifiziertes Manlesel-Trypanosoma.

4. Das Trypanosoma eines Ochsen des Herrn Pordage.

Ans den weiterhin mitgeteilten Krankheitsgeschichten schlaffranker Eingeborener ist außer den eingangs erwähnten Einselheiten besonders hervormheben, daß die Diplostreptokokkeniorasion auch in typiech verlaufender Fallen fehlen oder nur partiell sein oder erst kurz vor dem Tode erfolgen kann und daß B. coll communis in Abnicher Weise einfürigen kann.

Gant neu ist die Beobachtang, daß in fünf Füllen von Schlafkrankheit bei der Oddattinn die Magenschlei minat mit kleinen Hämorrhagien von wechselnder Grüße hesetzt war, welche teilweise durch den Einfinß des Magensaftes in oberfälebliche Geschwüre verwandelt waren. Bilharzin-Eier waren in diesen Geschwüren nicht vorhanden.

Es folgen dann:

Greig, E. D. W. Report on Sleeping sickness in the Nile valley.

Ans dem Berichte geht berror, daß die Schlafkrankheit am Albert-See besondere am Nordostufer herrsekt nud am Victoria-Nil aufwärte bis zu den Murchison-Fällen, nilabwärte bis Wadelai auftritt. Glossins palpalis kommt in denselben Gehiete vor, nordwärte soch etwas weiter his Nimuli, wo die Krankheit noch fehlt und hei der Bevölkerung keine Trypansoomen in den Nackendrüsen mehr zu finden sind. Im eigentlichen Süden mit seiner spärlicheren Vegetation fehlt diese Stechfiege auch am Nilafer.

Glossina morsitans ist auch in der Bhar-el-Ghazal-Provinz gefunden worden.

Ein weiterer Beitrag ist:

Austen, E. E. The distribution of the Tsetse files.

An der Hand einer neuen Vertreitungskarte ergiant A. seins führer Mittillung über das Verkommen der vernchiedenen Tester-Fliegen. 61. palpalis ist neuerdinge gefunden worden nach Laveran bei Senegalesen im Senegalgebiete; es ist dieses der bis jetzt bekunnte nördlichste Punkt. Es darf angenommen werden, daß das Insekt von der bis zum Konge überal im Westafrika anfririt, wo die Örtlichkeit ihm günstig ist. Über die Verbeitung in Innerafrika ist nur wenig ermittalt worden.

Die ostilchste Grense im Agnatoriales Afrika ist der in das Noerdeels Rudolph-Sees mündende Omo und das Ostufer des Viktoria-Sees. Da Brampt, ihr Vorkommen von der Uelle-Quelle bis zur Kongeomtedung verfolgt hat, Laveran Exemplare aus Katanga erhielt, dem bis jett bekannten stöllichsten Punkte, oder mas wohl annehmen, daß eis im ganste Kongebecken und in Portugiesich-Westafrika überall vorhanden ist, wo die Schlafkrankheit suffritt.

Gl. moreitans kommt nach den Erkundigungen Laverans in Französisch-Guinea, an der Elfenbeinküste und in Katanga und von dort bis num Mweru-See vor. Ferner tritt sie in Nord-Oet-Robeia und im Bhar-el-Ghaml-Gebiete anf. Nördlich von Faschoda fehlt sie bestimmt.

Gl. tachinoides wurde am Bani, einem Nebenflusse des Niger neu gefunden, ebenso am nuteren Rio Nuney, Franz. Guinea.

G. pallipides hommt bei Gosba im Jubaland, Brit. Ostafrika auf, ihre Stiche sind den Rindern und Kamelen gefährlich.

G. longipalpis ist vom Zambesi, ans Franz Guinea und Katanga eingeschickt worden.

Gl. fnsca ist in West-, Zentral- und Ostafrika weit verbreitet, soll für das Vieh aber nnschädlich sein.

Ferner: Gray, A.C. H. and Tulloch, F. M. G. The multiplication of Trypanosoma Gambiense in the alimentary channel of Glossina palpalis.

Um diese Frage zn beantworten, haben die Verfasser in Entebhe zablreiche Experimente angestellt. Die in künstlich feucht gehaltenen Käfigen aufbewahrten Fliegen sogen 24 bis 48 Stunden nach dem Fange an infizierten Affen Blut, dann im Zeitraume von 48 Stunden an gesunden Affen und zeigten vielfach schon 24 Standen später eine enorme Vermehrung der Trypanosomen in ihrem Intestinalkanal. Frisches Blutsangen steigert die Zahl der Parasiten. Gleichmäßig war die Vermehrung jedoch nicht, und wurde nnr bei etwa 10 Prozent der Insekten gefunden. Von frisch eingefangenen, nicht absichtlich infizierten Glossinen wurde nur eine auf zweihundert mit Tryp. behaftet gefunden. Die Länge der Tryp. schwankte von 20 bis 100 p Der Mikronucleus liegt selten, und hierin liegt ein unterscheidendes Merkmal von der gewöhnlichen Form, am stumpfen Ende des Parasitenkörpers, sondern seine Stellung wechselt auf der ganzen Strecke von balbwegs zwischen Makronneleus und stumpfem Ende bis nahe dem geißeltragenden Ende. Vakuolen fehlen. Die Bewegnng erfolgt meistens, und in diesem Falle rasch, mit dem geißeltragenden Ende voran, manchmal aber umgekehrt, aber dans langsam. Übertragung auf Affen durch Injektion des trypanosomenhaltiges Inhalts der Testes-Fliegen gelang nicht. In den Speicheldrüsen von kunstlich und natürlich infäsierten Fliegen waren zahlreiche Tryp. nachweishar, meistens von dem Anseehen der Bluttrypanosomen, einige zeigten die oben beschriebenen Abweichungen. Nach Injektion des Drüseninhalts traten bei Affen, soweit die Beohachtungen reichen, keine Tryp. anf.

Auf die große Zahl von sonstigen interessanten Einzelheiten einzugehen, ist im Rahmen dieser Besprechung numöglich.

Nissle, A. Beobachtungen an Blut mit Trypanosomen geimpfter Tiere. Arch. f. Hygiene, Bd. Lilli, Heft 3, 1905.

Verf. machte, ausgebend von der Erfahrung, daß künstlich genichtete Trypanocomen au Grunde geben, sohald es ure Bakterienestwicklung in dem trypanocomen Bakterienestwicklung in dem Kulturnedium kommt. Versuche, die Trypanocomeninfektion (T. Brucei und equiumn) bis flatten sa beilen, indem er sie mit kleinen Desen (V., G. de) einer Prodigionakultur impfte. In der Tat text eine weitgebende Zahlereminderung der Flacellaten unter den Anneisen benberndiere ankanie ein

Verf. boshachtete eigenartige, doppelkoktenähnliche, paarige Körnchen anschließlich in polychromatich veränderten Blatzellen, hei Frkhung, sowie im frischen Präparat, welche er anfanga als "Latensformen" der Plagellaten auffäßle, dann aber als erhalten gebliebene Zentroumen der Erythrohlaten deutet, nachdem er sie auch bei nichtinfizierten Tieren fand. (Seine nach Giemsa intensiv rot gefürhtet Reiein oder Achtformen sind Knausprodukte, welche sich z. B. im Blut Chlorotischer bei anserichend langer intensiver Färbung heliebig erzeugen lassen, aber in geringerer Menge auch sonal teicht herorunbringen sind. Rel.) Verf. glaubt das Durchtreten von Parasiten durch die Blutzellen boshachtet zu haben, als dessen Fölge helle, mehr oder weniger gerade oder zichzachförmige Streifen für einige Zeit zurückhelben.

Hellverusche mit Tryparot ergalen zwar eine weitgehende Verminderung und sehn vollständiges Verschwinden der Trypanosomen, erneugten aber gleichzeitig eine derartige Anämie bei den Versuchamäusen, daß diese daran oft noch nach Erichechen der Infektion zu Grunde gingen. Das gleiche zeigte sich auch bei der Prodigiouse-Infektion, sowie bei den Obtrigen Stoffen, welche hisber zur Verminderung der Parasitenzahl führten (Arsen. Sture, Ricin ste.)

# Denguefleber.

Deegse in Florida. Amerikanischen Zeitungsberichten zufolge ist seit einiger Zeit das Dengue-Fieber in Key-West aufgetreten und hat sich von dort nach Port Tampa und Tampa ausgebreitet. Wenn auch die Sterblichkeit gleich Null ist, so ist die Krankheit doch für die zahlreichen Winterstationen der dortigen Gegend ein recht unangenehmer Gast.

M.

# Maltafieber.

Horrocks und Zammit. Maitafever. Proceed. of the Roy. Soc. März 1905. Journ. of the Royal army medical Corps. Sept. 1905.

Verf. ist der Nuchweis gelungen, daß die Ziegen auf Malta vielfach an Mittelmeer- oder Maltafieber erkranken, und daß der Krankheitserreger in die Milch dieser Tiere übergeben kann. Perner konnte B. experimenteil feststellen, daß Affen durch die im Stanbe oder im Putter enthaltenen spenisiechen Mikrokokken infiziert werden können und daß der langsamere oder raschere Verlauft des Fiebers von dem Umstande abhlingt, ob die Krankbeitserreger allmablich durch eine gewunde oder sehnell durch eine reitette Schleimbant oder Haut in den Körper eindringt. Die Ausscheidungen kranker Affen können wahrseinelich durch keine Wunden an der Pfotor gewunde Tiere nastecken.

Übertragung durch Stechmücken gelang nicht. M.

### Parasitäre und Hautkrankheiten.

Bruns und Willy Miller. Die Durchwenderung der Antjoatenaturen durch die menschlich kant; die Bedeutung dieser infektionsmöglichkeit für die Verbreitung und Beklimpfung der Wurmkrankbeit. Aus dem Institut für Hygiene und Bakterfologie zu Gelsenkirchen. Münchener med. Wochenschrift No. 31, 1. 8. 05.

Die Verf. standen der Loosseben Lehre von der Durchwanderung der Ankylotomaluren durch die unverletzte Hant ans zwei Gründen zweislend gegenüber. Entens schiesen ihnen die Loosseben Beobachtungen nicht ganz einwandsfrei zu sein, zweitens stand den Lachen Reunlaten besonders der von Prof. Jeichtenstern ansgeführte Selbstversuch gegenüber, dem sei Einreibung der Hant mit zahlerichen Larren nie gelungen war, eine Infektion zu erreichen. Anch nach Leichtensterns Tode konnten in seinem Darm keine Ankylotomawührurer gefunden werden.

Die Verf. rieben zunächst 10 Hunde mit Ankylostoma caninnm ein. Sämtliche Versnche fielen positiv aus. Das gleiche Resultat wurde auch bei snbentaner Einverleibung erreicht.

Die weiterhin angestellten Versuche bei Menschen (ein Arzt und ein Wärter) fielen negativ ans. Weder in Präparaten noch kulturell konnte die Infektion nachgewiesen werden. Anch die zu erwartende Eosinophilie blieb ans.

In zwei weiteren Versuchen an Menschen war jedoch das Resultat einwandsfrei positiv. Es war in diesen Fallen die Einreibung der larrenhaltigen Füßsigkeit vorgenommen worden, nachdem die Haut durch ein heißes Wasserbad anfgeweicht war.

Wenn nun anch der Infektionsmodus durch die Haut hierdurch bewissen ist, so bleibt daneben doch der andere Modus der Infektion per os durchaus bestehen. Anf die Wahl der Bekkmpfungsmittel der Wurmkrankbeit hat die Loossche Entdeckung keineswegs den Kinfluß, der ihm von der erregten Presse zugeschrieben wurde. Die Mittel der Bekämpfung bleiben vielmehr ziemlich die alten.

Dohrn (Cassel).

Gulteras, Juan, y Agramonte, Arlstides. La Disenterla y la Anquilostomiasio en el Asylo de dementes de Mazorra. Rev. de Med. Trop. Juni 1905.

Ungewöhnlich hobe Sterblichkeit in dem städtischen Krankenhause und der daugehörigen Irrenanstalt bei Havanna veranläßte die Entsendung einer Untersuchungskommission, welcher die V. angehörten. Diese stellte Darmkatarrhe, Batillenruhr und Ankylostomissis, hervorgerufen und begünstigt durch Verwahrlosung der Gebäude und ihrer Bewohner, Schmitz und Unordnung, als Ursache fest. Bei den Wurmkranken wurden Ancylostomum duodenale und Necator americanus angetroffen.

Henggeler. Über einige Tropenkrankheiten der Haut. Monatshefte für praktische Dermatologie. Bd. 40, H. 5.

And Jank Jank and Ada Maria beneath and Jan Para benin before

|                                                                                                       | ich zunächst mit der Frambösie befaßt                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| und ihre Epidemiologie, Symptomatolo                                                                  | gie, Atiologie, pathologische Anatomie,                                                                                    |  |
| Prophylaxe and Therapie anf Grund e                                                                   | iner siebenjährigen Erfahrung des Ver-                                                                                     |  |
| fassers in Sumatra (Deli) erörtert, sei d                                                             | ie scharfe Sonderung der Frambösie von                                                                                     |  |
| der Syphilis hervorgehoben. Charakte                                                                  | ristisch ist für                                                                                                           |  |
| Frambösie:                                                                                            | Syphilis:                                                                                                                  |  |
| Kinderkrankheit;                                                                                      | befällt meist geschlechtsreife Indivi-<br>duen.                                                                            |  |
| Infektion nnr ausnahmsweise anf sexuellem Wege.                                                       | Infektion meist sexuell.                                                                                                   |  |
| effloreszenzen.                                                                                       | Polymorphie der verschiedenen Stadien.                                                                                     |  |
| Kein Haaransfall; keine Augen-, Nerven-<br>nnd Schleimhautaffektionen. Innere<br>Organe frei.         | Haarausfall, Augen- nnd Nerven-<br>affektionen hänfig; Schleimhäute be-<br>liehter Sitz. Innere Organe oft be-<br>teiligt. |  |
| Heilt ohne Narhenbildung (wenn nicht<br>mit äußeren Schädlichkeiten kom-<br>biniert).                 |                                                                                                                            |  |
| Lymphadenitis stets regionar und<br>schmerzhaft.                                                      | Lymphadenitis allgemein und schmerz-<br>frei.                                                                              |  |
| Jncken bes. bei der Ernption.                                                                         | Nie Jucken.                                                                                                                |  |
| Muttereffloreszenz ähnelt nie dem<br>Ulcus durum.                                                     | Sekundäraffektionen ähneln nur äußerst<br>selten den Tochtereffioreszenzen der<br>Frambösie.                               |  |
| Allgemeinbefinden selten erheblich ge-<br>stört; Ansheilung spontan; keine<br>hereditäre Übertragung. | Oft schwere Störung des Allgemein-<br>befindens; Spontanheilung selten;<br>hereditäre Übertragung hänfig.                  |  |
| Spätsymptome sah H. nie, "sind jeden-<br>falls die Ausnahme".                                         | Oft Tertiärerscheinungen.                                                                                                  |  |
| Tropenkrankheit, besonders auf dem<br>Lande verhreitet.                                               | Überall verbreitet, bes. in den Städteu.                                                                                   |  |
| Antoinokulation experimentell ge-                                                                     | Antoinokulation nicht möglich.                                                                                             |  |

lnngen. Einimpfung und natürliche Infektion mit Frambösie auf Syphilitiker und umgekehrt gelingt, bezügl, ist nicht selten. Wohlcharakterisierte histologische Unterschiede, die im einzelnen im Original nachzusehen sind. Recht gute Reproduktionen von Photographien Erkrankter vervollständigen die Arbeit.

Fontoynent et Jourdan. Traitement de l'ulcère phagédénique des pays chauds. Presse méd. 14. I. 1905.

F. und J. in Tananarivo halten das Geschwür von Madagascar für identisch mit dem Hospitalhrand, doch sei eine Abschwächung durch die

znr Verth (Kiel).

beständige Einwirkung der Licht- und Sonnenstrahlen erfolgt. Sie veranchten daher in solchen Fällen, die jeder Behandlung trotzten, eine floo" reszierende Suhstanz, das Eosin, und erzielten damit bemerkenswerte Erfolge. Jeden Morgen wurde die nicerierte Fläche mit einer wässerigen 5% Eosinlösung hepinselt und dann während des ganzen Tages den Sonnenstrablen ausgesetzt. Nachts trockner oder feuchter Verhand. Bei sehr ausgehreiteter Kruste empfiehlt sich die Ahtragung des größten Teiles mit dem Messer. Nach kürzester Zeit hört die Sekretion auf und erscheint nur noch Nachts. Die eitrigen Massen verschwinden, der Detritus trocknet und fällt ab, das Ulcus nimmt das Anssehen einer gutsrtigen Wunde an und die Vernarhung schreitet rapid von der Peripherie zum Zentrum fort.

Bei Enropstern empfiehlt es sich, die der Wnnde benachbarten Partien durch einen Verhand zu schützen und nur die erstere selbst der freien Luft ansmusetzen. Bei den an die Sonne gewöhnten Eingehorenen ist diese Vorsicht

nnnötig.

Die Autoren haben gleich gnte, wenn auch weniger rasch eintretende Resultate gesehen, wenn sie das Eosin fortließen und das gereinigte und nötigenfalls enrettierte Geschwör den Sonnenstrahlen anssetzten. In der Zwischenzeit wurde es mit einem Okklusivverband bedeckt. Bei der Wirkung sind besonders die chemisch wirksamen Strahlen heteiligt.

# Otto (Hamhnrg).

#### Verschiedenes.

Wellmann, Frederick Creighton. Protozosi and antozoal infection of natives of Benguslia, Angola, Westsfrika, Jonen. Trop. Med. 1904, 15, IV.

Verf. fand im Bihé-Distrikt hei 112 von 280 nicht behandelten Eingeborenen Malariaparasiten, bei 91 Zunahme der großen mononnkleären Leukonvten (leider fehlen Angahen über Alter der Leute und Prozentzahlen der Lenkozyten Ref.), hei 300 anf Filaria untersuchten Eingeborenen 2 mal Filariasis. 31 mal Eosinophilie; hei 310 Paces-Untersuchungen 158 mal Askariden, 18 mal Ankylostomiasis, 4 mal Bothriocephalus latus, 2 mal Taenia saginata, 2 mal Arguillnla stercoralis, 1 mal Amoeba coli, 3 mal Leyden-Charcotsche Kristalle; hei 72 Urinuntersuchungen Smal Bilharzia, 1 mal Filaria, 2 mal Leyden-Charcoteche Kristalle. Milzvergrößerungen hei 150 Kindern und 50 Erwachsenen stiegen im 5. Jahre rasch his auf 60 % an, hielten sich his zum 15. Jahre suf dieser Höhe und fielen dann ebenso rasch his auf 10 % im 25. Jahre ah-

Rnge (Kiel).

Robertson, Wm. Scarlet fever in natives of India. Johrn. Trop. Med. 1904, 1. IL. Beohachtete 30 Falle, der in Indien hisher kanm bekannten Krankheit mit 10 % Todesfällen (stets Bronchopnenmonie). Die Krankheit breitete sich sehr rasch unter den Kindern ans, ergriff aber auch Erwachsene. Im gansen war der Verlanf auffallend mild. Es fehlten namentlich alle Nachkrankheiteo nnd Komplikationen. Verf. glanht, daß die dunkle Hant die Krankheitserreger nicht so gnt wie die weiße sich entwickeln läßt. Rngs (Kiel).

Vom 1. Januar 1906 an wird das Archiv für Schiffsund Tropenhygiene zweimal im Monat erscheinen.







